





A Grain 14.8,

.

Digitized by Google

PHE C

11 ,

.....

germany - Laws, statutes

Johann Heinrich Ludwig Bergius

Sammlung auserlesener teutschen

# Landesgeseße

welche bas

Policey= und Cameralwesen

gum Gegenstande haben

fortgefest

v o n

Johann Beffer der denomischen Wissenschaften zu Gottingen



Miteinem Bogen Kupfer

Eilftes Alphabet

Frankfurt am Main in der Andredischen Buchhandlung 1789.

### Johann Beckmann

Hofrath und ordentlicher Professor ber ofonomischen Wissenschaften ju Gottingen

Sammlung außerlesener

## Landesgeseße

welche bas

Polizey= und Cameralwesen

jum Gegenstande haben





Mit einem Bogen Rupfer

Siebenter Theil

Frankfurt am Main in der Andredischen Buchhandlung 1789. KF.213 (11-12)

HARVARD COLLEGE LIBRARY GIFT OF THE DEPARTMENT OF ECONOMICS JUNE 17, 1933

Toluin.



#### Inhalt des fiebenten Theils.

| Armenan          | falten. |
|------------------|---------|
| 43 + 1117 111111 |         |

XIV. Churfurfilich : Maingifche Berordnung , wie es mit ber Berpflegung ber Urmen in bem Lande Cichsfelb gehalten werden foll. Bom 15. Decemb. 1778. Seite 131

XXIV. Wirgburgifche Urmenordnung. Bom 10. Aug. 1787.

G. 259

#### Bauordnung.

X. Baurecht ber Stadt Mulhaufen im Cundgan. Bom Jahr 1742.

S. 84

#### Befchelordnung.

XVI. Wirtembergifche Befchelordnung. Dom Jahr 1763.

6.205

#### Brandverficherung, f. Feuerordnung.

#### Braueren, f. Gaffenwirthordnung.

#### Feuerordnung.

XIII. Chur : Maingifche Feueraffecurangordnung. Bom 15. Jul. 1780.

G. 117

XIX. Feuerordnung fur bas platte land bes herzogthums lauenburg. Bom 17. Decemb. 1784.

XX. Chur Braunschweigische Berordnung wegen Taxation ber Saufer in ber Brandverficherungegefellschaft. 20m 12 Jan. 1788.

#### Forffordnung.

XXV. Chur . Trierfche neue Bald , und Forftorbnung. 20m 31. Jul. 1786.

S. 269

#### Gaffenreinigung.

XII. Erneuertes Polizenmandat ber Stadt Mulhaufen, wegen ber Reinigung ber Gaffen und fremder Saushaltungen. Bom 14. Jan. 1782. C. 113

#### Gaffenwirthordnung.

XI. Erneuerte Gaffenwirthordnung der Stadt Mulhaufen. Bom 25. Febr. 1775. S. 109

VII. Inftruction ber Ron. Preugifchen ganbrathe. Bon 1766.

**€**. 55

#### Pferbezucht, f. Befchelordnung.

Remiffion.

#### Inhalt bes fiebenten Theils.

| ~        |         |
|----------|---------|
| CV 4144  | iffion. |
| 3 W 6111 | LITTURE |
| ~*****   |         |

VIII. Maintifde Berordnung fur bas Eichsfeld, wie es in Ansehung bes von ben Eigensthungen ber Gater ben Bachtern zu thuenden Nachlaffes der Pachtgelder bey Misjahren gehalten werden soll. 20m 14. Jun. 1779.

#### Salpeterwesen.

- I. Erneuertes und vermehrtes Salpeteredict für das Berjogthum Magdeburg, Burftenthum Salberftabt und die Grafichaft Mansfelb. Bom 1. Mars 1767. S. 1
- 11. Instruction für die Specialauffeber auf bie Salpetermande und Brudenhaufer in Stadsten und Dorfern des herzogthums Magdeburg und Fürstenthums halberstadt. Bom 1. Marz 1767.
- III. Kon. Preußische Instruction und Eid fur ben Galpetersieder. Bom October 1778.
- IV. Preufifche Inftruction fur ben Galpeterinfpector

G. 27

V. Breufifches Refcript in Galpeterfachen. Bom 29. Man 1780.

- S. 35
- VI. Bergoglich : Wirtembergifche Galpeterordnung. 20m 20. Jul. 1747.

G. 44

#### Stadturdnung.

XV. Rufifd : Raiferliche Stabtorbnung. Bom Jahr 1785.

G. 149

#### Stempelpapier.

XVII. hilbedheimifde erneuerte Stempelordnung. Bom Jahr 1765.

G. 212

#### Steuerordnung.

XVIII. Augebargifche Steuerordnung, welche alle Jahr ben Burgern vorgehalten merben foll. 1771.

#### Wegeordnung.

XXIII. Wirtembergifche Wegeordnung. Bom 18. Jan. 1772.

G. 251

#### Biegelfteine.

XXI. Bergoglich Braunschweigische Berordnung über bie Große und Gute ber Barrens Biegel : und Leimsteine. Bom 14. Gept. 1764.

XXII. Declaration ber bothergebenden Berordnung. Bom 6. Mart 1765.

G. 249

#### Boll.

1X. Erneuerte Raufhaus; und Zollordnung der Stadt Mulhaufen im Sundgau. Bom Jahr 1767.

1. Erneus



#### I.

### Gerneuertes und vermehrtes Salpeteredict, für das Herzogthum Magdeburg, das Fürstenthum Halberstadt, und die Grafschaft Mansfeld Magdeburgischer Hoheit. Berlin, den 1sten Martii 1767.

Friederich von Gottes Gnaben, Konig in Preuffen; Marggraf zu Brandenburg, zc. zc. zc. Thun fund und fugen hiermit zu miffen, daß obzwar Wir Unfere bochfte Willensmennung ju Erhaltung und befferet Mufnahme des Salpetermefens burch das emanirte lettere Edict de dato den Toten Martit 1746 bereits bekannt gemacht, bennoch Wir misfallig vernehmen muffen, daß dem nicht gebubrend nachgelebet, fondern demfelben auf verschiedene Weife beime und offentlich jus wider, und Unferer ju Bermehrung des Salpeters führenden ernftlichen Abficht bochfte Arafbar entgegen gehandelt worden, baburch aber Unfer Salpeterregale von Zeit ju Zeit in mehreren Verfall gerathen ift; indem einige Unterthanen die alte Wellermande (d. i. Erdmauern) um ihre Garten, Sofe, Warthen, und wo fonft bergleichen gestanben, und an beren Statt Mauren (von Stein), Baune, Beden ober Planten jum Schaben bes Gale petermefens aufgerichtet, auch die ju biefen Werten fehr nothige Brude (ober Strohafche) in die zu solchem Bebuf aller Orten verfertigte Grndenbaufer nicht gebracht, vielniehr folche in den Dift, oder wol gar ins Waffer geschüttet, daneben die Grudenhaufer nach der vorgeschriebenen Urt nicht gebauet, und an einigen Orten wol gar bergleichen nicht aufe geführet: Go haben Wir um fo nothiger gefunden, ju Wiederaufnahme und Beforderung des zeithero fo febr verfallenen, und Uns fo angelegentlichen Salpetermefens, mit Wieders holung aller vorhin zum Besten deffelben ergangenen Edicten und Verordnungen, ein ers neuertes und nach gegenwartigen Umftandeneingerichtetes Galpeteredict publiciren gu laffen.

Sehen, ordnen und besehlen demnach Unsern Domcapituln, Prasaten, Grafen, Frenherrn, benen von der Ritterschaft, Amtshauptleuten, Stiftern, Klostern, Land, und Steuerrathen, Beamten, Steuerbedienten, Magistraten in Stadten und Flecken, Richtern, Schultheißen, Schoppen, Bauermeistern und Geschwornen in denen Geschmanns Gesese VII. Theil.

meinden, auch insgemein Unsern samtlichen Unterthanen, Ginwohnern und Schufvers wandten im Berzogthum Magdeburg und der Grafschaft Mansfeld Magdeburgischer Hoheit, imgleichen im Fürstenthum Halberstadt, auch dazu gehörigen Grafs und Herrsschaften Magdeburg, und Halberstädtischer Hoheit, in welchen das Salpeterwesen bishero exercicet worden, keinen ausgeschlossen:

§. I.

Daß ben 50 bis 100 Rithle, fiscalischer, und wenn der Uebertreter nicht des Bermogens ift, bem Befinden nach ben Festungs, oder anderer teibesftrafe, fich Diemand unterfteben foll, die Salveterfieder abzuhalten von Abtragung und Abholung der Salpes tererde, von ben Banden, um die Sofe, Barten, Warthen und Meder, noch von Gras bung derfelben, in den Scheunen, Taffen, Schaaf. und andern Stellen, oder mas fie fonft jum Galpeter aufzurdumen bienlich finden, auf den Stragen, alten eingefallenen und unwohnbaren Bebauden, Brauerbaufern und Kreugangen, jedoch, daß es ben biefen legtern am Gottesdienft feine Sinderniß gebe, und noch weniger mabrend demfelben ges fcheben barf; wie benn die Galpeterfieder nicht foulbig fenn follen, alle bergleichen Derter, wo Salpeter befindlich ift, eber ju verlaffen, bis felbige rein ausgegraben und abgefraget worden, mogegen fich Diemand widerfestich bezeigen, fondern Jedermann gehalten fenn foll, ju diesem Ende alle etwa jugemachte oder verschlossene Derter obne die geringfte Widerrede zu erofnen. Le muffen aber die Salpetersieder von den Wanden nicht über zwey Zoll tief abkranen, und in den Scheunen, Taffen, Schaafe und ans dern Ställen, alten Gebäuden oder sonsten, nicht tieser als sechs zoll hoch ftens, die Erde ausgraben, die Gerichtsobrigfeiten die Unterthanen aber dabin anhale ten, daß fie die Lucken und tocher mit folder Erde, fo der Salpetersieder bagu aussuchet und anweiset, wenn folde vorbero von allen Steinen, Rief oder Cand gereiniget ift. gleich wieder von der jundchft dem Gigenthumer jugeborigen guten Erde jumachen, um dadurch den Wachsthum des Galpeters ju befordern, und ihrer Obliegenheit, die Galpes termande ju unterhalten, eine Genuge ju thun.

Amaleichen werden die Salpetersieder bei Bermeidung harter leibesftrafe anges wiesen, von denjenigen Banden, darauf Wohnhauser oder andere Gebaude fteben, ims gleichen benen Scheundichlen oder Drefchtennen, als welche nothwendig egal und gleich. fest an allen Orten senn muffen, war keine Salvetererbe abzutramen, sondern selbime ganglich zu verschonen, auch muffen fie innerhalb den Bebauden, darinnen Galpetere erde gegrabenwird, denen Sullmunden und Schwellen nicht zu nahe kommen, noch dadurch denen Gebäuden Schaden verursachen, widrigenfalls sie auf desfalls erweislich angebrachte Alagen durch Unfere geordnete Salpetercommission (feit 1779 Salpeteradministration) angehalten werden follen, den Schaden aus ihren eigenen Mite teln zu erfegen, diefelben auch ben Strafe des Beftungsbaues fich nicht geluften laffen follen, an den Orten, wo befanntlich teine Salpetererde vorhanden, welche ju fuchen, und den Leuten, ohngeachtet der Galpeter noch nicht geblübet (oder efflorescirt), fo lange damit zuzusegen, bie sie ihnen Geld geben und das zum Schein angestellte Grae ben dadurch erst verbitten mussen. Rerner foll feinem Unterthan erlaubet fenn, fo wenig die Erde von alten Wellermanden, wenn gleich felbige umgefallen, oder ju Bers. butung eines Schadens von ihnen umgeriffen find, als die Erde aus ihren Sofen, Scheuren Tallen,

Taffen , ober Rachen, Stallen und anbern Orten, felbft ober burch anbere ausjugraben, noch in ihrem eigenen Mugen zu verwenden, ihre oder andere Meder bamit zu bungen, ober gar zu verfaufen; wie benn auch ein Unterthan, wenn er ein altes Bebaube einreiffen will, schuldig ift, dem Salpeterfieder wenigstens vier Abochen vorhero, ebe das Einreife fen des Bebaudes geschiebet, und die alte Erde, gute und schlechte, unter einander gebracht wird, es geborig ju melben, damit der Gieber biejenige Erde, fo er brauchen tann, vors bero abhole, die übrige Erbe aber, fo nicht wieder verwellert, ober wovon nicht eine neue Wellerwand (Erdmaner) mit Zusaß anderer rober Erde wieder gemacht wird, der Unterthan, ju Berbutung aller Contravention, nicht auf die Aecker, sondern vor die Grus benbauser (leimerne Butten vor jedem Dorfe, worein die Grude oder Strohasche von ben Einwohnern des Dorfes geworfen werden muß,) oder einen andern naber belegenen Plag, welchen die Salpetercommission (jest Salpeteradministration) anweisen wird, zur Unlenung und Verfertigung der fo nuglichen Schaufelplanen mit ohnentgeltlis der Benbulfe der Commune und des Salpeterfieders bringen muß. Imgleichen wird allen Unterthanen ben obiger Strafe verboten, insonderheit die Scheunen, Taffen oder Sache, Schaaf. und andere Stalle, mit Steinenschutt, Schladen von Erg, und bers gleichen auszupflaftern oder auszufullen, noch weniger die Fluren und Bellermande mit Steinen und Rnochen ju unterfahren, ober ichichtweise damit aufzuwellern, worauf alle Dbrigfeiten jeden Orte, auch die land, und Steuerrathe, ben ihren refp. Bereifungen feben und die Uebertreter der Krieges, und Domginencammer und der Deputation gur Beftras fung anzeigen muffen.

Damit auch die Salpeterfieder bierunter feinem nachseben, vielweniger felbst noch burch die Ihrigen Geld oder fonft cewas nehmen, und fich bestechen laffen mogen, Jes manden ju Machung verbotener Mauren, Baune, Beden, Planken und dergleichen Unlag ju geben, oder einige mit Abkragung oder Ausgrabung der Erde ju verschonen. bingegen die ihnen fein Beld ober fouft mas geben wollen, burch ju barte Ubfragung, als wodurch die Burgel des Salveters meggenommen wird, auch allzutiefe und nicht que gelaffene Ausgrabung der Erde ju verurfachen; Go wollen Wir Unferer Galpetercommife fon (jest Salpeterabminiftration) biemit ein, vor allemal allergnadigften Befehl ers theilen, daß folche Salpetersieder, welche auf gemeldete oder andere Urt wider Unfer Bere bot und ihren End gehandelt ju haben, ben geschehener Untersuchung, überführet werben. obne weitere Anfrage, ju zwenmonatlicher Bestungearbeit in der Citabelle zu Dandeburg angehalten werden follen, weshalb auch eine besondere Ordre an dafiges Gouvernement ers Diejenigen aber, welche den Salpeterfiedern Geld, Korn, Egwaaren, ober geben foll. fonft etwas geben, um badurch verschonet ju werden, wollen Wir jedesmal, so ofte fie bergleichen gethan ju haben überführet werden, in zwanzig Thaler Strafe, und daß fie durch Schlagung einer Wellerwand, auch fonft wenn fie die Wellerwande mit Steinen ober Anochen vermischet, alles wieder in vorigen Stand fegen, hiemit verdammen, es ware denn, bag fie es felbst anzeigten, ba fie benn von der Strafe bifpenfiret werden

sollen. Wir gebieten aber aller und jeder Obrigkeit, wer sie auch sen, hiemit allergnaft digft und ernstlicht, ben der Eingangs erwehnten fiscalischen Strase, sich nicht zu untersstehen, den Salpeterhutten einige bereits zugelegte Dorfer zu entziehen, oder darinnen Alendrung zu treffen, sondern es sollen die Hutten unverrückt die ihnen augewiesene Dorfer behalten, oder wenn eine Beranderung darinnen zu machen nothig senn sollte:

so muß solches von Unserer Salpetercommission (jest Salpeteradministration) und unter beren Direction geschehen, und Unserer Krieges, und Domainencammer jedesmaßt davon Machricht gegeben werden.

§. 2.

Gleichwie Wir nun die Wellermande foldergeftalt vermehret und erhalten, auch nach der rechten Urt verfertiget wiffen wollen; alfo ift baber Unfer allergnadigfter Wille, daß, ohne Musnahme, um die Sofe, Garten, Warthen, oder wo fie fonften fteben konnen, kunftig keine andere Wellermande, als welche mit der Mistgrape von Strob und Erde naß durchwellert und geflochten, nicht aber von trodner Erde zwischen Brettern geschlas gen, und daben dergestalt gemachet werden follen, daß darunter die Rullmunde oder Ruße jum Grundbette der Wande, wie ben den von Alters ber gestandenen Bellermanden bee obachtet worden, gang in der Erde, und nichts davon über die Erde gemauert, fodann Die Bande auf foldes Grundbette, ju defto befferer Anblubung des Salpeters, gefeget werden. indeffen flebet einem jeden fren, Die Wellermande auch obne gemauretes Grundbette ju Sothane Bande muffen, ju mehrerer Dauerhaftigkeit und Bermahrung der Bofe und Garten, zwen Bug breit und wenigstens funf bis feche Bug boch fenn, anben mit einent Buth oder Dache von Stroh oder Rohr verfeben, durchaus aber nicht ferner mit Thon ober anderer Schädlichen Erde und Materie untermenget werden. Weil auch einige sich unterftanden haben, wider das vorbin vielfaltig ergangene Berbot, die Bellerwande eine geben ju laffen, und neuerlich an deren Stelle Mauren (von Stein), Baune, Beden oder Planken ju fegen:

Alls verordnen, besehlen und sehen Wir hiemit allergndoigst, doch ernstlichst, daß alle seit Publication der Edicte, vom zosten Martii 1729, 17ten May 1735, und 10ten Martii 1746, dem zuwider gesehte Manren, Idune, Hocken und Planken, ben zehen Reichst thaler fiscalischer Strafe von jeder Ruthe, nach Publication dieses neuen Sollts binnen eines Jahres Frist, entweder wieder weggenommen, und an deren Stelle edictmäßige Wellerwände ausgesühret, oder an einen andern von der Salpetercommission (jest Sals peteradministration) anzuweisenden convenablen Ort, eben soviel Ruthen Wellerwände angesehet und unterhalten werden sollen, wie denn auch die mit Steinen und Knochen unterschlagene Wände vor allen Dingen in vorigen Stand gesehet, nicht weniger die hohe gemachte Füllmunde wieder weggenommen werden müssen, und soll jedes Orts Obrigs keit hiemit angewiesen sen, ben Vermeidung ebenmäßiger Strase, diesenige Unterthanen mit allem Ernst dazu anzuhalten, welche die bestellte Commission (Udministration) benens men, und mittelst einer eigenen jeder Krieges, und Domainencammer zuzustellender Verseichnis der eingegangenen und abgeschaften Wellerwände anzeigen wird.

§. 3.

Und ob Wir gleich ben einigen Unseren Nemtern im Magdeburg, und halberstädtis schen, auch einverleibten Grafschaften, eine ansehnliche Anzahl Ruthen Wellerwande in dem Jahre 1748, zum Benspiel Unierer getreuen Unterthanen, auf Unsere Kosten ansehen lassen, auch von vielen Städten und Dorfern dergleichen an besondern Orten angeleget worden; Go hat doch die Ersahrung gelehret; daß solden nicht allerdings vorschriftsmäßig angesett worden, und den davon gehosten Effect nicht geihan.

Damie

Damit aber solche deussch zweinigem Nußen des Salpeterwesens, und zum Bessten Unserer getreuen Unterthanen, verwandt werden mögen; So wollen und besehlen Wir hiemlt allegguddigst, daß sothane in Anno 1748, theils auf Unsere Rosten, theils aber von denen Communen, neuangelegte Salpeterwande, denen Salpetersiedern zu ihrer Dispossition überlassen, jedoch zu keinem andern Behnf, als Salpeter darauf zu zeugen, und von denenselben zu Schauselpschnen, auf dem Platz, wo solche gestanden, angelegt werz den sollen, als wozu in denen Städten die Magistrate, und auf denen Dörsern die Richter und Schulzen, denen Salpetersiedern alle hülsliche Hand und durch Hergebung einiger teute aus ihren Mitteln unweigerlich Benstand leisten zu lassen, hiedurch so gnadigst als ernstlichst angewiesen werden.

\$ 4-

Hanen ihre alte Mauern, Zaune von Holz, Schilf oder Rohr, auch lebendige Hecken, Planken oder dergleichen niederreissen, und dasur Wellerwande machen sollen; sondern Wir wollen nur, daß wenn selbige eingehen, oder Alters halber nicht langer stehen kons nen, sodann dergleichen nicht ferner gemacht, sondern an deren Stelle, nach Maaszgebung des vorhergehenden zten h. Wellerwande geschlagen werden sollen. Dahingegen aber keiner, er sen wer er wolle, sich unterstehen soll, seinen Hof und Garten gar offen sehen zu lassen; denn gleichwie Wir diesenige, welche als liederliche Hauswirthe derzleis chen bishero gethan, nach Besinden zu nachdrücklicher Strase ziehen werden; also auch diesenige, welche künstig diesem zuwider leben, noch weit hartere Bestrasung zu gewarten haben sollen. In den Orten aber, wo wegen den Wasserstuthen Wellerwande anzulegen nicht thunsich, aus geschehene Unzeige, und vorgängige Untersuchung, den Unterthauen, statt der Wellerwande, Mauren oder Zäune zu machen erlaubet werden muß.

§. 5.

Bor jedes Thor der Stadte, vor Rlecken und Dorfer, follen nach befindlicher Belegenbeit in einer Entfernung von obngefibr bundert Schritten, ein Grudenhaus (b. i. eine Butte, worein die Strobafche fommt) von einer tuchtigen Wellerwand fechtzeben Ruß im Quadrat, acht Buß boch und zwen Buß dick zu defto befferer Bermahrung vor das Bieb genachet, mit einem Dach überbauet, und mit einer verschloffenen Thure verfeben, die bereits schadhafte aber ausgebeffert, und fofort in guten Stand gefeßet werden, wont in den Stadten und Bleden Die Burgemeifter, Richter oder Schultheißen, auf den Dorfern aber die Richter, Schulzen, Schoppen, Bauernmeister oder Geschworne, als welchen die Specialaufficht des Salpetermefens jeden Orts, nach ber ihnen befonbers ertheilten Instruction übertragen werden, ben Schluffel haben, und barnach feben, and vor ihre Verfon, ben nachdrucklicher Strafe auf jeden Unterbleibungsfall, dafür haften follen, daß die Einwohner alle Sonnabend ju einer gewissen unter fich auszumachenben Beit, in Benfenn der Stadtbiener, landfnechte oder Bogte, Die vorratbige Grube (Strobaiche) barin bringen, und durchaus nicht auf den Mift, oder in das Waffer fcutten: auch follen diejenige, welche ihre Brude nicht geliefert, und die Stabte, Bletten und Dorfer, welche wol gar teine Grubenbaufer aufgeführt baben, aufgezeichnet, und den tand, und Steuerratben ben ibrer Bereifung angezeiget werden, welche bann 24 3 davon

bavon an die Krieges und Domainencammer zu weitered Verfügung zu berichten. Weil auch die ausgelaugete Seisensiederasche dem Salpeterwesen sehr dienlich ist, so sollen felbige die Seisensieder den Salpetersiedern, welche solche verlangen, zu Anfertigung der Brue denberge, um den im folgenden &. festgesetzten Preiß vor allen andern überlassen, wozu sie ben Vermeidung siscalischer Strafe hiemit angewiesen werden.

§. 6.

Damit aber auch wegen des Preises dieser Scisensiederasche kein Streit entstehe, und darunter zwischen Kaufer und Verkaufer keine Unbilligkeit zu besorgen; So haben Wir wohlbedachtlich und mit hinlauglicher Grundursache den Preis der Selfensiederasche an den Orten, wo selbige zum Salpetersieden nuglich zu gebrauchen, dahin bestimmet und sestgeselget, daß das vierspännige Fuder dergleichen Asche vor zwolf Groschen, und das zwepspännige vor sechs Groschen auf der Stelle verkauset und gekauset, die Seisensieder auch dem zur Stadt gehörigen Salpetersieder den Vorrath der vorhandenen Usche anzeigen, die aber hingegen die vorräthige Asche binnen vier Wochen von jenen abholen, oder den Seisensiedern nach Verlauf solcher Zeit frenstehen soll, ihre Asche dem Landmann oder andern Leuten zum Dünger oder anderm Gebrauch zu überlassen.

§. 7.

Sollen funftig an den Orten, welche benen Salveterhutten bereits angewiesen find, und wo bereits gute und tuchtige Salpeterwande vorhanden, feine lebendige Bete ten mehr angeleget, und folche nur an den Orten, wo bergleichen Salpetermande nicht vorhanden, gestattet merden, doch foll alles, mas in den Ringmauern der Stadte, ausgenommen und auf den Buß wegen der Rellererde, es wie bishero gehalten werden; Es foll aber diefes fo wenig von des Salpeterfieders, als ber Eigenthumer Beurtheilung abbangen, fondern von der baju bestimmten Commission (jest Udministration ) ben Bes reifung der Derter, allwo gute Salpetererbe vermuthet wird, mit Bugiebung der Depars tementerathe, ausfindig gemacht, und ben Rrieges : und Domainencammern, ju welchen dergleichen Derter geboren, angezeiget und sodann barunter gemeinschaftlich verfüget wers Wer nun aber binfuro, wo bergleichen neue Wellermande angeleget werden tone nen, oder wo noch alte vorhanden, fich unterfanget, davor um die Bofe, Barten, Bare then, oder fonften, Mauren, Torfwande, Zaune von Soly, imgleichen Staketplanken von Bretter ober Schaalmande, anstatt ber vorgeschriebenen Wellermande, ohne Bormiffen ber Salpetercommission und besondere Concession der Krieges, und Domainencammer ju machen, der foll vor jeden Rug des wider Berbot Ungefertigten, nicht allein zwolf Gros fchen Strafe erlegen, fondern noch überdieß das Bemachte wieder umreiffen, und an beffen Stelle eine geborige Wellerwand ju schlagen schuldig feon.

§. 8.

Weil nun auf diese angeordnete Weise die Salpetersieder hinlangliche Erde jum Sieden bekommen konnen; So sollen sie sowol selbst sich dahin besteißigen, als auch auf den Saumungsfall von der Salpetercommission (Udministration) und unter deren Dis rection scharf angehalten werden, daß sie allemal wenigstens einen Schuppen mit Erde in Vorrath haben, dieselbe mit Lauge und andern dienlichen Sachen fleißig begießen, und

zu besto besserer Unreifung ein Jahr lang liegen lassen, auch daß sie hinlangliche Schups pen auf ihren Hutten anschaffen; wie denn nicht weniger jeder Salpetersieder jährlich eine gewisse ihm vorzuschreibende Ruthenzahl Schlammwande selbst zu machen verbunden senn soll.

§. 9.

Was den in vorigen Edicten enthaltenen Punkt der adelichen Pachthutten betrift, und daß dieselben von den Eigenthumern in baulichem Stande erhalten, auch die Siedkessellert nebst den übrigen Inventarienstücken angeschaffet und jedesmal in Zeiten ausgebessert werden sollen; so werden die Eigenthumer hiemit nochmals auf den Inhalt besagter Edicte aufs Neue dahin angewiesen, daß sie nicht nur die Salpeterhütten, durch nothige Ges baude und Schuppen in tüchtigen Stand sehen, und darinn unterhalten, sondern auch die zur Salpetersiederen gehörige Inventaria an Siedes täuterungs, und Unschußtessellen, Schlamm, und taugefässern, Butten, Tubben und Obsasser, diem zu versertigenden Invenstario richtig geliesert, auch, so viel an ihnen ist, in gutem Stande halten, und nicht muths willig verderben, sonst sie dassurgebührend angesehen werden sollen; wenn aber auch die Inventarienstücke dergestalt sich abgenußet, daß sie unbrauchbar geworden, so mussen die Inventarienstücke dergestalt sich abgenußet, daß sie unbrauchbar geworden, so mussen die Eigenthumer, welche die Pacht haben (\*), ungesaumt andere nothige Stücke in deren Stelle anschaffen und damit nicht saumen, daß dem Salpeterwesen keine Hinderung gez machet werde, widrigenfalls gewärtig senn, daß die Salpetercommission solche anschaffen und von dem Pachtgelde bezahlen lasse.

Damit auch die Salpetersieder über die gar ju bobe Pacht nicht ferner fich bes fcmeren durfen, fo follen die Butten, nebst zubeborigen Gerathschaften, mit Buziehung Une ferer Salpetercommission oder des von ibr dazu deputirenden Commissarii tagiret, und der tarirte Berth den Gigenthumern mit feche pro Cent ftatt der bisberigen Dacht von den Salpeterfiedern verginset merden: im Rall aber die Gutsberren fich weigern follten, die Suttengebaude, Schuppen und Inventarienftucke anzuschaffen und ausbeffern zu laffen; fo sollen die Salpetersieder auf dergleichen Dachtbutten nicht schuldig senn die Dacht cher zu entrichten, bis alles in geborigen Stand gefeßet worden (\*\*). Wenn auch die Rothwene digfeiterfordert, einen neuen Schuppen, der er fowol auf diefen Pachte ale der Salpeterfieder eignen Sutten allemal wenigstens vier fenn muffen, ju erbauen, find bie Galpeterfieder war schuldig, die Wellerwande dazu aufzuschlagen, die Eigenthumer aber muffen selbige mit einem Sparrendache überbauen laffen. Imgleichen find die Calpeterfieder gehalten, die bereits ausgemachte und noch auszumachende jahrliche Pacht jederzeit abzuführen, und wenn foldes nicht geschiebet, foll der Generalpachter des Galpeterwesens (findet feit eine geführter Administration nicht mehr fatt), ben Gigenthumern die Dacht bezahlen laffen, und felbige dem faumigen Galpeterfieder ben der Lieferung wieder abrieben. Was diejenigen Butten

<sup>(\*)</sup> Hat 1779 aufgehört, daher ber Name Commission in Abministration verwandelt worden, ohnerachtet die Salpetersieder nur selbst, aber keine andere Versonen, wirkliche Sigens thumer der Hutten sind, da ihnen die königliche Salpeteradministration die Pachthutten nach Befriedigung der Sigenthumer kaussich überlassen hat, und sich nach und nach mit dem gelieserten Salpeter bezahlt macht.

<sup>(\*\*)</sup> Dies ift, wie obbemerft, feit 1779 ber Fall nicht mehr.

Hutten anbelanget, welche Unfern Aemtern Pacht zu entrichten haben; sollen die Beamte keinesweges mehr Pacht als im Anschlage gesetzet, der aber billigmäßig und nicht zur Beschwerde der Salpetersieder einzurichten, won solchen Hutten fordern: wann auch in solchen Hutten etwas gebauet oder gebessert werden muß; so werden Wir, im Fall die Salpetersieder solches nicht selbst zu thun schuldig, auf geschehene Anzeige, deshalb das Nosthige allergnädigst an Unsere Krieges, und Domainencammern verordneu.

#### §. 10.

Weil der Mangel bes Solies und der meiften Calpeterfieder Unvermogen, folches benzeiten anzuschaffen, und zum Austrocknen liegen zu laffen, bas Gieden gar oft bee bindert: Go foll , jum Beften der Galpeterfieder, an den Orten , woselbft felbige mit Solg feuren muffen, daffelbe, wo den Jahren nach der Sau trift, jum nachsten angewiesen, und die Forftbebiente inftruiret werden, den Calpeterfiedern auf Borgeigung eines von ber gefegten Commiffion (Abministration) unterschriebenen, und mit dem Salpetersiegel bedruckten Scheines, das erforderliche Solz in richtigen Klaftern, Maltern, auch Maagen, um den Preif, wie folder vor dem legten Kriege gemesen, abfolgen ju laffen. Was aber die Abelichen und andere Gingefeffene betrift, fo follen folde der Galpetercommission (Salveteradministration) ihr zu verkaufendes Brennholz um eben den Preif als andere ges ben wollen, vorzüglich überlaffen. Wegen bes aus Unfern Forften verabfolgten Solges muß die Bezahlung von halben zu halben Jahren dergestalt gescheben, daß vierzehn Tage por Gintritt bes Quartals Crucis und des vor Reminiscere, jeder schuldiggebliebene Gale peterfieder, bem Forftbedienten richtigen Abtrag leifte, in Eutstehung deffen aber follen nach Ablanf acht Tagen nach folder Zahlungezeit, Die Salpetercommiffion (Administras tion) ber Execution gewärtig fenn und verbindlich bleiben; wie es denn in Ansehung der gelieferten Steinkohlen und Torf und berfelben Bezahlung auf chen diefen Ruß zu balten ift, daß namlich die erforderliche Steinkohlen in geboriger Gute benen Siedern ju übere laffen, und ein Debreres nicht als ebebem und bor bem jestermahnten lettern Kriege das für bezahlet worden, als welcher Preif ju feiner Zeit erhobet werden fann, von denens felben abgefordert merden muß.

#### §. II.

Unsere ben dem Salpeterwesen wirklich bestellte Bediente, wie auch die Salpeters sieder selber, gleichwie bisher also noch ferner, von Zoll, Fehr und Brückengelder, Constribution und Servis, jedoch nur auf den Fall, wann sie keine eigene Hauser in den Stadsten, oder keine contribuable Stücken auf dem Lande besigen, bostrepet senn: was aber das Salzregale betrift, so sollen dieselbe nach Unserer Berordnung vom zten April 1731, gleichden Salzsedern in den Salzsiddten, vor jede Person einen Broschen sechs Pfennige jahre lich geben, und soll nach der Berordnung dom 17ten Junil 1732 ben jeder Salpeterhütte die Salzconsumtion auf vier Personen sestgesetzt, und folglich von jeder Hütte jahrlich diesers halb sechs Groschen erleget werden. In so serne auch die Salpetercommission (Udminisstration) ein oder andere Salpetersedersamilien aus fremden Landen in Unsere mit Salpesterhütten versehene Stadte zu ziehen Mittel sinden sollte; so lassen wir, zur Erleichterung dieses Vorhabens geschehen, daß dergleichen fremden Salpetersiedern, auf jeder Familie, statt der Accissrepheit, jährlich vier Nehlr. zur Competenz aus der Acciscasse des Orts gegen

gegen Quittung bezahlet, und in die Accisrechnungen ohne weitere Specialordre zur Ausgabe gebracht, dieses auch im Magdehurgischen ben denen auf dem Lande befindlichen Salpetere butten, in Ansehung dergleichen fremden Salpetersiedern, mit der landschaftlichen Accise so gehalten werde. Hingegen mussen sort dipentersieder alle ihre Consumtibilia baar und tarismaßig versteuren. Uehrigens wird ihnen verstattet, ihr Wieh, welches aber nicht überslüßig, sondern nur die auf vier Pferde, zwen Kuhe, vier Schweine und etwa zehen Schaseisich etstrecken muß, zugleich auf die gemeine Wande und Anger zu treiben: so solz len auch den Salpeterhütten, so von undenklichen Jahren her, zum Unterhalt ihres Gesspannes und Viches, auch zur Wirthschaft, Pachtacker inne gehabt, solche, wenn es Kirschen, und Pfarracker sind, so zur Verpachtung ausgethan worden, wenn sie das, was ein anderer giebt, bezahlen wollen, wieder gegeben, andern auch, so deren bendthiget, dere gleichen Aecker vor eben die Pacht, so selbige tragen, zugeleget werden.

#### §. 12.

Weil auch das Salpeterwesen und die Salpeterhutten ohne hinlangliche Fuhren nicht bestritten werden konnen, so muß denenselben, soviel es ohne Schaden der Untersthanen geschehen kann, nothwendig auch mit Fuhren vom Lande zu Hulfe gekommen were ben, nur die sehr schlimmen Wege, wie auch die Erndte- und Saatzeit ausgenommen, und den Unterthanen, welche nach der Reihe sahren, vor jede Meile ein Reichsthaler vor jede Absuhre baar bezahlet, diese Fuhren aber zu keinem andern Behuf als Erde zu kahren verlanget werden, es sep dann, daß die Unterthanen solches frenwillig und um etwas zu verdienen thun wollen.

#### §. 13.

Bu ben ferner nenangulegenden Salpeterbutten, auch wenn etwa Sutten ohne Berichulden der Gieder wider Berhoffen abbrennen, foll das benothigte frene Bauboli. und zwar auf jeden bergleichen Galpeterfieder zur Sutte zeben Stud farte Eichen unents geltlich gereichet werden, welche die Rrieges. und Domainencammern auf der Salpeters commission (Udministration) Utteft ohne fernere Unfrage, wo aber bergleichen Boly nicht vorbanden, anftatt der geben Gichen, zwanzig Stud Bichten ober Tannen anzuweisen bas ben: jedoch hat diefelbe babin gu feben, bag die Galpeterfieder diefes Soly jur wirklichen Aufbauung der neuen und abgebrannten Sutten verwenden, und nicht etwa verkaufen, widrigenfalls die Berantwortung von ihr gefordert werden foll. Wie benn, wenn eine neue Butte gebauet, oder die alten ausgebeffert werben muffen, die Salpetercommiffion (Ubministration) foldes ber Krieges, und Domainencammer anzuzeigen, welche einen Baus inspectorem babin senden, einen Unschlag machen lassen, und eine Machweisung, was für Solt baju nothig, einschicken, und barüber die Benehmhaltung und Unweisung ben Unferem Beneral: Obere Rinange Rrieges. und Domainendirectorio einholen muß, jedoch, daß bergleichen Untersuchung und Berichterstattung nach geschehener Ungeige langftens in vier Wochen ausgefertiget, und ben Bermeibung ichwerer Berantwortung barauf Bescheib ertheilet merben.

#### §. 14.

Alle Salpetersieder und deren Kinder sollen nach ihrer in dem Protocoll geschenen Angelohung und Kraft dieses verbunden senn, auf den Hutten beständig zu bleiben, selbige Beckmanns Geseize VII. Theil. keinesweges zu verlassen, noch in fremden Herrndienst sich begeben, und wie sie dahero ihre Kinder blos zur Erlernung des Salpetersiedens erziehen und treutich unterrichten muße sen, also sollen auch diejenigen Sohne, so sich dem Metier ihres Vaters wiemen, auf bes ständig von allem Enrollement fren sehn, und ausserdem, wenn sie einen Sohn oder Knecht hierzu tüchtig angelernet haben, welche eine Hütte in Unsern tanden antreten wurden, das für jedesmal zehen Athlir, zur Belohnung, und dem neben Ansänger, wenn er sonst ausser diesem sich nicht helsen kann, oben so viel aus der Krieges oder derjenigen Casse, wordus Wir den Salpeter bezahlen lassen, gereichet werden, und da Wir demnachst alle von fremz den Orten in Unser tand kommende, und sich darin niederlassende fremde Familien gegen alle Werbung und Encollirung kraftigst zu schüsen besohlen; so soll auch dieses denen von fremden Orten sich in Unsern tanden einfindenden und hereinziehenden Salpetersiedern und derselben Angehörigen, insonderheit zu katten kommen, und selbige dieserhalb nicht das Gestringste überall zu besorgen haben.

6. 15.

Die Salpetersieder sollen ihr Spannwert zu keinen andern Diensten gebrauchen und dadurch ihr Sieden versaumen oder nachläßig treiben, welches ihnen hiemit ben Bestängnisstrafe verboten, auch einem jeden Unterthan ben Strafe anbesohlen wird, durch die Salpetersieder keine Fuhren, es sen vor baares Beld, oder wie es Namen haben moge, thun zu lassen, sondern vielmehr Acht zu haben, daß die Salpetersieder selbst nicht in fremde Lande sahren, und ben solcher Belegenheit einigen Salpeter mit sich nehmen, und Unsern Salpetermagazinen heimlich entwenden: wann aber jemand dergleichen gewahr werden mochte, so soll er es sosort gehörigen Orts anzeigen.

#### §. 16.

Aller und jeder fallende Salpeter soll tuchtig und rein geldutert, von den Siedern sogleich nach Bollendung eines Suds, um den gesetzen Preiß, (zwölf Thaler 21 Grosschen; im Jahre 1779) jedoch nach Abzug des Uns davon zustehenden Jehenden, und der gewöhnlichen Provision, an Unser Salpetermagazin in Magdeburg, von den Salspeterfiedern aber im Mansfeldischen und Saaltreise, auch aus dem Halbersichtischen an Unsere Factoren nach Nothenburg allezeit richtig geliefert werden (\*).

Damit nun so wenig von Unsern Salpetersiedern selbst, noch deren Kindern und Besinde, als auch andern, dieserhalb Unterschleise geschehen mogen, so wird insonderheit denen Doctoribus medicinæ, Apothekern, Materialisten, dem Waisenhause in Halle, auch samtlichen Kaustenten, hiermit ben zwenhundert Athlir strealischer Strafe untersaget, weder Salpeter, noch flarke lauge, noch auch Salpeter, der in der Siedung nicht gerachen zu sein vorgegeben wird, von den in Unsern landen bestüdlichen Salpetersiedern selbst, noch deren Kinder und Besinde zu kausen. Wie Wir denn den Magistraten, Joll und Accien bedienten, Thorschreibern, Bistatoren, Polizen und landreutern und überhaupt Unsern Untershanen ernstlich andesehlen, genau Acht zu haben, daß weder Salpeter noch starke lauge durch die Stadtihore practiciret, noch von Unsern Hutten weggeholet werde, in solchem Ende sollen allen einpassirenden, auch Unsern sigten Salpetersiedern Korbe, Sake, Fasser, Wouteillen, Legel oder andere verdächtige Gesäße, imgleichen Wagen, Karren,

<sup>(\*)</sup> Diefe genaue Lieferung geschiehet alle Monat.

Mantel ober Queersacke auf Pferden, wohl visitiret, auch auf den kandstraßen ben vers dachtig scheinenden Fuhrleuten und Fußigangern, dergleichen Wistation vorgenommen, und auf dem Betretungssall, sosort Unserer jehigen Administration angezeiget werden: da denn alles Verbotene confisciret, ein Trittel davon dem Anmelder, die andere bende Drits tel zur Verwendung auf Unser Salpeterwerk gegeben, Unsere Salpetersieder aber, wenn von ihnen die Unterschleise herruhren, ohne alle Gnade mit drenmonatlicher Vestungsars beit bestrafet werden sollen.

Ware aber die Denunciation von groffem Gewichte; so sollen dem Denuncianten aber dieses Drittel der Strafe, noch zehen Riblr. zur Ergöglichkeit gereichet, auch sein Mame verschwiegen werden: gestalt Wir zu Unnehmung derer, welche durch Uebertretung Unserer Beschle dergleichen Strafe verdienet haben, hinlangliche Ordre stellen wollen.

Wann auch Unfere Salpetercommission (Administration) von den Apothekern und Materialisten, so Salpeter führen, Nachweitung und Atteste verlangte, daß sie den Sals peter, so sie führen, von fremden Orten kommen lassen, soll ihr solches nicht versaget, sondern vielmehr diesenige Salpeterhandler, welche solches abschlagen, verdächtig gehalsten, und dem Besinden nach siscaliter bestrafet werden.

#### §. 17.

Damit nun alle, sowol im vorhergegangenen, als insonderheit diesem gegenwartis gen Salpeteredict enthaltene Puncte desto besser zur Ausübung gebracht, allen Unterschleis sen vorgebeuget, und die Verbrecher gebührend bestraft werden mögen; so soll Unste Salpetercommission (Administration) hiermit bevollundriget senn, sobald zur Untersuchung genugsamer Grund sich sindet, alsdann die Uebertreter ohne Unterschied, nach Inhalt Unserer unterm 23sten Juniu und 26sten Sept. 1727 ergangenen Verordnungen vorzulas den, selbige ad Protocollum zu vernehmen, mit ihrer Vertheidigung kurslich zu hören, die gesührte und vollig instruirte Acta und Protocolla ben Unserer ans den Magdeburgis und Halberstädtischen Regierungs und Cammercollegiis, besonders anzuordnenden immers währenden Deputation zu überreichen, da denn dieselbe nach reiser Erwegung einen rechts mäßigen Schluß abzusassen, und solchen nach Vessaden, wennes nothig, mit einem actens mäßigen Bericht zu Unserer allergnädigsten Entschließung einzusenden hat, worauf Wir nach Veschaffenheit Unsere Entschließung ertheilen, auch die Strafe bestimmen werden, welche vorgemeldeter massen, nach Abzug des Denuncianten Antheils, ben der Salpeters easse richtig berechnet werden soll.

Wie denn alle siscalische Bediente hiermit dahin angewiesen werden, nicht nur dergleichen Uebertreter, sondern alle benm Salpeterwesen vorgehende Ausschweisungen und Unordnungen der Salpetersieder sowol, und derselben Leute, als der daben einges flochtenen Unterthanen fleistiger als bisher Amts und Pflicht halber von selbst zu bemerken, davon an die Salpetercommission (Administration) Anzeige zu thun, damit allen sich sonst unwissend einschleichenden Unordnungen, und von benden Theilen eingebrachte Beschwestungen geschwinde abgeholsen werden konnen, auch von den Regierungen und Kriegeszund Domainencammern gewissen Benstand zu gewärtigen.

Processe zu Bedruckung Unserer Untershanen angestellet werden mogen; so sollen dieselbe B 2

gehalten fenn, allezeit zuvor Unferer Salpetercommiffion (Moministration) von ber Sas chen Beschaffenheit grundliche Machricht zu geben, und von ihr weitere Berhaltungsmagfe. zu erwarten: bernach muffen die von diesen Riscalen gehalteuen Ala und Protocolla nach volliger Instruirung, an die Magdeburgi, oder halberstädtische Krieges, und Domainene cammer, und deren hierzu fegende Depntation überfchicket, und darüber Berordnung ober Bescheid mit Zuziehung eines Deputirten von der Salpetercommission (Administration) abgefaffet, ober auch an Une jur allergnabigften Entscheidung, allerunterthanigfter Bes richt abgestattet werden. Db nun wol durch die hierin vorgeschriebene Urt alle Unorde nungen ben bem Salpetermefen in ber Rurge abgestellet werben tonnen, Wir auch das allergnadigfte Bertrauen, ju Unserer Salpetercomniffion (Abministration) haben, daß felbige alles dergestalt überlegen und veranstalten werde, wie es Unferem bochften Ins teresse in Bermehrung und Berbesserung des Salpeterwesens zuträglich sene; so lassen Wir dennoch geschehen, wann die anzuordnende Deputation in Abfassung der Schlusse mit gedachter Commission (Udministration) nicht einig werden tann, daß fodann bende Theile, jede besonders an Unfer Benerale Ober. Finange Krieges, und Domainendirectos rium ibren pflichtmäßigen Bericht, ju Unferer bochften Entschließung abstatten mogen.

§. 18.

Damit auch übrigens die Untergerichtsobrigfeiten die Salpeterfieder mit Berichts fportuln und Beloftrafen nicht auslaugen, noch durch ungeitige Bejängniffe fie am Sieden bebindern, folglich Unferm Intereffe badurch Schaben jufugen mogen, auch der Bes richtsbarteit batber tein Streit fich ereigne; Go wollen Wir allergnidigft, daß die volls lige Gerichtsbarfeit über die Salpeterfieder zwar nach dem Rescript vom 21ften Dary 1736 und dem legtern Contract dem Pachter des Galpetermefens, und deffen dagu bestellten Coms miffion (feit 1779 der eigenen toniglichen Salpeteradministration) verbleiben, auch ibne Darunter von feinen Obrigfeiten noch Berichten Gintrag gescheben, er felbft aber auch gehalten fenn folle, gefdwinde und gute Berechtigfeit, fowol wenn Unterthanen über Bundthigungen der Calpetersieder gegrundet flagen follten, zu leiften, als auch wenn fonft Streit unter den Galpeterfiedern felbft, oder wegen des Galpetermefens entsteben follte. Damit aber diefe Ueberlaffung der Berichtsbarteit fich nicht gur Ungebuhr oder zu weit ausbehne, oder Kalls einer oder andre Theil darüber und über Ausschweisungen, oder über Die Urtheile sich zu beschweren Ursach zu haben vermennet; so sollen dergleichen Alagen bev Unserm General: Ober, Finange Krieges: und Domainendirectorio eingefandt, Acta der ers ften Inftang abgefordert, der Krieges, und Domainencammer Bericht barüber erforbert, eine schlüßige Entscheidung mit Borbehalt fich an der Salpetercommission (Udministras tion), Ralls von selbiger zur Ungebühr gehandelt worden, rechtlich zu erholen, alsofort Aufferdem aber, und wenn die Cache bas Galpetermefen felbft nicht verfüget werden. betrift, follen die Obrigkeiten, unter welchen die Salpererhutten belegen, die Berichtet barteit über die Salpeterfieder, sowol in burgerlichen, als peinlichen Sachen verbleiben, fedoch wenn wider die Salpetersieder mit Personalarrest zu verfahren, welches doch nicht leicht zu verhängen, sondern nur aledann, mann die Salpeterfieder ein folches Berbrechen begangen, daß mit der Saft den Rechten nach zu verfahren, ober dieselben sonft jur Blucht perdachtig find, welchenfalls jedoch fofort ber Krieges: und Domainencammer und ber Salpetercommifton (Udministration) Machricht gegeben werden' foll, damit wegen des Galves Salpetersieders das Nothige konne veranstaltet werden. Jedoch mußes hierunter ben bem Res
feripto vom 6ten Novembr. 1755 und Unserer darin geausserten allerhochsten Willensmennung
lediglich sein Bewenden behalten. Sollten auch die Obrigkeiten die Salpetersieder mit übers
mäßigen Sporteln übersehen, oder mit unnöthigen Processen ermüden, oder gar mit Geld,
strasen auszusangen suchen mochten, sollen die Salpeterseder dieserhalb ben der Salpeters
commission (Administration), welche hierzu einen geschickten und auf die Justis besonders
zu verpflichtenden Berichtshalter zu bekellen hat, sich melden, welcher solches der Deputation anzeigen, und diese sodann verordnen wird, daß der Obrigkeit Ziel und Maas gesehet,
und alles nach der Processordnung und nach Recht und Billigkeit eingerichtet werde. Es
soll aber keinem Salpetersieder verstattet noch zugelassen werden, andre keute ausser diese,
nige, so zum Sieden gebrauchet werden, in den Hutten auszunehmen, zu beherbergen oder
Ausenthalt zu verstatten, sondern solche von der ordentlichen Obrigkeit jederzeit von den
Hutten weggeschasser werden.

#### §. 19.

Muf daß Wir aber deftomebr von Befolge und Baltung biefes edictalifchen Calpes terreglements und der darinnen jum 3mcd gefehten Beforderung und Bermehrung des in Unferm Dienst fo nothigen und ersprieflichen Galpetermefens versichert und beständig vergewiffert fenn mogen; fo ordnen und befehlen Wir biermit fo guddig ale ernftlich, bag die Landrathe die in ihren Areisen belegene Salpeterbutten, Die Steuerrathe aber die in den Stadten unter ihrer besondern Auflicht befindlichen, alliabrlich einmal mit bereifen, auf das Salpetermesen überhaupt mit Acht geben, infonderheit aber in ihrer Unwesenheit wohl untersuchen, ob die ben Stadten und Dorfern wieder bergustellen, abgelegene und nach ber von der Commission (Udministration) ben den Krieges, und Domainencammern einges reichten Berzeichniffen, wieder anzubauenden Wellermande mit Ausgang dieses Jahres wieder vorhanden, und wieder von ben Gigenthumern angefertiget worden, widrigenfalls und da foldes lettere nicht gescheben, follen fie die Derter aufdreiben, folde ben ben Kries ges und Domainencammern anzeigen, diefe aber von den faumfeligen Gigenthumern, vor jede Ruthe der fehlenden Wellermande vier Grofchen Strafe abfordern, bentreiben, feb bige ben der Renthen in Empfang bringen und ju Unferer fernern Berordnung dafelbit aufbehalten laffen, ju dem Ende auch mit Ablauf diefes Jahres davon an Unfer Benerals Dber Finang Krieges und Domainendirectorium berichten, und ben Extract der einges fommenen Strafen einsenden.

#### §. 20.

Ben dieser Wiederherstellung der eingegangenen Wellerwande ist ferner in Acht zu nehmen, daß den Eigenthumern, wo vormals Wellerwande gestanden, und von der Salpetercommission (Administration) oder den Salpetersiedern nachgewiesen werden konten, die Auositäte, daß anderweitig welche auf andere Stellen angesetzt, durchaus nicht gelten, sondern de Ruthenzahl der eingegangenen Wellerwande, wo nicht auf denselbigen Stellen, da sie gestanden, doch nicht weit davon wieder angeseget, und also mit den vor Publication dieses Sciets von neuen sonst wieder etwa ausgebaueten Wallerwanden keinessweges gegen einander ausgehoben werden sollen.

. 2I.

Da Uns aber auch nicht unbefannt, daß ben folchen Unftalten, die fich ihrer Matur nach durch gange Provingen ausbreiten, nur generale Aufficht, wenn fie auch gleich mit aller möglichen Digitance begleitet ift, bennoch, wenn ihr nicht durch tagliche Rechers chen und Bisitationen die Sand geboten wird, ben weitem nicht binreichet, ben allerwarts eingeschlichenen Migbrauchen Biel und Maaß zu fegen; fo follen kunftigbin, sowohl in benen Stabten ale Rieden und Dorfern, die zu einer Butte bereits repartiret find, ober noch zu einer verlegt werden mochten, Specialauffeber berer Salveterauftalten ausgesuchet und auf dicfes Edict und die ihnen besonders ertheilte nabere Instruction verpflichtet merden. In den Stadten foll ein Rathe, oder Biertelsberr, auf dem lande aber der Richter, Schulge, oder berjenige aus ihren Mitteln, ju welchen Unfere Commiffion (Mominufration) bas mehrefte Butrauen begen wird, dazu bestellet und dabin angewiesen werden, das fie auf die prompte und punctliche Musubung diefes Edicts, besonders auf das, mas wegen der Weltermande und Brudenhaufer, auch Wiederausfullung aller von Salpetererde entblogeten Behaltniffen f. 1. 2. 3. 5. 6 und 7 verordnet worden, unermudet Acht haben. bem Orte foll zu dem Ende ein accurates Bergeichniß derer jest vorhandenen, besgleichen ein anderes berer feit Publication des Edicts von 1729 erweislich eingegangenen Wellers wanden angefertiget, und nach diefer Specification dem Specialaufjeber alle Wellermande richtig jugemeffen und übergeben, die Plage aber, worauf die wider den Inhalt des Edicts eingeriffene chemals gestanden, gleichfalls angewiesen werden; Alfo foll derfelbe binfuro mit dafür haften, damit die vorhandene Bande forgfaltig conferviret, die fehlende aber in Beit von einem Jahr wieder bergestellet, Unferm Edicto aber überhaupt allerungerthanigste Rolge geleiftet merbe. Wied auch ber Salveterfieder ben Abfragung oder Grabung det Erde von denen Unterthanen gegen ben Inhalt Unferes Edicts, oder diese von jenem chis caniret; fo muß diefes fogleich dem Specialauffeber gemeldet werden, derfelbe foll in cons tinenti perfonlich an Det und Stelle die Beschaffenheit des Contraventionsfalles unpar: thenisch untersuchen, und wenn Schaden gescheben, grobe Ercesse, ober sogar Thatliche feiten verübet, die Sache aber von der Urt mare, daß fie fich nach dem Edicte und feiner Instruction nicht fogleich entscheiden, noch die Parthenen mit einander vergleichen lieffen, wohin er fich allemal die außerste Dtube zu geben g. halten ift; jo foll er Friede gebieten, und ibm bieben, wenn'es nothig, von der Obrigfeit prompte affistiret merden. aber hat derfelbe den gangen Bortall fowol dem Land, oder Steuerrath jum weiteren Bes richt an Unfere Krieges und Domainencammer, als auch Unferer Salvetercommission (2(dministration), der Wahrheit nach pflichtmäßig anzuzeigen. Da Wir nun allerbochst versichert find, daß wenn Unferem in diesem generalen Salpeteredicto deutlich explicirten allergnabigften Willen und Befehl'in allen Stucken allerunterthanigfte Folge geleiftet wird, Unfer landsherrliche Galpeterregale nicht nur aus dem bioberigen Berfall geriffen, fone bern noch überdem ju Unferer allerhochsten Bufriedenheit erweitert und vergrößert werden konne: Als befehlen Wir Unferen Dagdeburgifchen und Salberstädtischen Regierungen, and Krieges, und Domainencammern, wie auch Unferem Krieges, und Domainenrath, Salpeterdirectori Dorqueh (nun benn Salpeteradministrationscollegium), allen und jeden Gerichtsobrigfeiten, Magiftraten und Beamten, biemit allergnabigft, fic hiernach allergehorsamst zu achten, und solches zu thun allen ihren Untergebenen nachdrück. lichst aufzugeben, auch mas fie zur Beforderung Unferes ben dem Salpetermefen obmale tenden

tenden Regalis benzutragen diensam erachten, nach aller Möglichkeit und ihren Pflichten zu bewerkstelligen, alle hulssiche Hand und Benstand zu leisten. Im Fall aber einige sich gelüsten lassen sollten, Unseren hierinne gemachten Anordnungen ungehorsamlich zuwisder zu handlen, so werden Wir, auf Unzeige der Krieges, und Domainencammern und der Salpetercommission (Udministration), die benöthigte militärische Hulse geben und deshalb au die der Orten liegende Regimenter gehörige Ordres stellen, damit die Uebertreter ans gehalten werden können, das etwa gegen Unser Berbot Geschehene wieder in den vorigen Stand zu seinen. Wornach sich also Jedermanniglich, welche es buchstäblichen Sinnes nach, oder sonst auf einige Weise angehet, genau zu achten, und vor unausbleiblicher Strase und Schaden zu hüten hat.

Damit auch dieses Edict zu Jedermanns Wissenschaft gelangen, und Niemand mit der Unwissenheit sich entschuldigen moge; so soll dasselbe nicht allein überall an defentlichen Orten gewöhnlichermaaßen publiciret und angeschlagen, sondern auch alle Vierteljahre eine mal nach der geendigten Vormittagspredigt, nach der Ordre vom 10ten Octobr. 1755, ben annoch versammleter Gemeine von Wort zu Wort, ben Vermeidung siscalischer Strase, wenn es unterlassen wurde, abgelesen werden. Urfuntlich haben Wir dieses Edict eigens handig unterschrieben, und mit Unserm Königlichen Insiegel bedrucken sassen. So gesches hen und gegeben zu Verlin, den 1sten Martit 1767.

(L.S.) "Friderich.

Von Wedell, v. Maffow, v. Blumenthal, v. Hagen, v. ber Horft.



2.

Instruction für jeden Specialaufscher auf die Salpeterwände und Grudenhäuser in den Städten und Dörfern des Herzogthums Magdeburg und Fürstenthums Halberstadt. Berlin, den 1sten Martii 1767.

Semnach Seine Königliche Majestat in Preussen, unser Allergnabigster Herr, allerguddigst verordnet und befohlen, daß zur Aufnahme des Salpeterwesens, und zur Conservation der Wellerwande um die Gehofe und Garten, auch zur Abhelsung der zeite ber eingeschlichenen Unordnung und Widerspenstigkeit derer Salpetersieder und Unterthanen, eine genauere Aussicht, als bis daher gehalten, und daher seden Orts, als in denen Stabten. Jemand aus dem Magistrat oder einen Viertelsmann. oder Ausschußverwandsten, und in denen Vorsetn denen Richtern, Schusen, oder Schoppen, die Specialauf

ficht und Inspection über alle baselbft befindliche Wellermande bergeftalt überfragen werden foll, daß diefe bavor repondiren, fteben und haften muffen, damit nicht allein von denen Calveterfiedern dem fonialichen erneuerten allebanddigften Calveteredicte geborig nachges lebet, und kein Unterthan fur den andern pragraviret, und von felbigen unnothig belas fliget, fondern auch die annoch vorhandene alte Wellermande von benen Unterthanen in aurem Stande unterhalten, Die bereits eingeriffene, nachgefallene und eingegangene an eben ben Orten, wo folche gestanden, wieder aufgeführet, auch die aufferhalb jeden Orts fleben bleibende gute und neue Wellermande nicht von dem Bieb beschädiget, Die barinn entstandene Lucken sogleich repariret, und wieder in guten Stand geselbet, felbige von Unfraut gereiniget, und beständig darinn erhalten, ferner von diefen Specialauffebern alle Contraventionsfalle nicht allein der Gerichtsobrigkeit, als welche dafür responsable bleiben foll, wenn fie benen Specialauffebern nicht fogleich Affiftent leiftet, fonbern auch ber Koniglichen Krieges, und Domainencammer, und ber Salpetercommission (jest Sale peteradministration), oder denen Salpeterbereutern angezeiget, auch denen Salpeterfies bern in Zeiten, und wenigstens vier Bochen vorber, bamit nicht die gute und schlechte Erde untereinander tomme, Nachricht gegeben werde, wenn ein altes Bebaube abgebros chen, ober von denen Unterthanen neu gebauet werden, ober auch alte Wellermanbe eine geben follten : Go ift, nach benen bieferhalb ergangenen Ronigl, allergudbigften Referipten, und bem erneuerten Galpeteredict nachfolgende Instruction bor besagte Magistratobes Diente, Biertelemanner, Ausschußvermandte, auch Richter, Schulzen und Schoppen, als Specialauffeber ber Galpetermande, welche barauf von der Ronigl, Krieges, und Dos mainencammer in Bensenn des Inflitiarii von der Salpetercommission (Udministration) oder per Deputatum in loco verpflichtet werden follen, entworfen worden:

T.

Muß ber Specialauffeber babin feben, daß Miemand bie Salpeterfieber von Abs frakung und Abbolung der Salpetererde von benen Banden um die Sofe, Garten, Ware then und Meder, noch von Grabung berfelben in benen Scheunen, Taffen, Rellern, Schupe ven, Bewolben, Schaf, und andern Stallen, oder was fie fonften jum Salveter auf guraumen bienlich finden, auf ben Stragen, in alten Bebauben, Bauerbofen, Bauers baufern und Kreuggangen abhalten muffe, jedoch, bag es ben diefen lettern am Gottese Dienft teine Binderung gebe, ferner, daß ber Galpeterfieder nicht gezwungen werden muffe, eber bergleichen Derter, wofelbit Salpetererbe befindlich ift, ju verlaffen, als bis felbige reine ausgegraben, und abgefraget worden, zu welchem Ende denn auch Jedermann ichuldig und verbunden ift, Diejenige verschloffene Derter, wofelbft bergleichen gute Erbe ju vermuthen, ohne Widerrede ju erofnen. Es follen aber die Salpeterfieder fich nicht unterfteben, von benen Wanden über zwen Boll tief auf einmal abzukragen, und in denen Scheunen, Taffen, Rellern, Schuppen, Gewolbern, Schaf und anbern Stallen, als ten Gebauben, oder sousten nicht tiefer, als bochstens seche Boll jedesmal die Erde aus. Bingegen muffen jugraben.

Die Berichtsobrigkeiten nach dem Inhalt des Salpeteredicts, und auf Unzeige des Specialaussebers, die Unterthanen ernstlich dabin anhalten, daß sie die kucken und kocher sogleich

fogleich und hochstene binnen vier Wochen jumachen, und nicht mit Rieß - Sand -Schlatten — Steine und bergleichen, welche den Unwache des Salvetere verhindern, fone bern mit guter, reiner, fetter und jum Salpeterzengen bienlicher Erbe, welche ber Sale peterfieder allemal anweisen foll und muß, ausfüllen muffen, damit es benen Galpeterfie bern nicht mit der Zeit jur taft geleget werden tonne, als ob fie benen Rullmunden ju nabe gefommen, wenn fie nur ihrer Obliegenheit in Abholung und Abfragung der guten Salvetererbe ein Bennge gethan. Es find aber auch die Salveterfieder ben Bermeibung barter Leibesftrafe dabin angewiesen worden, von denen Wanden, worauf anschnliche Bobnbaufer oder andere Gebaude fleben, gar feine Calpetererde abzufragen, foudern felbige ganglich zu verichonen, auch innerhalb denen Webauden, moselbft Galpetererde ges graben wird, benen gullmunden und Schwellen nicht in nabe ju fommen, noch dem Bebaube Schaden ju thun, fondern vielmehr ein Biertel, auch wenn Plat vorhanden, eine balbe Elle von dem Rullmund oder Schwelle abzubleiben, als wornach die Speciale auffeber allemal mit ju feben, auch wenn Unterthanen fich baruber beschweren follten, fole des ohne Zeitverluft, wenn die Salpeterfieder noch jugegen, und mit der Erde noch nicht weggefahren, burch den Dagiftrat, Richter und Befchworne, in des Sieders Bes genwart in Augenichein nehmen ju laffen, und der Roniglichen Krieges, und Domainens cammer, auch der Salpetercommission (Moministration) anzuzeigen haben; da dann der Salpeterfieder, wenn er deffen überwiesen wird, angehalten werden foll, ben Schaden aus feinen Mitteln zu erfegen.

3.

Goll keinem Unterthan erlaubet fenn, fo wenig bie Erbe von benen alten Wellers wanden, und aus andern vorerwehnten Orten, wenn gleich erftere umgefallen, oder jur Berbutung eines Schadens von ihnen umgeriffen find, ale Diejenige aus ihren Sofen, Schennen, Taffen, Rachen, Stallen und andern Dertern, felbft oder durch andere ause graben ju laffen, und in ihren Dugen ju verwenden, ihre oder andere Meder und Garten Damit ju bungen, ober folche gar ju verkaufen, fonbern es foll die Erde, woraus nicht eine neue Wellerwand mit Bufaß anderer guten Erde wieder gemachet werden fann, dem Salpeterfieder ohne Biberrede, Schimpfen und Schmaben verabsolget, und demselben bavon allemal in Zeiten von bem Specialauffeber, oder auch von bem Gigenthumer felbft Machricht gegeben werben, die übrige Erde aber, welche ber Sieder nicht auf die Salves terbutte fabren tann, follen die Unterthanen, da fie folche doch wegschaffen muffen, vor die Grudenbaufer jedes Orts, oder auf einen andern naber gelegenen Plat, den die Gale petercommission (Moministration) anweisen wird, mit ihrem eigenen Ungespann selbst bing fahren; im Rall aber die Leute fein eigen Ungespann baben, muß folche von denen Gale peterfiedern nach und nach, fo wie fie Beit und Belegenheit bagu baben, babin gefahren werden. Es wird auch

4.

Allen Unterthanen aufs Nachbrücklichste verboten, die Scheunen, Tassen, oder Jache, Keller, Fluhren, Schaf, und andere Ställe und Behaltnisse, sie haben Namen wie sie wollen, mit Steinen, Schutt, Schlakken von Erz, Sand, Steinkohlen und dergleichen, wodurch die Abholung der Salpetererde behindert wird, auszupflastern und auszufüllen, noch weniger die Wellerwände mit Steinen oder Knochen schichtweise auszus Zeckmanns Gesese VII. Theil.

wellern, sondern es muffen von felbigen vielmehr diejenigen Taffen, Gluhren, Schafe und andere Stalle, woraus alle gute Erde feit einiger Zeit weggeholet worden, so, daß deren Grund nunmehro Rieß und steinigt ift, fordersamst mit oben schon beschriebener guten Erde wieder ausgefüllet werden, wornach der Specialausseher besonders zu sehen hat.

5

Damit auch die Salpetersieder Niemand nachsehen, vielweniger selbst, oder durch die Ihrige Geschenke nehmen, und sich bestechen lassen, noch Jemanden zur Machung vers botener Mauren, Zaune, Hecken und Planken, Anlaß geben, auch einige mit Abkrahung und Abholung der Erde verschonen, andern hingegen, welche ihnen kein Geld oder sonsten etwas geben wollen, durch gar zu harte Abkrahung und Ausgrahung der Erde auf einmal Schaden verursachen mögen; So ist zwar denen Salpetersiedern solches ben zwenmornatlicher Bestungsarbeit untersaget worden; es muß aber dech der Specialausseher darauf besonders Acht haben, davon sleisig Erkundigung einziehen, und wenn er dergleichen sind det, solches sosort der Königlichen Krieges, und Domainencammer anzeigen, damit der Sieder zur Strafe gezogen werden könne. Wogegen aber

6.

Diesenige Unterthanen, welche den Salpetersieder durch Beld, Korn, Bictualien, oder andere Geschenke zu bestechen suchen, um dadurch von Abkrahung und Abholung der Erde verschonet zu werden, jedesmal zwanzig Reichsthaler Strafe erlegen, es ware dann, daß sie es selbst anzeigeten, da sie dann von der Strase dispensiret werden sollen, da denn solche zur Halfte zur Reparatur derer Salpeterhutten, und Anschaffung nothigen Geräthschaft ten, zur Halfte aber zur Portion für die Denuncianten, und zum Douceur für die fleißige Specialausseher verwendet, und von der Koniglichen Krieges, und Domainencammer eins gezogen werden sollen, daher die Specialausseher hierauf ebenfalls sorgsältig Ucht haben mussen.

7.

Gleichwie nun die Wellerwande vermehret und unterhalten, auch nach der reche ten Art verfertiget werden follen; Co muffen obne Ausnahme um die Sofe, Garten, Warthen, oder mo fonften Wellermande fteben tonnen, funftig feine andere, als welche mit der Miftgrope von Strob und Erde naß durchwellert, und wohl burcheinander ges treten werden, nicht aber von trockener Erde ohne Bufag von Waffer oder Miftpfüße ges febet, feine Raumwande zwischen Bretter gefchlagen, auch felbige bergeftalt gemachet werden, daß die Fullmunde oder Fuße jum Grundbette der Wande gang in der Erde gemauret fenn, und sodann die Wellerwande auf folde ju desto besferer Unblubung des Cals peters gesehet werden. Indessen ftebet einem jeden fren, die Wellerwande auch ohne einen gemanerten Fullmund ju fegen, und es muffen die Unterthanen im Frubjahr jedesmal die Sehung mehrermabnter Wellermande vornehmen, damit folde die geborige Dauer und Restigleit erhalten, und geborig austrocknen tonnen, massen diejenige, so im Berbfte gesehet werden, selten die rechte Dauer bekommen, und daber leicht verwittern. alten Wellermande, welche fechs bis fieben Rug boch gemefen, jego aber jum Theil eins gefallen find, und neu aufgeführet werden muffen, tonnen nur zwen Rug breit, und funf bis

bis sechs Juß boch, anben mit einem Dache von Strob ober Rohr verseben, durchaus aber nicht ferner mit teim oder Dreck überzogen, noch die Erde mit teim, Thon, oder

anderer Schadlichen Erde und Materie untermenget fenn, gefeget werden.

Damit auch Niemand sich entschuldigen konne, daß er nicht gewußt, wie er eigentstich die Wellerwande setzen solle, so ist denen Salpetersiedern aufgegeben worden, denen Unterthanen ben ihrer Unwesenheit in denen Stadten und Dorfern zu zeigen, wie eigentslich die Wande zu schlagen, und zu machen sind, daher denn der Specialausseher darauf Ucht haben muß, daß diesem gehorig nachgelebet werde.

8.

Weil sich auch einige Unterthanen unterstanden, wider die vorhin bereits vielfaltig ergangene Berbote, die Wellerwande eingehen zu lassen, und an deren Statt neuerlich Mauren, Zaune, hecken, oder Planken zu sehen: So sollen selbige ben zehen Reichse thaler siscalischer Strafe von jeder Ruthe, a dato binnen einem Jahr wieder weggenome men, und an deren Stelle nach mehrerm Inhalt des Edicts J. 2 edictmäßige Wellerwande, ben sehr armen Unterthanen aber, die dergleichen gethan, wenigstens etliche Ruthen in jedem Jahre auf vorgeschriebene Urt gesestet werden.

9.

Es ift aber nicht die Mennung, daß die Unterthanen ihre alte Mauren, Zaune von Holz, Schilf oder Rohr, auch lebendige Secken, Planken und dergleichen, welche von undenklichen Jahren schon gestanden haben, niederreissen, und dafür Wellerwände machen sollen, sondern es soll nur geschehen, wenn die alten Mauren eingehen, oder Alsters halber nicht länger stehen können, alsdeun an deren Stelle Wellerwände geschlagen werden mussen. Wer aber statt der Wellerwände sich untersiehet. Mauren, Torswände und dergleichen zu sehen, ohne es der Königlichen Krieges, und Domainencammer, auch der Salpetercommission (Administration) vorher anzuzeigen, und Resolution zu erwarten, ob die Schung der Mauren gegen Sehung eben so vieler Ruthen Wellerwände an einem andern Ort erlaubet werden könne, derselbe soll vor jeden Fuß nicht allein zwölf Groschen Strase erlegen, oder mit Gesängniß, und anderer Leibesstrase beleget werden, sondern auch überdem das Gemachte wieder umzureissen, und an dessen Statt Wellerwände zu schlagen schuldig sehn. Dahingegen soll sich

TO.

Keiner, er sen, wer er wolle, unterstehen, seinen Hof oder Garten gar offen zu lassen, oder ohnsehlbare Strafe zu gewärtigen haben. Un denen Orten aber, wo wegen der Wassersluthen Wellerwande anzulegen nicht thunlich, soll auf gehörig geschehene Uns zeige den Unterthanen erlaubet werden, Mauren und Zaune zu machen.

II.

Vor jedes Thor der Stadte und Flecken, und vor jedes Dorf soll nach befinds licher Gelegenheit in einer Entfernung von ohngefahr ein Hundert Schritten, ein Grudens haus von einer tuchtigen Wellerwand sechszehen Fuß ins Quadrat weit, acht Juß hoch, und zwen Juß dicke zu desto besserer Verwahrung vor das Vieh gesetzet, solches mit einem E 2

Dache überbauet, und mit einer verschloffenen Thure verseben, Die bereits ichabhafte Brudenhaufer aber ausgebeffert, und in guten Stand gefeget werden. Bu Diefen Grus benhaufern befommt ber Specialauficher ben Schluffel, und es muß berfelbe gemiffe Tage ansehen, an welchen die Grude (d. i. Strohasche) in gedachte Sauser von denen Gine wohnern gebracht werden foll, auch allemal diejenige, welche an denen festgesetzen Tagen teine Grude abliefern, geborig anmerten, und folde benen Salpeterbereutern anzeigen, damit die Ur'ach der nicht geschehenen Ablieferung untersuchet werden konne, da denn ders jenige, welch feine Grude nicht in das baju bestimmte Saus gebracht, fondern folche in Dift, in die Garten, ober aber ins Waffer geschüttet bat, bem Befinden nach mit zwen und mehr Thaler, oder mit Gefangnif bestrafet werden foll. Es bat übrigens ber Gpecialauffeber, wenn er anderer Berrichtungen halber aufferhalb der Stadt, oder dem Dorfe abwesend senn muß, den Schluffel jum Grudenbaufe allezeit an einem fichern Orte in feis nem Saufe gurudzulaffen, damit der Salpeterfieder, wenn er etwa in feiner Abwefenheit Die Grude abholen wollte, felbigen jedesmal befommen tonne, und deshalb feine vergebe liche Wege thun durfe.

12.

Diejenige Derter, wo keine Grudenhauser befindlich, mussen ber Koniglichen Krieges, und Domainencammer. und der Salpetercommission (Administration) sofort ans gezeiget werden, damit wegen Erbauung derselben das Nothige versüget werden konne. Es mussen aber die Specialausseher darnach genau sehen, daß diese Grudenhauser nicht in tiefe, und sumpfigte Derter gesehet werden, und daß an denen Orten, wo der Salpeterssieder, wegen Mangel der Grudeasche die Holzasche zum Sieden gebrauchet, demselben von denen Untershanen, um den gewöhnlichen Preiß, die Usche vorzüglich überlassen und verkauset. Niemanden aber neben ihnen als denen Seisensiedern, am wenigsten aber Frems den, welche die Asche aus dem Lande schleppen, der Einkauf gestattet werden musse.

. 13.

Weil auch das Salpeterwesen und die Salpeterhatten ohne hinlängliche Fuhren nicht bestritten werden können: So mussen, wenn der Salpetersieder Juhren nothig hat, die Unterthanen selbige ihm aus Haß und Abgunst nicht versagen, sondern demselben mit solchen Erdsuhren zu Hulfe kommen, mogegen sie von ihm vor eine vierspännige Juhre vor eine Meile und darunter, zwolf Groschen erhalten.

14.

Ferner hat der Specialausseher an denen Orten, wo die Salpeterhütten belegen, welche alle acht Tage nach der von der Salpetercomm sion (Administration) ihm von Zeit zu Zeit nach Beschaffenheit derer Umstände zu ertheilenden besondern Insormation unvers merket, und ohne dazu gewisse Tage zu bestimmen, zu visitiren, und zu sehen, ob der Sieder auch seine Arbeit zu allen Zeiten und ununterbrochen sortsehe, ob auf der Hütten alles ordentlich zugehe, und ob daselbst nicht kente, die nicht dahin gehören, gehauset und beherberget werden, auch kürzlich zu notiren, in welcher Versassung er alles gesunden, und solches zur Bezeugung seiner Vigilance dem Hüttenbereuter, so ost er kommt, zuzustellen, damit dieser ben Erstattung seines Rapports solches der Commission (Administration) übers geben könne. Desgleichen muß

15. Der

15.

Der Specialaufseher der Salpetercommission (Udministration) gehörig anzeigen, ob das Salpeteredict in denen Schenken von neuem angeschlagen worden, und ob solches quartaliter laut Ordre vom 10ten Octobr. 1755 befohlener massen verlesen worden, als zu welchem Ende derselbe den Prediger quartaliter daran zu erinnern hat. Da auch

#### · 16.

Seine Konigliche Majestat allergnabigft befohlen, baß diejenige Plage, auf welche vor einigen Jahren neue Wellermande gesetzet, die aber theils nicht tuchtig und ore bentlich aufgeführet, theile aber ichon wieder eingefallen, und ganglich unbrauchbar wore den find, denen Salpeterfiedern mit aller barauf annoch befindlichen Erde ju Schaufelplas nen gegeben, bingegen aber biejenige von diesen neuen Wanden, welche gut gesethet, und beständig unterhalten find, auch wirklich Salpeter angesethet haben, darzu nicht genome men, fondern folche vielmehr in dem Stande, wie fie find, erhalten und von berjenigen Ruthenjabl, welche die Bemeinde, wo felbige befindlich, an alten Wellermanden ju uns terhalten fculdig, abgerechnet werden follen: Go bat der Specialauffeber jedes Orts darauf genau zu feben, daß keine andere als schlechte und unbrauchbare Wande von denen Salpeterfiedern ju Schaufelplanen genommen, bingegen die guten fteben gelaffen und unterhalten werden muffen, daber denn derfelbe nicht ju gestatten, wenn ein Salpeters fieder dennoch recht quie und Salpeter bringende Wande einreiffen, und folche ju Schaus felplanen machen wollte. Imgleichen bat derfelbe darauf mit ju feben, daß die Galpes terfieder die Erde, Afche, Solz, Roblen, und andere Gachen ju teinem andern Behuf, als in Siedung des Salveters gebrauchen muffen, auf folden Rall foldes ber Roufglie den Krieges, und Domainencammer fordersamit anzuzeigen bat.

#### 17.

Sobald sich nun die geringste Contravention wider das Edict ereignet, so muß der Specialausseher solches alsofort der Königl. Krieges, und Domainencammer und der Sals petercommission (Administration) anzeigen, damit die Sache durch den Departementerath gehörig untersuchet, der Salpetercommission (Administration) von der Untersuchung Nachsricht gegeben, und zur notigigen Remedur ein gemeinschaftlicher Entschluß gefasset, oder nach Besinden davon zur Entscheidung an Seiner Königlichen Majestat Militairdepartesment (seit 1779 an das Bergwerts, und Huttendepartement) eines Generaldirectoris Bericht erstattet werden könne. Sollte sich aber

#### 18.

Finden, daß der Specialaufseher wider diese Instruction selbst gehandelt, und nicht Alles gehörig befolget oder Verschiedenes verschwiegen hatte, so soll derselbe, wo er seine Unschuld und Unwissenheit nicht vollig darthun kann, auss Nachdrücklichste bestrafet wers den, dahero dann die Salpetercommission (Udministration) samtliche Salpetersieder, Hüttenbereuter, und andere Bediente dahin instruiren muß, auf das Betragen der Specialausieher Ucht zu haben, und ben Abstattung ihrer Rapports mit anzuzeigen, wie sele bige ihre Function wahrnehmen, damit alsdenn von der Salpetercommission (Udministra-

tion) an die Konigliche Krieges und Domainencammer davon Bericht erstattet wers den konne.

Für diese zu übernehmende Arbeit, Aussicht und Mühe sollen die Specialaussehen nicht allein von der auf ihre Denunciation einsommenden Strase den vierten Theil erhalt ten, soudern es soll auch denenjenigen, welche sich besonders fleißig und vigilant beweisen werden, von dem andern Biertel der Strasgelder, noch ein Douceur gegeben, auch aus denen Cammeren, und Gemeindecassen jährlich dren, vier, bis fünf Thaler nach Beschasseit des Orts gereichet, oder wo dergleichen nicht möglich, oder solche Cassen nicht vors handen, an Servis, Einquartirung, Bürgerwachten und Nahrungssteuer einige Eremstion gestattet und accordiret werben, doch sindet die Servissrenheit nur in soweit statt, wann er kein bürgerliches Gewerbe treibt, welches alles die Konigliche Krieges, und Dos mainencammer durch die Land; und Steuerräthe nach der Beschaffenheit und denen Ums standen eines jeden Ortes, ohne Unstand reguliren soll und wird. Gegeben Berlin, den 1sten März 1767.



3.

### Königlich = Preussische Instruction und Eid für den Salpetersieder.

uß derselbe geloben und schworen, daß Sr. Königl. Majestat von Preusen, unserm allergnädigsten herrn, sodann Dero verordneten Salpeteradministration zu Rothenburg, er resp. treu, hold und gehorsam, unterthänig und gewärtig senn, Dero Ehre, Nußen und Bestes suchen und befördern, Schaden und Nachtheil aber, soviel an ihm ist, warnen, verhüten und abwenden helsen, die Königl. Salpeteredicta, besonders das letzte Edict, nehst der Instruction für die Specialausseher auf die Salpeterwände und Brudenhäuser, und was sonsten zum Besten des Salpeterwesens verordnet werden möchte, beständig vor Augen haben, sich auss Genaueste darnach richten, auch daß dawider nicht gehandelt werde, soviel in seinem Vermögen ist, sleißig Ucht haben wolle.

2. Und wie vor allen Dingen von ihm erfordert wird, daß er Gott von herzen fürchte, und sich eines christlichen, stillen und ehrbaren Wandels besteißige, also lieget ihm auch ob, daß er seine Kinder, Knechte und übriges Gesinde gleichfalls dazu ans weise, und daß er auf seiner Hutte keine fremden Zusammenkunfte, oder Gelage von teue ten, die zur Hutte nicht gehören, verstatte, noch sonsten verdächtige oder liederliche Perssonen ausnehme oder beherberge.

- 3. Muß er seiner Haushaltung ordentlich vorstehen, und seine Wirthschaft berges stalt einrichten, daß er ben seinem Verdicust und Aufwand, allemal einen vernünstigen Ueberschlag mache, und sich nicht in Schulden setze, gestalten ein Salpetersteder, sobald er in Schulden verfällt, sich auch seinem Untergange nähert; die Hüttengebäude an Wohns und Siedehause, Schuppen, Scheunen und Stallen, sonderlich aber die Siedegeräthsschaften, muß er in gutem Stande zu erhalten suchen, und daneben die Pläse, welche ben seiner Hütte besindlich sind, zu nichts anders, als zu Salpeterplänen, und Wände dars auf zu schlagen, gebrauchen, selbige auch von allem Untraut, welches der Erzeugung des Salpeters höchsischädlich ist, beständig rein halten lassen; keinesweges aber muß er sich unterstehen, Garten oder Necker aus den Plänen zu machen, oder den Schlamm auf den Plänen höher als höchstens 1½ Fuß zu häusen; gestalten dergleichen schlichters dings nicht verstattet werden soll: zu einem kleinen Krautgarten hingegen, darinnen er etwas Küchenspeise haben könne, wird ihm ein Pläsgen abzusondern erlaubt. Und da es
- 4. Den dem Salpeterwesen hauptsächlich auf tüchtige und ergiebige Salpetererde ankommt, so muß der Sieder seine Hauptsorge dahin gerichtet senn lassen, daß er ders gleichen Erde, nach Julassung des Salpeteredicts, zu rechter Zeit nicht nur einhole, und sich damit in beständigen hinlänglichen Vorrath sehe, sondern er muß auch selbst ben seiner Hutte, aus der ausgelaugten Erde wiederum Wände schlagen, Plane sertigen, und solche Verrichtungen machen, daß es ihm niemalen an der benothigten Erde sehle, daher er denn bedacht sehn muß, wie er sonderlich die Schuppen dergestalt mit gutem Vorrath verssehen möge, daß er nicht blos auf 2, 3, und 4 Monate, sondern auf Jahr und Tag und drüber, und zwar mit allerlen Urten sremder Erde, die hernach mit den Planerden zus gleich verlauget werden, versorgt sey, und die Erde immittelst, durch Husse der Gieß, lauge, und anderer Zubereitungen, um somehr austräglich und reichhaltiger werde.
- 5. Ben Aufjuchung der Erde und derfelben Abholung, barf er fein Unfeben ber Perfon gebrauchen; fondern wo er diefelbe findet, es fen an den Banden, worauf nemlich feine Gebaude fichen, oder in den Scheunen, Stallen, Schuppen, Rellern und fo ferner, allda muß er felbige wegholen, jedoch muß er auch daben edietmäßig verfahren. keine Unimofitaten gebrauchen, und fich besonders aller Plackerenen enthalten, feine Weichenke, es fen an Belde, Efmagren, Betreide, Strob, ober mas es wolle, nehmen, ober burch feine Leute nehmen, und fich oder feine Leute damit von Befragung der Bande, Begras bung der Stalle, Scheunen, Reller, und fo weiter, abweifen laffen. Wird er mit Bes walt oder durch Drohungen davon abgehalten, fo darf er feine Begengewalt brauchen, ober fich an irgend jemanden, weder mit Worten oder in der That vergreifen, fondern er muß vorschriftsmäßig durch den Specialausseher die Eigenthumer zu ihrer Oflicht aus Es darf auch tein unbefannter Anecht nach Erde, Solz oder Steintoblen geschickt werden, der nicht eine mit dem Siegel der Udminiftration bezeichnete Karte vorhiermit legitimirt er fich, daß er jur Butte gebore. zeigen fann. Wie auch ferner
- 6. Die Grude und Usche ben Fertigung des Salpeters unentbehrlich find; alfo muß er darauf sehen, daß er sich so vieler Holzasche, als er nur immer anschaffen kann, ben seinen Salpeterlaugen bediene, auf die Grudenhauser, und daß man an jedem Orte die Grude gehörig sammle, und in solche Hauser bringe, Ucht geben, er selbst aber muß die Grude nicht liegen noch verderben lassen, sondern selbige von Zeit zu Zeit auf seine Butte

Hutte schaffen, von der Sisselgrude aber Plane machen. Wo auch Grudenhauser schlen, und wo die Grude nicht gehorig dahin gebracht wird, wo auf den Dorfern seines Districts der Auszug des Salpeteredicts nicht vierteljährig von den Kanzeln abgelesen wird, und wo das Edict an den gewöhnlichen Orten nicht affigiret ift, muß er solches dem Specials ausseher des Orts zuvor melden, nachmals aber davon an dem nachsten Salpeterlieserungs, tage Unzeige thun. Desgleichen muß er

- 7. Dahin sehen, daß keine alte Wande eingeben, sondern daß selbige mit Einwels lerung der alten Erde jedesmal wiederum aufgebauet, und hieben sowol, als ben denen Scheuern, Stallen und Schuppen, Acht haben, daß wiederum andere gute Erde dahin gebracht, und die tucken angefüllt, und so ferner den Salpeteredictis auf das Genaueste nachgelebt werde.
- 8. Im Frühjahre, ben Sommer hindurch, und im Herbste, muß er die Mors genzeit nicht versäumen, und nicht nur vor der Sonnen Aufgang sowol die alten Wande fleißig bekraßen, wo der Salpeter ausblühet, sondern auch besonders auf denen Heers straßen und Wegen, vornehmlich wo das Bieh durchgetrieben wird, die Schauselerde fleißig einsammeln lassen.
- 9. Bei der Huttenarbeit selbst muß er Sorge tragen, daß die Schlammfasser ordentlich beschieft, die auszulaugende Erde von Steinen und Unrath wohl gereiniget, und solchergestalt mit dem kaugen beständig continuiret werde, so daß die Schlammfasser niemals ledig sein mögen, woben es sich jedoch von selbst verstehet, daß zum Auslaugen keine magere, sondern gute, reichhaltige und wohlvergattirte Erde genommen werden durfe. Denn da diese Feuerung in hiesigen kanden tostbar ist; so muß der Salpeteresseder auch dahin sehens daß er das Holz oder die Rohlen nicht unnöthiger Weise, und zu seinem eigenen Schaden verbrenne, sondern daß er tüchtige und kostenträgige kauge erz halte, welche aber aus keiner andern als guter Erde zu erwarten stehet, und die östers, wenigstens aber zwenmal, durch frische gute Salpetererde gegangen senn muß. Was
- 10. Die Feuerung selhst betrift, worauf es nachst der Erde und der Grude oder Asche, ben dem Salpeterwesen vorzüglich ankommt, so muß der Sieder, wenn er mit Holz siedet, dasselbe in Zeiten und in hinlanglichem Vorrath anschaffen, damit solches ges borig austrocknen, und mit Nugen verbraucht werden konne, und wenn er mit Steinskohlen siedet, so muß er sich gleichfalls in hinlanglichen Vorrath setzen, damit es ihm, zumal ben schlimmen Wegen, darau nicht mangeln möge: jedoch muß er, da ihm auf Königl. allergnädigsten Besehl, die Feuerung vor andern überlassen wird, sich nicht uns tersangen, von seinem Holze oder Kohlen an jemand andern wiederum etwas zu verkausen, oder deswegen eine nachdrückliche Leibesstrase gewärtigen. Wann auch
- ober Kohlenmenage vorgerichtet werden, so muß der Sieder ben Fertigung der Heerde und Einsehung der Ressell, wenn er es nicht selbst versteht, einen tüchtigen Mauermeister gebrauchen, oder ben der Abministration Anzeige thun, worauf denn von Rothenburg aus das Nothige versügt werden soll.
- 12. Hiernachft muß er beständig so vielen Borrath an Lauge haben, daß sobald ein Sud geschehen, er den andern gleich wieder anfangen konne, und niemalen Raltlager balten

halten durfe: und muß er mithin beständig drenerlen Laugen jugleich in Arbeit haben, die eine in den Schlammfassen, die andere in dem Siedekessel, und die dritte in den Werk, und Unschufgefaßen, welche Verrichtungen, soll anders das Sieden in guter ber

ftandiger Ordnung fenn und bleiben, wie eine Rette verbunden werden muffen.

13. Wenn die Erdlauge verkocht werden soll, so muß der Sieder dabin sehen, und seine keute anweisen, daß sie solche kauge zuvörderst noch einmal durch die Grude und durch alle angekauste Holzasche geben lassen, und sich nicht blos damit begnügen, daß bereits Grude in der Vergattirung mit der Hutten, und Wanderde vermengt worden. Er wird sinden, daß der Sud mehr Salpeter bringe, nach dem Verhaltnisse der größern Menge Holzasche, so er der kauge zugeseht hat.

14. Bey dem Sieden muß der Sieder felbst bleiben, oder einen tuchtigen Anecht baben gebrauchen, damit dem Siedekessel nicht zu viel, noch zu wenig Feuer gegeben,

oder fonft ben dem Sud etwas verfeben werde.

- peter in dem Anschußesselle oder Betaß sich angesetzt, weiter keinen Salpetercrystallen von sich geben will, und daher abgegossen wird; so muß der Sieder etwas davon mit schleche ter Erdlange vermengen, und die Gießlange davon fertigen, womit er die trocknen Wände, imgleichen die Plane, auch die Schuppenerde, wie es die Umstande erfordern, steißig zu besprengen, und solchergestalt den Wuchs des Salpeters zu befördern hatz die übrige Mutterlange aber kann er, nachdem die Art seiner Hutte und die Weise daselbst zu sieden es mit sich bringet, ben dem solgenden Sud gebrauchen. Niemals aber anders, als nachdem sie vorher klar gemacht worden. Dieses Klarmachen geschiehet vermittelst der Verdunnung mit siedender Erdlauge, aus dem Kessel und darauf erfolgter Durchseigung durch ein frisch beschicktes Uschsaß.
- 17. Ben der kauterung des Salpeters muß der Sieder ebenfalls alle Vorsichtige keit gebrauchen, daß kein Unrath oder Salz unten am Boden zurückleibe, sondern der Salpeter in reinen Erystallen gesertiget, und solchergestalt geliesert werde, widrigensalls er zu gewärtigen, daß der Salpeter, wenn er ben der Lieserung nicht rein befunden wird, zur nochmaligen kauterung zurückgegeben, oder auf seine, des Sieders Kosten, von dem Obermeister umgeläutert und der Sieder überdies, dem Besinden nach ernstlich bestraft werden solle. Es versteht sich aber auch nicht weniger, daß der Salpeter hinlänglich trocken senn musse, welches dem durch Hulfe der Usche, wordus der Salpeter geseht wird, besanntermaßen zu bewerkstelligen ist.

#### 3. Preuffische Infruction

- 18. Was er nun monatlich an Salpeter gesotten, geläutert und getrochnet, muß er an den bestimmten lieserungstagen richtig abliesern, und keinen gereinigten Salpeter, unter was vor einem Vorwand es auch sen, zurückbehalten, gestalten er, wenn dergleischen ben angestellter Visitation gesunden wurde, nachdrücklich bestraft werden soll. Er muß dennachst
- 19. Seine Einrichtung bergestalt machen, daß er, wo nicht mehr, doch wenige stens das ihm zugeschriebene Quantum fertig schaffe, und da ihm der Lieferungstag alles mal vier Wochen vorher bekannt ist, so kann er auch bewerkstelligen, daß er seinen Salpester an dem Lieferungstage überbringen konne. Gleichwie aber
- 20. Der Verkauf des Salpeters in benen Konigl. Edictis ben Bestungs, und anderer harter leibesstrase verboten ist; also muß er sich hiernach gebührend achten, und keine Salpeter, noch Mutterlauge, nicht minder Schlamm vom Plane zur Dungung, es sen viel oder wenig, ben Vermeidung der nachdrücklichsten Bestrafung, an irgend einen, er sen wer er wolle, verkausen, vertauschen oder sonsten verpartiren. Soferne er ders gleichen auch von den andern Siedern wahrnehmen, oder in Ersahrung bringen sollte, so ist er schuldig, solches sofort der Königl. Salpeteradministration anzuzeigen, woben auch sein Name verschwiegen bleiben, und er noch überdem eine Belohnung erhalten soll.
- Draucht, anlanger; so muß er solches beständig in guter Ordnung halten, sich aber ben Bermeidung nachdrucklicher Strafe nicht unterstehen, seine Pferde zu einem andern Beschuf, als zu Einholung der Salpetererde, Holze und Kohlenanfuhr und zu seinem ben der Huf, als zu Einholung der Salpetererde, Holze und Kohlenanfuhr und zu seinem ben der Hutte etwa habenden Ackerbau zu gebrauchen, mithin muß er sich aller Fuhren vor and dere, des Pflügens vor Geld und dergleichen gänzlich enthalten. Nachdem auch ein Salspetersieder nach dem Königl. Edict beständig ben dem Salpeterwesen bleiben soll, so ist er auch
- 22. Schuldig, wenn er Sohne bat, felbige jur Erlernung des Salpetersiedens anzusühren, und treulich dazu zu unterrichten. Im übrigen
- 23. Hat er aller Privilegien, Immunitaten und Frenheiten, welche Ihro Konigl. Majestat, unser allergnabigster Herr, denen Salpeterstedern in dem Scicte vom . . . allergnabigst verliehen, dergestalt sich zu erfreuen, daß er daben geschüßet, und ihm von der Salpeteradministration alle hulssiche Hand und Benstand, so viel Rechtens ist, georeistet werden soll.

Urkundlich ift diese Instruction unter Administrationsinsiegel und Unterschrift aussgesertiget. So geschehen Rothenburg, den (im October 1778.)

(L.S.)

Konigl. Preuff. Salpeteradministration.

#### Eid.

Ich . . schwore zu Gott, bem Allmächtigen, mit herz und Mund einen mahe ren Sid, daß ich alles dasjenige, was in der mir ertheilten Instruction enthalten, und mir

mir jeso deutlich vorgelesen worden, ich auch wohl verstanden habe, treulich beobachten; was ich zum Besten des Salpeterwesens, insonderheit auf der nir anvertrauten Hutte, durch Fleiß und Ersahrung an Vortheilen ben dem Sieden anmerke, nebst den Abanderungen in meinen Urbeiten und Anstalten, so mir von Königl. Udministration durch die Insspectores und Huttenbereuter möchten anbesohlen werden, nach Möglichkeit zur Ausübung bringen, und die Verbesserung meiner Hutte und der monatlichen Salpeterlieserung, nach aussersten such en fleißigen und redlichen Krästen suchen, und überhaupt dergestalt, als einem treuen, fleißigen und redlichen Salpetersieder zustehet, und das Königl. Salpeterediet und Specialausseherzinstruction vom Isten Martii 1767 und meine eigne Instruction ersordern, mich verhalten will. So wahr mir Gott helse und sein heilig Wort, durch Jesum Christum!



# 4.

# Kon. Preuss. Instruction für den Salpeterinspector (auch Hütten oder Salpeterbereuter).

Semnach der . . . jum Salpeterinspector im Berzogthum Magdeburg, Fürstenthunt Salberstadt und in der Grafschaft Mansfeld bestellt und angenommen worden, so gelobet und verspricht derselbe, daß

Y.

Seiner Königlichen Majestat von Preussen, unserm Allergnädigsten Herrn, er unsterthäuig, treu, hold, gehorsam und gewärtig senn, die Aufnahme des Salveterwesens und Verbesserung der Salveterhutten, nach aller Möglichkeit befördern, Schaden und Machtheil aber, soviel an ihm, warnen, verhüten und abwenden, zu dem Ende allen aus einem hohen Bergwerks, und Hüttendepartement des hochpreislichen General Dber Fisnang Krieges und Domainendirectorii erlassenen Besehlen promptesten Gehorsam leisten, die von der ihm vorgesetzen Salveteradministration ihm zugeordnete Austrage befolgen, und also alle zum Besten der Salveteradministration ihm zugeordnete Austrage befolgen, besonders das neueste Edict samt denen Instructionen für die Specialausseher der Austalsten sowol, als Hüttenbereuter und Salveterseder, zur genauen Execution zu bringen suchen, und daß solchem überall gebührend nachgelebet werde, unausschlich bemührt senn wolle.

2

Muß aus allen seinen Handlungen ein rechtschaffenes und christliches Betragen hervorleuchten. Er muß nicht allein dem, was in dieser Instruction enthalten, sondern auch was ihm ausserdem von der Administration anbesohlen wird, treu und mit dem unsermidesten Fleiße nachleben.

3.

Muß er alle vier Wochen die Salpeterhutten bereisen, und sich ben seinen Bisstationen so einrichten, daß er (wie im Jahr 1779 geschehen mußte) in diesem Monat die Rothenburgische, im folgenden aber die Magdeburgische Division vornimmt, und dahin sehen, daß er

- a) Allemal eine andere Tour nehme;
- b) Reine gewiffe Zeit ober Tage baben halte und fich
- e) Mit dem Huttenbereuter des Creises dabin concertire, daß sie nicht bende zu gleischer Zeit, noch hinter einander, einen gleichen Weg nehmen, und einerlen Obrser berühren, sondern daß jeder allemal andere Gegenden recherchire, die Aussicht also mehr ausgebreitet werde, und die Nachsuchungen auf den Hutten unvermuthet erfolgen. Es kann sich also niemals treffen, daß er sich mit einem Huttenbereuter rencontrire, und sollte es dennoch kommen, so muß er, um sie desso besser zu controlliren, von denen Bemerkungen, die er auf den Hutten ges macht, jenen zwar nichts entdecken, auch nicht verlangen, daß der andere die seinigen mittheilen solle; jedoch aber in vorkommenden Fällen die nothigen Besrathschlagungen über den Salpeterhaushalt mit ihnen anstellen.

4

Er hat auf der Hutte selbst nachzusehen, ob die Gebande, das Siedehaus, die Schuppen hauptsächlich, in gehörigem Stande sind. Ob lettere groß genug oder in hins reichender Anzahl, um eine große Menge Erde, die langer als auf Jahr und Tag hins reicht, lustig und trocken auszubewahren. Er hat, wenn er Reparaturen nothig sindet, sosort dem, der die Hutte im Stande zu erhalten verbunden, hievon die Unzeige zu thun, damit nicht, wenn geringe Schaden zu verbessern versammet werden, z Hauptreparaturen in der Folge dadurch veranlasset werden. Demnachzt hat er darnach zu sehen: ob

- Der Siedelessel ganz und brauchbar ist nebst dem tauterkessel, und ob zum Uns schiessen des Salpeters Ressel genug vorhanden, welche sich die Sieder zu ihrem Besten nach gerade anzuschaffen instruiret sind. Db ersterer sicher und zur Mesnage der Feuerung eingemauret, woben denn die Züge in den Kesselmauren und samtliche Schornsteine und Feuerstätte, besonders wo Waass und Neissbolz, auch Stroh gebrannt wird, zur Ubwendung der Feuersgefahr mit zu bessichtigen, auch nicht zu statuiren, daß die verbrennliche Materien im Siedes hause, sondern im Schuppen ausbewahret werden.
- b) Ob holzerne Gefase genug zum Handthieren und Ausbehalten der Lauge vorhan, den, ob solche im Stande, auch gehörig gebunden und sest, da denn auf das Werkfaß besonders zu attendiren, als welches nicht genug verwahrt senn kann. Er erinnert in continenti die gesundene Mangel ben dem, so die Gesase untershalten nuns.

4.

Auf den Plantationen ober fogenannten Planen bat er darauf ju feben, daß folche

- all mit Wanden, aus eben solchem Schlamm verfertiget, umgeben und befest fenn;
- b) Daß folche Plage bestandig geebnet und von allem Kraute, so wie überhaupt alle Wande, ju allen Zeiten vollkommen rein gehalten werden;
- c) Daß die Plane vergroffert, und alle zur Sutte gehorige Plage bazu aptiret, und der Schlamm barüber verbreitet werde;
- d) Daß auf denen Hutten, wo die Plane 6, 8, 10 Fuß oder noch hoher liegen, vorausgeseht, daß sie von purem Huttenschlamm diese Hohe erhalten, und daß wenn solche vermindert wird, der Plan nicht zu niedrig liege und vom Wasser nichts zu besurchten habe, Graben queer durchgezogen werden, bis zur Tiese, daß nur 1½ Juß übrig bleibt. Diese Graben sormiren auf benden Seiten Wände, die eben gemacht, der ausgegrabene Schlamm darauf gewellert oder weiter auf die Platze verbreitet, alle bis hieher langst begrabene und nicht genußte Salpetererde auf diese Weise zum Bekrahen der frenen tuft ausgeseht und folgelich die Plantationen vervielsacht werden mussen.

6.

Ben der Erde, die in die Schuppen gebracht worden, und nur zum Auslaugen bes ftimmt ift, hat er darauf Ucht zu haben:

- a) Daß folche niemals aus purer Buttenerde allein bestebe, sondern jederzeit mit frem. der Wand : Stall : und Scheunenerde, desgleichen mit vieler Grude vergattiret;
- b) Durch Gießlaugen von Zeit zu Zeit reichhaltiger gemacht, und damit ofters ums gearbeitet;
- c) Eine lange Zeit jum Unreifen barinn aufbehalten und folglich
- d) In so großer Menge, als immer möglich, in Vorrath angeschaft werbe. Bu diesem Ende muß er

7

Die Sieder dazu anhalten, daß sie von April bis in October die Zeit in Acht nehmen, von allen ihren Stadten und Dorfern die ihnen im Edict nachgelassenen Erden fleißig einholen, auch nicht, wie bishero, die entfernten verschonen und sich dafür bezahlen lassen, hingegen die naher gelegenen von aller Erde vollig entbloßen, daß sie von ihren Huttenreif gewordene Erde auch in den übrigen trockenen Witterungen der andern Jahrszeizten einbringen, daß der ganze District, mit einem Worte, ordentlich besuchet und aller Oreten die Grude und Erde genußt, und ihr nicht die Zeit verstattet werde, von selbst von den Wänden abzukrumeln und verloren zu gehen.

Я.

Ben der Arbeit des Sieders hat er darnach zu sehen, daß solche instructionsmäßig geschehe, als wozu ihm denn hieben ein Exemplar der gedachten Instruction zugestellet wird,

daß die drenerlen laugen beständig in eine fort behandelt werden und das Werk in vollem Train gehe. Besonders hat er darauf zu halten, daß hierben

- a) Die Erden niemals zu nen und unvergattiret (d. i. ohne eine Mischung vers schiedener quter Broen) in die Schlammfaffer kommen.
- b) Miemals ohne einen abermaligen ftarten Bufag von Grude, und
- c) Bon guter unausgelaugter Holzasche, als welche die Sieder anzukausen, wie sie instruiret worden, mit dem groften Nachdruck anzuhalten sind. Dieserhalb muß er Acht darauf haben, daß die Salpetersieder alle Usche, die nur vor Beld zu haben ist, auschaffen, und als soviel, als ihnen möglich, zu setzen, woben es gewiß bleibt, daß solche noch niemals hinreichen wird, die rohe Salpeters laugen gehörig zu sättigen.
- d) Muß er dahin sehen, daß die Laugen, so ablausen, wieder auf frische nach vos riger Urt beschickte Schlammfasser gegossen und dieses so lange continuiret werde, bis die Lauge start genug und des Einkochens werth. Darum muß er die Laus gen (mit der Flussgleitswaage) probiren, ihren Gehalt beurtheilen und dars nach einen Ueberschlag machen, was davon das monatliche Product ohngesehr senn konnte, welches dazu dienen wird, den Sieder ausmerksam zu erhalten und ihn dadurch aus der Versuchung zu seigen, von seinem Salpetergewinn, etwas unterzuschlagen und anderswo zu verkausen.
- e) Ben dem Einkochen der Lauge hat er auf den mäßigsten Grad des Feuers zu halten, damit die Abdunstung so vor sich gehe, daß die Lauge nur eben aufe sieder und nicht mit Hestigkeit koche.
- f) Muß er nicht zugeben, daß die Mutterlange alle mit eingekocht werde, indem diese vortheilhafter mit rober kauge vermischt zum Begießen der trockenen Wände, der Planen, und auch bereits unter den Schuppen befindlichen Erde, gebraucht wird, was aber dem Sude mit zugeseht wird, muß nach der Sies derinstruction erst klar gemacht werden.
- g) Ben dem tautern hat er mit zu vigiliren, daß kein Salz ober Unreinigkeit (oder nach dem Handwerksausdruck kein Schalk) im Salpeter zurückbleibe, und daß auch die Sieder das ausgeschiedene Salz keinesweges verkausen (um nicht unter dem Vorwand Salpetersalz zu verkausen auch guten Salpeter zu vers handeln), sondern solches bis auf weitern Befehl ausbewahren (\*).
- h) Noch weit mehr Fleiß hat er anzuwenden, das Verkaufen des Salveters, der Mutterlauge, auch des Huttenschlamms zu verhindern, oder sollte es dennoch geschehen, dieses wenigsteus in Erfahrung zu bringen suchen, da ihm denn ben solcher Entdeckung, wenn der Unterschleif von Erheblichkeit, sosort zehen Athlic. Douceur gereichet werden soll.

i) Wenn

(\*) Damit eine große Menge besselben umgeldutert, bas viele Salt inspisirt, und ber noch zu erhaltende Salpeter nach beendigter Evaporation burch Rristallistren erlangt werde.

Dartenplage gestürzt, und also Plane baraus gemacht, in Ermangelung des Plages aber im Winter gesammlet, und im darauf folgenden Sommer, Wande davon geschlagen werden. Er hat also dahin zu sehen, daß der Schlamm nicht immer über die alte Plane verbreitet werde, damit auch die alte ausgernhete Planerde wieder mit verbraucht werden konne, welches sehr viel nühlicher, als den frischen Schlamm in folgendem Sommer gleich wieder einzubringen. Im Sommer muß er die Sieder anhalten, aus dem Schlamm sofort Wande zu schlagen.

9.

Da man ben dem Salpeterinspector die zu seinem Posten nothige Kenntnisse voraussetzt, muß berselbe auf jeder Hutte besonders dem Sieder, seinen erwachsenen Sohr nen, und denen Knechten, die benm Metier bleiben, sowol als tehrlingen, ihre Arbeit nach Brunden kennen lernen. Er muß ihnen begreislich machen, was sie eigentlich in ihrer roben Salpeterlange zu suchen haben;

- a) Bas wirflich darinn vorhanden, fo jum Calpeter geboret;
- b) Was man jugufegen babe, um rechten Salpeter zu erhalten. Wenn er fich ben seinen Experimenten der Potaschlange bedienet, und sie den Effect davon vor Alugen feben, muß er fie unterrichten, wie und woraus die Potasche verfers tiget werde, daß fie alfo, wenn fie quie Soljafche mit der Salpetererde vergattiren oder ichichtweise ihre Schlammfaffer damit beschicken, und bendes mit einander auslaugen, davon gleiche Wirkung ju gewarten haben. Er muß nicht eber ruben, bis fie biervon überzeugt werden, ihren eigenen Bortheil kennen lernen, bes Sandwerts Vorurtheil fahren laffen, und fich der Bolgafche aus freger Babl, und von derfelben Rugen convinciret, bedienen : indem es auf. ferdem, ebe fie bierüber aus Grunden der Erfahrung aufgeflart find, wenig oder nichts bilft, wann die Befehle zu folder Bearbeitung noch fo gemeffen Der Inspector bat ben jeder Lieferung in Rothenburg die ertbeilet werden. Butten specifice anzuzeigen, auf benen er folden Unterricht gegeben, ben er auch denen Suttenbereutern besonders ju ertheilen ichuldig, und jugleich ju bes merten, wie weit er damit zur Erhaltung des Zwecks reuffiret fen.

10.

Muß sich derselbe ben Strafe der Cassation vor allen Bestechungen und Verspreschungen, so ihm von Seiten der Sieder oder eines jeden andern konnte angeboten wers den, um Unordnungen zu verschweigen oder nachzusehen, sorgfältig verwahren, und erwartet man von ihm, daß er alles so wie ers sindet, sowohl

a) Auf den Hutten selbst von der Wirthschaft des Sieders, seinem Betrieb, Kenntenissen und Fahigkeiten, seiner Ausmerksamkeit, die veraulasten Werbesserungen anzubringen, oder seiner Hartudckigkeit in Befolgung der nichtswurdigen altes Gewohnheiten, auch was ihm der Specialausseher oder die Gerichtsobrigkeit

des Ortes von den Umflanden, dem Gleiße, ober Unachtsamkeit des Sieders suppeditirt, aufzeichnen und

b) Die Zeit bemerke, in welcher die Huttenbereuter zum lestenmable die Hutte vie stiret, und was derselbe nach des Sieders Relation daselbst Neues versüget und angeordnet, jedesmahl nach der vollkommenen lautern Wahrheit, so wie alles andere, so er in den Provinzen Edictwidriges antrist, ohne Ansehen der Person und wie es mit seinen Pflichten bestehen konne, der Administration anzeige, und über alles ein Journal sühre, und dieses der Administration einreiche.

#### II.

So muß er auch den Salpetersieder, wenn er sich beschweret, daß hie und da gegen das Königl. Edict gehandelt wird und specifique Falle anführet, denselben nicht allein anhören, sondern auch sogleich, ehe er der Udministration davon Anzeige thut, sich selbst nach dem Orte hin versügen und die Sache jedesmal mit Zuziehung des Specialaussehers, und allensalls der Verichtsobrigkeit in Augenschein nehmen, solche untersuchen, und dems nachst davon berichten: so wie hingegen auch, wenn Untershanen wier den Sieder Klagen und Beschwerden suhren, er solche nicht etwa en faveur des Lestern cachiren, sondern in seinem nachsten Verichte der Administration mit anzeigen muß.

#### 12.

Hatte, keine Lohnfuhren damit verrichte, sondern solche lediglich zu seinen Erde, und Holze fuhren gebrauche, dem Anecht auch das nothige Zeichen, so ihm die Udministration erstheilen wird, mitgebe, damit keine Wagabunden unter dem Namen des Salpetergrabens das Land in Contribution segen.

#### 12.

Da die Feuerung auf einer Hatte allemahl vorräthig senn muß, so ist es nothe wendig, daß der Salveterinspector, wenn er das Gegentheil sinden sollte, sosort auszus mitteln suche, ob der Mangel von des Sieders Nachläßigkeit herrühre, oder ob ihm das Holz vom Forster anzuweisen oder absolgen zu lassen verweigert worden. Im letztern Fall muß er sich sogleich zu ihm in Person versügen und in Gute mit aller Bescheidenheit den Bedürsnissen abzuhelsen suchen, wenn solches aber nichts hilft, alsdann es der Adminisstration melden.

#### 14.

Hat er keinesweges zu gestatten, daß auf der Hutte Fremde, die nicht zur Arbeit gebraucht werden, sie senen wer sie wollen, gehauset, sondern daß solche sofort nach Maass gabe des Edicti fortgeschaft werden.

#### 15.

Ben jeder Bereisung muß er, wie ihm schon art. 3. aufgegeben worden, seine Tour verandern und allemahl so viele Dorfer als er kann mit zu berühren suchen, so daß er an einem jeden Orte, der zu den Hutten repartiret ist, im Jahre wenigstens zwenmal gegens wartig sen.

Er muß keine Stadt oder Dorf paßlren, ohne mit dem Specialausseher zu sprechen und sich ben ihm nach den Anstalten zu erkundigen, die nach Maaßgabe des Edicts und der Specialausseherinstruction vorgekohret senn mussen. Er lasset es hierben nicht bes wenden, sondern überzeuget sich mit seinen eigenen Augen, ob des Specialaussehers Besticht wahr oder falsch, ob

- a) Das Edict affigiret, fragt auch ben dem Gemeindevorsteber, ob der Auszug bef felben vierteliahrig abgelefen und barnach gehandelt werde;
- b) Db die Grudenhauser fieben, und ordnungsmäßig unterhalten, die Grude eine gebracht;
- c) Die Wellermande wo fie fehlen wieder geseht, die schadhaften reparirt und nicht ferner mit Steinen unterschlagen oder mit denselben, und Schlacken, Knochen u. s. w. durchwellert werden;
- d) Db Tassen und Fachen, Schuppen und Stalle wieder mit guter Erde angefüllet werden, so daß man aus solchen wieder Erde zu den Salpeterhutten holen konne;
- e) Db auch der Salpetersieder hieher komme, und die Erde und Grube zu rechter Zeit abhole und nicht verwittern lasse, wenn er zum legtenmal bin gewesen, und ob er sich nicht etwan mit Gelbe, Korn, oder Stroß abfinden lasse?

Er nuß sich überdem jeder Orten um Bekanntschaften bewerben, um ausmitteln zu konnen, ob bie oder da noch Wellerwande gestanden haben, die wieder zu sehen vers saumet worden, und wovon man sonst nicht leicht Nachrichten bekommen kann. Um zu dieser Gewißheit zu gelangen, muß er sich alle ersinnliche Mube geben, auch den Spez cialaufscher genau kennen lernen, ob er sich auch zu diesem Geschäfte schiede.

- a) Db er feine Inftruction miffe ;
- b) Luft und Gifer bezeuge, ihr nachzuleben und nuglich ju fenn;
- achtet wird;
  - d) Sollte er finden, daß es ihm an den gehörigen Requisitis fehle, juzusehen, ob sich nicht in der Gemeine ein recht tuchtiges und brauchbares Subject dazu finde;
  - e) Wenn er kein Douceur aus der Gemeine oder fonst zu genießen hat, specifice nach denen Localumständen und Versassungen auszumitteln, wie ihm auf die leiche teste und bequemfte Art vor seine Bemuhungen etwas auszumachen sen, etwa
    - a) an baarem Gelbe aus ber Gemeinecaffe;
  - B) durch Befrenung von Dienstgelbern, Diensten, Dachbarrechten;
    - y) Unweisung eines Acker: ober Wiesenstecks von dem Anger oder Gemeines triften, oder was sonft die Wocalverfassungen an die hand geben, und hierüber seine eigene Borschläge anzuhoren, und ben der Gemeine zu unterstüßen.

# 34 4. Preufsische Instruction für ben Salpeterinspector.

16.

Muß er ben dem Durchreisen die Contraventiones gegen das Edict denen lande rathen der Creise, auch Steuerrathen, specifice melden und jedesmahl daben auf die bes scheidenste und höslichste Art um eine prompte Remedur bitten, wie er sich denn überhaupt gegen jedermann eines freundlichen und gefälligen Betragens zu besteißigen hat, um sich liebe und Bertrauen, denen Anstalten aber Faveur und Hulse zu erwerben.

## 17

Auf denen der Butte am nachsten belegenen Grenzorten, desgleichen in denen Sachsischen oder Anhaltischen Orten, die von den Salpetersiedern ben Ablieferung ihres Salpeters berühret werden, muß er seine Bigilance verdoppeln, und heimliche Aufpasser anstellen. die unaushdrlich Acht geben, ob sich etwan ein meineidiger Salpetersieder ges lusten lasse, an irgend jemanden Salpeter zu verkaufen. Er muß es überall bekannt machen, daß ein jeder, der solchen geschehenen Verkauf darthun kann, die zehen Richte. Douceur in continenti erhalte, er sen Ein; oder Ausländer, und daß sein Name versschweigen bleiben solle.

### 18.

Ben jeder lieferung des Salpeters, sowol zu Rothenburg als Magdeburg, muß er personlich gegenwartig senn und das Protocoll führen, auch die Aussähe der Huttenbes reuter, so ihm von der Udministration zugestellet werden, in Ordnung bringen, woben zus gleich sein Bericht erwartet wird.

- Bon benen bereifeten Butten, ob fie regelmaßig und fleißig betrieben werben; mit Schuppen und ben nothigen Utenfilien verfeben find, von dem Bestande
  - a) In Erde, auf wie lang folche vorratbig;
  - B) Un Grude, ob folche jur vorrathigen Erde in proportionirter Menge vors banden;
  - y) Un Holzasche, wie viel Scheffel in Vorrath, und ob die Sieder sich beques men, solche mit der Erde auszulaugen;
  - 3) In Solj, Steintoblen, ober Torf;
  - s) In gelautertent und ungelautertem Galpeter;
  - 2) Die Ruthenzahl der Schlammodnde, und was in verfloffenem Monat neu gemacht, auch
  - n) Die Sobe ber Plane, bemertet er, wie viel fie über 13 Ing beträgt;
  - 6) Do und wie weit der Plan neuerlich ertendirt;
  - .) Gine Lifte der Gobne des Sieders und der guten Anechte und lehrlinge;
  - \*) Bon den besondern Beschwerden eines Sieders in Specifiquen Gallen.
- b) Roch einen kurzen Bericht, darinn er alle die Derter namentlich anzeiget, fo er in diesem Monate bereifet und wie er die Anstalten gefunden, und glaube, daß fie zu verbessern maren.

Alles

Alles bieses ift in ein Haushaltsprotocoll zu bringen, und bieses in duplo ber Abministration zu übergeben, damit das eine Gremplar, mit Marginalresolutionen von der Administration versehen, remittirt werden kann.



# 5.

# Königlich = Preussisches Refeript in Salpetersachen, Berlin den 29sten May 1780.

achbem ben ber, von dem wirklich geheimen Etats Krieges und dirigenden Mis nistre, auch Oberberghauptmann, Frenherrn von Heinis, vorgenommenen Bereisung der Magdeburg, Halberstädt, und Mansfeldschen Salpeterhutten, verschiedene Beobachtungen gemacht worden, welche theils das Ganze der Salpeterwirthschaft, theils aber auch nur den Zustand einzelner Hutten betreffen; So lassen Schnigliche Majestat von Preussen, unser allergnadigster Herr, die Resultata dieser Beobachtungen, Dero Sals peteradministration zu Rothenburg, theils zur Achtung, theils zur nahern Prufung und Untersuchung, solgender Gestalt bekannt machen:

Da die ganze Absicht Sr. Konigl. Majestat babin gehet: die Salpeterfabrication zu vermehren, die Qualität besselben zu verbessern, und die auf dessen hervorbringung von den Siedern zu verwendende Kosten, soviel als möglich zu vermindern;

So wird die Udministration von selbst einsehen, daß es blos auf zwen Hauptums stande ankomme, als:

- a) Auf die Erhaltung guter und hinlanglicher Materialien, und
- b) Auf deren beste Anwendung, Berarbeitung, und auf die dazu schicklichsten Werte zeuge, und beren Beschaffenheit.

Wie nun zum ersten hauptsichlich die Ginsammlung ber Erde, ber Holze und Grusbenasche, desgleichen der Feuerungsmaterialien, und die Beschaffenheit des Wassers gestoren; So muß

1) Die Administration beständig darauf denken, wie die Menge der Dorferde zu versmehren sen: In dieser Absicht mussen die Salpetersieder zu fleißiger Einsammlung der Erde auch in den entferntesten Dorfern und bey den Bemittelsten, sonderlich aber auch der Schausselerde, gemessenst angehalten werden, und die Bereuter sowol als auch die Specialaussicher haben diese keute dazu ohne Nachsicht und sonderlich zur schieklichsten Jahreszeit anzuhalten.

Was die Weller, und Rammwande in den Dorfern anbetrift, so ist deren Herstellung, besonders an der Mittagsseite, so viel nur moglich zu poussiren, und nuß sich die Administration von den Berentern und Aussehern quartaliter genan anzeigen lassen, was darinnen geschehen sen, und nicht etwa auf einmahl auf deren Wiederherstellung bezstehen, sondern nur, daß wenigstens alle Jahre was daran geschieht, und eine so sehr (unter den Pachtern) negligirte Anstalt endlich wieder in Ordnung komme, zu dem Ende hat auch die Administration zu untersuchen, ob es nicht rathsam sen, statt der Pramien wegen Anziehung lebendiger Hecken, sur dortigen Provinzien dergleichen sur Ausschlagung von Salpeterwänden zu figiren, und dahero zu untersuchen, wie solche einzurichten, daß die eigentlichen Schuldigkeiten nicht aushören, und ein jeder gereizt-werde, ein Mehreres daben, sonderlich an den nüßtlichsten Orten, zu thun.

Was die auf Königliche Kosten 1748 angelegten Feldwande betrift, und die jest größtentheils eingegangen sind; so hat die Administration in überlegen, ob, wie und wo solche mit Vortheil und ohne beträchtliche Kosten wieder herzustellen, oder als Schauffels plane zu benußen, sonderlich wenn die Salpetersieder in den Dorfeen, wo solche befinds lich, gewisse Sammlers unter denen Urmen und Unbemittelsten, dafür lohnten, daß sie in der besten Jahreszeit Früh und Ubends abgeschauffelt, oder auch ben Ibholung der Dorfeerde durch leeres Fuhrwerk mit (überstüssiger) Huttenerde besahren wurden.

Endlich ift der Administration bekannt, daß auf den meiften Sutten eine überauss große Menge Schlammerde befindlich sen, welche groftentheils nicht gehorig benuft wers ben kann, weil sie zu dicke liegt; zu dem Ende ift dabin zu seben, daß

- a) Die Huttenplage felbst, so viel als moglich erweitert und mehrerer Raum durch Pachtung lediger Plage erhalten werde;
- b) Muffen bergleichen große Saufen (Huttenerde) vorerft mit Grabens durchgezogen werden, damit die Oberflache fich gegen den Eingang der Luft vergrößere;
- e) Ben sehr hohen Erdhaufen muffen die Sieder besonders an die Mittags, und Morgenseiten derselben solche en Terralle abstechen, und dadurch ebenfalls die Mitrification befordern.
- 2) Betreffend die Schlammwände und Schauffelplane ben ben Hutten selbst, so ift es wol der Natur der Sache gemäß, daß die letten hauptsächlich gegen Mittag mit einem mäßigen Falle nach der Planslange von 6:12 Joll angelegt werden; Eben so nothe wendig ist es aber auch, vor dieselbe eine niedrige Wand vorzuziehen, die jedoch keinen weiten Schatten auf den Plan wirft, sondern blos darzu dienet, die ben Regenzeiten von dem Plane ablausende Salpeterlange aufzusangen und an sich zu behalten, an deren einem Ende ein altes Schlammsaß eingegraben werden konnte, um sogleich die abgespulte dunne Salpetererde darinnen auszusangen.

Die beste Direction der Wände ist ohnstreitig, wenn dieselben in der Mittagslinie stehen, so daß sie prismatisch construirt werden; die Spige also gegen Norden, und die breiteste Flache gegen Mittag, und die schmalere gegen Morgen und Abend kommt.

Die Hohe dieser Wande scheint auch nicht willkubrlich zu senn, denn da der Zwie schenraum zwischen denen Wanden zu Planen benußt werden sollte; so muß ben zu hoben Wanden

Banden die Wirkung der Sonne auf diese Plane nothwendig gehindert werden, zu welchem Ende es auch nuglich senn wird, wenn die Plane an der Nordseite mit einer boben Wand binlanglich gedocket werden.

Eben so nothwendig ift die Haltung der dunnen Winter, und der dicken Sommers wande, und ist ben lettern wohl zu überlegen, ob es nicht rathsam sen, dieselben noch starter, als zeithero geschehen, amulegen, damit sie auf ihrem Rücken zugleich als Plane bes nutt werden konnen. Wie denn alle Wande oben von Gras und Pflanzen ganz rein geshalten werden mussen, da die Pflanzen bekanntermaßen den Salpeter destruiren; und ben den dicken Sommerwanden durste es auch nuglich senn, dieselben an der Mittags, seite mit Terrassen zu versehen.

Da aber alle biefe Umftanbe Roften erfordern, fo ift alles wohl ju überlegen, auch nicht nothig alles auf einmal zu verbeffern, fondern wohl zu unterfuchen, ob die Berbeffes rungen auch ben Roften proportioniret fenn. Dan will verfichern, bag eine Schlamms wand von 26 Fuß lang, 9 Buß boch, und 3 Fuß bick, 96 Karren Erde enthalten, in 6 Tagen angefertiget merben tonne, und obngefebr 42 Pf. Galpeter gebe, desgleichen daß 7 Rarren (Schubkarren) Erde die Ladung auf ein Pferd maren. Um bergleichen Data muß fich die Administration genau befummern, und aus denfelben die ju folchen Gine richtungen nothige Berechnungen, auch einen Plan formiren, den man durch Druck Dem Dublico bekannt machen konnte, Salls fich Particuliers finden, die bergleichen Salveterbutten gegen Concessiones errichten. Wird ein ober anderer Particulier von den Bortheilen benn Salpeterfieden informiret und ibm burch Detail gezeiget, bag beductis uller Ausgaben, wie man bergleichen Berechnung gelegentlich gefammlet, 3 bis 4 Riblr. am Centner gewonnen werden fonne, bas Befchafte auch neben der Sauswirthschaft betrieben werden fann, die Anlagefosten ebenfalls eben nicht groß, fo tonnten auch wohl bas durch, wo nicht in dortigen Provinzien, vielleicht in andere neue Etabliffemente zu Stande fommen.

3) In Absicht der Holze und Grudenasche ist alles ganz genau und puncte lich zu beobachten, was sowol in denen Salpeteredicten, als auch in der Specialaussehers und Salpetersiederinstruction deshalb vorgeschrieben ist, und muß die Administration am meisten darauf raffiniren, wie sie dieses ohnentbehrliche Material denen Hutten so häusig und wohlseil wie möglich verschaffe.

Einige Salpetersieder, wie z. B. ber in Magdeburg, haben auch schon ben Unsfang gemacht, die Potasche zu brauchen. Nach der Aussage dieses Sieders scheint es zwar, als ob kein Bortheil daben sen, da er versichert, von 1 Centner Potasche mehr nicht als z Centner Salpeter erhalten zu haben, welches dem Werth eines Entr. Potasche a 7½ Riblr. sast gleich komme. Allein es ist hierben wieder zu bedenken, daß durch den Gebrauch der Potasche die Zeit der Siedung abgekürzt und die Mutterlauge desto häusiger und alcalischer, mithin zum neuen Zusah dessto wirksamer werde; überall also, wo es möglich, die Potasche wehlseil und mit Nußen zu erhalten, sind die Sieder zu deren Beschauch anzuweisen; auch der Gebrauch ausgelaugter Seisensiederasche ist möglichstermaßen den Siedern zu empsehlen.

- 4) Was die Feuerungsmaterialien betrift; So hat die Udministration dafür zu forgen, daß selbige die Sieder so wohlseil als möglich zu erhalten, weshalb sie auch auf die denenselben ertheilte Privilegia beständig vigiliren muß; Sie hat dahero auch zu überstegen, ob und an welchen Orten der Torf mit Nußen zu gebrauchen und wie sonst überall die beste Hulse hierben zu geben sen.
- 5) Auf einigen Hutten, besonders im Mansfeldschen, ist auch vorgekommen, daß das Wasser sehr salzig ift (kochsalzig), weshalb alle Muhe angewandt werden muß, wo möglich überall sußes Wasser zu erhalten.
- 6) Damit es auch an der Zusuhre aller vorgenannken Materialien nicht fehle, so mussen die Sieder auch die nothige Anzahl Pferde halten, und dieselben nicht zu ihrem Ackerbau, sondern zu der Salpeterwirthschaft gebrauchen; weshalb ihnen auch zu Unsschaffung der Pferde Vorschuß gegeben werden kann. Jedennoch ist hierben zu unterssuchen, ob es nicht möglich sen, sich zu diesen Fuhren der Ochsen, die weniger zu untersbalten kosten, zu bedienen.

Was nun die Verarbeitung der vorgemeldeten Materialien und die darben erfore berlichen Werkzeuge betrift; So ist

1) Die Gattirung (Bermischung) der Erden selbst ohnstreitig ein sehr wichtig Object und es ist also höchstnothig, daß die verschiedene Urten von Erde, desgleichen auch die Grude und Usche, ftratum super stratum in dunnen tagen egal überseinander gestürzt und sorgsältiger als zeithero (während der Pachtwirthschaft) geschehen, meliret werden, damit überall egal starke taugen ersolgen.

Hero wird die Usche mit Grude unter die Erde gemischet, dies hat den Rußen, daß der Sieder die Asche nicht heimlich verkaust, sondern dieselbe sicher unter dem Schlamm bleibe. Allein man ist auch nicht vermögend, die Erdlauge völlig mit Alcali zu saturiren, weil man nie vorhero weiß, wie stark die Sals peterlauge an wirklichem Nitro sen, und wie viel Alcali die Asche halte, welches doch ein notorisch nothwendiger Punct ist, der zur Qualität und Quantität des Salpeters den allergrößen Ginfluß hat. Die Administration muß also sorgs sältig untersuchen, ob es nicht besser, die Erde und Usche allein (jedes besonders) auszulaugen, damit die so nothige Saturation der Erdlauge völlig gesschehen könne.

2) Wird es nühlich senn, wenn in alle Schlammfasser egale Quantitaten Erde ges bracht, auch selbige nicht mit zu dicken Erdstratis beseht, und die Spundlocher eine Zeitlang verstopft erhalten werden, damit das Wasser, ohne hinlanglich ausgelöset zu haben, nicht zu früh abläuft. Eben so scheint es von Nuhen zu senn, wenn das Wasser nicht auf einmal, sondern successive ausgegossen wird, weil der eigene Druck des Wassers selbiges zu schnell zum Auslausen nöthiget. Und da es höchstwahrscheinlich ist, das auf jeder Hutte die Erde, wenn sie ordentlich melirt worden, ziemlich von egalem Gehalt ist, so ist es der Mühe werth, durch genaue Versuche auszumachen, wie viel eigentlich in ein Schlamms

faß zu der darinn befindlichen Quantitat Erde gebore, und ber Sieder und Aufe feber immer auf Berechnungen geführet werde.

- 3) Um die Kosten derer in der Erde liegenden Unterfasser zu sparen, wird es dienlich fenn, wenn 8 und mehrere Schlammfasser nur ein Unterfaß haben, in welches die Lauge vermittelst einer Kinne geleitet wird, und, welches auch keine Schwies rigkeit haben kann, wenn mit der sub 1 & 2 vorgeschriebenen Genauigkeit ben Beschickung der Fasser, auch Meliren der Erde, genau versahren wird.
- 4) Da bie Lauge bereits ichon auf allen Sutten bupliret wird, fo ift bas Tripliren auch Quadrupliren derfelben ein bochstwichtiger Gegenstand, über beffen Nugen benen Siedern übergeugende Proben vorzulegen find; denn alles kommt darauf an, daß alle Siederlauge soviel möglich von einerlen Behalt verfotten werde, daber denn bicjenigen Roften, die ben den Unterfaffern ersparet werden, lieber an einen recht großen Laugevorrathskaften gewandt werden muffen, in welchem Die Siederlauge bis auf einen gewiffen Behalt ftete erhalten werden muß, wie bergleichen Absicht mit fo großem Vortheil ben den Borrathofaffen von gradirter Soble auf denen Salzwerken intendiret wird. Es wird hierzu bentragen, wenn die Ablieferung des Salpetere nicht fo punctlich monatweise gefordert wird, und es ift auch einerlen, in welchen Ratis die Ablieferung erfolge, wenn nur das jahrliche Quantum erreicht wird; dies wird den Bortheil haben, daß die Sieder feine fo ichmache tauge verfieden, auch in Jahreszeiten, welche ber Cal peterfabrication nachtheilig find, nicht arbeiten durfen, fich auch beffer in allem in Borrathe fegen konnen. Die Moministration bat dies recht wohl ju übers legen und es ohne nachtheilige Folgen zu bewirken, fich aufferft zu bemuben.
- Thuß die Administration durch wiederholte Versuche auszumachen suchen, wie viel Eimer Lauge jede Hutte zu i Entr. reinem Salpeter brauche. Dies ist die beste Controlle, ob der Sieder in der Arbeit richtig verfahrer, und wenn dieser Sat aussindig gemacht ist, so wird sich auch eine Salpeterwaage für jede Hutte ansertigen lassen, die dem Sieder und dem Vereuter zum Maaßstabe dient.
- 6) Betreffend die Begießung der Schlammwande mit diluirter Mutterlauge; so schenet es, daß diese Berdunnung auch ihre Grenzen und Gesetze haben musse, und welches, wie oft es geschehen musse, auch noch zu untersuchen steht.
- 7) Ratione der in die Schuppen einzubringenden Wintererde, so liegen alle Schupe pen zu tief in der Erde, und haben zu wenig Zugang von der Luft. Es muß ohnstreitig nühlich senn, wenn die Schuppen gegen Morgen und Mittag offen sind, und, um den Regen abzuhalten, ein vorlaufendes Dach, wie die Zieges lenen haben. Eben so ist zu versuchen, ob es nicht besser, wenn die Winterserde in den Schuppen in bloße Hausen gestürzt, und nicht in die jestige Gruben sest eingeschlagen wird.
- 8) Ben denen Feuerstatten selbst bat sich gezeigt, daß die Heerde ben der Holzseus rung teine Roste haben. Dieß scheint gegen alle Principia zu senn, und diese Consumtion des theuren Holzes zu vermehren, zumal da Zeiten ben dem Sieder

vorkommen, wo das Rochen ftark und ichwach gescheben muß, und welches burch einen Roft am besten gesteuret werden kann.

Dieser Umstand ift babero wohl zu untersuchen, auch ob es nuglich, die fast überall schlende Schornsteine anzubringen, besonders ben dem Sieden mit Steinkohlen.

Ben allen Urten ber Siedungen hat man bisher angemerkt, bag wenn die Sohlen ber heerde von vorne nach hinten ansteigen, die Jeurung ersparet werde; auch dieser Ums fand ift in Erwägung zu ziehen.

- 9) Die tiefen Kessel sind ohnstreitig mit einer Feurungsverschwendung verbunden, und die Udministration muß sich dahero Mühe geben, die Sieder an den Besbrauch der flachen Psannen zu gewöhnen; die Vitriolstederen zu Magdeburg giebt einen redenden und überzeugenden Beweis davon ab, so wie alle neuere Unstalten auf Salinen. Ben dem noch sortdaurenden Gebrauch der Kessel wird vielleicht in der Feurung gespart werden konnen, wenn benm Unlassen des Kessels, derselbe nicht gleich aufänglich ganz voll angefüllet wird, und wenn es möglich wäre, ben den Kesseln eine Ubzugsröhre anzubringen, wodurch die Gaarlauge, so weit solches mit Sicherheit geschehen kann, abgelassen werden könnte; so würde ben einem gehörigen Laugenvorrathe die Siedung ununterbroschen sortgehen, und dadurch auch an der Feurung gespart werden können. Auch an den Orten, wo es der Raum zuläßt, könute statt der hölzernen Einstaßgesäße, eine Psanne von gegossenem Eisen angebracht, und das Feuer unter derselben hingesührt werden, die die Stelle einer Absampsanne vertrete.
- 10) Um das Salz aus der Lauge rein zu scheiben, wird die breite Flache, nicht zu tiefe Construction des Werkfasses, sehr nüßliche Dienste thun.
- Die kupferne Auschußgesaße sind in aller Absicht überflußig und kostbar, und wenn die Sieder successive an holzerne Gefaße, so wie sie Die Vitriolfabrique in Magdeburg hat, angewöhnet werden; so konnen sie aus dem Verlauf der kupfernen Unschußgesaße einen Fond zu andern Verbesserungen erhalten.
- 12) Unter allen bewußten Hutten ist der Salpeter auf keiner vorzüglicher, als auf der Magdeburger besunden worden; Alle Sieder mussen dahero auch mit der Rassinirungsmethode des dortigen Obermeisters bekannt gemacht werden (\*). Besonders hat die Administration wohl zu überlegen, ob es rathsam sen, allen Salpeter von den Siedern roh abzunehmen, und solchen an den Ablieserungssorten zu Rothenburg und zu Magdeburg zusammen nach einer Methode zu rasssiniren. Die Administration konnte hierben von dem ihr bekannten lixivio alcalino caustico Gebrauch machen (\*\*), und man dürste nie besorgen, daß die
- (\*) Ober mit fluffig gemachter Potasche ihre Calpeterlange sattigen, und so durch Fallen ober Pracipitiren ber Kalterbe, ihren Salpeter am besten raffiniren.
- (\*\*) Nach ben natürlichen Befehlen ber Chemie foll es fein Causticum sein, sonbern nur ein Alcali vegetabile fixum, weil, wie bekannt, ber Salpeter nur ex hoc alcali und acido proprio bestehet.

die Artisserie etwas ben der Lieferung ausseste; vielmehr konnte man desto chender darauf bestehen, daß solcher einlandischer Salpeter eben so theuer bes zahlt, als der ausländische, wenn ben jenem nicht mehr Abgang als ben diesem, erweislich fatt finden konnte.

Ueberall kommt es datauf an, die einlandischen Salpetersiederenen dis auf jene Bolkommenheit zu poussien, und statt der 15 Athle. a Entr. auch 19 dis 20 Athle. als soviel der ausländische kostet, mit Rechte sordern zu konnen (von der Artilleriecasse) und davon den Salpetersiedern auch eine ers höhete Preiß, (der im Jahr 1779 für den Entr. a 110 th. nur zwolf Thas ler 21 Groschen betrug) Zulage zusließen zu lassen; die Administration ist autorisiret, aus ihrem Fond etliche Centner ausländischen Salpeter einzukausen, damit Versuche sonderlich gegen den einlandischen wegen des Abganges zu machen, und alles dieses genau auseinander zu sehen.

13) Trockenes Holz und andere Feuermaterialien in Vorrath anzuschaffen, und ersteres wohl zu spalten und klein zu machen, gehoret auch zu denen haushals terischen Austalten, welche ben Bistation derer Hutten nie versaumet werden durfen, 1c. 1c.

Signatum Berlin ben 29ffen Man 1780.

Auf Seiner Königl, Majestät allergnäbigsten Specialbefehl.

Fr. Beinig.

Formular der tabellarischen Nachweisung iber samtliche im Herzogthum Magdeburg, Fürstenthum Halberstadt, und Grafschaft Mansseld befindliche Salpeterhütten und deren Beschaffenheit.

| Wem sie gehören. | Quo eitulo die Sieder setbige | Wie sie beschaffen. | Das fie an Erbe, Aiche und Grube | Befche Diffriese Darzu gehören: | Bas fie an Souppen und Gerath: | Bad baran fehle. | Wie viel fie jabrlich fieden | Was sie an Sols ober Roblen brauchen. | Bober und fur welchen Preiß sie solchen Gelften. |
|------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------|------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|
| •                |                               | •                   |                                  |                                 |                                |                  | ,                            |                                       |                                                  |

Formular der tabellarischen Nachweisung über den Ertrag der Preussschen Salpeterhütten.

| Mamen<br>der<br>Hütten. | Wie viel Shubkarren Erbe in ein Schlammfaß kommen und mie viel Schlammfaffer vorbanden. | Bie viel gute Lauge davon ethale | Wie viel Rachfauge Davon. | Wie piel Centner Salpeter idhre fich gefertiget merben. | Was folder'an Gelbe für Die Sie- | Wie vielSteinkohlen oderholz ichr-<br>lich dazu gebrauchemerden und was<br>folche an Gelde betragen. | Bie viel auf die Sutre Pferde gerech. | Bie viel Arbeiter, und Gefinde und mas ed foffet. | Bie bod die Unterbaltungefoffen an Gebauben und Getatbicaften. | Bie boch die Creuern und Bing. abgaben ichtelich find. | Wie boch Die jahrliche Ausgabe | Wie boch Die jahrliche Einnahme | Wie boch ber ichrliche Profit iberbaupt. | Die boch ber Profit von einem eingi- |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|
|                         |                                                                                         | *                                |                           |                                                         | i i                              |                                                                                                      |                                       |                                                   | s.                                                             | t).                                                    |                                |                                 |                                          |                                      |
|                         |                                                                                         | ,                                |                           |                                                         |                                  |                                                                                                      |                                       |                                                   |                                                                |                                                        |                                |                                 |                                          |                                      |
| =                       |                                                                                         |                                  | 0) 1                      |                                                         |                                  |                                                                                                      |                                       |                                                   | 1                                                              |                                                        |                                | : , :                           | 14.                                      |                                      |
|                         |                                                                                         |                                  |                           |                                                         |                                  |                                                                                                      |                                       |                                                   |                                                                |                                                        |                                |                                 |                                          |                                      |
|                         |                                                                                         |                                  |                           |                                                         |                                  |                                                                                                      |                                       |                                                   |                                                                |                                                        |                                |                                 | ,                                        |                                      |
|                         |                                                                                         |                                  | 3.4                       |                                                         | 1                                |                                                                                                      | , .                                   |                                                   |                                                                |                                                        | . ; ,                          |                                 |                                          | ,                                    |
|                         | ,                                                                                       | • \ `.                           |                           |                                                         |                                  |                                                                                                      |                                       |                                                   |                                                                |                                                        |                                |                                 |                                          |                                      |
|                         |                                                                                         |                                  |                           |                                                         |                                  |                                                                                                      |                                       |                                                   |                                                                |                                                        |                                |                                 |                                          |                                      |
|                         | ī                                                                                       | 1.5                              | 7.12                      |                                                         |                                  |                                                                                                      |                                       |                                                   |                                                                |                                                        |                                |                                 | * .                                      |                                      |
| 11                      | 11.                                                                                     | 186                              | 1                         | ())                                                     |                                  |                                                                                                      | •                                     |                                                   |                                                                |                                                        |                                |                                 |                                          |                                      |
|                         |                                                                                         |                                  |                           |                                                         |                                  |                                                                                                      |                                       |                                                   |                                                                |                                                        |                                |                                 |                                          |                                      |
|                         | 1.1                                                                                     |                                  |                           |                                                         |                                  |                                                                                                      |                                       |                                                   | ;                                                              |                                                        | -                              | 600                             |                                          |                                      |
| 100                     |                                                                                         |                                  |                           |                                                         | 11                               | 10-0                                                                                                 |                                       | ).                                                | 5 1                                                            |                                                        |                                |                                 |                                          |                                      |
|                         |                                                                                         |                                  |                           |                                                         |                                  |                                                                                                      |                                       |                                                   |                                                                | ,                                                      |                                | 12.5                            |                                          |                                      |
|                         | der Hütten.                                                                             |                                  |                           |                                                         |                                  |                                                                                                      |                                       |                                                   |                                                                |                                                        |                                |                                 |                                          |                                      |

6.

# Herzoglich = Wirtembergische Salpeterordnung, vom 20. Julii 1747 (\*).

on Gottes Gnaben Wir Carl, Herzog zu Wirtemberg und Teck, Graf zu Mompelgart, Berr zu Bendenheim ac. 2c. Ritter bes guldenen Blieges, und des Lobl. Schwäbischen Creises General = Feld = Marichall, 2c. 2c. Entbieten allen und jeden Unfern Ober und Untervogten, Forstmeiftern, Waldvogten, Rellern, Sofmeistern, Pflegern, Schultbeißen, Burgermeifter, Gericht, Rathen und Gemeinden aller Stadt und Rlecken Unfere Bergogibums Wirtemberg, Unfere Gnad und alles Bute zuvor, und geben euch hiermit ju vernehmen, daß, nachdeme Uns unteribas nigft referiret worden, welchergestalten die von Unsern gurftlichen Borfahren am Regis ment erlaffene Kurftl. Mandata und Berordnungen wegen des Salveterwesens in dem Lande, und barunter fonderheitlichen die unterm 14ten Jan. 1717 foldergeftalten nen emge nirte Salpeterordnung bergestalten jusammengegangen, und ben denen meiften Umteregis ftraturen die nothige Eremplaria ermangeln, daß bierdurch verschiedene Unordnungen eins geschlichen, mithin ermelbten Rurftl. Berordnungen und Referivis nicht aller Orten, wie es fenn foll, nachgelebt, fondern vielmehr das darunter fubrende gute Abseben gebindert und bintangesett worden, fo daß, wenn beme nicht in Zeiten begegnet und abgeholfen werden follte, es endlich dabin gelangen konnte, daß dieß Unfer hohes Regale des Salpes teranbaues, wie es die Rothdurft des landes, und ber Unterthauen unumgangliche Des fension erheischet, zu volligem Abgang gerathen wurde; Also Wir, als der Landesfürft, in Rraft Landesfürftl. Obrigfeit, dem gemeinen Wofen, Unferer Landschaft und Unterthanen ju Gutem, obangeregte biebevor verfaßte Salpeterordnung wieder vor die hand nebe men, an unterschiedlichen Orten vermehren und verbeffern, und de novo auflegen laffen, Damit fowol die Beamte, als auch die Unterthanen, welche an benen Orten wohnen, wo Salpeter gezeuget und gegraben wird, wie nicht weniger die Salpeterfiedere, die bere gleichen Urbeit angewiesener maßen verrichten, jeder feiner Incumben; auch der Gebuhr und alten Observanz nach sich zu verhalten miffen mogen, wie hiernachstebend unterschiede lich angezeiget und verordnet wird.

# Lebriabr und Lehrgelb.

Soll ein jeder, der das Salpetersieden lernen will, statt vorhin üblicher zwen in Butunft den Jahr lang in der tehre stehen, und 20 Fl. dem Meister zu gebührendem tehrgeld geben, auch darauf vier Jahr wandern; wofern aber jemand das tehrgeld zu zahlen nicht vermag, der foll vier Jahr lernen, und ben Antretung solcher tehrjahre, auch R2

(\*) Dieß ift die neueffe Auflage, und fettbem feine neuere bis jebo erschienen.

nach deren Vollziehung jedesmalen Jivey, in Summa Vier Gulden in die Lade erlegen. Hingegen solle ein Meisterssohn nur Zwen Jahr lernen, die Wanderjahre aber wie ein auderer vollstrecken; daferne aber einer oder der andere seine Wanderzeit nicht vollkome men aushielt, der solle nach Gestalt der Sachen Zehen bis Funszehen Gulden in die Laden erlegen.

Und weilen bis anhero durch Aus, und Aufnehmung allzu vieler Lehrjungen das Handwerk allzu sehr überseht, hierdurch aber das Salpeterwesen an sich selbsten in nicht geringen Schaden und Abgang gerathen; Alls solle in Zukunft keinem Meister mehr erz laubt senn, nach eigenem Gefallen mehrere Jungen, als ihme gebühret, in die tehre zu nehmen, und solchergestalten solle ein Meister seine ganze tebenszeit mehrers nicht dann einen Jungen zu lernen befugt senn, er bringe dann nach vorwaltenden besondern Umstans den Hochsürst. Specialerlaubniß unterthänigst aus, und dieses alles ben Strafe und Erzlegung Zehen Gulden in die taden, so oft einer darwider handlen würde.

# Jin in III

# Die bie Meifterfnechte angeftellt werben follen.

Bon keinem Meifter im lande foll einiger Meifterfnecht angeftellet merben, er habe benn einen ordentlichen Lehrbrief und Abschied aufzuweisen, also wer darwider banbelt und thut, wird in Unfere willtubrliche Strafe fallen, und laffen Wir es noch furaus baben anddigst bewenden, daß allezeit ein Rath von Unferer Fürftl. Rentcammer und ges genwartig Unfer Erpeditionerath und lieber Getreuer, Johann griedrich Boch ftetter, über alle Salpeterstedere in dem Land die Derinspection haben, sonften aber dieselbe unter ber Obficht eines jeden Staabsbeamten, in deffen Amtsorten fie graben und fieden, fteben und fenn follen; ba auch ein Salveterfieder einen Meifterfnecht oder Jungen angenome men, fo foll er fchuldig fenn, benfelben innerhalb vier Wochen dem nachftgelegenen Dul ver- und Salpeterverwalter, wohin er feinen Zeng liefert, vorzuführen, damit fic in die gewöhnliche Pflicht genommen, und fich fleißig und getreu aufzuführen, auch wenn fie mas Faliches und Betrügliches, ober fonften wider diefe Ordnung Gehandeltes, wiißten, oder in Erfahrung brachten, folches gleichbald zu erofnen und anzuzeigen, angewiesen were ben tonnen, gleichwie auch ohne der erftbemeldten Salpeterverwaltern Bormiffen fein Rnecht oder Jung aus bem Dienft treten, fondern ben ihrer Entlaffung wieder vorgefühe ret werben follen.

## III.

# Ertheil und Sieglung bes Lehrbriefs.

Wann ein Lehrjung ausgelernet und seine Lehrjahre vollzogen hat, solle derselbe wieder, wie zu Anfang, mit Wissen Unserer Salpeterverwalter und in Gegenwart zwever Obermeister ledig gesprochen, der Lehrbrief und Abschied von dem Oberinspector examiniret und gestiegelt werden.

#### IV

# Berfertigung bes Meifterflucte.

Da einem eine hutte aufzuschlagen vergonnt wird, solle derfelbe fein Meisterfluck folgendermaßen machen und verfertigen, benanntlichen zu einem Centner das Erdreich & 3

(worzu ihm ohne Bezahlung und eines jeden frenen Willen niemand zu helfen schuldig) selbsten graben, den Salpeter daraus sieden, selbigen dergestalt lautern, und von dem ben sich habenden Salz und sogenannten Schalt (welch bendes ein gar schädliche Materie) reis nigen und saubern, daß solcher sowol von denen Pulvermachern, als andern, denen die Inspection darüber zu haben anbesohlen, für Kausmannsgut könne erkannt werden, nicht weniger auch die Voden in den Erdreichzübern und zu dem Uescher selbst machen, und alsdaun, wann noch vorher solch sein erst gelieserter Zeug von zwenen nächstgesessenten. Obermeistern wird besichtiget und vor recht erkannt worden senn, für einen Meister passiren.

#### V.

Dag bie Calpetererbe ficifig folle abgelaugt merben.

Damit der Salpeter aus der lauge oder Erdreich recht abgelauget werde, und nichts zurückbleibe oder ohnnußlich abgehe, soll kein Salpetersieder einen Zuber an einem Tag zwenmal verrichten, dann wo hierinnen Fehl oder Mangel erscheine, und der Zeug nicht just geläutert ware, solle solcher noch einmal auf des Schuldhaften eigne Kosten ges läutert werden.

#### VI

Die ber Calpeter ju gutem Machsthum ju bringen.

Ift allweg fleißig zu beobachten, daß der Salpeter kunftig zu desto besserent Wachsthum gebracht und gepflanzet werde, zu welchem Ende dann erlaubet, die Erdenzüber an die Orte, allwo gegraben wird, zu seizen, aber also zu verwahren, daß kein Vieh darüber komme, daraus trinken, und dadurch empfahenden Schadens man gesichert senn moge. Auch sollen die aus dem Erdreich gegebene Steine nicht wieder an ihren Ort gesthan, sondern zurückgelassen, hergegen die Gruben einig mit der ausgesottenen Erde und wo die nicht erklecklich, mit anderer vollend wieder ausgesüllet und ebengemacht werden, auch damit die Salpetersseder denen Unterthanen nicht zu beschwerlich sallen, so wird jenen hiermit ernstlich auserleget, eine gute Nothdurst an Schlammerden stets in Vorsrath zu haben, davon sie Wande und Plan machen konnen.

#### VII

Berbot megen Belegung und Pflaftern ber Tennen, Barn, Gtalle tc.

Nachdem auch bishero vieler Orten die Unterthanen ihre Tennen, Barn und Stall mit Brettern und Steinplatten beseigen, wodurch der Salpeter in der Erden verssteckt wird, und nicht wachsen — mithin von Jahren zu Jahren weniger geliesert werden kann, so solle solches abgeschaft und surterhin keinem mehr ben zehen Gulden Strase gestattet werden; da aber je ein Stall oder Tennen und Barn so seucht ware, daß man das Bieh darinnen solchergestalt nicht erhalten konnte, mag, auf vorgehend eingenommenen Augenschein des Beamtens selben Orts und weiters geschehenen Communication mit Unssern Oberinspectore (welches in dergleichen Fällen allwegen zu observiren), derselbe Boden mit Diehl oder Brettern belegt werden; und da auch die Beamte in Beleg, und Pstasterung der Boden etwas wider Unser Juteresse connivendo geschehen liessen, oder sousten darzu geholsen hätten, solle solches von denen Salpetersiedern Unsern verorducten Oberinspectori angezeiget und ben Strase nicht verhalten werden, um die weitere Gebühr zu besorgen,

wie dann dieselbe hiemit unter benen ben 10, 20 und mehr Jahren her eigenmächtig und ohne ausgebetene Erlaubniß gepflasterten oder mit Diehlen belegten Boden, wann sie Nugen darunter zu schaffen vermennen, zu graben guten Jug und Macht haben, die Boden aber allwegen wieder gebührend aussüllen, eben machen, und zu Fortwachsung des Sals peters, ohne solche hochsischabeliche Bedeckung, bequem und tüchtig machen sollen, keisneswegs aber solle der Salpetersieder dahin verbunden senn, die ehemais unbesugt mit Steinen beseiste oder mit Diehlen belegte Boden, nach der Unterthanen Meynung wieder in vorigen schällichen Stand zu seizen, auf seine Kosten wieder zu pflastern, oder mit Bretstern zu belegen, auf welche Weise Unsere gnädigste Intention niemalen erreichet würde, sondern es sollen sich die Unterthanen damit vergnügen lassen, wann die bloße Erde aller Orten wieder wohl verglichen, und ohne der Unterthanen Kosten also gestellet wird, daß sie ihre Gebäu an Scheuren, Keltern, Vären und dergleichen, wieder zu ihrer haushals tung süglich und nüglich gebrauchen, und ohngehindert ihr Geschäft sorttreiben können.

Da auch mehrmalen geschehen, daß die Salpetersieder, wenn sie hier oder da die unbefugter Weise mit Steinen besetzte, oder mit Diehlen belegte Boden, unter welchen man eine gute Quantitat Salpeter zu gewinnen verhoffen darf, ausbrechen wollen, selb bige sich entweder von denen Communen oder denen Unterthanen mit Geld absertigen lassen;

Also solle ein solches ben Confiscation dessen, was solchergestalten gereicht wird, und nach Befinden noch boberer Bestrafung jeden Theils, der darwider handelt, verbosten senn, der Beamte sein wachsames Auge, sonderlich ben Ruggerichten fleißige Nachsfrage, darauf haben, und dergleichen Contraventiones allezeit zu Unserer Fürstl. Rentcamsmer unterthänigst einberichten.

#### VIII.

Strafe ber Maurer, Zimmerleute und Pflasterer, wegen Pflastern und Belegung ber Salpeterboben.

Und damit wegen des hochstichablichen Pflasterns und Belegens desto genauere Obsicht gehalten werde, haft du, der Beamte, denen Maurern, Zimmerleuten und Pflassteren ben dir ben einer kleinen Frevelstrafe zu injungiren, daß sie von nun an dergleichen sich nicht mehr eigenmächtig unterfangen, sondern, wo es die ohnumgängliche Nothdurst erfordert, solches vorderst dir anzeigen sollen.

#### IX.

Wie viel Jahre der Salpeterboden ohngegraben liegen bleiben, und daß fein Salpetersieden dem andern ins Umt dringen folle.

Auf daß der Salpeter nicht geschwächet und demselben an seinem Wachsthum keine Hinderung geschehe, auch allerhand Ungelegenheit verhütet werde, so solle in das Künftige an keinem Ort Unsers Kerzogthums und kands, wo zuvor Salpeter gegraben worden, vor Bersließung sechs, langst sieben Jahren, ja nach Gelegenheit der Erden und des Bodens, nicht mehr eingeschlagen, vielweniger nur obenhin die beste Erde auch Naub hinwegge, nommen, sondern auf das Geringe angegriffen, und mit einander abgelauget werden.

Benebens soll kein Salpetersieder in eines andern Umt sich eindringen, sondern, wie es wol senn kann, mit dem Graben sich also verhalten, und seine Sache so austellen,

daß, wenn er im Umt und in denen ihm affignirten Orten durchgekommen, und vollig ausgegraben, an dem Ort wieder konne anfangen, wo er es anfanglich verlaffen bat.

#### X.

Die Ruinirung bes Salpeters auch anbere Sinberniffen follen mit Ernft geftraft werben.

Nachdem es sich oftermalen zuträgt, daß die Unterthanen die Boben, wo Sale peter sich enthalt und gegraben worden, auf allerhand Weis miniren und verderben, wie auch denen Salpetersiedern die Salpetererde von denen alten Wänden in denen Hausern, Scheuren und Ställen, nicht absolgen lassen wollen, und solchergestalten die alte Grabsstätt gar nicht ausgefüllt, sondern leer lassen, die doch jedesmalen mit Erden gefüllet bleis ben sollen, damit der Salpeter zum Wachsthum gebracht werden möge, zumalen kein Scheu tragen, Uns, als dem Landesstürsten, wegen sührender Salpeterhandlung und Conservirung eines solchen so nothig, und nüßlichen Regalis, übel nachzureden, sodenn die Salpetersiedere ausserst zu verschimpsen, zu verkleinern, und denenselben alle Hindes rung zu thun; als solle alles dieses durch jedes Orts Staabsbeamte, als Boigt, Ranssige Umtleute oder gemeine Dorsschultheißen, wo es angebracht wird, sogleich scharf untersstucht, mit Ernst und empsindlich gestraft, auch, nach gestalten Sachen, an Uns unterzthänigst berichtet und Bescheids erwartet werden.

#### XI.

Berbot ber Schweinställe in benen Stallungen, wellen ber Salpeter baburch ruiniret wirb.

Weilen Uns auch klagend angebracht worden, daß die Unterthanen ihre Schweine ftalle manchmal mitten in die Stallungen machen, wodurch denn der Salpeter in dem ganzen Stall zu Grunde gehet; so sollen solche ins Kunftige verboten, und weggesprochen, und vor das haus geseiget, oder, da ja kein anderer Plas barzu ware, doch nicht mitten in dem Stall, sondern in eine Ecke, wo man das Wasser durch eine Dohlen oder Rinnen hinausbringen kann, gemacht werden.

#### XII.

Mit bem Graben folle fein Saus, auch bie herrschaftlichen Gebäude und Aedificia publica nicht verschonet, und benen Salpetersiebern die nothige Wohnung und andere Gelegenheit angewiesen, die Abfuhr ihres Geraths leicht gemacht, auch die Waid auf ein Stucklein Wieh vergonnet werden.

Solle kein Haus oder Geband, es gehöre wem es wolle, auch Unsere eigene geiste und weltliche, bevorab klostergeistlicher Verwaltung und andere Gebande an Keltern, Scheuren und andern, es habe Namen, wie es wolle, in Unsern Land und Herzogthum, auch Landesfürstl. Obrigkeit gelegen, ohne sondern von Uns ausgebrachte Vefrehung, von Salpetergraben nicht verschont bleiben, wie denn jedes Orts Umtmann, er sen Voigt, Keller, Forsmeister, Stifts, und geistlicher Verwalter, Hosmeister, Pfleger, Naußiger Umtmann, Schultheiß, Vurgermeister, und Gericht, daran einige Hinderung nicht thun sollen. Wo es aber solche Aedificia publica hat, daß der Umtmann das Salpeters graben sur sich zu gestatten Vedenken tragen wurde, soll ein solcher Veamter es Unserer Fürstl. Rentcammer oder Kirchenrath berichten, welche bende Vallenen sodenn mit eins ander zu communiciren, und sosort von Unserer Fürstl. Sanzlen der Sachen behörige Entsscheitung

Benebit follen auch fie, Die Beamten, bierinnen beforberlich und fdeibung zu erwarten. befiffen fenn, daß benen Salpeterfiedern vor fie und die Ihrige Die nothige Wohnung und taugliche Gelegenheit ju ihrer Arbeit, imgleichen bequeme Plage jur Salpeterbutten, es fen in einer alten Behausung oder auf des Flecken Roften an dienlichen Orten aufgerichtes ten bretternen Sutten, im einen moderirten Bing angeschaft und angewiesen, und nicht zu Unferm und ihrem Schaden (wie bisbero gescheben, und kunftig, wenn dergleichen Uns flagbar vorgebracht wird, gegen dem Schulbhaften, mit ernftlicher Beftrafung geabns bet werden folle) damit lang aufgehalten werden, damit ihr Geschafte und Unfer Ine tereffe Fortgang gewinne. Und weilen oftere Rlagen vortommen, daß, wenn die Salpes terfieder mit einer Grabftatt fertig worden, fie nicht anders, als um großes Subrlobn weiter geführet werden wollen; als befehlen Wir biermit, daß Unfere Beamte, weilen obnedem die Calpeterfieder meiftens febr arme leute find, folche Abfuhr der Calpeterfie, der mit ihrem Gerath und Gefchier, wenn fie namlich anderewo ihre Grabftatte fuchen, in billigen und leidentlichen tohn veranstalten, und darzu bulfliche Sand leiften follen, worauf Unfere Beamte, ju Beforderung des berrichaftlichen Intereffe, ju regardiren. Die bann ihnen; Salpeterficbern, auch, ju ihrer beffern Subliften, ein Sudlein Dieb auf gemeine Beide mitgutreiben, ju gestatten.

Ind da man auch bis anhero mahrnehmen muffen, daß die auf den Communentos fien aufgerichtete Salpeterhitten, wenn der Salpeterfieder in einen andern benachbarten Ort gezogen, ofters gleich wiederum abgebrochen, und dadurch iene, daß sie so bald nicht wiederum in den Ort kommen mogen, abgehalten werden wollen, sie, die Salpetersieder, aber dergleichen hutten zu denen Salpeterplantagen ofters noch longer benothigt; also sollen dergleichen hutten in Zukunft, wenn es der Salpetersieder nicht erpresse verlangt, niemalen abgebrochen, sondern zu weiterer Pflanzung des Salpeters allezeit stebend ger lassen werden.

#### XIII.

Das holgfuhrlohn und ben Afchenhanbel nicht. ju fleigern, auch bie Berführung ber Afchen auf Guter nicht zu gestatten.

Bedes Orte Staabsbeamte follen auch babin feben, und gute Acht haben, bag die Salpeterfieder, weil der wenigste Theil mit den Pferden und eigenem Bug verfeben, und beswegen fich in Benfibrung des benothigten Solges Unferer Unterthanen Fuhrwert be-Dienen muffen, mit Ubnehmung allju boben Juhrlohns verschont bleiben, und die jedes Drie ubliche Bebuhr beobachten, damit die Fuhren des Solzes ju rechter und bequemer Zeit ohne hinderung der Salpeterarbeit, und zwar mit etlichen Wagen zumal geschehe. Wie denn auch die Calpeterfieder in Benfuhrung des benothigten Salpeterholzes ben dem unterm 22ften Mary 1728 emanirten Sochfürftl. Generalrefeript, und in demfelben enthale tenen Fubrtar, nach welchem von einem Klafter, da der Rubrmann Mabe balber des Tage dren, oder mehr Rabrt thun tann, 16 Rr. wo aber der Rubrmann mit der Rubr gegen einen halben Tag versaumt, von dem Klafter 24 Rr. und da der Rubrmann megen weiter Entlegenheit bes Tages nur eine Rabrt verrichten tann, von bem Klafter 36 Rr. zu bezohlen, vor allezeit manutenirt, und dawider feineswegs übernommen werden follen, wie denn auch die Beamte imgleichen zu verbindern, daß von benen Unterthanen den Gale petersiedern die benothigte Afchen und anderes, was fie bedurftig, nicht in boberm Werth, 1: Weckmanne Gesege VII. Theil.

als was es sousten gilt, und ber jeden Orts ohnedem schon gemachte Tare mit fich bringt, angehangt werde, weniger gestatten, daß sie, die Unterthanen, solche Afchen jur Prae judig der Salpetersteder, auf ihre Aecker oder andere Buter, verstreuen mogen.

Daferne sich auch ereignen mochte, daß die Unterthanen ihre erzeugende Aschen auswartshin, oder auch vorzüglich an die Farber. Seisensieder und Potaschenbrenner verstaufen, und diesen in entziehen suchen, so soll den Salpeterstedern erlaubt senn, ben dessen Erfahrung solche Aschen hinwegzunehmen, und auszulosen. Da aber auch dieses Mittel nicht allezeit hinlanglich, und bahero mehrmalen geschehen, daß von manchem Salpeters sieder die Arbeit zum Schaden und Nachtheil des herrschaftlichen Interesse auf lange Zeit gar eingestellet werden mussen; Alls sollen jeden Orts Beamte ihren Salpetersiedern derges stalten verholsen senn, daß die Unterthanen ihre erzeugende Uschen, in so serne sie solche nicht selbsten brauchen, denenselben käuslich zukommen lassen sollen.

### XIV.

Pracaution wegen bes Salpeterholzes, bamit foldes von benen Salpeterfiedern nicht verfauft oder nur in ihren Privatnugen verwendet werbe.

Damit man auch gesichert sein moge, daß die Salpetersieder das auf obige Weise von benen Unterthanen in einem verringerten tohn benzusührende Salpeterholz zum Scharben und Nachtheil des herrschaftlichen Interesse nicht wiederum verkausen, oder nur in ihren Privatnußen verwenden; Also sollen die Salpetersieder ben der alle Jahr auf Georgii ohnehin zu treffenden Abrechnung mittelst eines von denen Beamten bezzuhringenden Certissicats ben der ihnen angewiesenen Salpeterverwaltung belegen und darthun, wie viel ein jeder an Brennholz in solchem Jahr bengesührter erhalten, und was er bargegen an Salpeter ersotten, und zur Salpeterverwaltung geliesert habe, um hiernach die nothige Rechenung machen, und allem Schleich und Betrug in Zeiten begegnen zu können.

# and the state of t

# Der Galpeterfleber Perfonal: und anbere Befrenung.

Damit die Salpetersieder jeder Orten ihrer Arbeit desto gestissener abwarten und vorstehen konnen, wollen Wir sie, und jeden vor seine Person, auch auf ein Pferd, aller herrschaftlicher und sonst gemeiner Frohndiensten, sie mogen Namen haben, wie sie wollen, wie auch Hagens und Jagens, hiermit befrenet haben; dasern aber einer oder der andere mehr dann ein Pferd neben eigenem Guterbau hat, sollen sie mit dem mehrern, wie andere Unsere Unterthanen, die Frohn zu leisten, verbunden senn, ausse diesem aber die Personalfrenheit vollig genießen, und ihnen nichts davor an Geld ausgerechnet werden.

#### XVI

# Berordnete Obermeifter.

Und gleichwie in langsverwichenen Jahren eine Obmeisteren aufgerichtet worden, als lassen Wir es noch daben bewenden, und find dermalen die verordnete Obmeister: zu Stuttgart zwen, zu Tubingen zwen, zu Urach zwen.

# XVII.

Strafen ber Galpeterfieber, wie folde ju verrechnen ,titem megen ber laben: unb leggelb.

Bo fich einiger Salpeterfieder oder Unferer Unterthanen einer in diefen vorgefchries benen Muncten, einem oder mehrern, wie auch mit ohngebuhrlichen Schelt ober Schmadie worten vergreifen murbe, wollen Wir, daß jedes Orts vorgesetter Umtmann, mo bergleichen geschehen oder vorkommen, foldes genau und grundlich untersuchen, und wie fich die Cach ergeben, mit Benlegting des Protocolle, ju Unferer Rurftl. Rentcammer unterthänigft berichten, auch barauf die von baraus erkannte Strafen einziehen, fobann Die Salfte bavon Uns und Unferer Furftl. Rentcammer urfundlich verrechnen, die andere Balfte aber in die Laben ber Galpeterjunft überlaffen folle. Burden aber die Galpeterfieder unter fich felbften in Sandwerksfachen etwas baben, barüber mogen obberührte Gal. peterverwalter und Obermeifter ertennen und fprechen, boch follen fie in bergleichen Bore fallenheiten, sonderlich wann es etwas von Wichtigkeit ift, jederzeit dem Oberinspector porbero von der Cache Bericht geben, und deffen Musichlag erwarten. Und weilen von unerdenklichen Jahren ber die Salpeterfieder, gleichwie es ben andern Sandwerfern auch brauchlich und Berfommens ift, eine eigne labe gehabt, worinnen die Straf. Sandwerks. Leas und andere Belder aufbehalten worden; Go wollen Wir, daß binfuro folche Laden noch ferner ben denen Salpeter, und Pulververwaltungen vermabrlich aufbehalten werden follen: Wann fich nun ergiebt, daß ein und andre Galpeterfieder burch Rrantheit ober andere Unglickefalle in große Armuth und Durftigfeit gerathen mare, fo folle ibm alebann aus folder taden, befindenden Dingen nach subveniret, und soviel möglich aus ber Moth geholfen, ju dem Ende die gefallende Meifter und leggelder jabrlich ben der obnehin pornehmenden Abrechnung richtig eingezogen, und pflichtmäßig nebft obbemeldten Strafgele bern verrechnet merben.

#### XVIII.

Der Salpetersieder Berschleife und Berkaufung bes Salpeters, wie auch beren Parthenlichkeit im Graben zu unterbrechen.

Jeder Staabsantmann der Stadt und Aemter dieses Unsers Herzogthums solle, seiner Pflichtschuldigkeit gemäß, nicht ermangeln, wo ein Salpetersieder in dem Amt bes reits enthalten, oder kunftig erst in die Arbeit tretten wird, fleißige Achtung geben zu lassen, ob nicht zu Zeiten fremde, ausländische oder andere Personen in die Salpeterhüttinen kommen, und heimlicher Weis den Zeug an sich erhandlen, denn wo dergleichen fürgienge, und einiges Pfund gegen Apotheker, Goldschmied und Krämer im kand, oder jemand ausständischen sollte verkaust; also nicht alles Uns zur Salpeterverwaltung, oder wohln jederzeit die Anweisung geschiehet, geliesert werden, gedenken Wir es, auf einlangenden Bestricht, mit Wegnehnung Privilegii und Geschiers abstrasen zu lassen.

#### XIX.

Berbot und Strafe des Salpeterfaufs und Berfaufs, unter Rramern, Apothefern, Barbierern, Golofchmieden zc.

Gestalten dann auch, zu Vermeidung alles besorgenden Unterschleifs ben Lieferung des Salpeters, die samtliche Kaussente und Kramer des Salpeterkausens und Verkausens sich ganzlich zu bemußigen haben, denen Apothekern, Barbierern, Goldschmieden und andern

andern aber, die sich des Salpeters zu ihrer Profession oder Handthierung bedienen must fen, wird hiermit ben zehen Thaler. Strafe untersagt, den Salpeter nirgend anderswo, als bloß allein, nach dem Situ jeden Orts, entweder ben Unserer Fürstl. Zeugschreiberen, oder ben Unsern Pulververwaltungen zu Urach und Tubingen, zu nehmen und zu kaufen.

#### XX.

Berordnung megen bes benothigten Galpeterholjes und beffen Unmeifung.

Belangend das zu dem Salpetersteden benothigte Brennholz, so wollen Wir, daß ein jeder Salpetersteder allichrlich ben der ihm angewiesenen Salpeterverwaltung anzeige: was er auf ein Jahr lang zum Sieden benothiget, damit solches von daraus in die zu Unserer Fürstl. Rentcammer unterthänigst einzusendende Consignation gebracht, sosort die wirkliche Ussignation an die Forstänter unschädlicher Orten der Waldungen und Wildsuhr beschehen möge. Sollte aber ein oder anderer Orten aus Unsern eigenthümlichen Waldungen mit Nußen nicht wohl zu helsen senn, so solle Unsere Fürstl. Rentcammer mit Jürstl. Kirchenrath hierunter communiciren, und selbige veranlassen, daß denen Salpeterstedern mit dem benothigten Holz, wie bishero mehrmalen geschehen, aus jenseitigen Waldungen, jedoch nicht anders dann vor billigmäßige baare Bezahlung, ausgeholsen und dadurch Unser Fürstl. Interesse bestnichstlichst besordert werde, oder auch auf weiters ersorderlichen Fall darau senn, daß aus solche Weise denen Salpetersiedern aus denen Communwaldungen mit dem benothigten Holz um gleichmäßig billige baare Bezahlung subveniret werden möge.

#### XXI

Die Salpeterfieder follen burch glaubmurdige Urlunden benbringen, wie viel Gub fie jahrlich gethan.

Und damit Wir jedesmalen vergewissert senn mogen, wie viel Sub ein jeder Salpetersieder des Jahrs hindurch verrichte, so solle er jeden Sud dem Beanten ader Schultheißen loci anzeigen, und von ihm jährlich auf Georgii eine beglaubte Urkunde bens bringen, daß er weder mehr noch meniger gesotten habe; wie denn auch die bestellte Salpetervisstatores ihr genaues Anssehn hierüber zu haben, und da sie ben ein oder anderm Salpetersieder einigen Berdacht dieserhalben mahrnehmen sollten, ein solches sogleich dem Inspector zu weiterer der Sache genauen Untersuchung anzuzeigen wissen werden.

#### XXII.

Daß benen Salpetersiedern mit Rupfer zu Reffeln auf Abschlag ihrer Lieferungen ausgeholfen werden folle.

So giebt auch die Erfahrung, daß das Salpeterwesen sehrigehindert werde, wenn die Sud der kauter, und Unschußkessel, auch anderer Zugehorde ermangelt, da ein manscher mit doppeltem Geschirr ben reicher Salpetergrabstatt schaffen konnte, wegen vors dringender Armuthen aber solches nicht in das Werk zu sehen vermag; als wollen Wir hinsuro, nach befindenden Dingen und auf gehorsames Anmelden, den Vorschuß mit Aupfer zu denen Kesseln also thun lassen, daß dessen Belauf successive von denen erstern Salpeterlieserungen ihnen, Salpetersiedern, wieder desalcirt werden solle.

#### XXIII.

# Die Form ber gauterfeffel betreffenb.

Imgleichen hat man wahrgenommen, daß die kanterkessel unten gar zu breit von den Kupferschmieden verfertiget werden, da sich denn der Unrath und das Salz mit einander an den Boden legt, und also der ganze Guß vor gut Salpeter pflegt geliesert zu werden; also wollen Wir, daß kunftighin die kauterkessel unten weit enger gemacht werden sollen, damit der unterste Theil und die Spigen des Gusses, so weit es nur Salz und Unrath ist, abgeschlagen, und ihnen, Salpetersiedern, wieder zugestellt werden konne, worauf Unsere Pulver, und Salpeterwerwalter genaue Obsicht zu tragen.

## XXIV.

Daff bas Baffer aller Orten abgeleitet merben folle, um die Salpeterben ju conferviren.

Und weilen Unferm Salpeterwesen ein nicht geringer Abbruch geschiehet, wenn Unsere Unterthanen in ihren Sausern, wo sich von den Rinnen und Dachtraufen das Resgens und andere Wasser hineinseht, oder in den Stallen stille steht, keine kleine Grablein oder Dohlen machen, wodurch solches Wasser abgeleitet werden konne; so besehlen Wir, daß Unsere Beamte hierauf Acht haben sollen, damit durch dergleichen Nachläßigkeit die beste Salpetererde nicht ertrinfen musse.

#### XXV.

Ein Salpetersieder foll jahrlich menigstens zehen Centner Salpeter liefern, ben Strafe Der Cassation.

Da auch von theils Salpetersiedern das Jahr hindurch fast gar nichts, oder nur etliche wenige Centner geliesert werden, mithin nur jum Schein solches Salpetersieden treiben, damit unter solchem Pratert die Personalfrenheit und andere Utilia mehr genießen, und ihrer andern Prosession und Gutern nachgehen konnen; Als ordnen Wir hiermit, daß jeder Salpetersieder wenigstens des Jahrs zehen Centner zu liesern schuldig, oder, da er im Unterbleibungssall nicht erhebliche Entschuldigung wird benbringen konnen, gewartig senn soll, daß ihm das Salpetersieden niedergelegt, und das Geschast einem andern fleise sigen Meister anvertrauet werde.

#### XXVI.

Berbot, ben Galpeterfiebern nichte ju antleipiren, um ihre Debauchen gir unterbrechen.

So sollen auch Unsere Pulver- und Salpeterverwalter ben Salpetersiedern, ohne Moth und Borwissen des Oberinspectors, auf ihre Arbeit nichts mehr anticipiten, weilen etliche sich darauf verlassen, in ein verschwenderisches teben darüber gerathen, und in Schulden sich vertiesen; wollen derowegen vielmehr, daß-Unsere Beamte auf dergleichen üble Hauser und Berschwender ein wachsames Auge haben, in Zeiten auf ihre Kessel und Geschirr die Hand becken, und hierunter nichts verabsaumen sollen, damit Wir in keinen Schaden geseht werden mogen, in welchen Fallen mit Unserm Zeugschreiber allhier und Pulververwaltern zu Tübingen und Urach sleißig zu communiciren.

# 54 6. Herzoglich - Wirtembergische Salpeterordnung.

#### XXVII.

Denen Galpeterfiebern wird verfichert, fie nicht in Chaben liegen zu laffen.

Gleichwie Wir sonsten intentioniet sind, das Pretium des Salpeters jedesmalen also gnadigst determiniren zu lassen, daß sie, Salpetersieder, daben stehen konnen, und nicht genothiget senn mogen, nach vieler gethaner Arbeit und Muhe davon zu laufen; als wird auch, wie bereits oben erwähnt, Unser Oberinspector, da ein oder der andere erkranken oder sonsten verunglicken wurde, ihm jedesmalen, besindenden Umständen nach, aus der Hauptlade unter die Urme zu greisen wissen.

#### XXVIII.

Ungehorsam ber Galpeterfieder, wie felbiger abzustrafen.

Sollen die Salpetersieder insgesamt alle dem, was sowol von Unserm Oberins spectore wird vor nuglich gefunden, als auch von jedes Orts Staabsantmann oder denen Salpeterverwaltern Unsertwegen anbesohlen werden, jedesmalen gehorsamen und folgen, sonsten, im Fall einiger Widersehung oder muthwilliger Verursachung Schadens (besse ein oder anderer überzeugt werden sollte), die Bestrasung mit dem Thurn oder an Geld, dem Verschulden gemäß, gegen sie ohnsehlbar wird vorgenommen werden.

# Befdlug.

Dieser Unserer renovirten und vermehrten Ordnung, welche jeder Unserer Beams ten ben seiner Amtsregistratur zu jedesmaliger Nachricht verwahrlich auszuhalten hat, solle nun in allen Puncten und Articuln bis zu Unserer Venderung (die Wir Und in Kraft Landessürstl. Obrigkeit zu Ruß, gutem Ausnehmen und Vermehrung dieses gemeinnüßelichen Werks allezeit zu thun vorbehalten) von jedermann unverbrüchlich nachgesetzt, und dieselbe fest gehalten, zu dem Ende, damit sich niemand mit der Unwissenheit emschuldigen konne, ben jedesmaliger Haltung eines Voigt- und Ruggerichts den Communen öffentlich verlesen werden; wie Wir denn auch Unsern Inspectoren hiermit guädigst besehlen: nach Publication dieser Salveterordnung, ben Bistitrung der Huttinen und Grabstätten, zusgleich auf dem Land überalt dassenige, was etwan wider dieser Ordnung möchte gehandelt worden sein; eine genatte Inquisition zu pflegen, das strässich Vorgekommene mit Juzieshung der Beamten zu rechtsertigen, und Uns darüber pflichtmäßige unterthänigste Relastion zu erstatten.

Bu Urfund haben Wir biese Salpeterordnung unter Unserm bie vorgedruckten Secretinstegel verfertigen laffen.

Go geschehen Stuttgart, den 20sten Julii 1747.

Ex speciali Resolutione.

(L.S.)



2. Cone

7

# Instruction der Königlich - Preussischen Landräthe. Vom Jahr 1766.

Sa Seine Königliche Majestat in Preussen, unser Allergnädigster Herr, verschiedents lich mahrzunehmen Gelegenheit gehabt, daß denen Edicten und heilsamen Berordenungen, so zum wahren Besten des Landes und insbesondere der Churmark erlassen sind, theils nur schlecht nachgelebet worden, theils solche auch wol gar ohne Execution geblieben und Allerhöchstdieselben deshalb resolviret haben, die samtliche Landrathe in der Churmark durch eine besondere Instruction zu ihren Pflichten und Obliegenheiten anzuweisen:

I.

# Allgemeine Pflichten ber gandrathe.

So befehlen Allerhochstgedachte Ce. Königliche Majestat ben samtlichen land: rathen in der Churmart, juvorderft mit unermudetem Gifer fich das Aufnehmen der Pros ving und besonders derer ibm anvertrauten Kreise auf das Allerbestmöglichste angelegen senn in laffen und mit allem Elfer und Nachdruck darauf ju halten, daß alles, mas bisbero in Landes, und Kreissachen bit ch Edicta, Rescripta und andern Berordnungen sanciret und befohlen worden, in allen und jeden Stucken auf bas Benauefte befolgt und nachgelebet werde, wie denn die Landrathe ihr hauptsichliches Augenmert dabin gerichtet fein laffen muffen, ben landmann ju guter Droning in der Deconomie, Relb, und Gartenbau, auch Biebucht, als der großten Starte des tandes, ju animiren und demfelben nach Beschaf fenheit der Umftande jeden Orte und Belegenheit dazu Anweisung zu geben. Sauptfache lich baben die Landrathe fernerbin die Ungelegenheit derer ihnen anvertrauten Rreife, mit allem erfinglichen Fleiße und Treue, pflichtmaßig, jedesmal mit der aufferften Promptitude ju bearbeiten, ju dem Ende benen land: und Rreisversammlungen, fo oft fie ju benen erftern gefordert werden, und fie Die letztern nothig finden, benzuwohnen, und zu veranlaß fen auch einen gu Geiner Roniglichen Majeflat und bes landes Besten dienenden Schluft ju befordern, und ihr Augenmert dabin ju richten, daß ben benen Contributionsanlagen, Einquartierungen, Ausschreiben und Repartition der Cavalleriegelder, auch Winter- und Commer. Naturalverpflegung derfelben ic. nicht weniger ben dem Borfpanne und vorfale lenden Marfchen, eine durchgangige Gleichheit zwischen denen zu dem platten lande mit geborigen Mediatstädten auch Memtern und Ritterschafteunterthanen gehalten, und, auf Pflicht und Ehre, darunter nicht einer vor dem andern pragraviret werbe. auch die kandrathe dabin ju feben baben, bag die ordinairen und samtlichen Unlagen in benen Arcifen ju rechter Zeit ausgeschrieben, über Ginnahme und Ausgabe richtige Reche nung geführet, selbige auch alle Jahr unausbleiblich abgelegt, juftificiret, und die Gelder auch Gefalle monatlich prompt jur Oberstenercasse abgeführet und ju dem bestimmten Bebuf 

2,

# Contributionemefen.

a) Da das Contributionswesen ein vor allemal nach richtigen, billigen und sich auf die Classiscation grundenden Principiis sestigeset ist; so soll es auch sernerhin sein unveränderliches Berbleiben haben, und nicht der geringste neue Impost auf das tand ges legt werden; dahingegen die Landrathe dahin sehen mussen, daß die einmal nach der Bilstigkeit regulirte Contributionsquanta monatlich richtig einkommen, als welches um so leichter zu bewerkstelligen sehn wird, se eistiger die Landrathe sich angelegen sehn lassen, die von Abel und Unterthanen zu guter und tüchtiger Ackerbestellung, ordeutlicher und prosportionirsicher Viehzucht und arbeitsamer Haushaltung anzumahnen und anzuhalten.

# Rreiscataffra.

b) Dafern auch, wider Vermuthen, in einem ober dem andern Churmartichen Kreise bie Kreiscataftra nach dem Kriege noch nicht vollig wieder in Ordnung gebracht senn solle ten; so muffen die Landrathe solches ungesaumt ins Wert richten, und hauptsächlich dahin feben, daß die Unterthanen die gemeine Lasten mit gleichen Schultern tragen und keiner vor dem andern pragraviret werde.

# Befetung bes Rreiseinnehmerbienftes.

c) Wegen Sinhebung der Contribution und übrigen Kreisgefalle, soll es zwar ben ber bisherigen Verfassung verbleiben, jedoch sollen und mussen die Landrathe in denen Kreis sen dafür responsable bleiben, und wenn kunftig ein Kreiseinnehmerdienst vacant wird, muß der Landrath mit Zuziehung der Kreisstände solche Leute auf Ehre und Pflicht ben der Churmarkschen Cammer in Vorschlag bringen, von deren Ehrlichkeit sie überzeugt und ben denen sie genugsam versichert sind, auch die hinlangliche Caution, so viel immer möglich, aus ihren eigenen Mitteln machen konnen.

# Revision und Abnahme ber Rreiscaffenrechnungen.

In Ansehung der Arciscassenrechnungen aber soll es, nach wie vor, ben der ges genwartigen Verfassung ferner verbleiben, und mussen die Landrathe ofters, und wenigs ftens alle Monate, die Cassen revidiren, darüber Protocolle halten, und ben befundener Unrichtigkeit sofort an die Churmarische Arieges: und Domainencammer berichten, massen der Landrath des Arcises allemal ratione der Areiscasse dem Areise mit seinem propren Vermögen responsable bleibt.

3.

# Fouragelieferung.

Die Einrichtung wegen der vom lande aufzubringenden Fouragegelder, bleibet vor der hand, wie sie gegenwartig ist, und wie Se. Konigliche Majestat Allerhochstelbst vor gut gesunden, denen Cavallerieregimentern die Anschäffung der Fourage ganzlich abe zunehmen und dahingegen denenselben das Rauche und Harrsutter von dem lande gegen gewisse und eine vor allemal bestimmte Preiße in die Varnisons liesern zu lassen; daber die Landrathe auf Ehre, Psticht und Gewissen dahin zu sehen und zu besorgen haben, daß eines Theils denen Cavallerieregimentern nicht allein tuchtige und vorschriftsmäßige Four

rage ju geboriger Zeit geliefert, sondern hauvtsächlich auch, daß ben Ausschreibung und Repartition der vom Lande zu liefernden Fourage die genauefte Proportion und Gleichheit beobachtet, und darunter keiner, er fen wer er wolle, auf irgend eine Weise pragraviret Wie denn die Landrathe dabin bedacht fenn muffen, es in denen ihnen anvertraus ten Arcifen nach Möglichkeit dabin einzurichten, daß von denen auf der Sobe und in guten Gegenden liegenden Dorfichaften, deren hauptsichliche wirthschaftliche Rabrung der Uckerbau ift, und wo es ihnen hingegen an nothdurftigem Wiesewachs und Beuschlage fehlet, bloß der hafer und Strob geliefert, dabingegen in denen Dorfichaften, fo in der Miedrigung und an denen Stromen liegen, mithin deren hauptsichtiche Rahrung die Biebe jucht und Wiesemache ift; und wo die Unterthanen selbst, das benothigte Sartfutter und Brodforn nicht gewinnen, sondern es ankaufen muffen, bas zur Naturalverpflegung der Cavallerie erforderliche Ben ausgeschrieben werde, gestalt die Erfahrung bis daber gelebe ret, daß die Dorfichaften, denen es felbst an Beufchlag gebricht, bas auf fie repartirte Quantum mit großer Beschwerde von benen an benen Stromen und in ber Riedrigung liegenden Dorfichaften, und diese bingegen das ihnen zugeschriebene hartfutter von andern auf der Sobe, vom Uckerban lediglich nich ernabrenden Dorfichaften, ankaufen und ales denn abliefern muffen, dabingegen doch benden darunter ju Gulfe gefommen werden fann, wenn jeder das Product, fo er ubrig bat, und von deffen Beraufferung er feine Gildonera und Praftationes abtragen muß, jum Bebuf ber Maturalcavallerie liefert, und dafür Die festgesetzte Bezahlung empfangt. Go wie es denn auch in Ansehung der Sommerfute terung, da die Cavallerie in der Proving jabrlich 3 Monat auf die Grasung gebracht wird, ju halten, daß bloß in benen Dorfern und Gegenden, und in denen Niedrigungen Die Cavallerie auf die Grasungen verleget werden ning, massen es wider die Natur selbst freiten murde, wenn die Pferde an folche Derter gebracht werden wollten, woselbft die Dorfichaften fur ihr Bieh nur febr geringe und benothigte Sommerweide und zum Theil aar feine Graiung baben.

Und da Se. Königliche Majestat sowol die Winternaturalverpstegung; als die Grasung der Cavallerie, dem Lande und Kreisen monatlich prompt und baar aus Allerhochste Dero Cassen, nach denen einmal festgesetzten Preisen bezahlen lassen; so haben die Lande rathe alle Monate prompt die Liquidationes, Atteste und Quittungen der Commandeurs und derer Garnisonen sur die gelieserte Fourage oder Grasung an die Churmarksche Kriesges, und Domainencammer einzusenden, hiernachst aber nach angewiesener Bezahlung solche sosort an die Kreisunterthanen, nach Proportion ihrer Lieserung und Bentrages ohne Verkürzung eines Hellers, richtig auszuzahlen, und sich darüber quittiren zu lassen, gestalt, Falls wider Verhossen ein Unterthan ben der gelieserten Fourage zur Naturalvers pflegung der Cavallerie nur eines Hellers wegen verfürzet senn sollte, Seine Königliche Majestat solches auf das Allerharteste an einen solchen Landrath ressentiren lassen werden.

# 4. Einhebung bes lehnstanonis.

Da der Lehnscanon Statt der ehemaligen zu Kriegeszeiten von der Ritterschaft zu stellenden Ritterpferde und Naturalroßdienstes einmal reguliret ist, so soll es auch daben ferner sein Verbleiben haben, und mussen die Landrathe dasur sorgen, daß die Lehnpserdes Beckmanns Geseze VII. Theil.

gelber alle Quartal in denen dazu geschten Terminen von denen Interessenten zur Kreiss casse richtig abgeliesert, allenfalls von denen Morosis, mittelst Execution bengetrieben und niemanden darunter nachgesehen werde, dahingegen die kandrathe auch die Kreiseinnehs mer dahin anzuhalten haben, daß diese die kehnpserdegelder, in denen geordneten Termis nen prompt zur Churmareschen Obersteuercasse einsenden mussen.

### Bafallentabelle.

Hiernachst mussen die Landrathe von allen adelichen Gutern in denen ihnen anvertrauten Kreisen eine Tabelle halten, und darinn zuverlässig die Namen derer Besiher der Guter, wo sich dieselben aufhalten, ob welche davon in auswärtigen Krieges, oder Civils diensten stehen, auch die Auzahl nebst dem Alter derer Sohne, und wo diese sich aushalten, bemerken, und sothane Vasallentabellen nach dem bishero vorgeschriebenen Schemate allemal gegen den isten October jeden Jahres an die Churmarksche Krieges, und Domais nencammer einsendeu.

### 5.

# Berfolgung ber Deferteurs.

Welchergestaltes auf dem platten Lande ben Desertionen derer Soldaten gehalten, und daß, ben ersterer Nachricht davon, die Glocken in denen Dorfern angezogen, die Bauern und Unterthanen zu Besehung der Passe und Brücken, auch zum Nachsehen angehalten werden sollen, solches ist in verschiedenen und mehrmaligen Ediciis und Verordnungen aussührlich besohlen, und mussen die Landrathe barauf besonders halten, daß diesen Orsders in ihren Areisen auf das Genaueste nachgelebet werde; zu dem Ende sie denn auch diese und dergleichen Ordres mehrmalen und wiederholentlich im Areise durch die gewöhns lichen Eurrenden auch durch die Prediger von den Kanzeln publiciren lassen mussen.

# Cantonsfachen.

Was hiernachst die Aushebung der Recruten aus denen Regimentstantons in der nen Kreisen auf dem platten kande anbelanget; so mussen die kandrathe mit denen, von jedem Regimente, so das Canton hat, dazu commandirten Officier, die Revision derer Cantons in ihren Kreisen allichtlich vornehmen und hauptsächlich dahin sehen, daß daben überall nach denen Königl. Ordres versahren, keinen angesessenen Bauern oder Kossaten oder deren einzige Sohne, noch vielweniger aber fremde ins kand gezogene Colonisten oder die sonst ein Protectorium oder Versicherung gegen alle Werbung und Enröllirung erhalten haben, von denen Regimentern weggenommen oder enrolliret werden; anderergestalt der Landrath dergleichen Casus zuvörderst dem Commandeur des Regiments und in Ermansgelung gehöriger Remedur, sogleich an die Churmarksche Krieges, und Domainencammer, mit Ansührung aller Umstände, pflichtmäßig einzuberichten hat.

Uebrigens muß der kandrath ben denen Cantonsrevisionen, wegen der heimlich ents wichenen Enrollirten oder wider Verbot und ohne Urlaubspasse auf die Wanderschaft sich begebene Handwerkspursche, beständig die genaueste Erkundigung einziehen und wenn er bergleichen entdecket, sofort selbst durch Belegung des gegenwärtigen oder noch zu erwartenden Vermögens mit Urrest oder durch andere Zwangsmittel, zu deren Wiedergestellung die nachdrücklichsten Vorlehrungen treffen, und mit Benfügung einer namentlichen Liste

folcher

folder ausgetretnen Enrollirten und wider Berbot ausgetretenen Handwerkspursche, mit Benennung ihrer Eltern und nächsten Ungehörigen, auch ihres bereits bestigenden oder noch zu gewartenden Bermögens, gleich nach geendigter Cantonrevision, an die zc. Came mer berichten, und baben anzeigen, was von ihm schon veranlasset worden; damit an die Berichtsobrigkeiten jeden Orts die erforderlichen Bersügungen geschehen konnen.

6.

# Rreisgrundtabelle.

Und damit die kandrathe jederzeit und ben aller Gelegenheit von dem Detaille des ihnen anvertrauten Kreifes informiret sind und allemal auf Ersordern gehörige Auskunft geben können; so mussen sich eine aussuhrliche Tabelle von ihren Kreisen machen, aus welchen zu ersehen:

- a) Wie viel Dorfer und jum Rreife mit geborige Mediatstadte oder Flecken in bem
- b) Namen ber Berrichaften ober Berichtsobrigfeiten berfelben;
- c) Itus wie viel Feuerstellen jedes Dorf bestehet, und
- d) Wie viel (1) Bauern, (2) Halbbauern, (3) Koffdten, (4) Bubner, (5) Garte ner, (6) Einlieger in jedem Dorfe befindlich, und ob solche erbliche oder tage guter besigen;
- e) Wie viel contribuable hufen und Morgen sowol die herrschaft unterm Pfluge hat, als auch jeder Bauer, Koffite und Einwohner besigt;
- f) Wie viel fie davon monatlich an Contribution, Jourage, oder Cavallerieverpfles gungsgelder und andern Koniglichen Kreisoneribus bezahlen und entrichten muffen;
- g) Wie viel Bufen Ritteracker in jedem Dorfe befindlich;
- h) Die viel fie davon quartaliter an lehnscanon bezahlen;
- i) Wie viel Manner, Weiber, Sohne, Tochter, Knechte und Magde, inclusive der Dienstmadchen, und in Summa, inclusive der Herrschaften, Prediger und Kuster, wie viel lebendige Scelen in jedem Dorfe und dazu gehörigen Vorwers kern, imgleichen dazu gehörigen andern Retablissements oder einzeln wohnenden Familien befindlich sind;
- k) Wie viel Pferde, Fohlen, Ochsen, Rube, jung Bieb, Schafe und Schweine in dem Dorfe vorhanden;

# Trainpferbe.

1) Und ins besondere, wie viel von denen Pferden zu Artisteries und Proviantwagens pferden ausgezeichnet sind, welche der Landrath ben seinen Kreisbereisungen auch jederzeit in Augenschein nehmen und dahin sehen muß, daß solche beständig complet und zum Abliesern parat gehalten werden, wie er denn auf den mehrern Inhalt dieserhalb erlassenen und ihm bekannten Ordres, hiermit verwiesen wird.

7.

Mehrer Anbau auch Baupolicenordnung ber Dorfer.

Und da Se. Königliche Majestat auf alle Weise den Anwachs der Dorfschaften, mithin den mehrern Anbau der Feuerstellen in denen Dorfern befördert wissen wollen; so haben die kandrathe nicht allein die Herrschaften und Eigenthumer der Dorfer zu mehrer Ansehung kleiner keute, als Frenhausler, Budner, Wollspinner ze. auf alle mögliche Art zu animiren, sondern gegentheils auch ein wachsames Auge beständig darauf zu haben, daß die Herrschaften die gegenwärtige Häuser durchaus in gutem Dach und Fach, auch Reparatur conserviren, und wenn irgendwo in einem Dorfe, es sen Königlich, städtisch, adelich oder sonst einem Particulierbesiger zuständig, ein Haus Alters halber oder durch Beuer und sonst auf einige Weise eingehen sollte, die Grundherschaften und Proprietorii solches sogleich wieder herstellen, nicht weniger die Zäune, Gehege, in deuen Straßen und vor den Hösen, in Ordnung halten, als wozu sie die kandrathe, Falls sie sich nicht dusserst responsable machen wollen, ohne alle Nachsicht anhalten, auch alle Uttention darauf richten mussen, daß, zu Ersparung des sehr benräthig werdenden Holzes, die Garten und Gehöste, nach jeden Orts Beschaffenheit, anstatt der Zäune mit lebendigen Hecken oder Wellerwänden, versehen werden.

8.

Retabliffement ber audgefauften auch muften Sufen.

Und da auch sich zugetragen, daß Stellente oder sonstige Gutsbesißer, Bauern auskausen, und die Aecker unter den herrschaftlichen Pflug gezogen, dieses aber Seine Konigliche Majestat auf keine Weise gestatten, vielmehr durchans wollen, daß die seit Anno 1740 wüste gewordenen oder ausgekausten, unter herrschaftlichen Pflug, oder sonst zusammengezogene Bauer, und Kossatennahrungen, noch in diesen Jahren hergestellet werden sollen; so haben die kandrathe nicht allein hierauf besonders zu attendiren, sons dern auch, Falls ein Soelmann, Magistrat oder sonstiger Gutsbesißer, einen Vauer oder Kossaten auskausen, oder ein solches Gut unter den herrschaftlichen Pflug ziehen wollen, solches sogleich der Churmarkschen Krieges, und Domainencammer auzuzeigen, damit diese eum effectu die notibigen Vorkehrungen dagegen machen konne, gestalt denn die kandrathe hierdurch ausbrücklich auf das Sciet vom 12ten August 1749, und dessen Juhalt nochmalen verwiesen werden.

9.

# Ueber bas jahrliche Betreibegewinnft.

Und da Se. Königliche Majestat Sich ohne Einschränkung das Wohl und Webe des Landes und Allerhöchstdero getreuen Unterthanen zu herzen gehen lassen, und dahin unabläsig bedacht senn, wie einem jeden die allgemeine Lasten erträglich gemacht, und der Reiche mit dem Armen ein proportionirliches Anskommen haben möge, wozu denn auch hauptsächlich die Erhaltung eines mäßigen und proportionirlichen Getreidepreises gehöret, damit sowol ben reichen als miswachsenen Erndtejahren der Landmann und Bürger, bes sonders die Fabricanten und Ouvriers, bestehen können, so wird denen Landräthen hiers durch ausdrücklich anbesohlen, eine besondere Tabelle von ihren unterhabenden Kreisen zu halten, woraus zu ersehen:

- 1) Wie viel Bufen Landes im Kreife befindlich;
- 2) Die viel an allerlen Getreibe, an Weigen, Roggen, Gerfte, Safer, Buch. weigen und Erbfen in guten, mitteln und ichlechten Jahren gewonnen werde, und wie viel das laufende Jahr gewonnen werden wird;
- 3) Wie viel zur Consumtion des Kreises alliabrlich von diesen Getreidesorten nothig ift; Wornachst die Landrathe allemal im Monat Julii jeden Jahres auf Pfliche und Bewissen nach ihrer besten wirthschaftlichen Ginsicht, an die Churmarfiche Cammer berichten und anzeigen follen, ob das Jahr in der Getreideerndte gut, mittel oder schlecht fenn werde, damit, wenn vorber abzuseben, daß das Jahr ein schlechtes Erndtejahr werden durfte, in Zeiten wegen des jum Unterhalte in der Proving benothigten Getreides, Bortebrung gescheben fann.

#### 10.

# Marfchsachen.

Was die Landrache ben vorkommenden Marschen berer Regimenter, es sen zu Krieges. oder Friedenszeiten, auch zur Revues und ben Beranderungen ber Garnison, in Unfebung berer, benen Regimentern auf dem Lande anzuweisenden Quartierlieferungen, der Fourage, Beforgung ber Bivres und des Borfpanns zu beobachten haben, ift ihnen burch das neue Marschreglement vom sten Januar 1752, und Declaration vom iften Man 1761, beutlich und weitlaufig vorgeschrieben, als worauf, und deffen umftandlichen Inhalt, die landrathe bierdurch wiederum lediglich verwiesen werben.

#### II.

# Doufffrung ber Spinneren.

Obzwar durch so viele emanirte Edicte und sonft vielfaltig ergangene Verordnuns gen, von Zeit ju Zeit befohlen worden, bag das Befinde und Sausleute jum Spinnen, besonders aber die Rinder von Jugend auf dazu angewiesen und ernftlich angehalten wers den follen; fo scheinet es doch, daß es zur Zeit noch von wenigem Effecte gewesen, dabero die Landrathe keinesweges als hinreichend genug ansehen mussen, wenn sie diese und ders gleichen Befehle durch die gewohnliche Currenden in dem ihnen anvertrauten Rreife bekannt machen, fondern es muffen die Landrathe oftermalen die ihnen anvertraute Kreife bereifen, genane Erfundigung einziehen, ob das Befohlne und welchergestalt es wirklich zur Ausübung gebracht fen; und befundenen Umstanden nach mit aller Riqueur darauf bale ten, allermaffen fie bafür, und wenn benen Roniglichen Berordnungen nicht nachgelebet wird, fie lediglich bafür responsable senn sollen; wie benn

Dem Landrathe zu keiner Entschuldigung bienen foll, als ob fich bin und wieder bergleichen Sinderniffe hervorthaten, nach welchen das Befohlne nicht executiret werden konnte, 1. E. daß in diesem ober jenem Dorfe ein schlechter Schulmeister befindlich, wele der denen Rindern nicht erforderlichen Unterricht, oder, bag es an leuten fehlet, welche denen Rindern die erforderliche Unweifung jum Spinnen geben tonnten, und fo weiter, massen in solchen und dergleichen Fallen der tandrath an die Churmartsche Krieges: und Domais

Domainencammer, ober auch an das Konigliche General. Ober: Finange Kriegese und Dos mainendirectorium Bericht zu erstatten und wie demselben abhelsliche Maaße gegeben wers den konne, pflichtmäßige und solide Worschläge zu thun hat, da denn jedesmal prompte Remedur erfolgen soll.

13.

### Bortebr megen ber Diebfeuche.

Sobald sich ein ungewöhnlich Sterben unter dem Hornviche in einem Dorfe auß fert, mussen die Landrathe sofort alle nur mögliche und edictmäßige vorgeschriebene Prase cautiones nehmen, daß das Sterben und die Seuche, nicht von dem einen zu dem ans dern, vielweniger von einem Dorfe oder Orte zum andern, verschleppet werde, weshalb die Landrathe die Schulzen jeden Orts gemessenst zu instruiren haben, ben geringster Besmerkung, daß ein Stück Wieh auf eine ungewöhnliche Weise gefallen, solches sosort dem Landrathe zu melben, welcher sich selbst ohne den geringsten Unstand, nebst dem Kreise physico, an den Ort zu verfügen, die Umstande des gefallenen Viehes zu untersuchen und alle Menschen mögliche Vorkehrungen, denen ergangenen Edictis gemäß, zu machen und mit aller Nigueur darauf zu sehen hat, daß demjenigen, was verfüget worden, auch punctuellement nachgelebet werde; wie denn der Landrath auch von dergleichen Vorsall, und was er vor Unstalt und Vorkehrungen gegen die weitere Verschleppung der Seuche gemacht, sosort an die Churmarksche zu. Cammer Vericht zu erstatten hat.

14.

# Poufftrung bes Obstbaues, ber Bienengucht und bes Seibenbaues.

Dichte scheinet in der Churmart fo febr ben dem Landmanne vernachlaffiget ju fenn, ale die Ungiehung und Sehung guter und junger Dbftbaume, imgleichen die Bartung Bleichwie nun bendes dem tanbmanne jum größten Dugen gereichet, fine temal derfelbe, besonders in den Jahren, wenn das Doft gut ju gerathen pfleget, der Bauer und landmann einen ansehnlichen Theil, fast ohne alle Dube, ju feiner Rothdurft in ber Hanshaltung gewinnen und noch überdem den Heberschuß auf eine vortheilhafte Weise gu Gelbe machen tann, die Bienengucht und Wartung überdem die fleine und wenige Dube alliabrlich febr reichlich belohnet; so werden die Landrathe hierdurch ausdrücklich und mit allem Ernfte angewiesen, mit Machdruck und allenfalls mit Scharfe barauf ju balten, baß die Bauern, Roffaten, Frenleute oder Budner, ihre ben benen Nahrungen befindliche Barten und Sofe nicht allein, fondern auch die Strafen mit guten und tuchtigen Dbfte baumen vollig befegen, ihr gewonnenes Doft gur Winterconsumtion trodinen, oder fonft gur Confervation prapariren muffen, nichtweniger, daß die Bauern und Roffdten fic burchaus auf die Wartung und Pflege der Bienen legen und felbige nach den Umftanden, ieder Bauer wenigstens zwen Stocke anlegen muffen, fintemal und wenn diefe Leute nur erft durch ihren eigenen Bortbeil, fo fie aus diefem Unfange genießen, von der Rugbare feit des einen und des andern überführet, fie fich aledenn felbft wol beftreben werden, ibre Obstbaume sowol, ale die Bienenftode, nach Möglichkeit ju vermehren; indeffen muffen die tandrathe durchaus darauf balten, daß die Bauern und Roffaten fowolibre Bare ten mit guten Dbftbaumen befegen, als fich Bienenftodezulegen und diefelben fleißig warten; auch insbesondere die Rufter und Schulmeister zu Poussirung des Seibenbaues unablaffig animiren.

#### 15.

# Desgleichen bes Rlache = und Sanfbaues.

Much muffen die Landrathe dabin seben, daß der Flaches und hanfbau auf alle mögliche Urt von denen Landeseinwohnern fortgesetzt und möglichster Maßen vermehret und poussiret werde, und der Landmann bende Urten von Leinewand nicht nur zum eigenen. Gebrauch anwenden, sondern auch zum Verkause und Vermehrung des Trafits und Hans dels verwenden kann.

#### 16.

# Michtmeniger bes Dopfenbanes.

Und da der Hopfenbau gewiß dem kandmanue eine gute und große Revenüe gies bet, und zugleich verhindert, daß dadurch kein Geld ausser kandes gesandt werden darf; so muß der kandrath die Eingesessen, nach aller Möglichkeit, dazu animiren, und es dahin zu bringen suchen, daß aller Orten solcher ponssiret und allgemein gemacht werde. Vernünstige und deutliche Vorstellungen werden sowol ben dem Hopfens als Hanf, und Flachsbaue, die keute an den meisten Orten überführen, daß nach einer gründlichen Unsweisung, als weshalb die Feldmarken jeder Vorsschaften, vom kandrathe, selbst in gesnauen Augenschein zu nehmen, fast keine Feldmark zu sinden, wo nicht eines oder das ansdere mit Nußen gebauet werden könnte.

#### 17.

# Ferner bes Rartoffel, Ruben, und Robibaues.

Da auch die Erfahrung lehret, wie viel Ruben aus dem fleissigen Baue der Ertoffeln, allerlen Ruben und Rohlfrauter ben der kandwirthschaft zu nehmen; so muß der kandrath nicht nur an jedem Orte solches denen Sinwohnern begreislich machen, soudern auch denen Schulzen und Gerichten es alles Ernstes einbinden, daß sie die Einwohner zum fleisigen Unbaue desselben, wie auch von allerlen Gartenfrüchten, in soweit es irgends möglich ift, animiren, anhalten, und durch ein gutes Erempel ausmuntern.

#### 18.

# Auch bes garbefrauterbaues.

Der Unbau von allerlen Farbefrautern, als: Rothe, Waid, Saffor ic. hat feinen guten Nugen und giebt denen Landeseinwohnern guten Verdienst, es muß der Landerath dazu auch die Einwohner animiren und ihnen die deshalb ergangene Verordnungen und Instructiones, wie mit jeder Sorte zu versahren, bekannt machen, und sie zum Unbaus desselben animiren, und auch hierben die Schläsrigkeit der Leute, durch Unweisung zu ihrem eigenen Nugen zu vertreiben suchen.

#### 19.

# Sobann ber Erzeugung ber Butterfauter.

Da es auch an vielen Orten in der Churmart an hinlanglichem Futter furs Bieb, sowol im Winter, als Sommer, fehlet, diesem aber nicht besser abgeholfen werden kann, als

pernelle und andere jur Futterung des Viehes gut und nußbar befundene Kräuter, von jedem Sinwohner gesäet und gepflanzet werden; so muß der Landrath eine genaue Kennts nis solcher Futterkräuter selbst zu erhalten suchen und solcherhalb denen Sinwohnern die notihige Unweisung mittheilen, damit selbige sich im Ernste besteissigen, die Sorten von Futterkraut, so sich am besten sur jeden Ort schiefet, zu bauen, mit zu cultiviren und ihrem Viehe besser und nichreres Futterkraut zu verschaffen, auch dem in verschiedenen Orten vorhandenen Mangel des Wiesewachses dadurch abhelsen.

Es muß aber der kandrath allein was Urt. 15 und bisher ermahnet worden, es nicht daben bewenden lassen, daß er denen Einwohnern und Schulzen und Gerichten, die nothige Unweisung giebet, und einen jeden zu seiner Schuldigkeit ermahnet, sondern er nuß auch ben Bereisung derer Dorfer selbst nachsehen, ob und wie dasselbe bes folgt worden, die Widerspenstigen zur Bestrafung ihren Herrschaften anzeigen, und auf solche Urt die guten Unstalten und Berordnungen zu befolgen suchen: und damit die Herrschaften selbst, oder wer an ihrer Stelle sich in loco besindet, von dem allen, was der Landrath veranstaltet, vollige Insormation haben, auch solche Veranstaltung selbst besordern helsen kann; so muß

20.

Die Berrichaften ju animiren, mit Benfpielen vorzugeben.

Der kandrath von allem, was er an jedem Orte versüget, benen Herrschaften und Gerichtsobrigkeiten vollige und aussührliche Nachricht geben, auch, wenn es nothig, schriftlich solches thun, und sie, durch Borstellung ihres eigenen Bestens, dahin zu bes wegen suchen, daß sie mit gutem Erempel ihren Einsussen vorgehen, und durch gehörige Zwangsmittel, wenn es nothig, zur Folge dessen, was der kandrath veraustaltet hat, anhalten.

21.

# Remiffiones wegen Branbichaben.

Wenn Brandschaden oder andere Unglücksfälle im Areise entstehen, weshalb nach dem Remissionsreglement und Areisprincipiis denen Kreiseinsassen Remission gebühret; so muß der Landrath, wenn es einigermassen möglich, sich der Untersuchung selbst in loco gleich unterziehen, und nicht leicht solches einem andern committiren, noch vielweniger solche Untersuchung lange auszusessen und zu trainiren suchen, sondern dahin sorgen, daß denen Verunglückten die nach denen Principiis zukommende Vergütung vom Kreise accore diret werde.

22.

# Aufficht auf die Dorfbauten.

Wegen der neuen Bauten in den Dorfern muß der Landrath nicht nur die Noth, wendigkeit der Bauten gehörig untersuchen, sondern auch dahin sehen, daß alle Gebaude tuchtig und gut gebauet, und vornehmlich die Schornsteine oder Feuerfluchten so angesteget werden, daß daraus keine Feuersgesahr entstehen kann, daher er nothwendig dafür sorgen muß, daß die Rauchstage und Schornsteine inwendig geräumlich und weit genug gemachet, auch, wenn es möglich, ganz masse, wenigstens von unten auf bis über den ersten

ersten Balken, und von zwen Fuß unter dem Dache bis über die Forsten oder Spige des Daches, ausgeführt werden, weil sonsten auf kein Gebaude, welches nicht tuchtig, gut und seuerfeste gebauet, Vergutung benm Kreise gegeben werden muß.

23.

# Wege , und Straffenbau.

Die Unterhaltung und Besserung der Landstraßen und Wege muß der Landrath stets besorgen, und darunter nach Gr. Koniglichen Majestat Edicten und Verordnungen auf alle Weise verfahren und niemanden, er sen auch wer er wolle, darunter nachsehen.

24.

# Beobachtung ber Befinbe, Birten, und Chaferorbnung.

Ueber die bereits emanire oder noch zu emanirende Besindes Hirten. und Schas ferordnungen muß der tandrath mit aller Rigueur nicht nur halten, sondern auch dahin sehen, daß dessen Ordnungen überall genau nachgelebet werde, und wenn ihm Contras ventiones bekannt werden, solche durch die Herrschaften, oder, wenn sie selbst contras veniren, durch die Collegia, an welche er solches ohne Scheu er officio anzeigen muß, bestrafen lassen.

25.

# Beobachtung ber Dorfpolicen.

Und wie der kandrath in seinem Kreise auf gute Ordnung und Veranstaltung alles bessen, was zur kandespolicen gehoret, als: Anordnung der Nachtwächter, Implandes haltung und Vermehrung der Feuergeräthschaften, Wegschaffung der Vagabunden, Unsterhaltung derer Dorfarmen, Ausbesserung der Gebände, imgleichen Wegschaffung der au gesährlichen Orten siehenden Vackosen, mit aller Riguenr und Nachdruck halten muß; so kann er sich auch nicht entbrechen, auf die Vermehrung der Einwohner, nach jeden Orte lage und Veschaffenheit, Attention zu nehmen, und, so viel an ihm ist, dafür zu sorgen.

# Beffere Cultur ber Meder und Wicfen, auch Separation.

Ferner wird es gewiß ein Vieles helsen, wenn er sowol denen Herrschaften, als Einwohnern, Vorichlage thut, wie sie ihre Acker, Wiesen und hutungen mit mehrerer Ordnung, durch Ausbedung der Gemeinheiten und durch bessere Cultur, Abgrabung und Abziehung des Wassers, die Sandslecke aber durch bessere Cultur zu Acker oder Vesäung und Vepflanzung mit Baumen, zur Hutung und zur Futterung nußen und gebrauchen können.

26.

# Schluß biefer Instruction.

Ueberhaupt werben die Landrathe dahin angewiesen, alles dasjenige, was ihnen in Sr. Königl. Majestat Allerhöchstem Namen, von der ihnen vorgesehren Churmarkschen Krieges und Domainencammer anbefohlen wird, auf das Punctuelleste und mit aller Soslitude auch Promptitude zur Execution zu bringen, die geforderte monatliche, jährliche und sonstige Berichte und Tabellen mit aller Sorgfalt auszusertigen und einzusenden, sich Beckmanns Gesetze VII. Theil.

aller unnühen Widersprüche ganzlich zu enthalten, dahingegen dem Befohlenen stricte nachzuleben und, im Fall sie gegründete Einwendungen dagegen zu haben vermeinen, auf eine vernünftige und solide Urt ihre Meinung der Churmarkschen Krieges, und Domais nencammer zu erösnen, und hiernächst völligen Bescheides zu gewärtigen; Gestalt, wenn ein oder anderer kandrath sich in seinem Dienste säumig, nachkasig, oder halsstarrig sinden kassen sollte, die an ihn ergangene und noch zu ergehende Verordnungen nicht vorschristss mäßig zu besolgen, oder es irgend an seinem Eiser, zu erecutiren, ermängeln lassen sollte, Er. Königlichen Majestät solches von Dero General. Ober Finanz: Krieges; und Dos mainendirectorio, oder Dero Churmärkschen Krieges; und Domainencammer, angezeiget werden soll, als welche Allerhochstselbst sodann, wie es mit dergleichen kandrathe ges halten werden solle, bestimmen werden.

Dahingegen Allerhochst. Seine Königliche Majestat auf diejenigen Landrathe, welche ihr Devoir zu thun, und sich in Befolgung der Königlichen Ordres betreffen tassen, allergnädigste Rucksicht zu nehmen, und selbige ben vorfallenden Bacauzen, es sen ben dem General Ober Finanz Krieges: und Domainendirectorio, oder ben Kriegeszund Domainencammern, mit Avantage zu placiren, auch sie wegen ihrer dem Lande treu geleisteten Dienste zu belohnen, Allerhochstelbst die allergnädigste Intention haben.

Signatum Berlin, den Iften Muguft 1766.

(L.S.) Friedrich.



8.

Churstirstl. Maynzische Verordnung für das Eichsfeld, wie es künftig in Ansehung des von den Eigenthümern
der Güter den Pächtern zu thuenden Nachlasses der Pachtgelder,
bey sich ereignenden Misjahren, gehalten werden soll.

er. Kurfürstl. Gnaden, unserm allerseits Inabigsten herrn, ist die unterthänigste Unzeige geschehn, wasmaßen ben vorgewesenen Misjahren, hagelschlag, Mänse und Schneckenfraß, Ueberschwemmungen, anhaltendem Regenwetter, und hierdurch erfolgter Beschädigung der Feldsrüchten, zwischen den Eigenthümern der Güter und den Pächtern wegen des von letzteren geforderten Nachlasses der Pachtgelder bisher häufige Klagen ente ftanden, welche nach gesührten weitschichtigen und kosispieligen Beweisen am Ende sich oft in einer solchen Lage besunden, daß der geschickteste Nichter zweiselhaft senn mussen:

ob, und in welcher Maas er ben Nachlaß der Pachtgelder bestimmen solle; Diesem Uebel auch sich uoch der besonders gehäßige Umstand nicht selten bengesellet, daß die Pachter bis jum ganzlichen Austrag und Entscheidung dieser durch alle Instanzien getriebenen Reniißklagen mit der weiteren Ablieserung der immittels verfallenen Pachtgelder ohne die mindeste rechtliche Besugnis an sich gehalten und dadurch nicht allein dem Verpächter einen beträchtlichen Schaden zugesügt, sondern auch sich selbst die zuerkannte Entschäbis gung durch die auf sothane Processe verwendete Kosten größentheils wieder vereitelt, und entzogen haben.

Nachdem nun Hochstgedachte Se. Rurfürstl. Gnaden von den nachtheiligen Folsgen, welche diese bisherige haufige Remißklagen sowol auf die Eigenthumer, als Pachter der Guter überall verbreitet, Sich gnadigst überzenget; So haben Hochstdieselbe zu bes sehlen geruhet, daß nachstehende Verordnung erlassen, und darauf ben vorkommenden Fallen von sämtlichen Aurstürstlichen Aemteren und Gerichtsstellen sest, und unverbrüchslich gehalten werden solle.

S: 1.

Um der Nothwendigkeit eines formlichen gerichtlichen Berfahrens ben den kurz zuvor bemeldten Ereignissen für die Zukunft ganzlich überhoben zu senn, sollen in einem jeden Umt und Gerichte dren des Feldbaues wohlkundige Mauner, welche von erprobeter Redlichkeit sind, und annehst selbst keine Pachtguter besigen, zu Besichtigung und Bestimmung des ben einfallenden Misjahren, oder sonstigen Unglücksfällen den Felds früchten zugegangenen Schadens augestellt, und nach der unten Lit. A. angehängten Eidessformel in Pflichten genommen werden. Diesem vorgängig

# §. 2.

Alle Pachter, welche sich auf einen dergleichen erlittenen Schaben berufen, und beswegen von den Eigenthumern der Guter einen Nachlaß an den stipulirten Pachtgelbern verlangen, und auch dazu nach Maaßgabe des errichteten Pachtcontracts berechtiget sent konnen, solchen der Obrigkeit des Orts, worinn das Pachtgut gelegen, vor eingethaner Erndte anzuzeigen schuldig senn; damit legtere von dieser erhaltenen Unzeige dem Eigensthumer des Guts alsobald Nachricht ertheilen, und zugleich einen gewissen Tag zu der durch die Feldgeschworne vorzunehmenden Besichtig, und Ermäßigung des Schadens anz seigen, und hierzu bende Theile vorbescheiden konne.

# §. 3.

Wenn nach einem solchen gehörig insinuirten Decret ein ober der andre Theil weder in Person, noch durch einen abgeschickten Bevollmachtigten erscheinen wurde; so soll nichts bestoweniger mit der Besichtigung fortgefahren, und der entbliebene mit einem dargegen allenfalls zu machenden Einwande oder sonstigen Ausstüchten nicht mehr gehört werden.

ş. ş. 4.

Gleichwie nun aber ben Bestimmung eines folden erleidenden Schadens haupte sachlich darauf gesehen werden muß; in welcher Maaße der Miswachs sich ereignet, ob. selbiger alle Felder und Getreidesorten, oder nur ein und andere Feldlage, und Frucht-

5 %

art betroffen, somit ob er total, oder partial sen; als werden die Feldgeschworne hiermit angewiesen, auf diesen wesentlichen Umstand ihr vorzüglichstes Augenmerk zu richten, und in benden Fallen zugleich mit zu untersuchen, ob nicht etwa der Pachter durch unors dentliche und ungebührliche Bestellung der Felder, oder sonstiges Verschulden, diesen Schaden sich selbst zugezogen habe; — in dem Fall eines partialen Nieswachses aber darauf insbesonder Rücksicht zu nehmen: ob nicht der in einem Feld, oder ben einer Gattung Getreide erlittene Verlust mit dem von den übrigen wohlgerathenen Feldern erhaltendem Gewinn süglich compensirt werden könne, und also der Pachter nach Recht und Billige keit mit seinem Remißgesuch abzuweisen sey.

# §. s.

Nach vollendeter Besichtigung haben die hierzu adhibirte Feldgeschworne das nach ihren Pslichten entworsene Gutachten dem Umt oder Gericht, von welchem sie zur Bessichtigung beordert worden, schristlich zu übergeben, und darinn nach dem unten sub Lit. B. bengesügten Formular ordentlich und deutlich zu bestimmen, wie sich der Miss wachs, oder erlittene Unglücksfall verhalte, somit wie viel dem Pachter an den schuldigen Pachtgelbern nachgelassen werden konne.

# 6. 6.

Wenn nun ein solches erstattetes Gutachten ben den Aurfürstl. Alemtern oder Gestichten eingereicht worden; so soll selbes benden Theilen in Abschrift mitgetheilt, und zus gleich durch ein hierauf sich beziehendes gerichtliches Decret der Nachlaß bestimmt wers den, welchen der Eigenthumer dem Pachter zu thun schuldig senn solle, und hiernachst ben dieser Erkenntnis es dergestalt sein Bewenden haben, daß keinem von benden Theilen gestattet senn solle, darzegen Uppellation einzuwenden, oder andere Remedia suspensiva zur Hand zu nehmen, jedoch bleibet ohnbenommen, die des Verfahrens halber allensalls habende Beschwerbe ben Kursürstlicher Landesregierung des Eichsselds in Zeiten gebühr rend vorzubringen.

# 5. 7.

Sollte aber ein, oder der andere Theil, besonders in zweifelhaften Fallen, und wo es auf große Summen ankommt, sich mit einer durch die angestellte Feldgeschworne des Umts oder Verichts vorzunehmenden Besichtigung und Ermaßigung des Schadens nicht befriedigen wollen; So soll es demselben erlaubt seyn, die Feldgeschworne eines andern Umts oder Verichts auf seine Kosten hierzu mit zuziehn zu lassen.

# §. 8.

Daferne nun diese mit den Feldgeschwornen des Amts oder Berichts einstimmig sind; So ist das Erkenntnis nach diesem gemeinschaftlichen Gutachten abzusassen, im Fall aber, daß derselben Meinung von jenen sehr verschieden senn sollte; dergestalt, daß wenn die Geschworne des Amts oder Gerichts den Miswachs, oder Schaden, auf die Hälfte, die auswartige hingegen auf zween Drittheile anschlagen wurden; so soll die Ortsobrige keit noch dren andere Feldgeschworne aus der Nachbarschaft ex officio herbenruseu, und alsdenn nach der Mehrheit der Stimmen den Nachlaß verfügen.

# §. 9.

Wurde auch ein oder der andere Theil darauf bestehn, daß die Besichtigung in Gegenwart einer Gerichtsperson vorgenommen werden solle; So ist diesem Begehren zu willsahren, und ben den Aursurst. Uemtern dem Richter auszutragen, sich dieses Bestchäfts mit Zuziehung des Umteschreibers auf die bestimmte Tagesahrt zu unterziehn, welder alsdenn über den Besund ein ordentliches Protocoll zu fertigen, und solches nehst dem von den Feldgeschwornen erstatteten schriftlichen Gutachten dem Amt vorzulegen hat.

# §. 10.

Für diese ausserreichte Bemühung sollen dem Umterichter oder Gerichtshalter für jeden Tag 2: und dem Uctuarius i Gulden, den Feldgeschwornen aber jedem 12 Ggr. dergestalten verabreicht werden, daß selbe sich sämtlich damit begnügen, und annebst für ihre Beköstigung weiter nichts verlangen sollen; jedoch versteht es sich von selbst, daß der eine gerichtliche Besichtigung verlangende Theil den Richter und Actuarius mit Pserden abholen und wieder zurückbringen lassen musse.

# §. 11.

Der ober diejenige Pachter, welche gegenwartiger Berordnung schuldigft nicht nache kommen und den Miswachs vor eingethaner Ernote nicht anzeigen, sollen auf erfolgendes Unrusen der Gutsherren zu Entrichtung des ganzen stipulirten Pachtquanti angehalten, und dargegen nicht der mindeste Einwand mehr angenommen werden, wenn auch gleich der ihrer Seits erlittene Schaden nachher durch Zeugen erwiesen werden konnte.

# §. 12

Auf gleiche Weise ist es zu halten, wenn der durch Miswachs, oder sonstige Unglücksfälle den Feldfrüchten zugegangene Schaden als minder beträchtlich, z. B. auf den vierten, oder dritten Theil der sonst gewöhnlichen Erndte anerkannt werden sollte; immaßen auf diesen Fall (wenn anderst in dem Pachtbrief die Vergütung des Miswacheses auch unter der Halste von dem Eigenthümer des Gutes nicht zugesichert worden) um so weniger einiger Pachtnachlaß statt sinden darf, als ein solcher geringer Verlust gar leicht durch die sowol verstoffene, als solgende ergiedige Erndten, von denen der Gewinn dem Pachter allein zu gut kommt, ersest werden kann.

Signarum unter bengedrucktem Kurfurftl. Regierungeinsiegel, Beiligenftadt den 14ten Junius 1779.

Rurfürstl. Maynz. zur Landesregierung des Sichsfeldes gnädigst verordnete Statthalter, Commissarius, Geheime = Hof= und Regierungsräthe.

(L.S.)

5,10

von Reller.

3. Rellner, Regierungefecretarius.

# Lit. A.

# Eidesformel

# für bie Felbgeschworne.

Shr follet geloben und schworen einen Eid zu Gott dem Allmächtigen, und seinem heis ligen Wort: daß Ihr das Euch aufgetragene Umt eines Feldgeschwornen mit aller Treue und Redlichkeit versehen, die Euch von dem Umt (Gericht) auszugebende Besichstigs und Ermäßigung des durch Miswachs oder sonstige Unglücksfälle den Feldfrüchten zugegangenen Schadens nach Eurem besten Wissen und Gewissen vornehmen, und Euch davon weder durch Freunds noch Feindschaft, Geschenke, oder sonstige Leidenschaften abs halten lassen; sondern alles so verrichten wollet, wie es einem rechtschaffenen, redlichen, und gewissenhaften Feldgeschwornen eignet, und gebühret.

Insbesondere aber sollet Ihr noch geloben und schwören, daß Ihr ben vorzunehr menden Besichtigungen der Feldschäden nach Vorschrift der in diesem Belang ergangenen Aurfürstl. höchsten Verordnung allemal mit untersuchen wollet: ob der sich ereignete Miss wachs durch die von dem Pachter vorgenommene schlechte und unordentliche Bestellung der Felder oder durch sonstiges dessen Verschulden nicht etwa veranlaßt, oder ob, und wie auf den Fall: daß nur ein, oder das andere Feld oder Getreidesorte sehr zurückgeschlasgen sens sollte, dieser Verlust mit dem von den übrigen wohlgerathenen Früchten erhaltenden Gewinn compensiret werden könne, und sodann nach diesen wesentlichen Beobachstungen euer Gutachten einzurichten. Alles getreulich, und sonder Gefährde.

# Lit. B.

# For mular

eines von ben Felbgeschwornen zu erstattenben gutachtlichen Berichte.

Du Gemasheit des von dem Wohllobl. Amt (Gericht) NN. unter dem laufenden Monats erhaltenen Auftrags haben Wir Endes unterzeichnete Feldgeschworne des Amts (Gerichts) NN. uns in die Gemarkung der Stadt (Dorfs) NN. versügt, und daselbst die Besichtigung der zu dem Gute, welches dem NN. zusieht, von dem NN. aber dermalen pachtweise benußt wird, gehörigen Felder in Gegenwart des gedachten Eigensthümers, oder des von demselben abgeschickten Bevollmächtigten NN. und des Pachters porgenommen, sosort besunden:

Wenn ein totaler Mismache ohne Berschulden bes Pachtere fich ereignet-

"Daß auf samtlichen Feldern durch Hagelschlag, Mause, oder Schneckenfraß — "Ueberschwemmungen, anhaltendes Regenwetter, sich ein totaler Miswachs ereignet, "und hieran weder eine schlechte Bestellung, noch sonstiges Verschulden oder Vernachlaß "sigung des Pachters einen Untheil habe, sondern dieser Schaden von einem Unglücksfall "seinen Herstuß nehme, welcher durch menschliche Vorsicht oder Fleiß nicht abgewendet "werden können."

Menn

Wenn ber Befund einen partialen Mismache bestärfet, ber weder burch Berschulden bes Pachtere sich ereignet, noch auch durch die ubrige Felder erfest wird.

"Daß das zu bemeldtem Gute gehörige Winterfeld zwar vollfommen und ganzlich "ohne Verschulden des Pachters zurückschlage, dahingegen der bemerkte Unglücksfall das "Sommerfeld in gleicher Maaße nicht betroffen, gleichwol aber die hierauf gewachsene Früchten nicht so gerathen senn, daß mit derselben Gewinn der in dem andern Felde ers "littene Verlust compensirt werden konne".

Wenn der partiale Miswads burch Bernachläßigung und schlechte Bestellung des Dachters veranlaßt.

"Daß bende zu gedachtem Gute gehörige Felder zwar in etwas zurückgeschlagen, "der hierdurch dem Pachter zugehende Schaden aber durch dessen Verschulden, z. B. "durch unordentliche schlechte Bestellung — durch vernachläßigte Auswerfung der Waß "sergraben z. zc. entstanden."

Oder: Wenn der Mismachs unter ber Salfte burch die übrige wohlgerathene Früchten erfett wird.

"Daß dieser im Winter oder Sommerfeld allenfalls zu dem dritten, oder vierten "Theil in Verhaltnis einer guten Erndt erleidende Verlust durch die in den übrigen Feldern "befindliche wohlgerathene Früchten füglich erseht werde."

Unterzeichnete halten daber, ben den angeführten Umftanden, auf ihre geleistete Pflichten dafür, daß dem Pachter an den schuldigen Pachtgeldern Reble. zu erlaffen, oder der Pachter mit seinem Remiggesuch abzuweisen sen.

NN. ben

17

NN.

NN.

NN.



9.

Erneuerte Kaufhaus- und Zollordnung der Stadt Wülhausen (im Sundgau). Vom Jahr 1767.

ir Burgermeister, Kleins und Großrath der Stadt Mulhausen, urkunden hier, mit: Demnach Wir in Erwegung gezogen, daß Unsere den 8ten Junii 1750 ers neuerte Zollordnung, aus Mangel genugsamer Kenntnis derselbigen, vielfältig übertreten, und badurch Anlas zum Meineid, und Schaden Unserer Obrigkeitlichen Sinkunsten, ges geben werde, Wir nothig befunden, dieselbe neuerdingen zu durchgehen, nach den diss maligen Umständen zu verbessern, und durch öffentlichen Oruck zu männiglichen Fremden und Einheimischen Verhalt bekannt zu machen, wie solgt:

T.

Bas sollbar ift, und wie viel ber Pfundsoll beträgt.

Von allem, was in der Stadt Mulhausen und derselben Bahn verlauft wird, es sene an den vier Jahrmarkten, an den Wochenmarkten, oder an anderen Tagen, soll der gewöhnliche Joll, namlich vom Pfund Beld vier Pfennig, oder vom Gulden ein Kreus zer, oder vom Thaler ein Sols, und von allem, was in dem Kaushaus gewogen wird, das Waaggeld vom Centner ein halber Sols bezahlt werden.

II.

# Dachlaß bes Drittels.

Doch damit die Handlung beforderet und fremde Kaufer zugezogen werden, so soll nach bisheriger Uebung jeweilen von deme, so zollbar ift, der Drittel nachgesehen, also z. E. von drenßig Pfund Werth in Geld nur zwanzig Pfund, oder anstatt dren Livres, nur zwen Livres verzollt werden.

III.

# Wie man ben Boll lofen folle.

Ein jeder Handels, oder Handwerksmann allhier, der etwas verkauft, soll entwes der mit dem Kaufer selber ins Raufhaus gehen, oder durch jemand der Seinigen einen Zedul hinschicken, oder wann er diesen Zedul dem Kaufer selber vertrauet, so soll er ges dachten Kaufer ernstlich ermahnen, daß er ben Considertion der Waar getreulich verstelle; doch weil an den Jahrmartten desfalls gar viel Befahrde vorgehen kaun, so soll an diesen Tagen der Burger die Waar nicht eher absolgen lassen, bis ihme der Zollsedul vorsgewiesen worden.

Waar zum Einschlag.

Es soll auch niemand einige Waar, es sene von Ginheimischen oder Fremden, einschlagen, bis man ihme ebenfalls darüber den Zedul aus dem Kaufhaus vorgewiesen habe.

IV.

Mann ber Burger ben Boll ohne Gefahrbe übernehmen muß, fo gablt er nur einen halben pro Cento.

Wann jedoch dem Burger ben dem Verlauf seiner Waar der Zoll anbedungen wurde, und er ohne Uebernahm desselbigen sonsten nicht wohl handlen könnte, so wollen Wir, zu Erleichterung seines Verlaufs, ihme alsdann gestatten, daß er denselben nur zu einem halben vom Hundert zu übernehmen und zu bezahlen schuldig senn solle, jedoch ohne Abzug obigen Drittels, und daß er in seinem eigenen Namen dafür stehe, auch mit dem ausdrücklichen Vorbehalt, daß wann der Burger dessalls dem Kauser einige Gesährde ans geben oder treiben sollte, er nicht nur doppelte Strase leiden, sondern auch Wir den ger wöhnlichen Psundzoll wieder zu sordern Fug und Macht haben sollen.

V.

Einrichtung ber eiblichen Declarationen bes Burgers, und bes Baagmeistere Zollzebuln.

Und damit der Waagmeister die Gebuhr zu forderen wisse, so soll ein jeder Bers taufer, er sene ein handels oder Handwerksmann, aufrichtig und ben seinem Gid ans zeigen,

zeigen, was für Gattung und für wie viel Geld er Waaren verkauft. Diese Waar soll als, dann der Waagmeister in dem gestempelten Zollzedul, so er gibt, um etwas benennen, ob es nantich Euch, Seiden, Wollen, Leinen, Speceren, Eisen, Leder oder anderes sene, damit der Thorwächter wisse, ob der, so die Waar hinaussuhret oder trägt, auch recht verzollt habe.

Baaren ju eigenem Gebrauch jablen feinen 3of.

Was aber in ber Stadt von Burgeren an Fremde in dem sogenannten Detail zu eigenem Gebrauch und haushaltung und nicht zum Handlen oder handwerk verkauft wird, ist des Zolls befrenet, doch, so einer zum Gewinn etwas verarbeiten und wieder verkaufen wurde, soll es ordentlich verzollet, und von jedem Burger ben seinem Sid angegeben werden.

#### VII.

# Bollzeichen in blanco auszulieferen versotten.

Der Waggmeister soll teine Zollzeichen in blanco auslieseren, darein die Raufs oder handwerksleut hernach selber den Pfundzoll schreiben, sondern die Raufs baus gewiesen oder der Zedul für fie abgeholt werden.

#### VIII.

# Bas bie Thormachter in Acht ju nehmen haben.

Die Thorwachter sollen ben Straf der Absehung ihres Dienstes auf die Waaren, so ausgehen, ein fleisiges Aussehen haben, dieselbige von Zeit zu Zeit visitiren und gegen die Zollzedul halten, jedoch in allem freundlich und bescheidentlich versahren; wann sie dann einigen Betrug merten, sollen sie die Fehlbare anhalten, und sie entweder dem Herren Prasidenten der Kausmannschaft, oder den Herren, so über den Zoll geseht sind, oder auch dem regierenden Berren Burgermeister anzeigen, damit die Verbrecher zur Straf gezogen werden, auch soll man von Zeit zu Zeit eigene Ausseher bestellen.

#### IX.

# Sollen keinen Pfundzoll empfangen, auch keine ungestempette Zebul, ausgenommen in eilenden Fallen.

Desgleichen sollen die Thorwachter kein Geld für den Pfundzoll empfangen, sons deren die Leut ins Kaufhaus weisen, auch keinen anderen Zedul oder Zeichen annehmen als diejenige, so im Kaufhaus gestempelt und geschrieben worden, es sene dann in eilenden Fallen, da der Burger einen Zedul ans Thor mitgeben mag, darinn soll er aber spescisseiren, was für Gattung und für wie viel er ohngesehr Waar verkauft habe, und den Zoll in Zeit 24 Stunden tosen.

#### X

# Straf bes verfchlagenen Bolle.

Wer den Zoll verschlagt, der soll nebst Confiscation der Waar, noch absonderlich je nach Große des Berbrechens gestraft werden.

#### XI.

Frember Raufer und Bertaufer gablen benbe ben 3off.

Wann bende, der Kaufer und Verkaufer, fremd sind, so ist jede Hand den Zoll abzurichten schuldig; ware aber nur der Kaufer oder Verkaufer allhier Burger, so zahlt der Auswartige den Zoll allein, und der Einheimische das Waaggeld, und wann schon in dem Casu eines fremden Verkaufers dem Vurger der Zoll anbedungen wurde, und dieser ihn übernehmen mußte, so mag er ihn nicht mit einem halben pro Cento, wie Art. 4. gemeldet, lösen; sondern er ist schuldig, den gewöhnlichen Pfundzoll zu bezahlen.

### XII.

Bas ber Burger megen frember Baar, fo er fauft, ju beobachten hat.

Wann fremde Verkaufer erlaubte Waaren allhier bringen, die sie hernach in der Stadt verkaufen, so soll der Burger, so etwas zu seiner Sandlung oder Sandwerk von ihnen kauft, entweder den Joll oder einen Zedul ins Kaushaus schicken, und anzeigen, was und wie viel er gekauft habe, insonderheit sollen die Possamenter, die den tothringeren und welschen Schweizeren Spigen, Faden, Spinal und dergleichen abkausen, oder and dere Burger, die dergleichen kleine Waaren zu ihrem Veruf brauchen, solches in Ucht nehmen; dersenige Vurger aber, so nur zu seiner Haushaltung etwas kauft, zwar zu dieser eidlichen Veclaration nicht gehalten senn; er aber doch die fremde Verkäuser mahnen, daß sie getreulich verpfundzollen sollen.

#### XIII.

# Rrembe Rramer an ben Jahrmarften.

Was die fremde Aramer anbetrift, die an den Jahrmarkten hier feilhaben, sollen fie ehe sie wegziehen auf das Nathhaus zu den verordneten Herren gehen, und ben ihren wahren Treuen anzeigen, was sie erlost haben; weilen auch desfalls der Joll zimlich bes nachtheiliget wird, so sollen diese Herren die Aramer nicht nur jeweilen ernstlich ermahnen, sondern auch von Zeit zu Zeit heimliche Ausseher an ihren Ständen bestellen, die auf ihren Verfauf vigiliren, damit die Bebühr abgerichtet und der Joll nicht betrogen werde.

#### XIV.

# Boll ber Maar, fo allhier getaufcht wirb.

Wann ein Fremder Waaren allhier bringt, die dem Zoll unterworfen sind, und solche an einen Burger gegen andere auch zollbare Waaren vertauschet, so ware man zwar den doppelten Pfundzoll schuldig, doch solle er zu Facilitirung des Commercii nur einmal, aber von der größeren Summe der getauschten Waar, bezahlt werden, und auch mit Abzug des gewöhnlichen Drittels; vertauschet er sie aber mit einem Fremden, so zahlen bende Hande den Zoll.

#### XV.

Aufferwarts eingetauschte Baar ift zollfren, fie werde bann allhier gemeffen und gewogen.

Wann an einem fremden Ort Waar eingetauscht wird, und solche hier kommt, ohne daß sie allhier gemessen, oder gewogen wird, so soll sie wie bieber des Zolls befrenet sen,

senn, doch soll der Burger, so sie eintauscht, für die Waar, die er dagegen versendet, einen Frenzollzedul von dem Waagmeister nehmen, und ohne denselben die Waar nicht zum Thor hinaus gelassen werden. Auch soll der Burger schuldig senn, auf Begehren seine Brief vorzuweisen, um zu bescheinigen, daß der Tausch redlich zugegangen. Was aber allhier gemessen und gewogen wird, obschon es an einem anderen Ort eingetauscht worden, damit soll wie mit hier getauschter Waar versahren, und von der grosseren Summe der gewöhnliche Pfundzoll bezahlt werden.

#### XVI.

Bas committirte Baar heiffet, auch aufferwarts ober burch Brief bestellte Baar, jahlt nur ein halben pro Cento Zoll. hier bestellte Baar ift nicht committirt.

1. Wann ein Siesiger einem Fremden Waaren verfaust, und solche auf seine Gesahr dorten an das Thor zu lieferen verspricht. 2. Wann die Waar ausserwarts munds lich oder schriftlich bestellt, und darauf von dem Burger weggesandt wird. 3. Wann auch ein Fremder eine gewisse Anzahl oder Stuck Waaren beschrieben und durch Briefe den Preiß richtig gemacht hatte, obschon nach der Hand er selbsten zu diesem Preiß und Anzahl die Waar allhier aussuchen wurde, so ist dieses alles für committirte Waar anzus sehen, und mit einem halben vom Hundert zu verzollen.

Wann aber 4tens die Waar hier mundlich bestellt, und der Preiß allhier richtig ges macht wird, obschon sie noch nicht fertig ware, und erst nach der Hand versandt wurde, so bezahlt sie den gewöhnlichen Pfundzoll, es sene dann, daß derselbe dem Burger auf den Fuß des 4ten Act. ware anbedungen worden, in welchem Fall er nur ein halben pro Cento bezahlet.

#### XVII.

Baar, bie auf Meffen und Martte verfanbt wirb, ift jollfrep.

Was jedoch der Burger auf seinte Gesahr hinwegsendet, das nicht verkauft ist, und beweisen oder eidlich behaupten kann, daß der Zoll davon an dem fremden Ort abger richtet worden, desgleichen was die Fabricanten, Kausseut und Handwerker für Waaren auf die Messen und benachbarte Markte ohnverkaust schiefen, solle solches noch weiters wie biober des Zolls befrent senn. Es sene dann, daß die Waar schon vorhero allbier munde lich oder schristlich bestellt ware, und nur zum Aussuchen dahin verschieft wurde, in weldchem Kall sie nichtsdestoweniger den Zoll allbier schuldig ist.

#### XVIII.

Waaren, bie an Orte verführt werben, wo feine Zollstätte find, gahlen nichtsbestoweniger den Boll allhier.

Wie dann überhaupt, wann der Burger seine Waar nur zu Ausweichung des hiesigen Zolls an benachbarte oder andere Orte verführt und verkauft, wo keine Zollstatte sind, hiemit dergleichen Verschickungen und auswartige Kauf einig und allein auf Gestährde und Vetrug abzielen, so solle, wann nicht kann bescheiniget werden, daß der Zoll allda bezahlt worden, oder allda besondere Zollfrenheit ist, nichtsdestoweniger der Pfundszoll allhier bezahlt werden.

### XIX.

Bon Commiffionen, fo einem Durchreifenden gegeben werben. Was besfalls zollfrey ift, und nicht.

Wann ein Fremder hier durchreiset, und einem Hiesigen Waaren antragt, darüber ihm dieser nach gemachtem Preiß eine Commission ertheilt, der Fremde alsdann die Waar auf des Hiesigen Gefahr von Haus aus, oder ab seinem Lager versendet, obschon die Waar allhier gemessen oder gewogen wird, so mag dergleichen Waar noch serners des Jolls befrenet senn, es muß aber solches sormlich bescheiniget werden.

Wann aber der Fremde allhier eine Commission annimmt, und darnach die Waar auf seine Gesahr hiehersendet, so daß sie auf Gesallen und Wahl hin anhero kommt, so soll der Handel als nicht geschlossen, sonderen die Waar als hier verkauft angesehen, und davon der gewöhnliche Psundsoll bezahlt werden.

#### XX.

Dier liegende Baar, mann fie nicht andermarts verzollt worben, jablt ben Boll.

Sollte fremde Waar allhier liegen, die ein anderer abholen und sagen thate, daß er sie nicht hier, sonderen anderswo von dem Sigenthumer erkauft habe, hingegen nicht beweisen konnen, daß er den Zoll allda abgerichtet, so soll nichtsdestoweniger der Psunds zoll allhier bezahlt werden.

Sollte auch ein Burger mit einem Fremden ins Kaufhaus kommen, und Waaren barinn abwagen lassen, mit Vorgeben, daß er diese ausschalb der Stadt gekauft habe, hingegen aber nicht beweisen konnen, daß er den Zoll allda abgerichtet, so soll er gleiche falls den Pfundzoll allhier bezahlen.

#### XXI.

Was in dem Domicilio des Verkaufers gekauft, oder von da beschrieben wird, ist sollfren. Waar, die der erste Raufer nicht will, und die einem anderen angewiesen wird, zahlt einen halben pro Cento.

Doch, wann ein Burger in dem Domicilio des Verkäufers selbsten Waaren ges kauft, oder durch Brief beschrieben hatte, so daß der Kauf allda zu seiner vollkommenen Richtigkeit gelanget ware, obschon an dem Ort sonsten kein Joll gesordert wurde, und man die Waar nur hier auswagen oder ausmessen wollte, so mag dieses auch für committe tirt Gut gelten, und ist des hiesigen Zolls fren, es mußte aber solches sormlich bescheis niget werden.

Sollte es sich aber fügen, daß ein hiesiger Burger dergleichen committirt But nicht annehmen wollte, und selbiges zur Disposition seines Correspondenten liegen liesse, dieser darnach anstatt die Waar zurück zu sühren, selbige einem anderen hiesigen Freund anwiese, der mit ihm dieselbe anzunehmen übereinsgekommen ware, so konnte man sie zwar als hier verkaust ansehen, doch wollen Wir gestatten, daß alsdann der Joll davon nur zu einem halben pro Cento gesordert werde, mit dem Unterschied wiederum, daß der Werth davon 20 kivres, oder mehr betrage, denn was darunter ist, zahlt den Pfundzoll.

#### XXII.

# Delgott. ..

Was das Del anbetrift, mit dem chemalen unter dem Pratert von committirtem Gut viel Misbranch vorgegangen, so solle alles Del, es mag committirt oder hier gekauft senn, von einem ordinari Faß 10 Sols Eingang, und von einem doppelten 20 Sols, und wiederum so viel Ausgang, statt des Zolls, bezahlen.

#### XXIII.

Mile Baar, fo hieher tommt, foll ins Raufhaus gemiefen werben.

Und damit man wissen moge, was es mit jedweder Waar für eine Beschaffenheit habe, und der Zoll nicht leichtlich verschlagen werde, so sollen alle Waaren von Einheis mischen oder Fremden gerades Wegs in das Kaushaus geführt, und von den Thorwachsteren dahin gewiesen werden, ein jeder auch, der sie absorderet, dem Waagmeister anzeigen, was es für Gut ist, alsdann er ihm selbiges absolgen lassen mag. Doch kann auch in einem Nothfall, und was z. E. offener Tabak und Eisenwaar, die bisher nicht ins Kaushaus geführet worden, anbelangt, einem Burger ersaubt werden, seine ankommende Waar vor dem Haus abzuladen, mit dem Beding, daß er solches alsogleich anzeige, und die Gebühr davon entrichte.

#### XXIV.

Maar, die jum Bertauf allhier fommt, foll ins Raufhaus. Sauficen verbotten.

Wer erlaubte Waaren hier feit bringt, soll selbige gleich ins Raufhaus tragen ober subren, und dem Waagmeister vormeisen, auch solche nicht eber in der Stadt verkausen dorfen; Er soll auch selbige vielmehr herumschrenen lassen, als damit hausiren, oder von Haus zu haus gehen, als welches telstere besserer Ordnung halber ausser den Jahrmarkten verbotten senn solle. Haut und Jell ausgenemmen, die bieher herumgetragen worden, doch daß nichtsdestoweniger der Joll dappn eutrichtet werde.

#### XXV.

Reine Waar foll in Wirthshauferen, ober anderen Sauferen bertauft merben.

Die Schildwirth oder andere Burger sollen ausser den Jahrmartten keine Waas ren, als z. E. Relf, Kas, Kolich, Barchet, Leinwand, Spigen und dergleichen, die Ju Zeiten Fremde ben ihnen einstellen, in ihren häuseren verkausen, oder in der Stadt zum Verkaufen herumtragen tassen, sonderen, damit der Joll konne enthoben werden, die Berstäufer ins Kausbaus weisen, ben 10 Gulden Straf.

#### XXVI

Fremb Gut, fo in Commission zu verfaufen gegeben wird.

Wann fremd Gut hier kommt, und einem hiesigen Kaufmann zu verkaufen in Commission gegeben wird, so soll es entweder im Kaufhaus liegen bleiben, bis zum Verskauf, oder wann es der Commissionarius im Hans haben will, so soll es der Waagmeisster ordentlich ausschreiben, und der Burger alsdann den Pfundzoll davon ben seinem Sid abrichten.

## XXVII.

Maaren, fo für einen Fremben commiffionewcie eingefauft werben.

Wann auch ein Einheimischer für einen Fremden von einem nicht zollfregen Ort Maaren allhier in Commission einkauft, der joll den gewöhnlichen Pfundzoll bezahlen, und wann sie der Fremde einem anderen Fremden allhier wieder verkaufen wurde, so soll ales dann auch dieser den Zoll schuldig senn.

### XXVIII.

Ein Burger, ber auffermarts mohnet, mird allbier ald fremb angefeben.

Wie dann auch ein Burger, der ausserwarts wohnet, und allda sein Gewerb, Beur und Licht hat, so lang er sich nicht allhier sest, nach Unleitung der Erkenntniß vom sten Julii 1753 allhier fur fremd zu halten ist, und von allen Waaren, die er allhier kauft oder verkauft, oder in Commission gibt, gleich einem Fremden den Joll bezahlen solle.

#### XXIX.

# Durchgehend Gut.

Wann fremd Gut ankommt, fo nur durchgebet, boch einige Zeit hier liegen bleibt, fo foll es im Kaufhaus abgeladen, und davon das Haus; und tagergeld bezahlt werden.

#### XXX.

# Sause und Lagergelb.

Bon jedem Stud bergleichen Gut, es sene ein Ballen, Jaß, Trog, oder anders, klein oder groß; Item, von einer Ballen hauf soll ein Fremder gleich benm Eingang zween Schilling, und wann es langer als ein Monat liegen bleibt, für jeden Monat darüber vier Schilling, der Burger aber, der sein Gut über acht Lag in dem Kaushaus liegen laßt, monatlich zween Schilling Lagergeld bezahlen.

### XXXI.

# Durchgangejoll jablt zwen Cots vom Ctud.

Was sonsten durchgebend Kausmannsgut anbetrift, das nicht allhier liegen bleibt, weilen aller Orten davon etwas bezahlt wird, und die Brucken durch die tast der Fuhren abgenußet werden, so solle der Fuhrmann von jedem Stuck einen Grochen oder zween Sols in das Kaushaus bezahlen, und ohne das Zeichen am Thor nicht hinausgelassen werden.

Doch was offene Waaren sind, als Maun, Erdengeschirr, Saurwasserkig und bergleichen, die kounen nach der Billigkeit taxirt, und etwan zwen bis zwen und ein halb ber Centuer für ein Stück gerechnet werden. Die Eisensuhren aus Lothringen zahlen 15 Sols. Die durchgehende Salz Korn, und Landweinsuhren zahlen nur das Brückens geld, alle andere Juhren aber sollen nach dem alten Tax von jedem Jaß, Ballen, oder Kisten zwen Sols bezahlen.

# A F C P T S XXXII. TOO .

# Saringstoll."

Fremde Baring, die allbier jum Berfauf fommen, gablen von jeder Tonnen zween Schilling hausgeld, und ift der fremde Bertaufer oder Kaufer nichtsdestoweniger den gewohnlichen Pfundzoll ichuldig.

# XXXIII.

# Bettzoll.

Bon einem jeden Obers oder Unterbett, fo ein Fremder allbier tauft, foll vier Schilling und von einem Pulfen oder langen Riffen vier Pfenning Boll bezahlt werden.

# Danfiol.

Bon jedem Centner Sanf, fo ein Burger von bier verfchickt, foll funfgeben Rape pen oder 3 Gols 4 Deniers Boll bezahlt werden, ein Fremder aber jablt ben gemobne tichen Pfundzoff.

#### XXXV.

## Reiftengoll.

Bon ber Reiften gablt ber Fremde ebenfalls den Pfundgoll, mas aber die Gins beimifche megführen oder megschicken, obichon fie die noch nicht verkauft batten, sollen fie von jedem Centner funf Bagen oder 11 Gols 2 Deniers, und vom Pfund ein Pfenning Boll geben, doch wann fie folde obnverkauft wieder juruckbringen, fo foll ihnen foldes wieber gutgethan werden.

#### XXXVI.

Bollenjoll, ber gandwolle, ber fremben Bolle, was babon für committirt ju halten.

Was den Wollenzoll anbetrift, so solle nach Unleitung der Erkenntnis vom 20sten Januarit 1755 und gen Martif 1756 von jedem Centner Landwollen (darunter einig und allein die aus dem Elfaß zu verfteben), der Kauf fene allbier oder aufferhalb bescheben, dren Bagen ober 6 Gols 8 Deniers, und vom Pfund nach Proportion und zwar durch den Burger bezahlt werben.

Alle andere fremde Bolle aber, die jum Berkauf anbero geführt wird, bezahlt den gewöhnlichen Pfundzoll.

Betreffend jedoch diejenige fremde Bolle, die der Rauf oder Sandwerksmann, es fene jum Sandlen ober jum Berarbeiten, tommen laft, und beren Rauf und Preif durch Briefe richtig worden, die foll gleich anderem committirten Gut allbier feinen Boll mehr fchuldig fenn, obschon fie allhier gewogen wird, in diefem gall aber der Burger feine Brief und Facturg entweder bem Berren Prafidenten ber Kaufmanuschaft, ober den Bers ren am Directorio, ober auch dem regierenden herren Burgermeifter vorweisen, damit man feben moge, ob ber Sandel richtig bergegangen, wie bann, mann die Briefe nur siem Schein maren gegeben worden, ober die Bolle auf Befallen und Babl bin von bem Bertaufer felbften anbero geführt, auch wann der Dreiß felbften erft allbier gemacht, ober

veranbert wurbe, foldes nicht fur committirt, fonderen als allhier gefauft, angeseben, biemit dem Pfundzoll unterworfen feyn folle.

# Elfenson.

Das Gifen, fo ber frembe Particular, ober Baursmann ju feinem eigenen Bes brauch tauft, jablt teinen Boll, was aber Kramer, Schmied und Schloffer ju ihrem Bewerb und Sandwert faufen, jablt vom Centner 15 Rappen oder 3 Gols 4 Deniers.

#### XXXVIII

and the state of the state of

Das in einem benachbarten Dorf gefauft ober auch hier gebracht wirb.

Mann die Mekger fremd Bieh ober die Gerber Saut, oder andere Sandwerter. andere bergleichen Waar in ein benachbartes Dorf tommen laffen, wo fein Boll berahlt wird, damit fie bem Boll allbier ausweichen, folle der Boll nichtsdestoweniger allbier abe gerichtet werden, mas aber in dergleichen Dorferen von einem feghaften Einwohner ge-Pauft, und auf Gefahr des Kaufers bier gebracht wird, obichon es bier gewogen wird, ift keinen Boll Schuldig, doch foll der Rauf bescheimiget werden, und mogen auch die wenige Saut, fo bisber die Megger und Baursleut aus der Rachbarschaft bieber gebracht, ferners des Bolls befreyet fenn, die Juden aber, fo damit bandlen, jablen den Boll.

#### XXXIX.

# Biebron.

Bom Bieb, groß ober flein, fo bier jum Berfaufen fommt und vertauft wird, foll, wie benm Pfundzoll, vom Thater Ein Gols nach Abzug des Drittels bezahlt werden, mann Berkaufer und Raufer fremd find doppelt, wann aber einer einheimisch, nur einfach.

# Fruchtion.

Frucht, die allbier abgefest und verlauft wird, es fene Maigen, Rernen, Roggen, Berften, Saberen oder Klenen, jablt im Sinausfahren am Thor vom Biertel vier Pfene ning; Erbsen, Linsen, Lewatten und Sanffamen aber acht Pfenning.

#### XLI.

## Beingo II.

Ein Ohmen Wein oder Efig gibt vier Pienning, und ein Ohmen Brantenwein acht Pfenning, und foll vom verlauften Wein nicht der Raufer, fonderen der Burger felbe ften den Boll erlegen.

#### XLII.

# Leinentuch und 3milch. Fournituren für Regimenter.

Beilen bas Leinentuch und Zwilch, fo Die biefige Rauffent und Leinweber von den Landmeisteren taufen, bisber teinen Boll bezahlt, fo mag es ferners daben bleiben, mas aber von Krameren oder anderen, so damit handlen, verlauft oder gekauft wird, das foll ben gewöhnlichen Pfundzoll bezahlen.

Doch was einem Biesigen committirt worden, item was in Kriegszeiten stude weis allhier gekauft und verschieft wird, das soll jum Favor der Fournituren nur ein hale bes pro Cento bezahlen, und was die Obersten oder Hauptleut selbsten verdingen, keinen Zoll schuldig seyn.

# Folget die Ordnung des Waagmeisters, des Bestäters und der Spanneren.

### XLIII.

# Des Maagmeiftere Pflicht und Orbnung.

Der Waagmeister soll nach mehrerem Innhalt seines Eide und der Raufhaus, ordnung vom 17ten December 1732 auch anderer Erkanntnussen:

- 1. Manniglichen auf und an der Waag was recht und billig ift, und ihme das Gewicht gibt, gedenen laffen.
- 2. Bon allem, was zollbar ist, nach Innhalt obiger Zollordnung, den Zoll und bas Waaggeld auch den Durchgangszoll und bas tagergeld getreulich erforderen, und es im Angesicht deren, so es geben, in die Buchsen stossen, oder wann er es erst nach dem Markt oder nur zu gewissen Zeiten einzicht, selbiges den Herren am Directorio getreulich verrechnen.
- 3. Ueber das Raufhaus ein fleißiges Auffehen, und mit dem Bestater über die ankommende und abgehende Juhren, auch über die Spanner die Aufsicht haben.
- 4. Ueber die aukommende Waaren, sie mogen entweder eine Zeitlang im Kaufs haus liegen bleiben oder ausgeliefert werden, den Datis nach ordentliche Register führen, auch über die , so abgehen, theils aus der Waaq und theils aus des Bestäters Verzeichnis, eine Gattung Controlle halten, desgleichen von allem, was gewogen wird, die Numero und Zeichen specificiren, und nicht unterschiedliche Stuck in ein Gewicht ziehen.
- 5. Die Zollzedul, so er aus dem Buch abschneidet, sollen der Columne, so in dem Buch bleibet, gleich senn, und alle Samstag vom Thor auf das Rathhaus geliefert, deninach durch die Herren vom Directorio gegen das Kaushausbuch confrontirt werden.
- 6. Den Korn, und Mublenzoll, so der Waagmeister gegen die gestempelte Zeichen dismalen annoch von den Beden und Mulleren einnimmt, indeme der andere auf den Junsten eingezogen wird, soll er alle Samstag dem Herren Vaumeister und Bensitter getreulich einlieseren, und selbiger sowol in dem Vauregister, als in des Waagmeisters Vuchlein eingeschrieben werden.
- 7. Der Waagmeister foll auch keine eigene Waaren ins Kaufhaus legen und ber Kaufleuten Guter jeweilen wohl rangiren, daß sie keinen Schaden leiden.
- 8. Er foll auch keine Commissionen weber zum Einkauf noch Berkauf, noch zum Spediren annehmen, als wodurch er an seinem Dienst nur gehindert wurde. Im übris Beckmanns Gesege VII. Theil.

gen alles thun, was die Ordnung des Kaufhauses und die Forderung der Handelschaft erforderet.

#### XLIV.

# Des Beffatere Pflicht und Ordnung.

Der Bestäter, den U. G. H. unterm 26sten Novembris 1764 im Kaufhaus versordnet, soll (nach Junhalt gedachter Erkanntnus, auch denen vom 7ten und 17ten Januarii 1765 und 3ten Martii 1766,) nebst dem Waagmeister die Aufsicht über die ankommende und abgehende Gütersuhren, auch über die Spanner haben; Zu dem End

- 1. Sobald eine Juhr im Kaufhaus ankommt sich daben einfinden, die Waaren abladen und abwägen lassen, die Frachtbrief zu Handen nehmen und das Gewicht ents weder auf den Frachtbrief oder in ein besonder Register schreiben, demnach dem Juhrs mann seine Fracht einziehen und alsobald einlieseren, doch so die Waar übel conditionirt ware, solches ebenfalls anzeigen. Dasür soll ihm der Juhrmann von jedem Centner 6 Deniers oder ein halben Sols bezahlen.
- 2. Sobald die Fuhr abgeladen ist, soll er alle diejenige Waaren, so nicht im Raushaus liegen bleiben, alsobald möglich dem Burger durch die verordnete Spanner nach haus subren lassen, und diese dessalls seinem Besehl zu gehorchen schuldig senn, das sur sollen sie ihren nachgesehten Lohn beziehen; und so ein Stuck Gut in Zeit 24 Stunden von den Spanneren nicht eingeliesert ware, sollen sie nicht nur davon keinen Lohn haben, sonderen davon annoch dem Bestäter 10 Schilling Straf bezahlen, dieser aber es alsdaun in erster Instanz heimsühren lassen.
- 3. Damit auch die abgehende Fuhren besto eher geforderet und in Berzeichnis der zu versendenden Waaren desto bessere Ordnung beobachtet werde, so soll der Bestater jes weilen auf fertige ladungen bedacht senn, so daß, sobald die Waar gepackt ist, er trachten solle, die Fuhr noch den nemlichen Tag zu spediren, zum wenigsten selbige niemalen über den anderen Tag aushalten, des zahlt ihme der Juhrmann ebenfalls vom Centner einen halb ben Sols, und den Spanneren ihren lohn; daben soll er aber ordentliche Register suhren, die Waar und deren Gewicht einschreiben, und dem Juhrmann einen eracten ladzedul mitgeben.
- 4. Doch foll dieser halbe Sols nur die Juhren und Waaren angehen, die bisher durch das Kaushaus und die Waag gegangen, und diejenige Fuhren so jeweilen ihre Waaren vor den Hauseren abgeladen, als Tabat und Eisenwaar, desgleichen die kleinen Partheyen Waaren, so bisher die Kramer vor den Hauseren ausgeladen, davon befreyet senn, und von dem Bestäter nicht abhangen, es sepe dann, daß ein Kause oder Fuhrmann seiner begehre, auch sollen die Oelsupren von einem Delsaß, weilen sie schon den Ein: und Ausgangszoll davon bezahlen, dem Besidter nicht mehr als ein Sols schuldig senn.
- 5. Weilen der Waagmeister und der Bestater schuldig sind in der Aussicht des Kaufhauses und der Juhren einander an die hand zu gehen, und der Waagmeister dem Bestater den Zutritt in seiner Stuben gestatten muß, so soll der Bestater dem Waagmeisster jahrlich von seinen Emolumenten der Fuhren einen Sechstel zukommen lassen.

6. Sonften in allem das Beste thun, was gute Ordnung im Kaufhaus, Forder rung der Juhren und der Sandlung, und fleifige Obsicht in seinem Dienst erforderet.

#### XLV.

# Der Spannern Pflicht unb lohn.

Die Spanner sollen jedem Fuhrmann alsobald beforderlich senn, daß sie die auf habende Waaren gleich abladen, auf die Waag und wieder darab thun, und selbige aufs Lager gerhan, oder sobald möglich und ben Straf 10 Schilling in Zeit 24 Stunden nach Haus geführer, auch sobald die Ladung in einer von hier abgehenden Juhr fertig, dieselbe ebenfalls beforderet und nicht aufgehalten werde. Des zahlt man ihnen

# Der Spannern Ablaberlohn.

Von einem grossen Wagen von Basel, Straßburg, Saarbrücken, Zurzach, aus Bohmen und dergleichen, die gemeiniglich 60 Centner halten Zwanzig Sols.

Von einem Belsorter oder anderen dergleichen kleineren Wagen, von circa 30 Centner Won 20 bis 24 Centner Abels.

Von circa 15 Centner Sieben Sols.

Die Delsubren zahlen vom Faß, es sene einsach oder doppelt Zwen Sols.

#### Auflaberlobn.

Wann fie einen Wagen, den fie abgeladen, wieder aufladen oder sonften einen Wagen aufladen und packen. so soll ihnen vom Centner bezahlt werden Acht Deniers.

Bon einem jeglichen Stuck Gut, so hier auf dem tager bleibt und einem Fremden gehört, in das Kaushaus zu thun Lin Schilling, und solches wieder daraus zu thun auch Lin Schilling, von dem Einheimischen aber nur Lin halber Schilling. Item, von jeglichem Stuck Gut, so sie dem Burger aus dem Waaghaus heimsühren, es sepe groß oder klein, Lin und Lin halber Sols, und wieder dahin eben so viel.

#### XLVI.

# Des Weinspanners Lohn.

Dem Weinspanner gebührt, saut Erkanntnus vom 16ten December 1705 und 30sten Man 1764, von einer Fuhr zu spannen, von 60 Ohmen 15 Schilling, und von einer von 25 Ohmen 9 Schilling, von den übrigen nach Proportion. Wer unter 25 Ohmen ladet, und seine Fuhr selbsten spannen will, dem stehet solches fren, wer aber 25 Ohmen und darüber ladet, soll schuldig senn den Weinspanner dazu zu nehmen; oder ihm vom Wagen zehen Sols bezahlen.

Also erkannt in E. E. Grossen Rath,

den 3ten Berbstmonat 1767.

Canzley Mulhausen.



# 10.

# Vaurecht der Stadt Mülhausen (im Sundgau). Vom Jahr 1742.

ir Burgermeister, Klein- und Großrath der Stadt Mulhausen urkunden hiemit: Demnach Wir in Betrachtung der ofteren Streitigkeiten, so aus Unlaß der Gebauen in Unserer Stadt entstanden, für nochwendig zu senn erachtet, Unsere Bauordnung auf ein Neues zu durchgehen, und in unterschiedlichen Versammlungen des Nahern zu überlegen, sodann alles in nachstehende aussührliche Ordnung zusammen zu fassen, und durch offentlichen Druck bekannt zu machen;

Alls wollen und befehlen Wir, daß sowol Unsere geordnete Baurichter, in denen Streitigkeiten, so für sie kommen werden, als Unsere Burger in ihren Baugeschäften, in das Künftige sich nach solcher durchaus richten sollen. Geben und beschehen den 10ten Man 1742.

# Baurecht der Stadt Mulhausen.

# ARTICULUS I.

Won den Baurichteren und ihrer Pflicht, auch wie ein Bau solle angefangen, und eine Besichtigung geführet werden.

# §. I.

# Mann bas Baugericht neu gefetet wirb.

Saugericht solle nach alter Gewohnheit alle Jahr im Jenner, am Mitwochen vor Hilarii Tag, wann der erste ordinari Rathstag gehalten wird, abgeandert und neu beseihet werden.

# §. 2.

# Mus wie viel Personen es bestebet.

Daffelbe solle bestehen aus demjenigen Herren Burgermeister, so in dem Stadtges richt siget, und selbiges Jahr nicht an die Regierung kommt, dem Baumeister, Bensiger, und zween andern Rathsherren, so ihrem Rang nach abwechsten, samt dem Werkmeister und einem geschworenen Maurer.

# §. 3.

# Pflicht ber Baurichteren.

Diese Baurichter sollen die Parthenen in ihrem Furtrag nach aller Nothburft ans boren, und wann es sich thun laßt, den Streit an dem Ort selbsten, sogleich und auf

das Forderlichfte entscheiben, wann es aber nicht geschehen kann, den Parthenen einen ans dern Tag bestimmen, ihre Kundschaften, Brief und Gerechtsame zu verhören, und ales dann das Urtheil zu fallen.

9. 4.

## Mann E. E. Rath eine Befichtigung bornimmt.

Dergleichen Streitigkeiten follen allemal zuerst von E. E. Baugericht untersucht, und in erster Instanz ausgesprochen, von einem ganzen E. Rath aber keine Besichtigung eingenommen werden, es ware dann, daß der einte oder andere Theil dahin appelliret hatte.

§. 5.

# Bas eine Befichtigung tofte.

Ben einer jeden Besichtigung solle von deme, so solche begehret hat, ein Gulden, wann aber E. E. Rath dahin kame, zwen Gulden erlegt, und folches unter die Richter vertheilt werden; Wer dann in dem Nechten unten liegt, soll dem obliegenden Theil allen Kosten abtragen, und solches in der Urtheil ausgesprochen werden.

# §. 6.

## Pflicht eines, ber bauen will.

Damit die Streitigkeiten so viel möglich verhütet, und ein aufgeführter unbedachts samer Bau nicht etwan mit empfindlichem Schaden wieder musse weggethan werden, soll derjenige, der bauen will, sein Vorhaben in Bensenn zwener ehrlichen Gezeugen, seinem Nachbarn anzeigen, und wann es undeutlich ist, Zeichen stecken, wie hoch und wasges stalten er zu bauen vermennet, wird ihme dann widersprochen, so soll er die Baurichter dahin subren, und darüber erkennen lassen.

# 9. 7.

# Straf bes Bauers und ber Arbeiter , bie ihre Pflicht hintan gefetet.

Wurde einer solches unterlassen, und den Bau vornehmen, ohne dem Nachbarn es anzuzeigen, mag dieser sich ben dem regierenden Herrn Burgernrister anmelden, welscher mit dem Bau still zu stehen gebieten kann. Wann nun solchergestalten ein Bau vers botten worden, dem soll nicht erlaubet senn, das Geringste weiters zu machen, noch mit dem Bau sortzusahren, ehe und bevor die Baurichter solches besichtiget, und darüber ers kannt, oder zehen Pfund Straf von deme, so bauen läst, und füns Pfund von jedem Urzbeiter, erlegt werden, der Meister aber für seine Gesellen und Arbeiter bezahlen, womit jedoch behutsamlich verfahren, und das Gegentheil auch angehort werden soll.

# §. 8.

Wie ju fprechen, mann ber vorfommenbe Streit in biefem Baurecht nicht entscheiben mare.

Die Baurichter sollen nach dieser gedruckten Bauordnung durchaus sprechen, wann aber Streitigkeiten vor sie kamen, die hierinnen nicht entscheiden waren, es betreffe gleich Häuser, Gebau, Mauren, Diehlenwand, Heitere, Luft, Sonnen, Lichter, das Musssehen oder andere Rechts und Gerechtigkeiten, die ohnmöglich alle und jede können ausges Lussehen der andere Rechts und Gerechtigkeiten, die ohnmöglich alle und jede können ausges führet

führet werden; sollen sie allervorderist trachten die Parthenen in Gute zu vergleichen, und wann solches nicht zu erhalten, nach fleißig eingenommenem Augenschein alles wohl ers dauren, Gott vor Augen haben, und das liebe ohnparthenische Recht einem wiederfahren lassen wie dem andern, insonderheit aber wohl Achtung geben, ob des Klägers Andringen wohl gegründet, und ihme gefährlich und schablich sene, oder ob es nur aus Neid ges schehe, und nicht erheblich sene, nach welchen Umständen sie sich richten, und nach der Gerechtigkeit also urtheilen sollen, wie es Gott gefällig, und den Parthenen nüglich senn wird.

ARTICULUS II.

# Wie eine eigene und gemeine Mauren zu erkennen.

# §. 1.

Beichen, baf eine Mauer eigen ift.

Gine Mauer wird in zweifelhaftem Fall fur eigen erkannt, aus folgenden Zeichen und Gemerken:

- 1. Wann nur auf der Seiten dessen, der sie anspricht, Erobin liegen, und darein gebauen ift, auf der anderen Seiten aber nicht.
- 2. Mann er allein Fenfter darinn batte, und ber Dachbar feine.
- 3. Wann nur auf feiner Seiten fich Schliglocher befinden.
- 4. Wann einer beweisen und burch Gemert zeigen tann, baf ber Boden fein fene.
- 5. Wann einer beweisen und darthun kann, daß er die Mauren allein gebauen oder verbessert bat.
- 6. Wann die auf ber Mauer liegende Ziegel in fein Gut feben, und der Dachtrauf allein auf feine Seiten fallet.
- 7. Mann auf seiner Seiten eine c. v. Heimlichkeit, Cistern oder Brunnen daran gebauen ware, weil man folche an eines andern, ober auch einer Gemeinmauren felten leidet.
- 8. Wann einer auf feiner Seiten einen Pfeiler bat, der nach der Baufunft auf uns terschiedliche Urt gemacht wird, oder sich eiserne Uerm darinn befinden, darein man Stangen zum Trocknen und Henken thun kann, oder sonsten noch andere Bemerk zu sehen, daß die Mage dem Ansprecher allein dienet und ihme nußet.

# §. 2.

Beichen, baf eine Mauer gemein ift.

Singegen wird eine Bemeinmauren erkennet:

- 1. Wann auf benden Geiten Erobm liegen, oder darein gebauet ift.
- 2. Mann benderfeits Fenfter find.
- 3. Wann benderseits Schlistocher zu finden; es ware bann ein solch Schlist ober Blindloch auf einer Seiten heimlich gemacht worden, welches daraus zu schließe, sen,

fen, wann folche nur eingespist ober eingehauen, und nicht in der Maur eins gebunden find.

- 4. Wann fie auf gemeinem Boben ftebet.
- 5. Wann fie ine gemein gebauen ober verbefferet worden.
- 6. Mann die Ziegel auf bende Seiten feben, und der Dachtrauf benderfeits abfallet.
- 7. Wann benderfeits c. v. Beimlichkeiten, Miftgruben oder dergleichen vorhanden.
- 8. Wann noch andere Gemerk anzutreffen, daß die Maur benden dienet und nuge lich ift.

§. 3.

Im 3meifel wird bie Maur am Gefcheib fur gemein gehalten.

In zweifelhaftem Fall, ba keine dergleichen Zeichen vorhanden, woraus zu schliefe sen ware, ob die Maur eigen oder gemein sene, der Unsprecher auch kein Beweis der Eigenthumlichkeit benbringen kann, wird insgemein eine jede Maur, die im Gescheid stehet, sur gemein gehalten.

S. 4.

Doch fommt es viel auf bie Berjahrung und Poffesion von 30 Jahren an.

Jedennochkommt es in diesem Fall auch viel auf die Possession an, dabero, wann keine Anzeigungen vorhanden, woraus man abnehmen konnte, ob die Maur gemein oder eigen sene, solle auf die Possession gesehen werden, dann wann einer allein solche ruhig und unangesochten 30 Jahr lang besessen oder genußet hatte, ware sie für sein eigen, und wann sie beede besessen, für gemein zu halten.

# S. 5.

Meue Documenta fonnen nach ben 30 Jahren allegirt werben.

Würden einem aber erst nach Verfliessung der 30 Jahren neue und ihme zuvor unbekannte Documenta, Grund und Seweisthum zu Handen kommen, womit er sein Recht zu der Mauren beweisen konnte, soll er baben geschüßt, und von den Baurichteren darüber nach Villigkeit gesprochen werden.

# §. 6.

Belde Borfichtigfeit in Erlaubung eines fleinen Gebaues an einfen eigenthumlichen Maur muß gebraucht werben.

Wann unten an einer Mauren ein klein Gebau stehet, oder Zeichen vormals eins gelegter Trohm gesehen werden, so ist nicht gleich darans zu schliessen, daß die Mauren gemein seine, dieweilen oftmals ein Nachbar dem andern entweders aus Freundschaft, oder um die Bezahlung, erlaubet, etwas au seiner eigenen Mauren anzubauen, und nichtsdestos weniger die Mauren für eigen behaltet. Weilen nun an diesem Unterscheid wegen der Verzichrung, und sonsten, viel gelegen, als wollen Wir einen jeden, der dem andern etwas dergleichen vergönstiget, ermahnet haben, sich deshalben wohl vorzusehen, und sein Recht nicht so leicht zu verscherzen, allensalls aber genugsamen Beweis für das Künstige zu ers werben.

werben, wie der Berglich getroffen worden, und was er fich vorbehalten, indeme in der gemeinen Mauren der Nachbar bober fabren, und alle Heitere verbauen kann, an einer eigenen Mauren aber, bleibt es genau ben der Vergonstigung und angedingten Erlaubnis.

# §. 7.

Die Mauren ift beffen eigen, ber fie gebauen bat.

Wann also solcher Zweisel vorkame, so ist ju erforschen, wer die Mauren gebauet habe, dann wer sie hat bauen lassen, deffen eigen solle sie geachtet und dafür gehalten were den, daß der ander nur eine Gerechtigkeit, etwas daran zu bauen, nicht aber die Gemeinsschaft derselben, erlanget habe.

§. 8.

Berners ift ju unterscheiben, ob bif fleine Gebau gratis, ober um Gelb ift erlaubt worben.

Ferners ist zu erforschen, ob für eine folche Bergonstigung, an des andern Mauren zu bauen, etwas sene bezahlt worden oder nicht, erstern Falls, ift aus der bezahlten Summ zu schliessen, ob durch den Kauf eine Gemeinschaft der Mauren getroffen, oder nur eine Servitut aufgelegt worden, weil für die Gemeinschaft mehrers, als für die Servitut bes zahlt wird; letztern Falls ift dafür zu halten, daß es aus blosser Freundschaft geschehen und also die Bergonstigung nicht zu erweiteren.

# §. 9.

Mo gar fein Beweis vorhanden, ift bie Maur gemein.

Ist aber nicht bekannt, wer die Mauren hat bauen lassen, und sonsten kein Bes weis, wie der Verglich Unfangs getroffen worden, daben aber starkere Muthmassungen einer Gemeinschaft vorhanden, so ist die Maur für gemein zu halten.

§. 10.

Die mann nur im vorbern Theil des Gebels Schliflocher finb.

Wann in einer Mauren vornen Trobm liegen, oder Schlistochersich befinden, hins ten aber nicht, und Zweisel vorkame, ob nur das vordere Stuck, oder die ganze Maur gemein sene, so ist zu sehen, ob selbige auf einmal oder zu unterschiedlichen Zeiten gebauen worden, welches die Maurer und Bauverständige leicht erkennen mogen, ersteren Falls ist das vordere und hintere Theil, letztern Falls aber nur das vordere für gemein zu halten.

ARTICULUS III.

Wie ans und auf eine eigene und gemeine Mauren zu hauen erlaubt.

# §. I.

In und an bie eigene Maur fann nach Gutbunten gebauen merben.

Sin jeder ist befügt an. und auf seine eigene Mauren, die ihme allein gehoret, nach Sutbefinden zu bauen oder darein zu brechen, wann schon seit undenklichen Jahren nichts ware daran oder darein gebauen worden, doch soll es ohne des Nachbarn Schaden beschehen, und in streitigem Fall die Baurichter darüber zu erkennen haben.

0. 2.

# 6. 2.

Dicht aber alfo, wann bie Maur eines anbern ift.

In eines andern Mauren aber darf der Nachbar teine Trobin legen, noch fonften barein brechen, baran oder darauf bauen, und mann es geschehe, so ift der, deme die Mauren eigenthumlich zugehoret, im Nothsall befüget, es eigenes Gewalts wieder wegzuthun.

# §. 3.

Bismeilen tonnen es boch bie Baurichter erlauben. Bas für ein Rlafter Gemeins mauren bezahlt werbe.

Jedoch wann er, gegen Bezahlung der halben Mauren, in welcher sich kein bes fügt licht befindet, ein anständiges Gebau daran setzen, der Nachbar aber solches nicht zugeben wollte. soll er die Baurichter auf den Augenschein berusen, wann dann diese bes sinden, daß die Maur start und Wahrschaft genug sene, das neue Gebau zu ertragen, kann deme, so daran oder darauf bauen will, solches gestattet werden, weil dem gemeinen Wesen daran gelegen, daß die Stadt mit Gebauen erfüllt werde, und kann etwan für ein Klaster gemeine Mauren, das Fundament auch mitgerechnet, es sene darein gebrochen worden oder nicht, zwen Thaler, und an einer Riegelwand ein Thaler bezahlt, wann aber die Maur nicht oder weniger werth ware, die Schasung von den Baurichtern gemachet werden.

# 5. 4

# Mann es nicht fann erlaubt werben.

Wurden aber die Baurichter erfinden, daß eine solche Maur des andern vorhas bendes Gebau nicht ertragen mogte, oder konnte der, dem die Maur eigen ist, durch einen formlichen Berglich, Urtheil oder andere Gerechtsame erweisen, daß der Nachbar nicht bes fügt an diese seine eigene Mauren, oder darauf zu bauen, soll es daben verbleiben, und dieser schuldig senn, auf dem Seinigen sein Bebau zu segen.

# 9. 5.

Deben bes andern Mauren fann jederzeit eine neue aufgeführt merben.

Wann dann einer eine eigene Mauren nach feiner Nothdurft und Gelegenheit, neben des Nachbarn Mauren aufführet, kann aledann von diesem nichts weiters gefordert werden.

# §. 6.

In und an eine Gemeinmaur fann nach Gutbunten gebauen werben.

Un eine Gemeinmauren ist jedem Nachbaren erlanbet, ohngeacht der darinn fle, henden uralten lichteren, nach seiner Kommlichkeit zu bauen, und Trohm darein zu legen so viel er will, oder sonsten darein zu brechen, desgleichen auch mit solcher nach Belieden hoher zu sahren, wann schon der andere Nachbar es widersprechen thate, und vorwens dete, daß ihme solches schällich sene, dann wer sich seines Rechts bedienet, der thut nies mand unrecht, wofern nur die Mauren Unfangs zu einem solchen Gebrauch gewidnict wors den, und von solcher Dicke und Dauer ift, daß sie es ertragen moge.

41.

Unberft wann bas Bemeinmaurlein bie Buter nur fepariren thate. Schlupfrecht abgethan. Wie alsbaun zu bauen erlaubt.

Mann derowegen eine Gemeinmauren zwischen einem Garten oder Soflein, ober foniten, Unfangs nicht zum Soberbauen gewidmet, sondern nur zu dem End gebauen worden, bende Buter bardurch abzuschdern, so ift keiner befiget auf dieselbe ju bauen, noch die Maur dem Unfange gewidmeten Gebrauch und erften Absehen zuwider, ju gebrauchen, sondern wer da bauen will, solle entweder eine andere Mauren darneben auffuh. ren, doch darf er tein Schlupfrecht laffen, ale welches tonftig folle abgethan bleiben. ober wann er das Zwischenmaurlein abbrechen, und an deffen ftatt eine andere dickere Maur, ju feinem Beban auffuhren will, foll er es in feinem Roften thun, und auf feiner Seiten den Zusaß zum Fundament geben; Falls aber der Nachbar sich deren könftig auch bedienen wollte, foll er fich wegen der Maur und dem Zusaß am Fundament, nach obigem 6.3 mit dem Machbarn abfinden.

# Wie wann bie Mauren bunn und ichlecht ift.

Desgleichen wann die Maur fo bunn und schlecht ware, daß fie bas neue Gebau. nicht ertragen konnte, der Dachbar batte fich auch gleich Unfange widerfeget, und mare beffen baben beforchtender Schaden offenbar, fo kann er bey ben Baurichtern flagen, und ift alebann ber, fo gebauen bat, nach befindenden Umftanden schuldig bas Bebau wieder wegguthun.

# Wann eine Caufion fann begehrt merben.

Wann aber ber Bau von bem Rachbarn, da er es hatte thun konnen, nicht mare verbotten worden, fo fann er nicht auf die Wegthung des Baues, sondern nur auf ben Erfaß des Schadens flagen, und beshalben auch Caution begehren, fallt bann die Maus ren, foll der allen Schaden erfeben, welcher fie am meiften beladen bat, wofern die Caus tion erkannt worden. 

# Mann alle Schabloshaltung aufhoret.

Satte aber ber Machbar mit bes andern Vorwiffen und flaren Ginwilligung auf folche Weis gebauen, ohne daß der Nachbar fich widerjett, oder Caution begehrt, fo kann er ju gar nichts angehalten merden.

# II.

Dem andern jum Trug foll fein Bau aufgeführet ober verhindert merben.

Dieweilen es auch mit der oben &. 6 angeführten Generalregel viel auf bie mituns terlaufende Umftande ankommt, wollen Wir es in dergleichen und andern Bauftreitigkeis ten bem Butbefinden Unferer Baurichteren überlaffen, daß wann einer nicht aus Doth oder zu seinem Rugen, sondern nur aus Zeindschaft, und dem Nachbarn zu Trus bauen thate, oder wann ein unfreundlicher Dachbar ein Geban, fo ihme nicht nachtheilig und bingegen der Stadt anständig ware, nur aus blosser Eigensinnigkeit nicht gestatten wollte.

ober der Schaden dem einten Nachbar durch des andern Gebau so beschwerlich und groß ware, daß er das seinige nicht mehr nuhen konnte, alsbann auch eine Milderung darinn zu treffen.

§. 12.

Das oben auf eine Semeinmauren gefeste wird auch gemein. Ohne Entgelt aber tann nicht baran gebauen werden.

Was auf eine Gemeinmauren, auch nur von einem allein gebauen wird, bas wird auch gemein, Falls aber hernach der Nachbar sich dieses hoher aufgeführten Stucks auch bedienen, und entweder auf selbiges, wann es die Maur leiden mag, noch hoher bauen. oder Trohm darein legen wollte, mag ihme solches nicht verwehret werden, doch soll er sich mit dem, so die Maur in seinem Kosten gebauen hat, nach Billigkeit absinden, wie oben §. 3 vermeldet,

§. 13.

Die mann bas hoher aufgeführte Gebau nur auf bie balbe Breite gefetet worben.

Wann aber der Nachbar sein bober aufgesührtes Stud nur auf die halbe Breite geseiget hatte, welches dann geschehen kann, wann die Mauren so did und start ist, daß sie es ertragen mag, so ist ein Unterscheid zu machen, ob eine solche Gemeinmaur vorher unter den Besigern derselben vertheilet worden, welches daraus zu schliessen, wann sie beederseits entweder gar nichts, oder doch nicht über die Helfte in die Maur eingelegt; oder aber, ob sie unverspeilt sene, so daraus abzunehmen, wann ein jeder seine Erdsmidurch die ganze Maur, oder über die Helfte derselben eingelassen; erstern Falls bleibt das höher Aufgesührte dessen, so gebauen, eigen, und darf der Nachbar nichts darem oder daran hauen, sondern wann er bauen will, muß er auf seiner Seiten mit der Maur auch höher sabren; lestern Falls aber kann der Nachbar sich des höher aufgesührten Stucks auch bedienen, und gegen billiger Bezahlung darein oder daran bauen, weil der Aufbau wie das Fundament, worauf er stehet, auch gemein wird.

# 6. 14.

# Mann man fein Recht an bie Gemeinmaur verlieret.

Wann eine Gemeinmauren eingefallen ober sonsten baufallig ware, und der Nache bar sie nicht wieder aufrichten oder verbessern helsen wollte, so soll der andere ihm solches wissend machen, und durch zween ehrliche Manner, oder durch die Obrigseit mahnen, und eine gewisse Zeit bestimmen lassen; wurde er nun in dieser Zeit keine Hulf leisten, noch sich darzu verstehen wollen, die Mauren mit dem andern in gemeinem Kosten aufzusübzen, so kann der, was vonnothen ist, allein machen, und steht ihnte fren entweder den halben Kosten von dem andern wieder zu fordern, oder die Mauren für sein Eigenthum vollig anzusprechen, weil der Nachbar dadurch sein Recht verlohren.

# §. 15.

Mann bie auf bie Gemeinmauren verwendete Roften nicht muffen vergutet werden.

Wofern aber einer ohne den Nachbar dessen zuvor zu erinnern, auf die Gemeins mauren Kosten verwendet hatte, ist der andere nicht schuldig solche für sein Theil zu ers mu 2

fegen, und mag ber, so es eigenes Willen gethan, auch die Kossen allein tragen; es ware bann, daß der Nachbar sich abmesend befunden, oder die Maur aus hochster Noth batte mussen verbessert werden, in welchem Fall er sich ben den Baurichteren anmelden, die Nothwendigkeit der Reparation vorstellen, und des Bescheids erwarten soll.

# §. 16.

# Wann bie Maur nicht aus Roth verbeffert worben.

Im Fall auch die Gemeinmauren nicht aus Moth mußte gebauen werden, sons dern einer nur allein zu seinem Nugen oder eigener Kommlichkeit bauen wollte, als zum Exempel, wann er sein haus bober führen, und kommlicher bauen will, daben aber bes sorget, daß die Gemeinmauren, die zwar noch gut, doch zu dem neuen Ban nicht stark genug ist, solchen nicht ertragen mochte, so ist der Nachbar nicht schuldig ihm helfen zu bauen, sondern der, so also bauen will, soll es in seinem eigenen Kosten thun, und wann er die Mauren dicker machen will, auf seiner Seiten den Zusaß geben.

# §. 17.

Der Nachbar fann ohne Entgelt fich biefer Mauren nicht bebienen.

Bedoch wann der andere mit der Zeit sich dieser neuen Mauren auch bedienen, und seiner Seits auch hoher bauen wollte, soll er sich wegen der ganzen neu gemachten Mauren, und wegen des Zusages, der Gebuhr nach abfinden.

# §. 18. .

Der Roften einer Gemeinmauren ju verbefferen wird nach Proportion ausgetheilet.

Eine jede Gemeinmaur ober Riegelwand, so von benden Nachbarn genußet wird, und schabhaft ift, muß von ihnen in gleichen Kosten verbessert werden; es ware dann, daß einer auf seiner Seiten die Maur verwahrloset, oder deren einen erweislichen Schas den verursachtet hatte, in welchem Fall die Baurichter diesem ein Mehreres an die Kosten, nach Proportion des verursachten Schadens, auserlegen konnen.

# §. 19.

Wie zu verfahren, mann fich die Nachbarn über die Manier der Berbefferung nicht vergleichen tonnen.

Wann bende Nachbarn, denen die presthafte Maur gemein ift, in der Weis und Manier, wie solche wieder neu aufzuführen oder zu verbessern ware, nicht mit einander übereinstimmten, und einer die anderst, als sie zuvor gewesen, machen lassen, der andere aber die nur in vorigen Stand wieder stellen wollte, so kann der Lettere zu mehrerem nicht gehalten werden.

# §. 20.

Ein Bau foll vielmehr beforbert als verhindert werden.

Falls aber zweiselhaft mare, ob es benderseits nothig sene, die gemeine Mauren abzubrechen, indeme einer vorwendet, daß sie gar weit überhange, und anderst musse ges bauen werden, der andere aber sagt, daß sie ihm noch lang gut genug sene, und des andern vorbas

vorhabender Batt ihne nichts angehe, sollen verständige Bauleut darzu geführet werden, und diese nach gestalten Sachen urtheilen, ob der, so sich weigert, die Helfte oder weniger, oder gar nichts an den Kosten beytragen muß, und das Baugericht hernach darüber eretennen, alldieweil es nicht möglich ist, eine allgemeine Regel hierinn zu setzen; jedoch ist daben in Acht zu nehmen, daß ein ansehnlicher Bau vielmehr soll befordert als gehindert werden.

§. 21.

Der burch bas Bauen verurfachte Schaben folle erfett werben.

Wann einem, der nicht muß helfen mitbauen, durch das Abbrechen und Bauen des Nachbarn, an seinen Defen, Camin, Stegen, Dach oder sonsten, Schaden zuges fügt wurde, soll ihme solcher von dem Nachbarn wieder verbessert, und alles in vorigen Stand gestellt werden, weil einer dem andern ohne Schaden bauen soll.

. S. 22.

Bie mann einer bie neue Mauren mehr nuget als ber andre.

Ruget einer die Gemeinmauren, so neu hat mussen aufgeführet oder verbessert werden, bober hinauf, oder mehr in der Breite, als der andere, sollen die Kosten nach Proportion abgetheilet werden.

§. 23.

Die Gemeinschaft ber untern Mauren ziehet bie Bemeinschaft ber oberen mit fich.

Wann auf eine untere Maur, die gemein ist, oben eine andere gebauet worden, in welcher keine Zeichen einer Gemeinmauren, wie in der unteren, sich befinden, wird in zweiselhaftem Fall das obere Theil auch für gemein gehalten; es ware dann, daß der einte Nachbar ben 30 Jahren allein in der Possession dieses Aufbaues gewesen, in welchem Fall ihme solcher allein zuzueignen.

S. 24.

Mann megen ber fentenden Maur Caution begehrt wird,

Wann eine eigene Mauren sich seuft, und der Machbar davon Schaden zu bes forchten batte, ift der, deme sie eigenthumlich gehoret, schuldig, die Maur in guten Stand zu stellen, ober für den kunftigen Schaden Caution zu leisten.

§. 25

ober megen anberm Sehler.

Desgleichen wann ein altes haus oder ander Gebau den Einfall drobet, oder der Nachbar in dem seinigen etwas vornemmen thate, davon der andere Schaden wermuthen hatte, und er bessen verwarnet, keine Hulf leisten, noch davor senn wollte, kann er zu des andern Sicherheit zur Caution angehalten werden.

§. 26.

Bas biefe Caution fene?

Diese Caution erlanget auch ihre Erfüllung, wann der beklagte Machbar dem ans dern mit darreichender hand oder vor ehrlichen Zeugen verspricht und angelobet, daß er, DR 3 wann

wann das Gebau in kurzem ober langem einfallen, oder sonsten Schaden thun wurde, solchen ihme ersegen wolle, und wird in ben Nechten Cautio nude promissoria damni infecti genannt.

§. 27.

Db ber Schaben ju erfegen, mann feine Caution vorfanben.

Ware aber diese Caution vor dem Einfall nicht begehret worden, so ist ein Untersscheid zu machen, ob die Maur durch Sturmwind oder anderes Unyluck zerfallen, in welschem Fall kein Schaden erseht wird; wann aber die Maur aus des andern Verletzung des Gebels verungluckt worden, so kommt die Ersehung des Schadens mit der Billigkeit überein, obschon keine formliche Caution vorhero ware begehret worden.

# ARTICULUS IV.

# Won Dachtraufen, Ranlen und Schlupfen.

# §. I.

Db man ichulbig bes anbern Dachtrauf gut leiben.

Reiner ist schuldig des andern Dachtrauf auf seinem eigenen Gut zu leiben, sondern es soll ein jeder das Regenwasser ab seinem Dach so ableiten, daß es dem Nachbarn ohne Schaden ablaufe.

§. 2.

Die viel Zeit ju biefer Berechtigfeit erforbert wirb.

Ge kann aber die Gerechtigkeit, seinen Dachtrauf auf eines andern Grund und Bos den fallen zu lassen, durch tange der Zeit erworben werden, wann also einer dieses Necht mit Bedulden des Nachbarn drenfig Jahr lang ruhiglich hergebracht und besessen, soll er daben gelassen werden, welches Servitus Stillicidii recipiendi genannt wird, davon unten Art. 8 §. 8. 9 das Mehrere zu sehen.

. 9. 3

Bas bie Servitus Stillicidii non recipiendi fene.

Es gibt auch eine Servitus Stillicidii non recipiendi, da nemlich der Nachbar chuldig ist, den Rußen seines Dachtraufs seinem Nachbarn zu überlassen, und er sich alsbann des darab sallenden Wassers nicht für sich bedienen kann, welches ben durren Zeiten jenem kommlich, diesem aber beschwerlich sallet.

9. 4.

Die Breite eines Dachtraufs.

Die Breite eines Dachtraufs soll senn, daß man eine kaiteren umkehren kann, so ungefehr dritthalbe Schuf ausmachet.

9. 5.

Db bie Baffen, fo weit bie Dachtraufen geben, eigen fene.

Die Granzen eines jeden Sauses sind gemeiniglich dessen Mauren, und wird der für gehalten, daß sie am Gescheid oder End des Guts steben, und der Dachtrauf nur eine

eine gewisse Gerechtigkeit sene; wie dann auch die Gassen, so weit die Dachtrauf eines Hauses fallet, für Alment zu halten, und muß der, so ben Boden anspricht, so weit seine Dachtrauf gehet, sein Recht mit Scheidsteinen oder andern Grunden beweisen.

# §. 6.

Mem bie Dachtraufsboben in einem Schlupf gehoren.

Wann die Dachtrauf von zwen Gebauen in einem Schlupf zusammenfallen, und keiner darthun kann, daß dieser Plan sein eigen sene, so gebuhret er einem jeden zur helste.

# 9. 7. Erception beffen.

Hatte einer aber ein Gut hinten daran, und konnte erweisen, daß er drenfig Jahr lang diesen Schlupf fur einen Gang zu seinem Gut gebraucht, oder hatte der einte Rache bar einen Stein aus der Maur seines Hauses so weit herausgeben lassen als der Plas, den er neben seinem Haus hat liegen lassen, breit ift, ware der ganze Schlupf, oder so weit der Stein reichet, ihme für eigen zu überlassen.

# §. 8.

Ber ben Ranel, barein zwen Dachtraufen geben, verbeffern muß.

Wann ein Kauel, darein das Wasser ab zwen Dachern zusammenfliesset, auf einer Gemeinmauren liegt, und kein Theil die Beschwerde, solchen allein zu erhalten, auf sich hat, muß er in gemeinem Kosten gemacht und unterhalten werden, hatte einer aber allein die Beschwerd des Tragens auf seiner Mauren, so muß der andere darfür die Kosten der Erhaltens leiden.

# ARTICULUS V.

# Won Brunnen, Cisternen, c. v. Cloaken, Heimlichkeiten, Misthäusen, Ställen.

# §. 1.

Wie ein Brunnen ober Giftern in feinem Saus ju bauen.

er einen Brunnen ober Cisternen in seinem haus graben will, soll von des Nach, barn Mauren, sie sene eigen oder gemein, so weit weichen; daß derselben kein Schaden bavon entstehe; wann aber durch diesen neuen Brunnen des Nachbarn Quellen abgeschnitten wurden, so darf er ihm den Schaden nicht ersegen.

# §. 2.

# Die ein c. v. Beimlichfeit einzugraben.

Eine c. v. heimlichkeit und Cloac foll von des Nachbarn eigenen Mauren dren Schub, und von einer Gemeinmauren anderthalbe Schuh weit entfernet senn, diese auch, so viel möglich, in die Erde eingegraben und wohl vermauret werden, damit dem Nach-

barn kein Schaben und Nachtheil davon entstehe, wormit aber, wann es ber Plat nicht zugibt, nicht allezeit so genau zu versahren, weil die c. v. Heimlichkeiten vielmehr zu fors deren als zu hinderen sind.

§. 3.

Von Mifthaufen und Schweinställen.

Ein Misthaufen, Schweinstall oder andere scholliche Sachen, sollen nicht erlaubet senn, an eine Gemeine vielweniger an des Nachbarn eigene Mauren zu seßen, auch nicht so nabe, daß die Feuchte davon an die Mauren laufen und sie beschädigen konne.

# §. 4.

Dergleichen Gachen muffen wohl bermahret werben.

Wann von des Nachbarn c. v. Seimlichkeit, Cloac, Misthaufen, Stall oder dergleichen schallichen Sachen, ohngeacht die, wie vorgemelt, von der Maur entfernt waren, der Unrath und Wasser dennoch in des andern Brunnen, Keller oder anderes Ges bau durchdringen, und Schaden verursachen wurde, solle dem Nachbarn zwar seine c. v. Heimlichkeit oder dergleichen Sachen gelassen, jedoch ihme auserlegt werden, zu allen und jeden Zeiten solche in seinen Kosten so wohl zu verwahren, daß dem andern weder an dem Fundament der Mauren, noch in Durchdringung des Unraths und Wassers, einiger Schaden zugefüget werde.

S. 5.

Die mann bie c. v. Se.mlichfelt bennoch burch bie Mauren bringet.

Konnte aber, ohngeacht aller gebrauchten Borforg, der Schaden nicht ganzlichen abgethan, noch die Durchdringung des Unraths und Wassers vollkommen verhütet wers den, so ist dahin zu sehen, ob der Brunnen, Keller oder ander Gedau, deme dergleichen Schaden zufommt, alter sehe als des andern c. v. Heimlichkeit, davon der Schaden hers kommt, oder ob diese vor jenem gestanden; in ersterem Fall solle die c. v. Heimlichkeit, Stallung oder was es sonsten sehn mochte, ganzlichen aberkannt, zugeworsen und abges than werden; in lesterm Fall aber sollen diese Sachen gelassen, und wann der Besiger nicht besser helsen kann, der andere alsdann schuldig sehn, seinen Brnunen, Keller oder anderes Gebau in seinen Kosten besser zu verwahren.

# ARTICULUS VI.

# Won Erkeren und anderen Worhangen.

§. I.

Db Erfer, Schopf und Borbang gu bauen erlaubt.

Miemand solle befügt senn einen Erker, Schopf oder andern Vorhang an seinem Haus zu machen, wo zuvor keiner gewesen, noch die Trohm entwedern Bodens auf die Gassen fürschiessen zu lassen, die Obrigkeit und Nachbarn haben es dann ausdrucklich erlaubt.

# §. 2.

Wie bie Bors und Wetterbachlein ju machen.

Die Vors und Wetterdachlein an den Hauseren sollen auch nicht gröffer gemacht werben als der Brauch ist, und sich nicht weiters, als der Nachbarn, hinaus erstrecken, damit das Fahren und Wandlen auf der Gassen frey und ungesperrt seine.

# §. 3.

Die bie Farber ihre Vorfchut machen follen.

Was aber die Farber und andere handwerksleut betrift, welche bergleichen Vorsschuß zum Behuf ihrer handwerker nothig haben, soll ihnen solche, doch also zu machen vergonnt senn, daß sie den Nachbarn damit keine grosse Beschwerden verursachen, und wann diese sich widerseigen thaten, die Baurichter über die Weis und Manier zu sprechen baben.

# ARTICULUS VII.

# Mon Lichteren und Fenfteren.

# §. I.

Db in ber Mauren am Gefcheib Lichter fonnen gemacht werben.

bischon, wie oben Art. 3 §. 1 angezogen, einem jeden aus natürlicher Frenheit erlaubet ift, in seine eigene Maur nach Gefallen einzubrechen, solle doch solches ohne Schaden des Nachbarn geschehen, darum wann einer seine Mauren bis ans End oder Gescheid seis nes Guts sehet, ist er nicht befüget Fenster oder Lichter, gegen seines Nachbarn Haus oder Hof einzubrechen, damit der Nachbar durch verdrießliches Einsehen nicht beschweret werde; es hatte dann der Nachbar darein gewilliget, oder es waren vorhero dergleichen Lichter schon in der alten Maur gewesen.

# §. 2.

Mann bie Lichter wieder muffen jugemauret werben.

Hatte aber einer dergleichen Lichter gegen seines Nachbarn Saus oder Hof, binsterrucks seiner, und ohne sein Vorwissen eingesehet, soll er allwegen, auf Alag des Nachsbarn, schuldig senn, dieselbe wieder zu vermauren, es ware dann, daß er mit Gedulden des Nachbarn solche Fenster 30 Jahr lang ingehabt und gebraucht hatte, in welchem Fall er ruhiglich daben verbleiben kann.

# §. 3.

Catt an bes Rachbarn Mauren fann eine neue Maur aufgeführt werben.

Jedoch wann der Nachbar auf seinem Grund und Boden, zu seinem nothwendis gen Gebrauch, satt an des andern Mauren, auch eine aufführen, oder sonsten ein Gebau darneben stellen wollte, soll ihme solches erlaubt senn, ohngeacht die alte Mauren und ders selben Lichter über drenßig Jahr waren geduldet worden, weil er nicht weniger Necht hat sein Gut bis aus End oder Gescheid zu geniessen, und was ihne gut dunket, darauf zu machen, als der andere.

# §. 4.

Die Gerbitus, feine Lichter ju haben, muß bewiesen werben.

Widerspricht der, dem die Mauren gehöret, daß man ihm die Lichter und Heitere nicht verbauen dorfe, so muß er diese Servitut, so der andere leiden soll, schriftlich oder durch zwen unparthenische Zeugen erweisen, davon unten Art. 8. §. 5. und Art. 9. §. 10. nachzusehen.

9. 5.

Lichter feit 60 Jahren find nicht mehr angutaffen.

Michts bestoweniger, was diejenige Lichter betrift, welche sich bereits difinablen in eigenthumlichen Mauren 60 Jahr lang, seit deren Aufbauung besinden, sollen dieselbe une angetastet also verbleiben.

§. 6.

Mann Lichter tonnen gemacht und bagegen gebauen werben.

Wer aber mit seiner Mauren vom Gescheid die Breite eines Dachtraufs ober britthalbe Schuh weichet, der darf Lichter darein machen so viel er will, jedoch wann auch in diesem Fall der Nachbar nicht leiden wollte, daß man ihm in sein Gut sebe, so stebet ihme fren, dagegen zu bauen.

§. 7.

Die gegen bie Baffen und Alment Lichter zu machen. Die in einem Seitengebel.

Gegen die Gassen oder Alment ist einem jeden erlaubet Lichter zu haben, jedoch sollen die, so kunstig in einem Seitengebel gesehet werden, da des einten Haus weiters auf die Gassen hinausgebauer ist, als des andern, dren Schuh weit von des Nachbarn Maur entsernt senn und vergittert werden, die aber vier Schuh weit davon entsernt sind, sollen des Vergitterns besrehet senn; doch dieses diejenige Lichter, so bereits in dergleichen Seitens gebel sich besinden, nichts angehen, und die unangesochten im Stand wie sie sind verbleiben.

§. 8.

Die Lichter in der Scheidmaur muffen vergittert werden.

Wie dann auch ein jedes Licht, so alt es immer senn mag, wann solches am Gesscheid stehet, und dem Nachbarn in sein Haus und Hof gesehen werden mag, soll vergitstert, und die Bitter ein halben Schuh eng in die Sturzel und Bank gemacht werden, das mit dem Nachbarn mit Einsteigen, Ausschütten oder sonsten, kein Schaden geschehe.

# ARTICULUS VIII.

# Mon Gervituten ober Dienstgerechtigkeiten ber Bebauen.

§. I.

1. Was die Gerechtigfeit auf bes andern Stock gu bauen fene.

Dienstgerechtigkeiten, so die Gebau einander leisten, sind vornemlich diese: Erstlich, daß einsen Mauren des Nachbarn Gebau, so oben darauf stehet, tragen muß. Ben dieser Dienstgerechtigkeit ist etwas besonders, daß der Inhaber des untern Theils der

der Mauren schuldig ist, solches in seinem Kosten zu unterhalten, obschon es dem obern allein zum Rugen gereichet, doch wann das obere Gebau schadhaft ist, und eine Reparation erfordert, nuß der Inhaber besselben solches in seinem Kosten unterstüßen, und wird Servitus oneris kerendi genannt.

# §. 2.

### 2. Das bas Trohmrecht fene.

Zweytens, daß ein Nachbar in des andern eigenthumlichen Maur seine Trohm legen darf, damit er wegen seinem Gebau keine eigene Maur darneben batten muß; ben dieser Dienstgerechtigkeit, so das Trohmrecht (Servitus tigni immittendi) genennt wird, muß nicht der, dem die Maur zugehoret, sondern der das Necht hat Trohm darein zu legen, sowol die Trohm als die Mauren, wann sie ihm allein dienet, in seinem Kosten ers balten.

# §. 3.

# 3. Das bie Gerechtigfeit, fein Saus bober aufzufuhren ober nicht aufzufuhren, fene.

Drittens, daß einer sein Haus, wegen seines Nachbarn Gebau, nicht bober auf führen darf, damit demselben die Aussicht nicht benommen, noch der Sonneuschein versichlagen werde, Servitus altius non tollendi genannt: Es gibt auch eine Gattung Dienstbarkeit; da der Nachbar verpstichtet ift, auf des andern Beschl, sein eigen Haus hoher aufzusühren, damit etwan des Dienstherrn Gebau vorm Sturm und Negen beschüßet werde, und diese letztere Gattung wird Servitus altius tollendi genannt.

# §. 4.

# 4. Bas Lichter ober feine Lichter gu haben.

Viertens, daß einer des Nachbarn lichter nicht verbauen, noch durch-ein neues Gebau ihme die Aussicht benehmen; oder hingegen, daß einer auf des Nachbarn Grund und Boden die Aussicht haben, und in dessen Mauren lichter einbrechen dorfe, Servitus luminum, & ne luminibus officiatur genannt.

# §. 5.

# Die meit ber Rachbar vom Licht meichen muß.

Wer diese Gerechtigkeit hat, daß ihme das licht oder die Heitere nicht darf bes nommen werden, dem ist der Nachbar so weit zu weichen schuldig, als es die Heitere ersordert.

# §. 6.

# Db ein licht tonne vergröffert ober an ein ander Ort gefeget werben.

Obschon einer das Recht zu einem oder mehr lichter hat, und der Nachbar solche als eine Servitut leiden nuß, so ist er doch nicht befügt solche zu vergrössern, noch an ein ander Ort zu seigen, ohne Bewilligung des Nachbarn, weil es in allen diesen und andern hierinn gemeldten Servituten Kriete ben der angedingten Gerechtigkeit verbleis ben muß.

# §. 7.

Db neue Lichter unter ben alten begriffen fenen.

Es gehet auch diese Dienstgerechtigkeit nur diejenige Lichter an, die zu der Zeit gestanden, da solche unter den Nachbarn errichtet, nicht aber auch die, so nach der Hand erst gemacht oder nen ausgebrochen worden.

# §. 8.

#### 5. Das ber Dachtraufen halben fur Gervituten borhanben.

Sunftens, daß einer das Wasser vom Regen ab seinem Dach in des Nachbarn Gut fallen lassen, oder solches, wie auch das von seinem Wasserstein, durch des Nachsbarn hans und Grund leiten darf, oder daß der Nachbar seinen eigenen Dachtrauf dem andern muß zukommen lassen.

# §. 9.

Db bie Dachtraufen in einen Ranel tonnen gezogen werben.

Obschon einer das Recht hat, daß sein Wasser tropsenweis auf des Nachbarn Dach oder auf seinen Grund und Boden sallet, ist er doch nicht befüget, ohne dessen Einwillisgung, solches in einen Känel auszusangen, und in einem zusammengefaßten Fall absliessen zu lassen, weil keine Dienstbarkeit verschlimmert, oder zu des andern Beschwerd gemacht werden solle.

# §. 10.

Db ein folch Dach langer ober furger fonne gemacht merben.

Darum auch berjenige, so das Recht dieser Dienstbarkeit geniesset, sein Dach nicht langer noch kurzer machen, noch solches erhöhen oder erniedern kann, es hatte bann der Machbar darein gewilliget, oder es ware offenbar, daß die Servitut erträglicher gemacht, und der Nachbar nur aus Neid sich widerseigen wurde.

# §. II.

Die Dienfibarfeit fann nicht harter, mol aber milber gemacht merben.

Wann gleich das haus, so eines oder das andere Recht dieser Dienstbarkeiten geniesset, oder das, worauf solche haften, neu aufgebauen wurde, so verliehret sich doch die Servitut nicht, sie kann aber ohne Einwilligung des einten oder andern Nachbarn nicht harter noch beschwerlicher gemacht werden, als sie zuvor gewesen.

# § .: 12

Dbige find nur Exempel ber Dienftgerechtigfeiten.

Ueber diese gibt es noch andere Gattungen der Dienstgerechtigkeiten, welche aber anzusubren der eingeschränkte Raum dieser Statuten nicht erlaubet.

#### ARTICULUS IX.

Wie die Dienstgerechtigkeiten der Gebäuen erworben und wieder ver-

# §. I.

Dienstgerechtigfeiten muffen bewiefen merben.

Gin jedes Gebau, oder ander liegendes Gut, solle in zweifelhaftem Fall für fren, und mit feinen Beschwerden beladen, gehalten werden, darum demjenigen, der eine Dienstegerechtigkeit oder andere Beschwerd an des Nachbarn Gebau oder Grundsink, zu seinem oder seines Buts Nuben, anspricht, solches authentisch zu beweisen obliegen soll.

# §. 2.

#### Die folde erlanget merben.

Die Dienstgerechtigkeiten konnen durch Rauf, Berglich, leste Willensverordenungen und andere Contracten, auf Weis und Manier, wie die liegende Guter, erwore ben werden.

# §. 3.

# Im 3meifel mirb ju Gunften ber Frenheit gefprochen.

Damit aber allerhand disfalls zu besorgende Irrungen und Streitigkeiten, so viel möglich, vermieden bleiben, sollen diejenige, so eine Dienstgerechtigkeit zu errichten Willens sind, sich über deren Weis und Form deutlich erklaren, und solche in Schriften versaffen, sonsten in dunklen und zweiselhaften Fallen immerdar wider die Servitut, und zu Gunften der Frenheit, gesprochen werden soll.

# §. 4.

# Die Dienfigerechtigfeiten werben burch Berjahrungen auch erlanget.

Dergleichen Dienstgerechtigkeiten konnen zuweilen nuch durch die Verjährung erworben werden, wann einer nemlich mit Vorwissen und Gedulden des Nachbarn sich der Servitut anmasset, und dieser die Zeit über, so zu der Verjährung nothig ift, darzu fillschweiget.

# §. 5.

# . Bas ber Berjährung Requisita fenen.

Es wird aber zu einer solchen Berjährung erfordert, daß derjenige, so die Dienste gerechtigkeit erwerben will, solche nicht mit Gewalt, noch heimlich, noch erbetener Weise, sondern mit gutem Wissen und Nachsehen des Nachbarn, an sich gebracht, und sich deren eine Zeit von 30 Jahren hinter einander ruhiglich und ohne Widersprechung bedienet habe. Auf solche Weis wird auch die Servirus negativa erworben, da nemlich einer durch das Nichthun seinem Nachbarn einen Nußen zuschaffet, als da, zum Erempel, einer höher bauen wollen, und der Nachbar ihme solches durch die Obrigkeit, oder durch zwen unparsthenische Zeugen, verbieten lassen, er aber während drenßig Jahren den Bau nicht fortges subret, so kann er nachwärts nicht mehr höher bauen.

# §. 6.

#### Berhinberungen in ben Berjahrungen.

Wann also einem wahrend dieser Zeit von dem Nachbarn, entweder durch ein richterliches Verbott auserleget worden, daß er der angemaßten Dienstgerechtigkeit solle mußig stehen; oder wann der Gebrauch derselben hinterrucks und ohne Vorwissen des andern ware angesangen; oder wann die Erlaubnus darzu auf beschehene Vitt ware ershalten, und nur dem Nachbarn zu Gesallen, aus guter Freundschaft, ertheilet worden, so kann in keinen diesen Fallen die Servitut durch die Verjährung erworben werden.

# S. 7.

# Den rechtmäßigen Poffeg muß ber Befiger beweifen.

Und weilen ein jedes Gebau von Natur für fren gehalten wird, soll dersenige, welcher vorgibt, daß er der Servitut nicht auf vorgemeldte unrechtmäßige Weis sich am gemasset, solches genugsam und authentisch beweisen.

# §. 8.

#### Mann bie Beriahrungszeit aufanget.

Diese Berichrungszeit nimmt ihren Anfang sobald einer sich der Servitut zu ges brauchen angesangen, als zum Erempel, wann er einen Trohm in des Nachbarn Maus ren mit dessen Borwissen gelegt, oder wann einer etwas zu des Nachbarn Schaden vornehmen, als zum Erempel, ihme ein Licht verbauen wollen, jedoch auf dessen Widers sprechen davon wieder abgestanden, und solches ersthen lassen.

# §. 9.

# Res meræ facultatis werden nicht verjährt.

Was aber diesenige Sachen betrift, welche in der natürlichen Frenheit bestehen, und res meræ kacultutis genannt werden, die einem jeden zu thun oder zu lassen erlaubt sind, als zum Exempel, ein Gebau in seinem Hof oder Garten, da zuvor nie keines ges standen, so dem Nachbarn zuwider senn konnte, auszusüberen, konnen diese durch keine Verjährung als von der Zeit an, verhindert werden, wann der Eigenthumsherr auf des Nachbarn Verbott und Widersprechen davon abgestanden.

# 6. 10.

# Berjährungen muffen flar bewiefen merben.

Weilen nun ben dergleichen Verjährungen fehr viel zu beobachten, und daraus groffe Irrungen und Streit erwachsen können, so soll man, wann sie nicht klar erwiesen werden, selten darauf Achtung geben, sondern vielmehr erkennen, daß ein jeder sein Vorzegeben mit Schriften oder Zeugen bescheinen solle.

# §. 11.

Eine Dienstgerechtigfeit erlofchet, z. mann bie Guter an einen einigen herrn fommen.

Singegen konnen die Dienstgerechtigkeiten auch wieder verloren werden: Brftlich, wann bes Nachbarn Sut, so eine Servitut leiden wuß, dem andern, so diese erworben, eigen.

eigenthumlich zufallt, und bleibt die Dienstgerechtigkeit erloschen, wann schon das Gut, auf welchem solche gehaftet, hernach wieder einem andern verkauft wurde, sie ware dann wieder ausdrucklich angedingt worden.

#### §. 12.

2. Mann bas Dienft, ober Dienftherrnhaus ju Grund gegangen.

Zweytens, wann das Haus, so die Servitut schuldig ift, oder aber des Diensts berrn Geban vollig zu Grund und verlohren gehet, wird es aber wieder aufgebauen, so kommt das vorige Dienstrecht auch wieder in alten Stand; wann indessen die Hauser nur in etwas abgeandert worden, so ist dies für keine Zugrundgehung zu rechnen.

# §. 13.

#### 3. Mann bie Gervitut nachgelaffen wirb.

Drittens, wann der, dem die Servitut zukommt, solche dem Nachbarn frenwillig erlasset, oder an dem Ort, wo solche haftet, etwas bauet, daß der Gebrauch der Servitut unnuklich wird; zum Exempel, wann der, so das Tranfrecht in eines andern Gut hat, sein Dach verändert, und in die Transe in das seinige richtet.

# §. 14.

#### 4. Wann man fich burch Berjahrung in Frenheit gefeget.

Viertene, wann der, deme die Dienstgerechtigkeit zukommt, solche in brenßig Jahren mit gutem Wissen, oder aus Nachlässigkeit, nicht ausgeübt, und der andere, der sie schuldig ware, etwas vorgenommen, wormit er sich in die Frenheit gesehet; als zum Exempel, wann der, so das Recht hatte in des Nachbarn Mauren Trohm einzulegen, solche daraus genommen, und gelitten, daß der Nachbar die köcher zumauren lassen, wann aber die köcher nicht waren zugemauret worden, so thut sich die Servitut auch nicht vere jähren.

# §. 15.

# 5. Mann bie Zeit und Termin verfloffen.

Sunftens, horet die Dienstbarkeit auf, wann die Zeit verflossen, bis auf welche folche erlauber worden.

# ARTICULUS X.

Was des gemeinen Nupens halben, in Ansehung der Gebäuen, und wegen Feursgefahr in Acht zu nehmen.

# §. 1.

# Db Baufer tonnen vertheilt ober unterfchlagen merben?

Reine Hauser sollen mehr, ohne Oberkeitliche Einwilligung, vertheilt, noch unterschlasgen werden, es ware dann ein solches Haus, das seine Weite, Grosse und Lauge wol darzu hatte, und die Baurichter, oder wer sonsten von Obrigkeits wegen zum Musgenschein

genschein ernennt wurde, befinden sollten, daß es obne Feurs, oder andere Befahr mot gescheben konnte.

§. 2.

Db bie Boffeln zc. von bem Saus fonnen verfauft merben?

Desgleichen sollen auch die Soffein, Gatten und Stall ohne Bewilligung ber Obrigkeit nicht mehr von ben Saufern abgeschnitten, und verlaufet werden.

# §. 3.

#### Bon ber Safnern Brennofen.

Die Safner follen keine Brennofen mehr in ihren Saufern haben, fondern fich beren, fo vor den Thoren, auffer der Stadt gebauet worden, allein bedienen.

# §. 4.

#### Von Wafferfteinen.

Die Wasserstein, so auf die Gassen geben, sollen nicht mehr als ein Schuh lang für die Mauren des Hauses hinaus langen, und in einem Känel oder Rohr also gefasset werden, daß das Wasser grad an der Maur des Hauses hinunterlaufen könne, damit die Fürubergehende von dem ausgeschütteten unsaubern Wasser nicht besprenget, noch an ihren Kleidern beschädiget werden.

# 9. 5.

# Bon Dfenthurlein.

Niemand solle ein Ofenthurlein von Holz haben, und wann die Feurschauer ein foldes finden, sollen sie es nicht gestatten, sondern dem Inhaber des Hauses auferlegen, eines von Gisen zu machen; wurde er aber solches in acht Tagen Zeit nicht thun, soll es durch der Stadt Baumeister gemacht, und der Kosten von dem Eigenthumsherrn des Hauses wieder eingefordert werden.

# §. 6.

# Von Stangen im Camin.

Desgleichen sollen die holzerne Stangen in den Caminen, so zum Ranchern dies nen, wo sie gefährlich sind, so viel möglich abgeschaffet, und durch die Feurschauer anz dere von Eisen zu machen, geordnet werden.

# §. 7.

# Pflicht der Feurschaueren.

Ju Vorkommung aller Feursgefahr, soll es ben der alten Gewohnheit verbleiben, und die verordnete Feurschauer, welche sind der Quartiermeister, dren Wachtmeister, zwen Rottmeister, ein Maurer, ein Hasner, und ein Caminseger, zwenmal des Jahrs, nemlich zu Unfang desselben, und des Herbstmonats, in alle Hauser ihres Quartiers gesten, dieselbige von oben bis unten besichtigen, und was sie darinnen gesährlich sinden, entweder gleich einschlagen, oder besehlen, daß es in einer von ihnen angesehten Zeit versbessert werde; wann dann der Termin verstossen, solle jemand von ihnen wieder dahin gehen, um zu sehen, ob die Verbesserung erfolget, und wann es nicht geschehen, die

Ungehorsamen sogleich dem regierenden Beren Burgermeifter anzeigen, damit sie zu gee bubeender Straf gezogen, und das Motpige sonften verbesfert werden konne.

#### §. 8.

Collen fich vergebens in den Saufern nicht aufhalten.

In wahrendem Umgang follen fie fich in keinem Haus aufhalten, damit die übrige Saufer nicht versaumt, noch schlechter besichtiget werden, auch kein Unsehen der Person haben, einen Fehler zu leiden oder zu verschweizen.

# §. 9.

Mann bie Maurer und Safner die Feurschauer befragen muffen.

Rein Maurer oder hasner solle ein Camin, Bach oder Bauchofen, Brantens weinkessel, Farber hutmacher oder Rufferosen, Schmidtoß, oder andere dergleichen gefährliche Feurstatt machen, wo zuvor keine gestanden, er habe dann den Feurschaueren den Ort, auch die Weis und Manier, wie solches zu machen, gezeigt, und diese darüber zu erkennen haben, ob es thunlich sepe oder nicht.

# §. 10.

Un welche Maur ein Ctubenofen gefett werben muffe.

Wo man einen Stubenofen sehen will, soll eine Feurmauren gemacht werden, so boch als das Gemach ift, und wann auf dem obern Boden das Camin an eine Riegels wand kame, solle alles wohl verwahrt, und, wo möglich, eine Bachensteinbreite darzwissichen ausgemauret werden.

#### 6. II.

Db ein Runftafen, Bach: und Bauchofen, Farb, und Brantenweinteffel.

Desgleichen follen alle Bach: und Bauchofen, wie auch die Aunstofelein, Farbe und Brantenweinkeffel, an eine rechte Mauren, und an keine Riegelwand gesetzt were ben, oder wann eine Riegelwand barbinter stunde, solle zuruckzewichen, und wenigst ein halber Schub breit tuft gelassen werden, daß man ein Bestech beyderseits machen konne.

# §. 12.

Die bie Daur bor bem Dfenloch ju vermabren.

Wann über einem Ofen, welcher Gattung co ware, die Flammen jum Ofenloch binaus ein Holz berühren undgen, soll ein Gewolb von Bachenstein, oder ein Camins schoos gemacht werden.

# §. 13.

#### Bon fleinen Caminen.

Die kleine Camin follen nicht enger gemacht werden, als daß wenigst folche mit einer Wellen tonnen geputzet werden.

#### 6. 14.

Wie an eine Gemeinmauren ein Dfen gu feten.

Wann ein Maurer oder Hafner an eine Gemeinmauren zwischen zween Nachbarn einen Bach . Bauch . oder Kunftofen, oder einen Kessel seiget, soll er sich nicht begnügen, Beckmanns Gesetze VII. Theil.

1:

wann er eine Mauren findet, sondern er soll auch auf der andern Seiten sehen, ob nicht ein Trohm, Balken oder ander Holz in der Mauren lieget, oder ob sie einen Spalt habe, daß das Feur durchdringen, und etwas anzunden konnte, besonders aber in solchem Fall nichts vorznehmen, die Gefahr sene dann aus dem Weg geraumt, und wann auf der andern Seiten eine Scheuren ware, soll mehrere Vorsichtigkeit gebraucht, und weiters von der Mauren gewichen werden.

§. 15.

Solche Defen und Reffel zc. foll ber Meifter felber machen.

Eine folche Arbeit, einen Ofen oder Restel, was Gattung es senn mochte, zu setzen, solle ein Meister felber machen, und nicht an sein Gesind lassen, sonsten er den Schaden ersetzen solle.

§. 16.

Bie biefe Feurordnung ben Meiffern borguhalten.

Diese Feurordnung solle den Maureren und Hasuern, wann einer zum Meister angenommen wird, und darüber noch alle Jahr, auf der Schmidtzunst zu ihrem Verhalt vorgelesen werden.

§. 17.

Strob auf bie Baffen ju ftreuen verbotten.

In der gangen Stadt folle niemand erlaubet senn, wann er auch gleich Scheuren und Stallung batte, Strob auf die Gassen ju ftregen, ben dren Pfund Straf, und darüber die Quartiermeister fleißiges Aussehen haben.

§. 18. . .

Pflicht ber Maurer, Bimmerleuten und Safnern.

Rein Maurer, Zimmermann oder Hafner folle ohne Oberkeitliche Bewilligung auf Die Almenten etwas bauen oder seken, desgleichen auch ohne Borwissen des Nachbarn in keine Scheide oder Gemeinmauren, noch weniger aber in eine Oberkeitliche Mauren, ohne dero Borwissen, etwas einbrechen, oder darauf und daran bauen.

§. 19.

Vom Rarrenfalbenfochen.

Rein Seiler, noch jemand anders, soll in einem Haus Karrensalbe tochen, ben geben Pfund Straf.

§. 20.

Bon Schweinftallen.

Wer kein Hoffein an seinem Saus bat, soll keinen Schweinstall haben, ben funf Pfund Straf, und soll ihme auch kein Schwein gezeichnet werden.

§. 21.

Bo gu bechlen fepe.

Kein Sechelmann oder Seiler foll in seinem oder eines andern Haus, weder für sich selbsten, noch um den tohn bechlen, ben zehen Pfund Straf, und sich nur deren darzu

darzu erbauten Bechelhauslein bedienen, welche Straf auch noch dene angehen foll, der es in feinem Saus leiden wird.

§. 22.

Mo ber hanf zu trodnen.

Rein Sauf solle in einer Stuben, oder ben einem Dfen gedorret, auch die Saufftengel an kein Camin oder ander gesährlich Ort gelegt, und so viel moglich aus den Saus
fern geschaffet werden, ben zehen Pfund Straf.

# §. 23.

Auf ber Alment feine c. v. Beimlichkeit gu machen.

Miemand foll ohne Oberkeitliche Erlaubnus eine c. v. Beimlichkeit auf den Almensten ju graben befüget fenn, ben zwanzig Gulben Straf.

# §. 24.

#### Dom Dreiden und Tabadrauden.

In den Scheuren solle niemand ben einem Licht dreschen, auch kein Tabad rauchen wo Strof ift, ben Straf der Thurnung, und dren Pfund in Weld, auch zehen Pfund gegen dene, so es in seinem Saus leiden wird.

# §. 25.

#### Bon Mifthaufen auf ben Baffen.

Wer keine Scheuren hat, solle keinen c. v. Misthaufen auf die Gassen seigen, auch diese nicht, als an die Ort, wo es erlaubet ist, ein solcher c. v. Misthausen auf der Gassen, soll nur dren Schub lang, und dren Schub breit senn.

# §. 26.

Die Maur barf gegen bie Straf nicht hinausgeruckt merben.

Wer gegen die Straß eine Mauren setzet, soll fie nicht weiter hinausrucken, als sie zuvor gewesen, oder die Gebau darneben geben, ben funfzig Pfund Straf, und soll, wann er darüber gesahren, wieder hinein zu weichen schuldig senn.

# §. 27.

# Bie ble Ringmauren ju verbeffern.

Das an der Stadt Ringmauren, oben oder unten, fehlt, foll halb von der Obrigfeit, und halb von dem Inhaber des daran ftebenden Saufes verbeffert werden.

# §. 28.

# Die ber Plat auf ber Ringmauren zu wischen.

Ein jeder, so eine Thuren in seinem Hans auf die Ringmauren hat, foll wenige ftens alle vierzehen Tag, so weit sein Haus gehet, solche wischen lassen, ben dren Bagen Straf.

§. 29.

Done Dberfeitliche Erlaubnus foll fein Licht in die Mingmauren gebrochen werben.

Mer ohne Oberkeitliche Erlaubnus zu einem Licht oder Wasserstein, oder sonsten, in der Ringmauren durchbricht, soll fünfzig Pfund Straf bussen, und doch alles wieder zumauren.

§. 30.

Bon eingefallenen Saufern in ber Stabt.

Wer ein Haus oder ander Gebau in der Stadt einfallen laffet, der soll es in Jahr und Tag wieder aufbauen, oder, wann ers nicht vermochte, einem andern verlaus fen, sonsten es der Obrigkeit heimfallet, welche es wieder bauen und behalten, oder dem vorigen Inhaber und dessen Erben die Wahl geben kann, solches in angesetzter Zeit wies der an sich zu losen.

# Zusätze der Baurechten

per Extractum einiger Rathserkanntnuffen.

Maurer und Zimmerleut.

1766. 5ten Febr. Den samtlichen Maureren ift neuerdings anbefohlen, teine neue Feurwerfer zu machen ohne Borwissen der Quartiermeisteren. Es soll auch tein Gesell oder Jung keine alte Feurstatt repariren, der Meister habe dann Wissenschaft das von, ben vier Gulden Straf.

1770. 29sten Aug. Den Maureren und Zimmerfeuten foll auf ber Zunft ans gesagt werden, daß sie niemablen an der Ningmauren etwas machen, sie haben es dann dem Herrn Baumeister angezeigt, ben vier Gulden und auch hoberer Straf, je nach Ers

finden.

Baugericht und Augenschein.

1767. 21sten Man. Obschon die Bangerichtokoften gering find und die herren bftere um Kleinigkeiten willen bemühet werden, so will man es doch zur Zeit noch benm alten Tax bewenden lassen. Mit dem Anhang, daß der herr Prassdent jeweilen nach seiner Prudenz konne untersuchen lassen, ob die Sach auch der Mühe werth sene, so daß, wann der Burger wegen dergleichen Kleinigkeiten, ober aus Eigensun, auf dem Bangericht beharren wurde, alsdann neben dem Kosten noch Straf erfolgen solle.

1774. 23sten July. Wann ein E. E. Rath oder der regierende Herr Burgers meister einen Augenschein von Baumeister und Bensig erkannt, so solle jedem dieser Hers ren für ihre Bemühung 7. f. 6. du. und dem Werkmeister, wann er darben ift, 5. f. bes

zahlt werden.

Bolgerne Scheurentenn.

1772. 13ten July. Weilen die holzerne Schenrentenn wegen dem Lermen, so sie machen, in der Stadt nicht wohl konnen gelitten werden, so solle ins Kunftige bergleichen bolzerne Tenn zu machen verbotten senn, und diejenige, so bato existiren, ben der ersten Reparation auch von Erden gemacht werben.

# II.

# Erneuerte Gassenwirthordnung der Stadt Mülhausen (im Sundgau). Vom 25sten Febr. 1775.

Anno 1757 erneuerte Gassenwirthordnung zu durchgehen, insonderheit seit Anno 1769 anstatt den fünf Quartieren und den sogenannten Sechseren, die Stadt in sechs Quartiere einzutheilen, und diese Einrichtung bisher von gntem Erfolg gewesen; so haben ges dacht unsere Gnädige Herren alle diese Erkanntnussen diesmahlen zusammengezogen, und damit Manniglich wisse, was in Unsehung des Gassenwirthens Rechtens sene, und wie sich ein jeder Burger dessalls zu verhalten habe, erkannt und geordnet, wie folgt:

T.

Weilen das Gassenwirthen ein altes Recht der Burgerschaft ist, und bisher alle Wochen 6 Gassenwirth gewesen, so solle es noch weiters daben verbleiben, und ohne Unsterscheid des Standes oder, der ehemaligen Privilegirten, die abgestellt bleiben, ein jeder Burger, der in dem Casu ist Gassenwirth zu werden, seinem Quartier und dem Numero nach dazu gelangen.

Unstatt der bisherigen 5 Quartieren aber und des Sechsers, der wechselsweis aus den Quartieren nach dem No. 52 genommen worden, solle die Stadt in 6 Quartiere eingetheilt senn, und zu jedem Quartier diejenige Gassen gerechnet werden, die am Fuß dieser Ordnung in diese Quartiere eingetheilt und specificirt sind.

#### II.

Damit nun alles in gehöriger Ordnung und Unparthenlichkeit vorgehe, so soller jährlich auf die gewohnte Zeit, namlich den ersten Donnerstag oder Frentag nach Martini, oder auch auf beede Tag, wie es sich denen von Raths wegen geordneten zwen Herren ans Gassenwirthamt am besten schickt, alle Burger der Stadt, die Gassenwirth werden wollen, auf das Rathhaus kommen und den Quartieren nach in die Stude geforderet werden; alsdann sollen alle, so aus einem Quartier sind, mit einander losen, und ihre Namen den Numeris nach, wie solche gezogen worden, in ein sonderbar Register ausgeschrieben, auch diese Ordnung, wie sie das koos mit sich bringt, von den Herren am Gassenwirthamt das ganze Jahr durch in Ucht genommen werden, so das No. 1 in der ersten, No.2 in der zwenten und No. 3 in der dritten Woche und so fortan, ernennt werden solle, diesems nach ein seder in selbiger Stund gleich wissen kann, in welcher Woche des Jahrs der Rang an ihm ist und er wirthen kann.

#### III.

Ein jeder soll ftricte in berjenigen Woche Gassenwirth werden, in welche ihne das toos weist, und sollen die Herren am Gassenwirthamt davon niemahlen abweichen, noch einige Aenderung machen, damit keiner sein Recht verliere noch ars seinem Rang komme.

#### IV.

Wann jedoch einer aus erheblichen Urfachen, als z. E. Krankheiten, Hochzeiten, Todesfall und dergleichen, in seiner Woche nicht senn könnte, der soll sich am Frentag vorher ben den Herren auf dem Rathhaus anmelden und seine Entschuldigung vorbringen, welche darüber zu erkennen haben, ob sie gultig sene, oder nicht.

#### V.

Und wird alsdann (bamit das loos ergangt werde) ber Ordnung nach eines von benen Numeris nachgeholt und eingeschaltet, welche nach dem No. 52 in diesem Quartier kommen und auf einander folgen.

Und so soll es auch gehalten werden, wann einer aus nicht erheblichen Ursachen nicht senn wollte.

#### VI.

Doch mit dem Unterscheid, daß dieser lettere für das ganze Jahr übergangen und ausgeschlossen sen, ber erstere aber, dessen Ursachen des Aussichubs gültig ersunden worsden, sobald es senn kann, in der Reihe der Numero, die nach dem 52ger kommen, wiesderum soll angestagt, und alsdann für seine Woche, in deren er nicht gewesen, gemacht werden.

#### VII.

Wann die herrenkiefer ihrer dren, an denen die Ordnung nach dem 52ger Numero ware, angefragt haben, und diese nicht senn wollen, so stehet ihnen fren, von den Nachfolgenden Numeris in dem Quartier zu machen, wen sie gutfinden. Doch soll dieser Dachgeholte allezeit 5 Hauser von dem Bochner eines anderen Quartiers entfernt senn, wo die Gassen etwan zusammenstossen mochten, es sepe dann, daß diesem dadurch kein Schaden geschehe.

Wann auch ein Quartier vollkommen erschöpft und keiner mehr darinn ware, der konnte Gassenwirth werden, so sollen gleichfalls aus den andern Quartieren, da noch mehr übrig sind, konnen gelehnt, ihrem Rang nach, doch mit obiger Vorsicht gemacht, und also so viel möglich jeweilen die Zahl der sechs wochentlichen Gassenwirthen erganzt werden.

#### · VIII.

Damit aber auch diejenigen, so ein Loos über No. 52 bekommen und wegen Menge ber keuten nicht haben können Gassenwirth senn, für das folgende Jahr dieses Rechtens nicht wieder verlustig und, wie es sich zutragen könnte, im koos abermahl ausgeschlossen werden, so soll man diese besonders ausschlichreiben und vor allen andern, die sich angegeben, zu dem Loos der 52. Numero zulassen, und diejenige Wochen haben, so ihnen das Loos in den 52gen anweist; Hernach sollen erst die Numero mit so viel Zeduln als sich noch Unsgebende

gebende in dem Quartier befinden, ergangt, von ihnen gezogen, und ein jeder feinem Numero nach eingeschrieben werden.

So vielmahl bennach mehr Personen aus einem Quatier sich angeben murben, als Wochen in dem Jahr sind, so daß sie nicht alle konnten zu Plag kommen, so solle vorstehende Ordnung observirt werden.

#### IX.

Wer ein spates Loos zum Gassenwirthen bekommt, und auf selbige Zeit keinen eis genen Wein niehr hat, so an seinen Reben gewachsen, deme solle wol erlaubt senn, von einem andern Burger zu kaufen, doch nicht von einem, der über 60 Ohmen in die Stadt geführt, oder keine eigene Reben in hiesigem Bahn hat, auch soll er den Wein wenigstens 4 Wochen zuvor, ehe er Gassenwirth werden soll, in seinem Keller haben.

#### X.

Die, so keine Reben in hiesigem Bahn haben, sollen auch nicht konnen Gassen, wirth werden, und so jemand, der keine Roben hat, nichts destoweniger ein Zedulein ziehen wurde, soll er nicht nur vom Gassenwirthen ausgeschlossen senn, sonderen annoch darüber Zehen Pfund Straf bussen.

#### XI.

Die ledige Anaben und Tochteren, so keine eigene Haushaltung haben, sonderen ben ihren Eltern oder sonsten an der Kost sind, wie auch die, so keine Huth und Wacht versehen, obschon einige oder die andere Reben in hiesigem Bahn haben, sollen nicht konnen Gassenwirth werden.

#### XII.

Die Burger aber, die ihre Wacht verseben, und die Wittweiber, obschon sie an ber Roft sind, desgleichen die unverehlichte Weibspersonen, die ihr eigen Feur und Licht und Reben in hiefigem Babn haben, sollen vom Gassenwirthen nicht ausgeschlossen seyn.

#### XIII.

Diejenige, so ihre Looszedul zum Gassenwirthen gezogen haben, sollen sie behalten und auf keine Weis solche vertauschen oder verhandeln konnen, sie senen schon eingeschries ben oder nicht, ben Zehen Pfund Straf, halb der Obrigkeit und halb dem Angeber, zu dem End die Herren am Gassenwirthamt die Zedul, sobald sie gezogen sind, mit dem Nasmen alsogleich einschreiben lassen, und dadurch verhuten sollen, daß keine Vertauschung vorgehe.

#### XIV.

Weilen der Vertrieb des hiefigen Weins der Grund des Gassenwirthens ift, so sollen alle fremde Wein zu vergassenwirthen verbotten senn, und niemand andern Wein ausschenken, als der in hiefigem oder einigen benachbarten? Bahnen in dem Bezirk von 2 Stunden, deren Gewächs Unserem gleich zu achten, gewachsen ift, ben Zehen Pfund Straf, worüber die Herrenkieser ein genaues Aussehen haben sollen.

#### XV.

Einem jeden Burger ist erlaubt, von dem herbst bis wieder zu dem herbst, 60 Db. men fremden Wein in die Stadt zu führen, wer aber über 60 Ohmen einführt, soll sels biges

biges Jahr nicht Gassenwirth senn, und wenn er schon Gassenwirth' gewesen, für das kunft tige Jahr davon ausgeschlossen werden, zu dem End sollen die Herren am Gassenwirth amt ihre Register ordentlich führen und genau verzeichnen, wie viel tin jeder Burger frems den Wein einführet, solcher auch von dem Thorwachter ohne Zedul vom Burger nicht einges lassen werden.

#### XVI.

Damit auch allem Betrug zum Schaden des Ohngelds vorgebogen werde, so sollen die Herrenkieser nach Gewissen und Eid verfahren, und keinem, der über 10 Ohmen verwirthet hat, mehr als aufs Höchste einen Ohmen nachsehen, zu dem End benm Abszeichnen allein in Keller geben und sich durch das Zureden der kenten im Haus nicht irre machen lassen.

#### XVII.

Wann sie an, oder abzeichnen follen sie auch nicht mehr so ohngefehr mit den Star ben abstechen, sondern entweder ihre Visirstab mitnehmen, oder sonzien genau verzeichnen, was sich sowol in dem Faß, daraus vergassenwirthet wird, als in andern Fassen im Keller befindet.

#### XVIII.

Den neuen Gaffenwirthen solle am Samstag nach 12 Uhren angezeichnet und ben alten um 2 Uhren abgezeichnet werden.

#### XIX.

Die alten Gassenwirth sollen zwar die Frenheit haben, den ganzen Samstag aus noch maanweis auszuschenken, sie sollen aber nach dem Abzeichnen den Wein nicht wohlt feiler geben als in der Wochen, ben Vier Gulden Straf, halb der Obrigkeit und halb dem Angeber.

#### XX.

Den Schüßenzelgeren folle auch verbotten fenn, nach dem Abzeichnen keinen Wein mehr ben den alten Gaffenwirthen zu holen, ben Dier Gulden Straf.

#### XXI.

Reiner foll, weil er Gassenwirth ift Wein in sein Haus tragen lassen, weder von Fremden noch von Burgeren, ben Zehen Gulden Straf, halb der Obrigkeit und halb dem Angeber.

#### XXII.

Die Gassenwirth sollen ihren Gasten, ausser Ras und Brod, keine andere noch vielweniger warme Speisen geben, ben Jehen Pfund Straf, halb der Obrigkeit und halb dem Angeber; und wird man in diesem Fall dem Angeber, wann er guten keumdens ift, auf seinen Sid glauben, ohne ihn zu vermelben.

#### XXIII.

Die Gassenwirth sollen über die gesetzte Zeit der 10 Uhren, es sene Sommer oder Winter, keine Gast mehr in ihren Hauseren haben, ben Vier Gulden und nach Erfinden hoberer Straf.

XXIV.

#### XXIV.

So follen sie auch an den Sonntagen zwischen der Predigt keinen Wein über die Bassen ausschenken, auch niemand im hause zu trinken geben, sondern wahrend dem Gote tesdienst die Wirthshäuser von Gasten geraumt senn, doch mag den fremden, durchreisens den und den catholischen handwerkspurschen der Aufenthalt in denselben gestattet werden, wann sie sich still halten und nicht trinken, auch sollen sie die nach der Abendpredigt nicht spielen lassen, alles ben Drey Pfund Straf. Ueberhaupt wird den Gassenwirthen anbesohlen, daß, wenn je das Wirthschaften neben der Sonntagssenr geduldet wird, sie doch ihre Gast von dem so unanständigen Geschren und termen abmahnen und abhalten sollen, sonsten man sowol sie als die Gaste darüber zur Verantwortung ziehen wird.

So erkannt vor E. E. Groffen Rath, den 25sten Februar 1775.

Canzley Mulhausen.



# 12.

Erneuertes Policeymandat der Stadt Mülhausen (im Sundgau). 1. Wegen der Misthäusen, Wischen und Säuberung der Gassen. 2. Wegen der fremden Haushaltungen. Vom 14ten Jenner 1782.

# Sauberung ber Gaffen.

eilen es gar unanständig ift, daß in einer policirten Stadt die Bassen nicht gewischt, mit Unrath und Mist verschüttet, oder mit Holz, Wagen und Karren versperret werden, so haben U. G. Herren ihre desfalls gemachte alte Ordnungen, und namentlich dus Policeimandat von Ao. 1762 und 1765 dahin bestätiget, erläutert und erkannt:

i. Daß ein Jeder vor seinem Haus, Hof, Garten, Scheuren oder anderem Gestau, die Wechen zum wenigsten zwenmahl, namlich am Mittwochen und Samstag, wischen solle, und damit der Mist noch konne weggeführet werden, insonderheit nicht über den Sonntag liegen bleibe, so soll jeweilen in den Wintermonaten bis 12 Uhren, und in den Sommermonaten bis 3 Uhren Nachmittag, gewischt senn, ben 10 Sols Straf.

Ein jeder Besiger oder Einwohner soll auch bis in die Mitte der Gassen zu wischen schuldig senn, an den Gassen aber, wo offentliche Gebau find, desgleichen auf dem St. Stephansplag und andern Plagen, wird der herr Baumeister oder der Spital wischen laffen.

2. Diejenige, so ihren Gassenmist für sich wollen, denen stehet fren, denselben zu nehmen, sie sollen ihne aber, sobald gewischt ist, wegthun, damit er nicht wiederum-versahren werde. Zu dem End werden alle Mitwochen und Samstag gleich Nachmittag zween, und, wann es nothig ist, vier Karren aus dem Spital in den Gassen der Stadt herumsahren, an den Hauptgassen ansangen und diesen Gassenmist aufladen, den der Herr Baumeister vor das nächste Thor sühren lassen mag. Und sollen diese Fuhren an diesen Tagen ohne ansdrücklichen Besehl oder Erlaubnus des Herren Burgermeisters zu nichts anderes gebraucht werden.

Man wird auch zu denfelben eigene Aufseher bestellen, die ihnen helfen laden, und Achtung geben, ob jedermann gewischt habe, damit die Fehlbare angezeigt, und die so nothige Sauberung der Stadt beforderet werde.

3. Auf keiner Gassen soll einen Misthaufen zu machen erlaubt senn, ben 18 Baken Straf, und der herr Baumeister solche gleich wegführen lassen. Doch mogen die Mists haufen, dazu einige Scheuren von langem ber das Recht haben, noch serners geduldet, aber keine neue gemacht werden, sie sollen auch, wie es die Statuten erfordern, nicht mehr als dren Schub ins Geviert haben.

Und weilen von Zeit zu Zeit über dergleichen befügte oder unbefügte Mifthaufen Ratheerkanntnussen ergangen find, deren Berzeichnus in der Canzlen befindlich, so foll ohne Ansehen der Person darauf gehalten werden.

Auch foll ein jeder, nach Erheischung gedachter Statuten, so weit sein hans gehet, alle 14 Tag auf der Ringmauren wischen laffen, ben 3 Bagen Straf.

4. Niemand foll auf die Gassen streuen; und wer die Besserung aus seinem Softein, Mangel der Zusuhr in dasselbe, auf die Gassen thun muß, solche aufs Spateste in Zeit 4 Tagen weggeführt haben, ben 18 Bagen Straf. In allwegen diese Besserung so gelegt werden, daß sie das Geben und Fahren auf den Gassen nicht hindere.

So soll auch der jeweilige Bachleingrund gelegt, und in Zeit 4 Tagen von dem Burger, der benselbigen vor sein Haus legen will, weggeführt werden, ben gemeldter Straf von 18 Bagen. Im übrigen wird der Hr. Baumeister die Anstalt machen, daß gedachtes Bachleinaustragen und das Wegführen so bald immer möglich befördert werde. Es ist auch manniglich verbotten, Raum, Spreuer, oder andern Wust in die Bachlein zu schütten.

5. Den Raum von Maurern und Hafnern soll ber, so etwas bauen laßt, gerad vor sein haus schütten, und nach Beschaffenheit der Zeit und des Orts alsogleich wegführen, und niemahlen über 2 Tag, und was grosse Gebau sind über 8 Tag liegen, lassen; wo nicht, so wird man deuselben auf dessen Rosten wegführen; desgleichen soll niemand die Gassen mit Loh, Trabern, Grund und Uschenhäusen verschütten, sondern selbige ebenfalls in gehöriger Zeit wegsühren lassen.

- 6. Wer die Aufscher und Fuhrknechte, die den Gaffen : ober andern unerlaub, ten Mist wegzusubren beordert find, hindern, oder sich denen mit Worten oder Werken widersetzen murde, der soll doppelt, auch, nach Befinden der Sachen, zu boberer Straf gezogen werden.
- 7. Wer kein c v. heimlich Gemach hat, der foll den Unrath des Morgens fruh in die Trankbach schütten laffen, und vor dem Thor keinen Misthausen nuchen, ben 18 Bagen Straf, worauf die Thorwachter Uchtung geben sollen. So auch jemand seinen Mist in einem seiner Gutern aufschütten wollte, und darüber von einem der Nachbaren Klagden kanen, so soll selbiger auch nicht gelitten, sondern nach Befinden ben Straf weggebotten werden.
- 8. Die Plat und Gassen, wie auch die Pallisaden, Thor und Strassen mit Holz, Wägen und Karren zu verstellen, solle ebenfalls nicht erlaubt senn, doch wann ein Burs ger je im Nothfall und nicht für lange Zeit einiges Holz, als z. E. Steckholz für die Wintermonat auf die Gassen oder für die Thor legen, oder auch einen Wagen stellen muß, so soll es also geschehen, daß weder die Durchsahrt noch der Durchgang gesperrt, der Nachbar gehindert, oder der offentliche Gebrauch des Platzes gehemmet werde, sons sten man selbige alsobald wegerkennen, niemand für den Schaden stehen, auch dazu noch die Fehlbare zur Straf ziehen wird.
- 9. Da es bemnach auch gar unanständig ist, daß, gleich in einem Dorf, Wieh ober Gestügel, insonderheit Schweine, Gans und Huner auf den Gassen herumlausen, so will man hiemit manniglich gewarnet haben, dasselbige eingesperrt zu halten, indeme man sonsten selbiges für vogelfren erkennen, und niemand, der dergleichen auf den Gassen herumlausen laßt einiges Recht darüber halten, ja, nach Besinden der Sachen, die Jehle bare annoch strafen wird.

# Fremde Leut und Saushaltungen.

Weilen auch unter dem Pratert von den Fabriquen und anderer Arbeit ben den Burgern sich gar viele fremde keut in allhiesiger Stadt besinden, und die Burger dies selbe den alten Ordnungen, und namentlich dem Mandat von A. 1765 & 1770 zuwider, in Absicht eines ungewissen Hauszinses und ost ohne genugsames kosament zu haben, ohne weitern Bedacht ins Haus nehmen, wordurch zimlich vielem herrenlosen Gessind Unterschlauf gegeben, der Haus, und Gassenbettel befordert, und der Spital belässtiget wird, auch Mangel der Nahrung und Krankheiten zu besorgen sind, so haben U. G. Herren ihre dessallige Ordnungen dahin bestätiget und erneueret, wie folgt:

1. Daß, weilen ben der diesmahligen groffen Unzahl fremder keuten weder ben dem regierenden Herrn Burgermeister, noch in der Canglen, die erforderliche Berzeichnis derselben fortgeführt werden kann, so solle, laut dem Mandat von A. 1770, serners in jedem Quartier ein besonderes Register darüber geführt werden, zu dem End einem jeweisligen Herrn Quartiermeister noch ein Groffen Ratheglied zugegeben worden, welche bende Herren alsdann auf dergleichen keut in ihrem Quartier ein wachsames Aug haben, und niemand hier gedulden sollen, der nicht in Caution oder Obrigkeitlicher Erlaubnus stehet.

# 116 12. Gaffenreinigung ber Stadt Mulhaufen.

- 2. Sobald demnach dergleichen fremde teut hier kommen, und auf einer Fabrique oder sonsten Arbeit sinden, so soll die Fabrique oder ein jeweiliger anderer Burger, so sie in Arbeit nimmt, ihnen darüber einen Zedul geben, der Burger aber, so ihnen sein tos sament verlehnen will, sie nicht eher annehmen, als bis er seinem Quartiermeister oder den ihme zugegebenen Herrn des Grossen Raths dessen berichtet, und von diesem Herrn auch einen Erlaubnuszedul nehmen; diese Herren zuvor aber eraminiren, wer dergleichen fremde teut sind, ob sie rechte und gultige Scheine haben, und ob des Burgers tosament im Stand sene, sie zu logiren; Alles zu dem End, damit man nicht hergelossenen teuten in Unsere Stadt Unterschlauf gebe, oder das schlechte tosament ein Anlaß zu Krankheiten senn möge.
- 3. Wann die Herren Fabriquanten oder andere Burger den Leuten Ubscheid geben, so mogen sie ihre Zedul wieder zurücksordern lassen, oder wann die fremde Haushaltung ihr tosament verändert, so soll der Burger solches auch anzeigen, und der Burger, so neue Hausleut aus einem andern Quartier annimmt, solches in seinem Quartier denen verordneten Herren auch angeben, damit es in denen Registern konne verändert werden.
- 4. Die funf herren Quartiermeister und die funf ihnen jugegebene herren des Groffen Raths sollen alle Vierteljahr jusammen, und ihre Register confrontiren, auch, wo nothig, ein Generalregister darüber gehalten werden, damit man jeweilen sehen konne, was fur fremde Leut sich hier befinden.
- 5. In jedem Quartier sollen die bende Herren des Quartiers in der ersten Insftanz wegen der Annahm und Logirung der fremden Leuten, oder deren Fortweisung, auch in Unsehung der Straf gegen die Fehlbare, zu sprechen haben; sollte aber der Fremde oder der Burger sich darüber beschweren, so solle die Sach vor E. E. Rath gebracht werden.
- 6. Und weilen es nicht billig ist, daß dergleichen fremde Haushaltungen ganz fren allhier gegen das gemeine Wesen sigen, so haben zwar U. G. Herren unterm 5ten Upril 1759 erkannt, daß jede derselben jährlich der Obrigkeit Pfund 2 Stäbler bezahlen solle, weilen es aber noch billiger ift, daß sie einigermassen nach Proportion ihres Verdiensts tarirt werden, so haben U. G. Herren in Ansehung dieser Gebühren erkannt:
- 1) Daß die Mattenknecht und andere dergleichen Arbeiter ben den Burgern, laut der Erkanntnus vom 5ten April 1759, jährlich nur Pf. 2 Stäbler oder L. 2. 13 S. 4 D. bezahlen sollen.
- 2) Die verhenrathete Drucker, die noch in der lehr find, sollen auch ben ged. Pf. 2 gelassen werden, alle andere fremde Drucker aber, die eine Haushaltung haben, sollen jahrlich L. 8 bezahlen.
- 3) Die Modelstecher aber, desgleichen die Farbenmacher, Desineurs und andere dergleichen Aussieher, sollen L. 12 zu bezahlen schuldig senn, und diese Abgaben halbjahre weis in den Quartieren eingezogen werden.

()

Also erkannt vor E. E. Groffen Rath, ben 14ten Januar 1782.

Canzley Mulhausen.

# 13.

# Kurfürstlich- Mannzische Feueroffekuranzordnung. Vom 15ten Jul. 1780.

Stulls zu Mannz Erzbischof, des heiligen römischen Reichs durch Gers manien Erzkanzlar und Kurfürst, Fürst und Bischof zu Worms 20. 20. Fügen hiemit zu wissen: Mit landesväterlicher Scherzigung und Sorgfalt haben Wir alle dies jenigen unglücklichen Folgen, und Umstände in Erwägung gezogen, in welche östers viele Familien und Unterthanen, durch die an ihren Haufern und Wohnungen erleidende Brandschäden verseht werden. Da nun das Wohl der einzelnen Glieder mit dem ges meinschaftlichen Besten des ganzen Staats unzertrennlich verbunden, und daher noths wendig ist, alle wirksame Mittel und Maasregeln zu ergreisen, durch welche das Vermösgen der Unterthanen so viel möglich erhalten, und Unglückställe, welche einen jeden sesh haften Mitbürger allzu empsindlich treffen können, gemeinschaftlich mit gleichen Schultern getragen werden: so haben Wir Uns gnädigst entschlossen, nach dem Vorgang anderer kur, und sürslichen Staaten, eine Vrandversicherungsgesellschaft unter Unsern höchsten Schulz und Unsehen sür Unser gesamte Kurlande durch die gegenwärtige Verordnung zu errichten.

Die guten Wirkungen, welche in andern landern aus dergleichen Berfügungen' sich offenbar ichon vor Augen gelegt haben, sind hinlanglich Burge dafür, daß ein jeder Eigenthumer nicht nur mit der größten Bereitwilligkeit diesen gemeinnuhigen Anstalten die Hand bieten, sondern auch die daben lediglich zum Grund liegende wahre landesvätere liche Absicht zur Aufnahme und Wohlfahrt des landes dankbar erkennen werde.

In biefer gnabigften Zuversicht finden Wir überflußig, die vielfaltigen Vortheile weitlauftig anzusubren, welche sowol ein jeder Hausbesiger für sich, als auch insbeson, dere das gemeine Wefen, aus dergleichen gemeinschaftlichen Verbindungen zu erwarten bat.

Vorzüglich verdienet jedoch hieben in Vetrachtung gezogen zu werden, daß durch die Feuerasselluranzen die den Hausern und Gebauden mit Gesahr anvertre e Sichers heit der Hypotheken, und Unterpfander nicht leicht mehr in Usche verwandelt, dadurch aber der Kredit besestiget, der Reichthum des ganzen Staats, und eines jeden einzelnen Mitglieds vergrößert, die Gelegenheiten zur sichern Unlage zinsloser Kapitalien erweite, ret, somit der Nahrungsstand auf allen Seiten beforderet werbe.

Eine solche gemeinschaftliche Schadloshaltung ift zugleich das wirksamste Mittel, dem Brandbeschiddigten in seinem Mothstande eine thatige Bulfe zu leisten, den Unbau vieler musten Bauftellen zu erleichtern, und tunftighin das Publikum vor allen alsdann überhaupt verbotenen Brandkollekten zu verwahren, welche zeither demselben ohne gewisse

3D 3

Aussicht, und hofnung zu einer wechselseitigen Sulfe zur beschwerlichen Last gefallen, und boch selten ergiebig genug gewesen find, den mitleidenswürdigen Mitburger von dem Bete telstabe zu retten, der mit dem Berlust seiner eingedicherten Wohnung ofters vergesellsschaftet war.

ARTICULUS I.

Saupteigenschaft und Endzwed biefer Brandversicherungsanstalt, und Unfang ihrer Berbindlichfeit.

Es ist die Ubsicht dieser gemeinschaftlichen Berbindung, daß auf den Fall ein affesturirtes Gebaude durch Brand (es geschehe auf eine Urt, wie es immer wolle,) gant oder zum Theil verunglücke, oder zu hemmung der ausgebrochenen Feuersbrunft nieders gerissen werden sollte, alsdann dem affociirten Eigenthümer der erlittene Schade durch einen gemeinschaftlichen Bentrag der samtlichen Societätsmitglieder, nach Maasgabe des versicherten Werths, und im Verhaltnis, wie ein jeder selbst ben entstehendem Unglückssfall die Vergütung seiner Gebauden zu erwarten haben wurde, ersesset werden solle.

Bon dieser Versicherung sind jedoch 1) alle Unglücksfälle ausgenommen, welche durch Uiberschwemmungen, Sturmwinde, Erdbeben, oder auf andere dergleichen geswaltsame Urten sich ereignen mögen, und 2) die ben seindlichen Uibersallen, Bombars dirung, oder sonsten auf feindlichen Veschl und Veranlassung verursachte Feuerschäden, für deren Vergütung, Entschädigung, und Ersaß in einem solchen Unglücksfall auf eine andere gesehmäßige Urt durch die landesherrliche Vorsorge der Bedacht wird genommen werden.

Sollte dahingegen ohne Befehl des Feindes ben Durchzugen oder Einquarties rungen unversehens, oder aus Verwahrlosung der Einquartierten, ein Brand an einem eins geschriebenen Gebaude entstehen: so bleibt in diesem Fall die Gesellschaft ebenfalls verbuns den, diesen Schaden gemeinschaftlich zu verguten.

Diesemnach soll zwar die Verbindlichkeit der gegenwartigen Brandversicherungs, verordnung erst mit dem isten Jenner des folgenden 1781ger Jahrs ihren Unfang neh, men; jedoch wollen Wir gnadigft, daß dieselbe sogleich nach dem Erlaß; und Empfang von allen Unfern Stellen, Uemtern und Gerichten gehörig kund gemacht, und zu jeder, manns Nachricht offentlich affigirt werden solle.

# ARTICULUS II.

# Wer zu diefer Gefellschaft berechtigt feyn folle.

Damit durch eine größere Anzahl der Mitglieder die wechselseitige Versicherung sich immer mehr und mehr ohne Errichtung einer standigen Kasse verstarte, und dadurch der Societatsbentrag durch die Mehrheit der Theilnehmer verringert und erleichtert werde: so haben Wir die guadigste Entschließung genommen, Unsere samtliche Kurlande des mannzers erfurters und eichoselder Staats in eine gemeinsame Verbindung zu einer Vrandversicherungsgesellschaft zu vereinigen. Wir ordnen und gestatten demnach

1) gnabigft, bag alle, sowol mittel, als unmittelbare geift, und weltliche Stande, frene und unfrene Besiger und Unterthanen in , und auffer kandes, berechtiget senn sollen,

fich mit ihren in Unferm kandesgebiete gelegenen Gebauben in diefe Gefellschaft einzuvers leiben; jedoch

- 2) unter dem Vorbehalt, und Bedingnis, daß ein jeder, welcher dieser Socies tat bentritt, ohne allen Unterschied des Ranges oder Standes, sich dieser Ordnung, und den darinn enthaltenen Punften vollkommen unterwersen musse, und wird durch die bloße Eintragung dasur geachtet, daß dadurchzugleich allen sonstigen exceptionibus und beneficiis, zum Benspiele fori, privilegii personalis, status, ordinis, exemtionis, oder wie solche sons sten Namen haben mögen, dergestalten renunciiret worden sen, daß ein jeder, als Mitsglied dieser Ordnung, und dessen unmittelbarer, doch in andern Fallen allerdings unprasjudicirlichen Erekution unterworsen sen, und verbleibe. Falls aber
- 3) nur Pachter ober Administratores auf den adelichen, oder andern befrens ten und assesturirten Gutern wohnen sollten: so mussen dieselben zwar die Bezahlung des Bentrages vorzüglich sub pæna executionis leisten, jedoch bleiben ihnen in diesem Fall quævis competentia gegen die Gutsberrschaft ausdrücklich vorbehalten; und eben so haften
- 4) wegen den in der Affociation begriffenen Rirchen, und Rirchenbedientengebaus ben biejenige für das eingetragene Quantum, welchen der Last der Wiedererbauung eis gends auflieget. Woben Wir Uns
- 5) jugleich gnadigst vorbehalten, mit einem Theile Unserer herrschaftlichen und Kameralgebauden, ausschließlich Unserer Residenzschlösser und großen herrschaftlichen Bebauden, dieser Gesellschaft ebenfalls benzutreten.

# ARTICULUS III.

# Frenheit bes Cintritte.

Da Wir ben den Eingangs erwehnten Ursachen auf Unsere samtliche Unterthanen, und übrige Besißer der in Unsern Landen belegenen Gebaulichkeiten das unumschränkte Vertrauen sehen, daß sie nicht den mindesten Austand nehmen werden, sich zu ihrem selbste eigenen Besten dieser Gesellschaft anzuschließen, zugleich auch das ganze Institut sich blos allein auf Sicherheit und Frenheit gründen soll; als ist Unsere höchste Willensmeinung, daß vorgängig allen Eigenthumern fren und ihrer Willführ überlassen werden solle, 1) ob sie ihre Wohnhäuser, Nebengebäude, Scheuern, Ställe z. einschreiben und versichern lassen wollen, oder nicht; desgleichen 2) frenstehen solle, nach Verlauf eines Jahrs wieder aus der Gesellschaft auszutreten. Denjenigen jedoch, welche sich dieser landesz väterlichen Vorsorge theilhaftig zu machen gesonnen sind, wird daben nachrichtlich bekannt gemacht, daß

1) die bentretende Mitglieder fich zu diesem Ende ben der gehörigen Gerichtsstelle, vorgesetzten Obrigkeit, oder kursuksitichen Laudebregierungen auf den Fall gebührend zu melden haben, wenn wegen befrenten Wohnungen, oder aus andern Ursachen, ben dem Einschreiben einige Anstände, oder Bedenklichkeiten von Seiten der Eigenthümer sich ersgeben sollten.

- 2) Daß in diesem ersten Jahr die Annahme und Einschreibung, von dem heute geseisten Dato an bis zu Ende des Monats Novembers 1780 bewilliget, und offen ges lassen werde. Wohingegen
- 3) für das Zukunftige blos allein der Monat November zum Ein, oder Austritt vestgesest, und in den übrigen Monaten des Jahrs keine Abanderung vorgenommen, gleichwol aber die Verbindlichkeit zum Sentrage jedesmal von dem ersten Jenner des darauf folgenden Jahrs ihren Anfang nehmen, und ben dem Austritt mit dem letten Tage des laufenden Jahrs beendigt werden solle.

### ARTICULUS IV.

# Frenheit bes Unfchlags.

Imgleichen verstatten Wir gnabigst, daß jedem Eigenthumer die Frenheit gestassen, seine Gebaude in einen selbstbeliebigen Unschlag und Werth, jedoch derges staten einzusehen, daß zu Benbehaltung der Einsormigkeit in den Rechnungen und Benstragen, der Werth der Gebauden im 24 fl. Juß allgemein in Unschlag gebracht, und solchergestalten auch die sich ergebende Brandschaden vergütet werden. Daben wird jes doch zum Uibersuß noch erinnert, daß der Unschlag der Gebauden zur Brandversiches rungskasse niemals ben Steueren, Kontributionen, Erbs oder Lehengeldern, und andern Abgaben, als welche aus ganz andern Brunden behandelt werden, zur Richtschnur dies nen, und deswegen niemand ein Präjudiz, oder Nachtheil zu besorgen haben solle.

Damit jedoch ben der Repartition und Vertheilung die Ausrechnung der Bentrage mehr erleichtert werde: so haben die zu diesem Geschäfte angeordnete Gerichtspersonen den Anschlag und das Taxatum dergestalten auf, und anzunehmen, daß der Werth des Gebäudes sich am Ende jedesmal mit der Zahl 5 oder 10 schließe, diesemnach in den vorstommenden Fällen, wo z. B. das Gebäude auf 142 fl. in Unschlag gebracht wird, nur 140 fl., und wo es auf 143 fl. angegeben wird, mit 145 fl. in das Kataster unter Gestnehmigung des Eigenthumers eingetragen werde.

# ARTICULUS V.

# Bom Rumeriren ber Baufer.

Bur vollkommenen Einrichtung einer Brandversicherungskasse, sowol für die gegen, wärtigen, als zukünstigen Zeiten, ift auch erforderlich, daß ein jedes Hauptgebäude mit seinen beständigen Numern, oder Buchstaben in die Brandversicherungsliste eingetragen, und bezeichnet werde. Wir wollen und ordnen daber,

1.) daß Unsere Beamte, Gerichtsberren und Ortsvorsteherze. alle in den Stadten sowol, als auf dem Lande gelegene Hauser und Herdstatten, wo solches noch nicht gesichehen ift, in einer fortlaufenden Zahl, und allenfalls nothigen Unterabtheilung, mit Buchsstaden versehen, ben neuerdings erbauten damit fortsahren, und die Numer, womit das Gebaude einmal bezeichnet ist, nie wieder abandern lassen; wohingegen

- 2) die Rebengebaude, fo zu einem numerirten Saufe gehoren, mit keiner Mumer verfeben, fondern burch die Buchftaben A. B. C. ic. lediglich bezeichnet, und foldergeftale ten befonders zum Sauptgebaude eingeschrieben werden; gleichermaßen wird es
- 3) auch in den Stadten und auf dem Lande, wo solches eingeführt ist, mit den in halbes viertels oder mehrere Theile abgesonderten Brauhausern, und herdstatten ges halten, daß solche unter einer Hauptnumer mit der baben bemerkten Abtheilung verzeiche net werden, damit ben einer in der Folge sich allenfalls ergebenden Konsolidation alles uns ter eine Hauptnumer wieder gebracht werden konne.

Damit jedoch niemand ben diesem allgemein vorzunehmenden Numeriren einiges Bedenken trage, als wenn solches seinen Gerechtsamen und zustehenden Frenheiten, in Unsehung seiner besigenden Guter und Wohnungen prajudicirlich senn konne: so finden Wir die an sich überflüßige Erklarung hieben zu wiederholen für nothig, daß das ges genwartige Institut überhaupt Frenheit und willkührlichen Bentritt zur Richtschnur habe, somit diese daben allgemein nothige Zeichen mit Numern und Buchstaben auf keinen ans bern Gegenstand, oder Absicht, einen Bezug und Einfluß haben sollen.

### ARTICULUS VI.

Wie eines jeden Orte Specialfatafter eingerichtet werben follen.

Um Ordnung und Einformigkeit der Katastern zu erzielen, wird die in Unseret Residenz niedergesetzte Brandversicherungesommission das sub Lit. A. angedruckte Formussar in genugsamer Anzahl abdrucken, und in die Aemter, Stadte und Ortschaften, so viel, als nothig, vertheilen lassen.

Diese Specialkataster einer jeden Stadt, Flecken oder Dorfe, sollen drenfach aus gefertiget, und gleichsormig paginiret, sosort in Stadten vom Burgermeister und Rath, in Dorfern von Schultheißen, Burgermeister und Vorstehern, nebst dem Stadte oder Gerichtsschreiber, unentgeltlich unterschrieben, darauf von Beamten oder Gerichtshalter mit Bendruckung des Amtse oder Gerichtssiegels gleichfalls unentgeltlich bestätiget were den. Ein solches Specialkataster soll dergestalten einen völligen Glauben haben, daß die darinn eingeschriebenen Besiger der Gebäuden durch die Einschreibung in das Stadte oder Ortskataster als wirkliche Mitglieder der Brandversicherungsgesellschaft nach Maasgabe des §. 3 bieser Verordnung angesehen werden.

Da nun solchergestalten einem jeden einen besondern Versicherungsschein, wie solcher sub Lir. D. augedruckt ift, auszusertigen, für überflüßig erachtet wird: so soll gleiche wol ein solcher Versicherungsschein, oder ein beglaubter Ertrakt aus dem Rataster, allen benjenigen; die solchen auf ihre Kosten verlangen, und etwa zu einer Hypothek, oder sonstigem Behuf nothig haben, gegen 6 kr. von dem Deputationsaktuarius ohne Unstand ertheilt werden.

Damit nun den Specialkatastern der Stadte und Dorfer ein vollsommener Glaus ben bengemessen, und solche stets in Ordnung erhalten werden konnen: so ist nothwens weudig, daß nach Inhalt des §. 3 in den nachfolgenden Jahren der Eins und Austritt blos allein in dem Monate November gestattet, sofort die Kataster mit dem Isten Decems Beckmanns Gesege VII. Theil.

ber jedesmal-geschlossen werden. Es sollen jedoch in diesem Jahre diese Specialkataster drensach gesertiget, das eine Exemplar ben dem Rath oder Gericht, oder ben geringerne Dorfern in die gemeine kade, das zwente an das vorgesehte Amt oder Gerichtsstelle, und das dritte an die zu dieser Brandversicherungsgesellschaft guddigst niedergesehte Kommission eingesandt werden.

Uibrigens ist der Bedacht dabin zu nehmen, daß ben der ersten Einrichtung der Specialkatastern mehr nicht, als zwen, bochstens dren Sauser auf eine Seite eingetragen werden, damit in der Folge ben jedem Sause für das etwa nothige. Ub. und Zuschreiben auch Erhöhung oder Verminderung des Unschlags hinlanglicher Raum verbleibe.

Bu Aussertigung dieser drenfachen Ortskatastern sowol, als nachfolgenden zwent sachen Amtskatastern, wird Unsern Beamten überlassen, solches Geschäft dem Stadt. Amts: oder Gerichtsschreiber, oder einem sonstigen geschiebten Schreiber, anzuvertrauen. Und weil dessen Bemühung nicht wohl unentgeltlich gesodert werden kann: so gestatten Wir, daß demselben einige Bezahlung dahin regulirt werde, daß, einschließlich der Einstragung in die gedruckte Bogen, die Gebühr für jeden eingeschriebenen Bau sich höchstens über 6 D. nicht belausen solle.

#### ARTICULUS VII.

Bon Einrichtung ber Umte, und ganbefataffern.

Das bengedruckte Formular sub Lit. B. ist die Anleitung, wie aus den Speciale ortskatastern die Schlußsumme der Partikularanschläge von Ort zu Ort eingetragen wers den solle.

Diese Amtstataster sind zwenfach auszusertigen, und mit des Umts Unterschrift und Siegel ju bestärken, wovon das eine ben bem Ante in Verwahrung bleibt, und das andere an Unsere Brandasseturationsdeputationen in Mannz, Erfurt und heiligenstadt eingesandt wird.

Es werden demnach aus diesen gesamten Amtskatastern die Hauptlandeskataster Unserer kurmannzischen, auch erfurter und eichskelder kande nach der Vorschrift sub Lit. C. gefertiget, und darinn der Ab, und Zugang, nebst dem wirklichen Betrag von Amt zu Umt bemerket.

Da nun die zusammengenommenen Schlussummen den Totalbetrag der samtlichen Kurlanden im 24 fl. Juß genau auswersen: so ist auch dieses das Universalquantum, auf welches die Bentrage zu den erlittenen Brandschaden im 24 fl. Juß, der Dukate zu 5 fl., oder 3 Rthlr. 8 Ggr. gerechnet, reguliret, sosort von Unserer Generaldeputation den Uemstern, und von diesen den Ortschaften, zur Subrepartition bekannt gemacht, und ausgesschrieben wird.

# ARTICULUS VIII.

Bon Ab, und Bufdreiben, ober Menderung bed Unfclags.

Da jedem Hausbesißer gestattet wird, daß ar in kunftigen Jahren im Monate November seine Gebaude eine oder abschreiben, auch in bobern oder niedrigern Anschlag bringen tonne: fo muffen diese Abanderungen ju gedachter Zeit forgfaltig in die Ortefataftern eingetragen werden.

Es sollen daher nicht allein die neuen Besiger der Gebäude statt der alten angemerkt, sondern auch die abgeänderte Anschläge eines jeden Gebäudes durchstrichen, die neuen eingetragen und berechnet, sofort vom Anfange des Isten Decembers die Kataster geschlossen, und an das Amt geschiefet werden.

Das Umt hingegen hat aus diesen die nemliche Unmerkungen in den Umtskatastern vorzunehmen, selbige an Unsere Deputation noch vor Ende des Jahrs einzuschicken, die Specialortskataster aber an die Orte zurückzusenden, um allda, wie vorhin, aufbewaheret zu werden.

#### ARTICULUS IX.

# Bon Befichtigung und Capirung ber Branbicaben.

Sobald ein zu dieser Brandgesellschaft eingeschriebenes Gebäude burch entstandene Feuersbrunft beschäbigt worden ist: so soll die Ortsobrigkeit, oder der Beamte, die Brandstatte durch dren bauverständige Handwerksleute besichtigen, und den Schaden psiichtmäßig schäßen, sofort denselben in dem an kursurstliche Regierung über die Schäßung zu erstattenden Bericht, nebst Bemerkung des Orts, und Numer des Hauses von den Tapatorn eigenhändig unterschreiben lassen.

Ben der Schähung selbst haben die Taxatoren besonders zu bemerken, daß sie nicht auf den Werth des Verlusts, ob er auf 100 oder 1000 fl. und s. f. sich belaufe, Rücksicht nehmen, sondern nur benrtheilen, was für ein Theil des Gebäudes verunglückt sen; ob es ganz oder halb, der zte, 4te, 8te oder 16te Theil beschädiget, oder wie viel Theile unbeschädiget geblieben sind, um hieraus den Ersah des Schadens nach dem von dem Eigenthümer selbst ben dem Eintritt in die Gesellschaft gemachten Anschlag bestimmen zu können.

In dem Fall jedoch das Gebäude nicht mehr zu repariren ware, und von Grund auf wieder erbauet werden mußte: so sollen die Schäher dasselbe für ganz beschädigt hals ten; als halb beschädigt aber taxiren, wenn die Herstellung nur halb so viel Baukosten, als ein ganz neuer Ausbau veranlassen sollte. Auf diese namliche Art soll der Brandschade beurtheilet werden, wenn das Gebäude um 3. 3. 4 und s. f. beschädigt worden ist; in so fern aber die Schäher im Anschlag des Schadens nicht einerlen Meinung sind: so soll das Mittel genommen, oder die verschiedenen Meinungen eines jeden Schähers in dem zu erzstattenden Bericht angemerkt werden, damit es alsdann von der Branddeputation ents schieden werde.

#### ARTICULUS X.

# Von ber Summe bes jahrlichen Bentrags.

Da Wir bennahe keinem Zweisel mehr unterwersen, daß der größte Theil der Gestäulichkeiten in Unsern sämtlichen Kurlanden sich dieser Brandassekuranz mit bengesellen, somit dadurch die Benträge sich in viele kleine Summen vertheilen werden: so ist auch die Vermuthung gewiß, daß die gesamte Masse der assekurirten Gebäuden sich wenigstens auf einen Unschlag von 15 bis 20 und mehrere Millionen erheben werde. In dem Fall nun

ben einem Kapitalanschlag von 18 Millionen sich ein Brandschaben von 6000 fl. ergeben sollte: so wurde gleichwol 100 fl. Kapital der Bentrag, nach Zeugnis des Anschlusses sub Lit. F., nicht mehr, als 2 kr. senn; woben noch in Betrachtung kommt, daß ben den allges mein erprobten guten Stadt: und kandseueranstalten in Unsern Kurlanden, für deren Bers besserung man ohnedies noch besorgt senn wird, der gewöhnliche Brandschade sehr selten, und ofters in mehreren Jahren nicht, die hier angenommene Summe erreichet habe.

Sollte jedoch die Möglichkeit angenommen werden, daß, gegen alles Benspiel, in einem Jahre eine Stadt, oder Dorf, mit einem sehr großen Brandschaden (welche die gotte liche Vorsicht gnädigst abwenden wolle) heimgesucht, sofort zu den asselnirten Gebäuden ein übermäßiger Bentrag ersodert wurde: so wollen Wir gleichwol, zur Erleichterung der Bentrage, gnädigst, daß das Bentragsquautum nie höher, als ein Quart oder Drittels protent in einem Jahre bestimmt, mithin die Ubgabe von ein hundert Gulden Kapital nies mals 15 bis 20 kr. übersteigen solle; wohingegen der übrige Ersat in das darauf solgende, oder nach Größe des Schadens in mehrere Jahre eingetheilt, solche Ersatrückstände in den Ausschreiben jedesmal ausgedrückt, und inzwischen die Borsorge getrossen werden soll, daß den Brandbeschädigten (obgleich das Institut niemals in einer baaren Geldkasse, sondern das Ganze in einem bloßen Jdealsond bestehen wird) die Gelegenheit zur einsweiligen Aussahe des zum Bauen ersoderlichen Kapitals verschaft, und die darauf fallende mäßisgen Zinsen bis zur gänzlichen Verichtigung dieses gesellschasslichen Rückstandes mit ausges schlagen werden.

#### ARTICULUS XI.

#### Bon Erhebung ber Bentragsgelber.

Es sollen zwar die affekurirten Brandschaden mittelft verzinslicher Geldaufnahme vone Berzug ersett werden, gleichwol wird die Ausschreibung der Bentrage nicht anders, als zu Ende des Monats Novembers, und daben nicht jedes Jahr, sondern nur auf jenen Fall geschehen, wenn die Brandschaden sich so hoch belaufen, daß auf ein hundert Gule den Kapital wenigstens 1 oder 2 kr. repartirt werden konnen.

Sobald nun die zu leistende Bentrage ausgeschrieben, und kund gemacht sind: so soll von den Stadt, oder Ortsvorstehern das auf dortigen Ortsanschlag ausgeschriebene Subrepartitionsquantum, von den eingeschriebenen Hauseigenthumern in Zeit 4 Bochen, und (damit hiezu ein ständiger Saß vestgeseigt bleibe) allenthalben den 29sten des Monats Decembers, unfehlbar erhoben, und sogleich an das Umt. gegen Interimsquittung abgelies fert werden.

Wir erklaren anben gundigst, daß die zur Feuerasselnrationskaffe benzutragende Ubs gaben ben entstehenden Konkursen eben dassenige Vorrecht, wie die auf einem Gute oder Hause hastende Zinsen haben sollen; übrigens aber sendet das Amt diese Beytragsgelder mit Ausschreibung der Summe versiegelt an Unsere Generaldeputation respective zu Mainz, Ersurt und Heiligenstadt zur weitern Besorgung, worauf von derselben für jedes Ort eine Hauptquittung über den Empfang des Bentrags nach der Vorschrift sub Lit. E. wird auss gefertiget, und durch das Umt zugestellet werden.

Wir genehmigen hieben gnabigft, baß in denjenigen Orten, Stadten, Acmtern und landschaften, in deren Bezirk einige Brandschaden zu berichtigen find, von den erhos benen

benen Bentragsgeldern, so viel, als zur Entschädigung vonnothen ift, sogleich zurückbes halten, und sofort der allenfalls noch nothige Zuschuß von der Generaldeputation an das selbe ebenfalls übermacht werde. Jedoch versteht sich hieben von selbsten, daß, da des Berunglückten Taxationsquantum unter der Summe des Hauptstuls mitbegriffen ist, dieser sein eigenes Bentragsquantum und Procente compensando mit übernehmen, und respective sich abtürzen lassen musse.

Da es aber auch hieben billig ift, daß der Einnehmer dieser Gelder in einer Stadt, Flecken oder Dorf, wegen seiner Muhwaltung und Versaumnis einige Belohnung genieße: so verstatten Wir zu diesem Ende 2 3. von einem Gulden, welche derselbe sogleich von den einzuschickenden Geldern abzuziehen, zwar besugt, jedoch in den Registern, als Hebs gebühren besonders zu bemerken, verbunden senn soll.

### ARTICULUS XII.

Bon Mustheilung ber Bentragsgelber an bie Branbbefcabigten.

Die erhobene Bentragsgelder sollen, auf Unweisung der gnadigst angeordneten Des putationen, sobald möglich, an die Beamte jener Distrikten, wo die Beschadigung gesches ben ist, übermacht werden; wo übrigens die Beamte sorgfaltig darauf zu sehen haben, daß diese Gelder zu nichts anderst, als zu Wiederausbauung der verunglückten Gebauden, vers wendet werden.

Falls nun ein solch abgebranntes Gebaude vorher gerichtlich verschrieben, oder mit einem lehens, oder sideisommissarischen Nexu behastet senn, oder der Verdacht und Unstand vorwalten sollte, daß der Brandbeschädigte die Gelder zum Wiederausbau nicht verwenden mochte, desfalls auch nicht genugsam angesessen, und Sicherheit zu leisten im Stande wäre, so sollen diese Gelder ben Gericht hinterlegt, und durch des Orts Schultheißen, oder Burgermeister und Vorsteher, die Afforde mit den Handwertsleuten mit Zuziehung des Eigensthümers gemacht, wöchentlich bezahlt, und dem Eigenthümer hievon Nechnung gethan werden; daß demnach die Entschädigungsgelder nur an jene Brandverunglückte auszuzahsten sind, deren Gebäude mit keiner Hypothek oder sonstigem Nexu behastet, oder sonsten mit genugsamem Vermögen angesessen sind, oder aber Versicherung von sich geben, die Gelder zu keinem andern Behuf, als zum Wiederausbau, zu verwenden; wie dann auch die Beannte alle Jahr an die Deputation einzuberichten haben, ob die Gebäude wieder ausgebauet, und die Gelder dazu verwendet worden, oder warum solches noch nicht gesches ben sen.

Die zum Aufbau zuerkannten Entschädigungsgelder sollen auch unter keinerlen Worswand arretirt, oder konsissert, sondern einig und allein zu obigem Zweck verwendet wersden; wo übrigens wegen allensallsigem Unspruch an den Besiher die Sicherheit auf dem neuerbauten Hause verhaftet, und einem jeden solches in dem Wege Rechtens auszusühren, unbenommen bleibt.

#### ARTICULUS XIII.

Bon Saufern ober Butten, fo mit Stroh ober Schinbeln bebect finb.

Dieweilen auch die auf dem platten kande hier und da befindliche mit Stroh ober holzernen Schindeln bedeckte Sauser, Scheuern, Hutten, und Stallungen, der Feuers, gefahr, wegen diesen leicht feuersangenden Materien, zu sehr ausgeseht sind: so verordnen Wir, daß solche nicht anderst, als unter nachstehenden Bedingnissen zur Brandversiches rungsgesellschaft auf- und angenommen werden sollen:

- 1) Muß der Eigenthumer zufrieden senn, daß das Gebaude über seinen Anschlag um den vierten Theil hoher in das Katastrum eingetragen, und nach diesem Unschlag von ihm jedesmal der Bentrag geleistet werde, gleichwolen hat derselbe, ben einem wirklich ers folgten Brande eines solchen mit Stroh oder Schindeln bedeckten Gebaudes, den Ersat des Schadens von der Gesellschaft nur nach dem selbsteigenen geringern Unschlage zu ers warten.
- 2) Soll der Eigenthumer sich anben dahin verbinden, daß ein solches Gebaude, in dem Fall es abbrennen sollte, ben dem Wiederaufbau, in sofern es ausserst thunlich ift, mit Ziegeln oder Schiefern gedeckt werden solle.

#### ARTICULUS XIV.

# Bon boshaften Branbichaben.

In sofern der Berdacht entstünde, und nach genauer Untersuchung hinlanglich erwiesen wurde, daß der Eigenthümer aus boshaftem Vorsatz den Brand in seinen Bestäuden selbst gestiftet, oder andern Mitnachbarn ihre Gebäude angezündet hatte, um hies ben sein eigenes Gebäude durch den Brand zu verlieren: so soll derselbe, nebst der Strafe, welche ihm als Mordbrenner seine vorgesetzte Obrigkeit zuerkennen wird, des Schadens Ersatz aus dem Societätssond für verlustiget erklart, und der Aundus des abgebrannten Gebäudes sowol, als die übriggebliebene Brandstätte, statt der herrschaftlichen Konsiskastion, der Gesellschaft nach vorgängiger Versteigerung zur nächsten Verwendung für andere Brandschaden anheimfallen.

Im Fall aber auf dem boshaft verbrannten affekurirten Gebaude eine offentliche ges richtliche Hypothek haftete: so soll gleichwolen, zu Erhaltung des versicherten Kredits, dem Glaubiger das darauf hafrende Kapital, in soweit es weder den in das Bentragskataster eingeschriebenen Tax, noch auch den aus der Versteigerung eingehenden Geldertrag übersschreitet, von der Gesellschaft unter obigem Regreß und Vorbehalt erseget werden.

Imgleichen sollen zwar die durch einen Dritten boshafterweise veranlaßten Zeuerschaden den Unschuldigen aus der Brandversicherungskasse erseit; die Sache aber ex officio untersucht werden, und der Urheber, so weit er vermögend ist, und die Obrigkeit darauf erkennen wird, der Gesellschaft den geleisteten Bentrag vergüten.

# ARTICULUS XV.

Aufbebung ber Brandfolleften und fonftiger Benfteuer, nebft Rachtheil berjenigen, fo ihre Gebaube nicht verfichern laffen.

Wir finden ben diefer Unftalt notbig, ju verordnen, daß, wie bereits im Eingange erwehnet worden ift, funftigbin alle weitere Brandfolleften, ober andere jur Belaftigung famtlicher tandeseinwohner gewohnliche Brandsteuern, ganglich aufgehoben; und

2) auch feinem auslandischen Brandbeschadigten derlen Brandfolleften mehr vers

fattet werden follen.

3) Wollen Wir Uns zwar andbigft vorbehalten, ben eingeschriebenen Brandbes Schabigten nach befundenen Umftanden annoch fernerbin einiges Onadenholz, oder einige Frenheitsjahre besonders jugumenden; Wir ertfaren jedoch fogleich, bag alle Diejenigen, fo ibre Gebaude nicht verfichern laffen, von diefer Gnade und Mildthatigfeit auf alle Beit werden ausgeschloffen werden. Desgleichen

4) verordnen Wir hiemit, daß die nicht eingeschriebene Brandverungluckte ibre Bauplage binnen Jahr und Tag auf ihre Koften wieder aufzubauen, oder den Grund und Boden mit Bugebor an den Deiftbietenden offentlich ju verfaufen, angehalten wer

ben follen.

5) Da funfrighin ein unversichertes Gebaube, als ein jur Sicherheit eines Glaus bigers gaus unverläßiges Brandgut anzuseben ift, fo foll auf ein foldjes nicht affeturirtes Gebaude teine gerichtliche Sypothet anderft, und auf etwas Mehreres ertheilt und ausge. fertiget werden, als was etwan der Grund und Boden, ausschlieflich aller barauf fiebens ben Webaulichkeiten, werth fenn nidge.

# ARTICULUS XVI.

Schließlich wiederholen Wir nochmals Unfere gnabigfte landesvaterliche Willends meinung und Borforge, baß ein jeder Gigenthumer nicht verfaume, an diefer gemeinnug. lichen Unftalt, und Brandversicherungsgesellschaft alfobald einen gemeinschaftlichen Untheil gu nehmen, und ermahnen biegu besonders die geift, und weltlichen Borfteber, wie auch die Wormunder, welche dergleichen ihrer Pflege, Aufficht und Bermaltung untergebene Wer baude ju beforgen baben, inmaßen fie widrigenfalls fich felbsten bengumeffen baben, daß ben ungludlichen Brandereigniffen fie ber Entschäbigung halber, welche burch biefe Borforge batte verbutet werden fonnen, rechtlich werden belangt, und jum Erfaß fculbig et fannt merben.

Wir behalten Uns anben noch ferner anabigft bevor, in diefer Berordnung, als einer das gefamte land, und beren Singulos befonders angebenden Sache, nach befune benen Umftanden, das Erforderliche jum Dugen des gemeinen Wefens noch fernerbin landesvaterlich zu verbeffern, zu verminderen, oder mit nothigen Bufdgen zu vermehren.

Begeben unter Unferer eigenhandigen Unterschrift, und bengedrucktem Ranglepe fefretinsiegel. Mann, ben 15ten Julius 1780.

> Friderich Rarl Joseph, Kurfürst, mppr.

A.

| Lit. bes Viertels A. | Nro<br>bes<br>Hauses. | Nament des Besigers. | ber         |                 | Anfajlag<br>A.<br>Im 24 fl. Fuß<br>1600<br>400<br>140 | Summa  ft. Im 24 ft. Fuß |
|----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|-----------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|
| В.                   | 10                    | ກ.<br>ກ.             | 1780.6Sept. | a. Eine Scheuer | 120                                                   | 120                      |
|                      |                       |                      |             |                 |                                                       |                          |

B.

# Summarischer Status aller versicherten Gebäude für das Jahr 17

| Mamen ber<br>Stadte,<br>Derter,<br>Dofe zc. | Ungahl ber affeturtes<br>ten Gebaube ben<br>jedem Orte. | Summarischer Bestrag bee Auschläge. | Berhaltnis gegen bas lette Jahr. |                  |  |  |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------|--|--|
| Sole tr.                                    |                                                         | fl.                                 | Vermehrung. fl                   | Berminberung. fl |  |  |
| Stadt N.                                    | 480                                                     | 94060                               |                                  |                  |  |  |
| Dorf M.                                     | 140                                                     | . 18400                             | <b>,</b> 4                       |                  |  |  |
| n.                                          | 234                                                     | • 24320                             |                                  |                  |  |  |
|                                             |                                                         |                                     |                                  |                  |  |  |
|                                             |                                                         |                                     |                                  |                  |  |  |
|                                             |                                                         |                                     |                                  |                  |  |  |
|                                             |                                                         |                                     |                                  |                  |  |  |
|                                             |                                                         |                                     |                                  |                  |  |  |

C.

# Summarischer Status aller versicherten Gebäude der Landschaft

| unb           | bes Unschlags.     | Berhaltnis gegen bas vorige Jahr. |     |              |     |  |
|---------------|--------------------|-----------------------------------|-----|--------------|-----|--|
| Memter.       | fl. im 24 fl. Fuß. | Bermehrung                        | fi. | Berminderung | fl. |  |
| Hauptstadt M. | 4805480            |                                   | 4   | ,            |     |  |
| Umt N.        | 740300             |                                   | - ' |              | ,   |  |
| Amt M.        | 1004030            | . 1                               |     |              |     |  |
| , , , , , ,   |                    | Ī                                 |     |              |     |  |
|               |                    | ( ·                               | 77  | į            |     |  |
|               |                    |                                   |     | · .          |     |  |
|               | ( "                |                                   |     |              |     |  |
| *             |                    |                                   |     |              |     |  |

D.

| N. N. von N.                   |                 |                  |                 |             |          |
|--------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------|----------|
| bat urkundlich dieses in die B | randversicheri  | ingsaelellichaft | einschreiben te | assen :     |          |
| Ein Wohnhaus Nro. 2            |                 |                  |                 |             | 1400 fl. |
| Ginen Mebenbau Lit. a.         |                 | 3                | 5 8             |             | 700 fl.  |
| Einen Stall Lit. b.            |                 |                  |                 |             | 300 fl.  |
|                                | wen taufend !   | ierhundert G     | ilden.          |             | 3-0 10   |
| So geschehen                   |                 |                  |                 |             | - •      |
| Mains,                         |                 | ^                | ·               |             |          |
| Erfurt, > ben                  | ten             | . 17             |                 |             |          |
| Beiligenstadt,                 |                 |                  | 1 .             |             | •        |
|                                | first man       | nzische Brant    | a Wefuration    | afanını     | iffian   |
| (1,0.)                         | n. n.           | ingilate Senin   | N. N.           | iot viiiiii | ·iliou-  |
| <del></del>                    | 011 011         | ~                | J11 D11         |             |          |
|                                |                 | E.               |                 |             |          |
| <i>(</i> * <i>(</i> *          | 160             | adt N. Am        | ts N.           |             |          |
| Gulden Kreuger                 | hat die         | des              |                 |             |          |
|                                | Dor             |                  | richts N.       |             |          |
| an Brandsteuer zur R. u        | rkundlich diesi | er Quittung er   | legt.           |             | •        |
| Mainz,                         | * 1             | 4                | 1               |             |          |
| Erfurt, ben                    | ten             | 17               |                 |             |          |
|                                |                 |                  |                 |             |          |
| Heiligenstadt,                 | n.              | N.               | N.              |             |          |

F. Ne folvirung über den Bentrag vom Jahre 17 wo die Masse der versicherten Gebaude exempelweise in 18 Millionen Gulden, die Brandschaden aber in 6000 Gulden bestanden.

| Berficherte<br>Bebaube | 23  | Bepträge. |     | Berficherte Bebaube | Bentrage. |     |     |
|------------------------|-----|-----------|-----|---------------------|-----------|-----|-----|
| . કુઘ નિ               | Ą.  | fr.       | 30  | du fl.              | Ħ.        | fr. | 30  |
| 10                     | -   | _         | 4   | 600-                | -         | 12  | -   |
| 20                     |     | -         | 1.5 | 700                 | -         | 14  | -   |
| 30                     | 1 - |           | 22  | 800                 |           | 16  | -   |
| 40                     |     |           | 3等  | . 900               | !         | 18  | -   |
| 50                     | -   | 1         | -   | 1000                | -         | 20. | -   |
| 60                     | -   | 1         | 4   | 2000                | -         | 40  |     |
| 70                     | 1 - | I         | 13  | 3000                | 1         | -   | -   |
| . 80                   | -   | I         | 22  | 4000                | 1         | 20  |     |
| 90                     | -   | 1         | 3 4 | 5000                | I         | 40  | ! - |
| 100                    | _   | 2         | -   | 6000                | 2         | -   | -   |
| 200                    | -   | 4         | - 1 | 7000                | 2         | 20  | -   |
| 300                    | _   | 6         |     | 8000                | 2         | 40  | -   |
| 400                    | -   | 8         | -   | 9000                | 3         | -   | -   |
| 500.                   | -   | 10        |     | 10000               | 3         | 20. | -   |

# 14.

# Verordnung, wie es mit Verpflegung der Armen künftighin in dem Land Sichsfeld gehalten werden soll. Vom 15ten Decemb. 1778.

Die Verforgung berjenigen elenden, und unglücklichen Menschen, welche das Ulter, Gebrechlichkeit, oder Krankheit, ben dem Mangel eines eigenthümlichen Vermorgens ausser Stande geseht hat, sich durch ihrer hande Arbeit den notthigen Lebensunters halt, und Nahrung zu verschaffen, ist nicht allein die Pflicht der Religion, und der alle gemeinen Menschenliebe; sondern auch zugleich ein vorzüglicher Gegenstand für die Aufe merksamkeit der oberaussehnen kandesstellen, damit für die Wohlfart eines jeden Uns tergebenen, und Mitglieds der bürgerlichen Gesellschaft, in soweit solches mit dem ges meinschaftlichen Besten des Staats verträglich ist, die gehörige Vorsorge getroffen werde.

Ilm dieser allgemeinen Obliegenheit ein Genügen zu leiften, sind von Zeit zu Zeit verschiedene Borkehrungen getroffen worden. Da aber diese wegen mannigsaltig aufges stossenen Hindernissen die gehofte Wirkung nicht hervorgebracht; so haben Se. Kursürstl. Gnaden, unser allerseits guadigster herr, hochstwelche den in seiner Hutten seufzenden Armen so, wie den wohlhabenden Burger, einer staten landesvaterlichen huldreichen Zusneigung wurdigen, zu besehlen geruhet, daß nachstehende Berordnung erlassen, und zus gleich samtliche Kursürstliche Beamte, klösterliche adeliche und statische Gerichtsvorges setzte nachbrucksamst angewiesen werden sollen, dieselbe in allen ihren Theilen ben ansonst unausbleiblich ersolgender schafften Uhndung auf das Punktlichste zu befolgen.

# Erfter 26 bfchnitt.

Won der Schädlichkeit des öffentlichen Bettlens, und dessen ganzlicher Abschaffung.

# §. I.

Mach der Grundverfassung der burgerlichen Gesellschaften ist eine jede Stadt, und Gemeinde verbunden, ihre Urme in so lang selbst zu erhalten, in wie lang nicht gewisse unglückliche Ereignisse solches unmöglich machen.

# §. 2.

Unter den verschiedenen zu Erfüllung dieser Schuldigkeit vorhandenen Mitteln zeich: net sich die Gestattung des öffentlichen Bettlens, und herumlaufens der Armen auf den Gassen und in den Hausern der Vermögenden als eine zum wahren Mißbrauch ausgeartete Nachsicht billig aus; immaßen hierdurch der Mußiggang genähret, der hieraus unversont 22 meiblich

meidlich entstehende Hang zu einem lasterhaften Lebenswandel unterftüßt, den wahren Urs men das Ullmosen zum oftern nur entzogen, und dem Staate so viele zur Arbeit geschickte Hande ben den allgemeinen Erwerbungswegen vorenthalten werden.

§ 3.

Bu ganzlicher Abstellung dieses dem gemeinen Wesen so nachtheitigen Allmosens bezugs werden die in diesem Belang bereits vorhaudene, wegen des oft ganz unzeitigen Mitleids der vermögenden kandeseinwohner aber bisher zum Theil unwirksam gemachte Berordnungen mit dem gemessenken Beschl hierdurch wiederholt, daß von dem Tage der Rundmachung gegenwärtigen Gesetzes das öffentliche Bettlen, auf den Gassen, und vor den Thuren ganzlich aushören, und zu dem Ende in den Städten durch die angestellte Bettelvögte, auf dem kande hingegen durch die gemeine Diener, und jeden Orts anzuordnende Dorswacht, hauptsächlich aber und besonders durch die Ortsschultheißen und Borsteher selbst auf die unverbrüchliche Beobachtung gegenwärtiger erneuerten Verordnung eine stäte Wachtsamkeit verwendet, die derselben entgegen handlende Bettler sur das erstemal unter einem derben Verweis gewarnet, ben dem zwenten Settretungsfall aber ohne alle weitere Rucksicht gesänglich angehalten, und in allhiesiges Zuchthaus eingeliesert werden sollen, in welchem man bereits die Einrichtung dahin gemacht hat, daß dergleichen Müßiggänger darinn zu allen Zeiten ausgenommen, und zur Arbeit gewöhnt werden können.

# 3 weyter 21 bschnitt.

Von der künftigen Verpflegung der Armen aus den Armenkassen, und wie diese in den Städten errichtet werden sollen.

§. T.

a aus den in vorhergehendem Abschnitt bemerkten Gründen die Gestattung des öffents lichen Bettlens kein mit der Wohlfart des Staates übereinstimmendes Mittel, die Urme zu versorgen, abgeben kann; gleichwol aber eine jede Stadt, und Gemeinde ihre von allem eigenen Vermögen entbloste Mitburger zu erhalten verbunden ist; So kann diese Pslicht vor Gott, und dem Staate nicht verdienstlicher erfüllt werden, als wenn die wohlhabende Einwohner ihre frenwillige Bentrage zu einer Kasse ablieseren, und die Ausztheilung derselben der obrigseitlichen Anordnung überlassen.

§. 2.

Der Borzug, welchen diese Urt ber Versorgung der Dürftigen für der kurz zuvor gedachten mißbrauchlichen Allmoseneinsammlung verdienet, ist so einleuchtend, daß ein jeder rechtschaffene Christ, und wohldenkende Bürger sich davon selbst überzeugen kann, zumalen wenn er erwägt, daß Gott zwar den Hartherzigen verabscheue; dahingegen aber auch der unverständige Geber den Endzweck seiner Wohlthatigkeit ganzlich versehle.

5. 3.

Uls eine Folge dieser Heberzeugung kann man sich billig versprechen, daß alle dies jenige, welche die Borsicht mit Glucksgutern einigermaßen gesegnet bat, aus einem mensichen,

schenfreundlichen Gesühl des Nothstandes ihrer durftigen Mitburger, und in sester Zus versicht auf die den mahren Barmherzigen verheissene unausbleibliche Belohnung, sich dies ser allgemeinen Pflicht bereitwillig entledigen, und sofort zu der zu errichtenden Privatars menkasse so viel frenwillig bentragen werden, daß von daher der Nothstand ihrer elenden, und bedautenswürdigen Nebenmenschen gelindert, der Hungrige erquickt, und der Nackende bekleidet werden konne.

§. 4.

Um also dieser sicher anhoffenden Frengebigkeit blos die erforderliche Richtung, und Ordnung zu geben, wird andurch verordnet: daß einer von denjenigen Rathsvers wandten, denen die Polizenaussicht anvertrauct ist, sich mit dem Stadtschreiber in ein jes des haus der bemittelten Burget, und Sinwohner unverzüglich verfügen, und nach kurzer Erosnung seiner Absicht dieselbe ersuchen solle, daß sie dasjenige, was sie quartaliter zum Unterhalt der Armen aus frenwilligem christlichen Herzen benzutragen gesonnen senen, mit eigener Hand in das von ihm, Rathsverwandten, ben sich subrende Buch einschreiben, oder in seiner Begenwart durch den Stadtschreiber auszeichnen lassen.

# 9. 5

Dem aus samtlichen diesen frenwilligen Erklarungen eingehenden Allmosen sind alebenn die in einer jeden Stadt vorhandene besondere Fundationen, imgleichen dasjes nige, was von den Gilden ben ihren Zusammenkunften, oder sogenannten Jahrtagen, den Armen bisher ausgetheilet worden, benzusugen, und hieraus die ständige Sinnahme der Privatarmenkasse zu bestimmen.

6. 6.

Bu Erhaltung ausserventlicher Bentrage soll ein neuerwählter Burgermeister 2 Athle. ein Rathsverwandter i Athle. die neuanzunehmende Rathsunterbediente hingegen 12 Ggr. zur Privatarmenkasse erlegen. Desgleichen soll in Zukunft in einem jesten Gast: und Wirthshause eine verschlossene Buchse aufgehängt, auch eine dergleichen Buchse ben öffentlichen Gastmahlen, und kustbarkeiten, als, Hochzeiten, Kindtausen, Schüßenhösen, nicht minder ben den Jahrmarkten, von den Nathspedellen herumgetragen und das darinn besindliche Allmosen in Bensenn der Privatarmenaussicht, welche einem zum Polizendepartement angestelltem Nathsgliede, dann einigen wohldenkenden und ans gesessen jährlich abwechselnden Bürgern anzuvertrauen ist, herausgenommen, in der Kasse ordentlich berechnet, und hiernach die Totaleinnahme festgeseht werden.

# Dritter Abschnitt.

Von der Verwendung, und Austheilung der in die städtische Armenkassen eingehenden Gelder.

# §. I.

Denn der gutige Schöpfer den Reichen auffordert, um von seinem Uiberfluß den durftigen Nebenmenschen etwas zu verabreichen; So versteht dieser gottliche Besehl ungezweiselt nur jene Arme, welche sich entweder ganz, oder zum Theil selbst zu unterKa halten unvermögend find, und baber auf das Allmofen, als eine christliche Benbulfe, nur allein einen gegrundeten Anspruch machen konnen.

# §. 2.

Nach diesem vernünstigen, und einem jeden von selbst einleuchtenden Begrif von ber allgemeinen Pflicht, den Durftigen benzustehn, ist es also erforderlich, daß zu Bermeis dung alles kunftigen mißbrauchlichen Allmosenbezugs in einer jeden Stadt die Abtheilung der Armen

- a) in gang unvermogende und zur Arbeit unfabige gebrechliche Alte, und garte elterns lofe Jugend,
- b) die noch Arbeitssähige, und zwar nach dem Maaße dieser Fabigkeit, und der bierzu besigenden Kraften

gemacht werbe.

§: 3.

Fur die erste Klasse ift wochentlich ein gewisses Quantum zu bestimmen, und dieser festgesetzte Unterhalt denselben auf jeden Samstag vorschußig zu verabreichen; welcher nach Maasgabe der wohlseilen, und theueren Zeiten nach pflichtmäßigem Gutbefinden des Masgistrats zu minderen, oder zu vermehren ist.

# §. 4.

1) Die Arbeitsfähige sind entweder im Stande, ihren lebensunterhalt vollsoms men zu erwerben, wenn sie zur Arbeit angehalten werden, oder sie sind so beschaffen, daß sie noch eines kleinen Zuschusses bedarfen.

# §. 5.

Die erste find im Grunde nicht für Urme zu halten, und ist daher in Unsehung dies fer von den Magistraten nur die Einrichtung dahin zu treffen, daß sie von Zeit zu Zeit mit Urbeit versehen, und zu dessen Verrichtung mit allem Ernst angehalten werden.

# 6. 6.

In hiesigen kanden, wo die Spinneren einen ergiebigen Nahrungszweig für manche Familie abgiebt, sindet die Versorgung mußiger, und fauler Armen weniger Schwierige keit; und bedarf daher, um die Mußigganger in der Reihe der allgemeinen Erwerbungse mitteln zu ihrem eigenem, und des kandes Besten unterzubringen, nur der Unordnung, daß selbe von dem Magistrat an die verschiedene in der Stadt oder auf dem kande besinde liche Wollen, und keinwandsabrikanten angewiesen, und von diesen mit Wolle, oder Flachs zum Spinnen versehen werden.

§. 7.

Gleichwie aber die Erfahrung bisher zum oftern bestätiget, daß solche zum Mußigs gang, und Vosheit gewöhnte Menschen die ihnen auf diese Art zugetheilte Arbeit schlecht und betrügerisch verrichtet, und dadurch diese so nugliche Einrichtung wieder ins Stecken gebracht; So wird andurch verordnet: Daß alle diesenige, welche die zum Spinnen erz baltene

haltene Wolle oder Flachs entweder boshafter Weise verkaufen, oder die gehörige Pfunde, Zaspel oder Gebindezahl nicht zurücklieseren und somit sich eines Betrugs schuldig machen, dem Magistrat, Umt, oder Gericht sogleich angezeigt, und von diesem nach kürslich, und unentgeltlich untersuchter Sache, und daraus bestimmten Betrag des verursachten Schadens, sogleich arretiret, und mit ihren Wolls oder Flachsrader in hiesiges Zuchthaus eingestiesert, und darinn so lang ausbehalten werden sollen; bis sie neben ihrer nothdurstigen Beköstigung so viel verdienet, als zum Ersaß des besundenen Schadens, und Urretirungsstosten erforderlich ist.

### Q. 8.

- 2) Unter diejenige, welche sich durch Arbeit ihren Unterhalt nicht gang verschaffen tonnen, gebort
  - a) die Jugend, welche einen Theil ihrer Zeit jum Schulunterricht verwenden muß, oder fonst wegen Schwachheit beständig zu arbeiten nicht vermag;
  - b) die Urme von geständigem Alter, welche wegen gebrechlichen leibesumständen gu einer ununterbrochenen Arbeit unfabig find.

# §. 9.

In Unsehung dieser ift das zu ihrem Unterhalt nothige Quantum von den Magifraten gleichmäßig zu bestimmen, sodann festzusehen: was ein jeder durch Handarbeit füglich noch verdienen könne, und der von daher sich ergebende Unterhaltsabgang aus der gemeinen Armenkasse zu ergänzen.

# §. 10.

Wenn also ben zweckmäßiggewählten Armenanstalten die gemachte Abtheilung der Urmen in die verschiedene Klassen allerdings zum Grunde genommen, und hiernach die Austheilung der in die Privatarmenkassen eingehenden Gelder eingerichtet werden muß; So haben zuvor die Magistrate samtliche in den Stadten besindliche Urme nach dem anges bogenen Formular (sub Lit. A.) in ein individuelles Verzeichnis mit Vemerkung ihres Namens, Geburtsorts, Alters, und teibesbeschaffenheit zu bringen, und nach dieser Auszeichnung, dessen Verlergung ihren Pflichten, und Gewissen überlassen wird, das zum Unterhalt bender Klassen erforderliche Totalquantum sestzusehen, dieses alsdenn mit den eingehenden frenwilligen Allmosen, und vorhandenen Stistungen zu vergleichen, und hiernach entweder den Abgang oder Ueberschuß zu bemerken.

# §. II.

Sollte sich nun das erste ereignen, namlich, daß nicht so viel in der Kasse vorhans den, als zum Unterhalt sämtlicher Armen erforderlich ist; So hat derjenige Magistrat, welcher diesen Mangel wahrnimmt, das gescrigte tabellarische Verzeichnis, und die daraus sich ergebende Bisance der Ausgabe gegen die Einnahme, durch dasjenige Rathssglied, welches die erste Erklärungen eingeholt, der gesamten wohlhabenden Bürgerschaft vorlegen, und derselben das Ersehlende durch neue frenwillige Bentrage zuzuschießen gutslich ansinnen zu lassen; Auf den Fall aber: daß wider alles Vermuthen diese Absicht nicht erreichte

erreicht werden follte, feinen ungesaumten Bericht desfalls an die Aurfürfil. Generalar, mentommißion zu erstatten, und die behufige Entschließung abzuwarten.

# §. 12.

Uiber samtliche zu den Privatarmenkassen eingehende Gelder ift alsdann von der in jeder Stadt angestellten Urmenaussicht getreulich, und zwar nach dem bengesügten Formular (Lir. B.), Rechnung zu führen, diese ben dem Magistrat zu übergeben, und von dem selben genau zu übersehen, die daben sich ergebende Unstände zu bemerken, die Rechnungsssteller darüber zu vernehmen, nach erschöpften, oder auf eine andere Urt erledigten Dtonitis aber die Rechnungen an die Kursürst. Generalarmenkommission einzuschieben, und von daher sowol derselben Udjustirung, als das Weitere zu gewärtigen.

# §. 13.

Wenn nach bestrittenen samtlichen Ausgaben sich noch ein Ueberschuß in der Kasse vorfinden wurde; So ist dieser in der nachsten Rechnung wieder in Sinnahme zu bringen; auf den Fall aber: daß ein solcher Geldvorrath in etwas beträchtlich senn sollte; So hat der Magistrat dahin die Veranstaltung zu treffen, daß ein oder mehrere elternlose Madochen geschickten, und anben in einem offentlichen guten Ruf stehenden Weibspersoneu ges gen ein billigmäßiges von bemeldtem Uiberschuß zu bestreitendes Lehrgeld übergeben, und von denselben im Nahen, Stricken, Waschen, Biegelen unterrichtet, sofort dadurch in den Stand geseht werden, nach Verlauf eines Jahrs ohne weiteren Bezug einiger Ultzmosen aus der Urmenkasse sich entweder selbst zu ernahren, oder ben Herrschaften in Dienste zu begeben.

# Vierter Abschnitt.

Won der Einrichtung, und Verwendung der Privatarmenkassen auf dem Lande.

# §. I.

- Die Privatarmenkassen auf dem kande haben sowol in Ansehung der Bentrage, als der zweckmäßigen Verwendung, eine von den städtischen Armenkassen wenig abweit dende Einrichtung nothig, und wird daber in Ansehung dieser verordnet: daß
  - a) von sämtlichen Kurfürstlichen Beamten, und Gerichtsvorgesetzen, die Arme eines jeden Orts nach der in vorstehendem Abschnitt gemachten Abtheilung mit Besmerkung ihres Namens, Geburtsorts, Alters, und Leibesbeschaffenheit, in ein tabellarisches Verzeichnis gebracht, sodann
  - b) die entweder ganz, oder zum Theil Arbeitofahige, und zwar nach dem Maaße der hierzu besikenden Krassen, besonders bemerkt, und in Ansehung der ersten: wie selbe von Zeit zu Zeit mit Arbeit hinreichend versehen werden konnen; in Ansehung der zwoten Klasse aber bestimmt werde, was ein jeder in dieser süge lich verdienen konne, und was zu diesem Berdienst aus der Armenkasse der Germeinde zum erforderlichen Unterhalt annoch zugescho sen werden musse; hiernachst

c) durch

- burch den Schultheißen, Borsteher, und Gemeinenschreiber von den wohlhat benden Linwohnern die Erklarung: was ein jeder zur Erhakung der Nothleis denden fremwillig bentragen wolle; einzuholen, und hieraus allenfalls in Bes genwart des Ortopfarrer der Uiberschlag zu machen sen, was an dem erforders lichen Linterhaltsquantum annoch ersehle, und wie dieser Abgang durch ausserer dentliche Bentrage, oder fremwillige Auslagen, in der Gemeinde au füglichsten erhalten werden konne; dahingegen
- d) in den Aemtern, und Berichten, wo viele adliche Bife fich befinden, durch den Gerichtshalter selbst, oder Akmarius, juerst die Erklarung: was ein jeder Bessischer zum Unterhalt der armen Dorfs oder Gerichtsbuterthanen benzutragen gessonnen; eingeholt, und das von daber eingehende Allmosen der Gemeinde, worinn der adliche Hof gelegen, zu ihrer Privatarmenkasse zugetheilt werden, daben aber auch dem Gerichtshalter frenstehen solle, dassenige, was die von den Dorfschaften abgesonderte frensliegende Guter jährlich zum Besten der Ursten abzugeben sich erhieten, demsenigen Gerichtsdorf, welches in Berhaltnis gegen die übrige die mehreste Armen hat, nach Pflicht und Gewissen zu verabsreichen. Endlich
- e) über famtliche Ginnahmen und Ausgaben von dem zeitlichen Gemeinenvorsteher und einigen von Umes, oder Gerichts wegen ju ernennenden, und jahrlich abwechselenden angeseffenen Gemeindsleuten nach dem bereits. in vorbergebendent Abschnitt & 12. angemerktem Formular richtige Rechnungen geführt, solche ben jedesmaliger Ubborung der übrigen Bemeinenrednungen in Begenwart bes Beamtens, ober Berichtshalters, und famtlicher Gemeindsleuten, offentlich verlefen, und dasjenige, mas dargegen mit Bestande eingewender wird, burch den Ames, oder Berichtsaftuarius jum Protofoll genommen, die Rechnungs. fteller barüber fogleich vernommen, bie von diefen zu gebende Erlauterungen gleichmäßig niedergefchrieben, und hierauf von bem Beamten; oder Berichtes halter, eine geschwinde, und unentgeltliche Erkenntnis über die gezogene Reche nungsdefekte und derfelben beichehene Juftifikation ertheilt, biernachtt aber die Rechnungen mit den allenfallsigen Unständen an die Kurfurftl. Generalars meufommißion eingeschickt, auch baben zugleich ein grundliches Gutachten ers ftattet werden folle, wie biefe, oder jene Unordnung fur die Bufunft am fuge lichften gehoben, und eine dem Endzwed gemaße Ginrichtung in einem ober Se : bem anderen Ort getroffen werden tonne.

# §. 2.

Ausserdem werden die Kursurst. Beamte, und Gerichtsvorgesetzte nachdrucksamst angewiesen, sich den Unterricht der armen Dorfzugend im Christenthum, Sitten, Lesen, Schreiben und Nechnen zu einer besonderen Angelegenheit zu machen, überhaupt auch über den richtigen Bollzug dieser Armenanstalten sorgfältig zu wachen, besonders aber ihr states Augenmerk dahin zu richten, daß die arbeitssähige Arme mit beständiger ihrer Leisbesbeschaffenheit angemessenen Arbeit versehen, vorzüglich aber die Jugend mit nothiger Wolle, und Flachs zur Spinneren von Zeit zu Zeit versorgt, und dadurch gleich anfangs Beckmanns Gesege VII. Theil.

von dem verderblichen Mußiggang abgezogen, gegen die widerspenstige oder betrüglich handlende sofort nach der g. 3. im ersten, und g. 7. im dritten Abschnitt enthaltenen Weissung unnachsichtlich zu Werke gegangen werde.

# §. 3.

Damit man fich aber eines desto sicherern Bollzugs dieser Befehle verseben konne: so wird zugleich andurch verordnet, daß ein jeder Beamter, und Gerichtsvorgesester, der hierinn nachläßig befunden, oder gar das offentliche Bettlen wieder gestatten wurde, jes desmal ben dessen Entdeckung mit i Riblr. Strafe zur Armenkasse, unter Borbehalt seines Regresses gegen diejenige Untervorgesetzte des Dorfs, denen er die Aussicht hierüber bes sonders ausgetragen, angelegt werden solle.

# Sunfter Abschnitt.

# Won der Nothwendigkeit, und kunftigen Einrichtung einer allgemeinen Avmenkasse.

§. 1.

Die Mannigfaltigkeit der ben Ginführung nühlicher Armenanstalten vorkommenden Falsten macht es allerdings zu einer Nothwendigkeit, daß ausser den Privatarmenkassen einer jeden Stadt, und Gemeinde, auch eine allgemeine kandeskasse aufgestellt werde, das mit in den Fallen; wo jene zu Bestreitung der verschiedenen Bedürsnisse nicht zureichen, sowol ein allgemeines Zustuchtsmittel vorhanden sen, als auch das Publikum selbst mit allzu großen Bentragen nicht belästiget werde.

# §. 2.

Se. Aurfürftl. Gnaden, unser guddigster Aurfürst und Herr, haben daber in hulde reichster Beherzigung dieser so unentbehrlichen Erfordernis, der in hiesigen landen zu erzichtenden Generalarmenkasse, ausser dem aus hochstihre landesherrlichen Uerario dieher den nothleidenden Hausarmen guddigst verabreichten ausehnlichen Gelde und Fruchtquanto, auch diesenige vorhandene fromme Stiftungen, welchen entweder keine bestimmte, oder minder nühliche Verwendung vorgesehr ift, nicht allein einzuverleiben, sondern auch ans nebst dieser Generalarmenkasse eine besondere Aurfürstl. Rommision guddigst vorzusesen, und dieselbe in Ubsicht auf die zwecknaßige Verwendung der dahin eingehenden Gelder mit einer gemessenen Instruktion zu versehen geruhet.

# §. 3.

Damit aber auch zugleich fur die successive Vermehrung dieses Fonds gehörig ges sorget werde; Go haben Sochstgedachte Ge. Kurfürstl. Gnaden annebst noch guddigst bes sohlen, daß hinfort

a) alle anzustellende Aurfürstl. Bediente ben der Verpflichtung von jedem ihnen sos wol an ständigem Gehalt, als Accidentien guadigst ausgeworfenen hundert I Rthtr., diejenige hingegen,

b) welche

- b) welche von ihren Bedienungen keinen standigen Gehalt genießen, gleichwolen in Aursürstliche Pflichten genommen, und deren Namen in den Staatskalender eingetragen werden, wenigstens 16 Ggr. bis 1 Reble. zur Kasse zahlen, und somit aus diesem Grunde ein Advokat der ersten Klasse I Rebl., einer der zwoten Klasse, Prokurator, und Notarius aber ben seiner Annahme 16 Ggr., desgleichen
- c) ein seder, welcher eine Schildgerechtigkeit, veniam mtatis, Unftandebrief, ober ein ficheres Beleit erhalt, 8 Bgr., nichtweniger
- d) der Unterthanen Sohne, welche von Aurfürstl. Ariegesdiensten ohnentgeltlich dispensirt werden und 50 Athle. an Vermögen besitzen oder zu gewarten haben, 16 Ggr., auch so weiters nach dessen Abmaase von jedem Hundert zu zahlen; lettlich
- e) ein jeglicher, welcher ein Teffament, ober Schenkung zu machen gesonnen, etwas nach seiner Willtubr darinn der Beneralarmentaffe zu legiren verbunden sen solle.

# §. 4.

Ausser diesen zur Vermehrung des Generalarmenfonds bestimmten Bentragen has ben Se. Aurfürstl. Gnaden annebst noch den Ertrag und Besoldung eines jeden offenstes henden Dienstes wahrend der Zwischenzeit, daß solcher gnadigst nicht begeben wird, dieser Beneraltasse zuzutheilen mildest geruhet.

# Sed fter Abidnitt.

# Wie es mit den fremden Bettlern zu halten fen.

# 6. I.

# 11nter der Benennung der fremden Bettler tommen

- a) diejenige, welche mit ordentlich authentistren Rollektenbriefen versehen, z. B. zur Erlofung der Gesangenen, zum Kirchenbau, wegen erlittenen Brand ober Hagelschlages, das Allwosen entfernter Mitchristen begehren; oder die soges nannte Handwerkspursche, welche mit Passen und Kundschaften versehen, um einen Zehrpfennig nachsuchen; sodann
- b) diejenige, welche als Bagabunden, und Mußigganger bettlen, auch jum Theil jugleich auf Diebstähle ausgeben.

# §. 2.

In Unsehung der ersten Klasse wird andurch verordnet: daß solche Kollekteurs solgleich ben dem Eineritt in hiesige kande fich dahier ben Kurfürstl. Regierung melden, und von dieser eine auf gewisse Tage beschränkte Erlaubnis begehren, nach deren Verlauf aber sogleich die Stadt und Land wieder raumen sollen.

S. 3.

Soviel bahingegen die Handwerkspursche betrift; So sollen selbe ben dem Eins gange in die Stadt von der Thorwache zu dem Burgermeister geführt, und von diesem ihre ben sich habende Passe eingesehn, deme vorgängig aber zu den Gildemeister derjenigen Bunften, zu denen sie sich vorgeblich bekennen, geschieft, und von diesen die ben sich subsrende Kundschaften untersucht, und dem Burgermeister Bericht erstattet werden; welcher aledenn, nach richtig befundenen Passen und Kundschaften, dergleichen Handwerkspurschen einen halben Tag zum Allmosensammlen zu gestatten, und denselben anden bekannt zu maschen hat, daß sie sich nach Verlauf dieser Zeit aus der Stadt wieder zu entsernen; auf dem kande aber sich des Allmosensammlens ganzlich zu enthalten schuldig sehn sollen.

§. 4.

Daferne es sich aber ereignen sollte, daß ein solcher Handwerkspursch entweder trank in einer Stadt ankommen oder barinn ploglich erkrauken murde; So erfordert es allerdings die Pflicht der Menschlichkeit, baß in diesem Fall von der Verordnung abges gangen, und von dem Magistrat fur dessen Verpflegung aus der Armenkasse gesorget werde.

§. 5.

Begen die in der zwoten Klasse bemerkte eigentliche Müßigganger, und Bagabung ben ist dahingegen alle Scharfe zu gebrauchen, und wird daher zu dem Ende verordnet: daß, Falls ein solcher Bettler sich in einem Grenzort betreten laßt, derselbe sogleich von dem Octsschultheissen, oder Vorsteher unter scharfer Berwarnung wieder abgewiesen; im Berweigerungsfall arretirt, und an das Umt oder Gericht eingeschieft, von diesem aber, nach Empfang einer seiner Leibesbeschaffenheit angemessend Tracht Schlage, durch den Bes richtsdiener an diesenige Grenze, woher er ins Land gekommen, wieder zurückgeführt wers den solle.

# Siebenter Abschnitt.

Wie es mit fremden Kranken zu halten sey.

ober Karrn in die diesseitige Grenzortschaften gebracht, und von diesen durchs Land weiter von einem Dorf jum andern bis an die Grenze wieder fortgeführt worden.

§. 2.

Die Erfahrung hat hierben nicht selten besidiget, daß solche bedaurenswürdige Fremdlinge aus der Besorgnis: daß sie in einer Gemeinde sterben, und durch ihre Beers digung Kosten verursachen mochten; in ihren letten Jugen oft ben der elendesten Wittes rung noch fortgebracht, sosort mit aufserster Beleidigung der Menschlichkeit der nachsten Bemeinde zugeführt, und in derselben gleich einem Bieh abgeladen worden.

§. 3.

Gegen dieses unmenschliche, und von der Liebe des Rächsten sich allzuweit entsers werde Verfahren wird andurch verordnet, daß

a) aus

- a) aus benjenigen nachbarschaften, welche von den biesseitigen Unterthanen feine fremde Kranke annehmen; ein solcher gleichmäßig nicht anzunehmen, sondern jedesmal wieder guruckzuschicken sen. Dahingegen
- b) aus denjenigen nachbarschaftlichen Ortschaften, welche dieses christliche Recipros fum beobachten, ein solcher fremder Kranke angenommen, und, Falls dessen Ges sundheitsumstände einen weiteren Transport gestatten, von einem Ort zum and dern, bis an dasjenige auswärtige Ort, wohin der zu der Heimath des Kransten sührende nächste Weg hinfällt, nach der diesfalls bereits vorhandenen Wersordnung geschaft werden solle; in dem Fall aber, daß
- c) die Krankheit eines solchen elenden Monschen unter Weges dergestalt überhand nehmen sollte, daß er ohne Gefahr des kebens nicht weiter fortgebracht werden tonnte; die Gemeinde, darinn er sich zur Zeit dieser Verschlimmerung befindet, ihn'zu behalten, in ein gemeines Haus zu bringen, und für die Verpstegung aus der Urmenkasse zu sorgen, dessen allenfalls ben sich habendes Geld, Paviere, oder Effetten aber bis zu seiner entweder erfolgenden Genesung, oder Tod, dem Schultheißen zur Verwahrung zu überlieferen schuldig senn solle. Daserne nun
- d) ein folder fremder Kranke versterben murde, derfelbe dem allgemeinen christlichen Gebrauche nach in einem geringen Sarg zur Erde bestätiger, die Gemeinde aber dem Ortspfarr und Schuldiener für diese Handlung etwas zu verabreichen nicht schuldig senn solle; es sen dann, daß von diesem ben sich subrendem Gelde, oder Effesten, wenn zuvor hievon die Verpflegungs: und Veerdigungskosten abgezogen worden, noch so viel, als dergleichen Jura Stola betragen, übrige bleiben wurde. Endlich
- e) wenn ein solcher verstorbener Fremder Paß, oder sonstige Briefschaften, worans bessen Name, und Geburtsort entnommen werden kann, ben sich geführt; der Ortsschultheiß solche dem Umt, oder Gericht, nebst den nach Abzug der kurz zuvor bemerkten Kosten allenfalls übrigbleibenden Gelder, und der über die Kosten geführten Rechnung zustellen, und dieses alsdenn der Obrigkeit des Berestorbenen von dem erfolgten Todessall Nachricht ertheilen solle, damit dessen Berwandten sowol das Ableben bekannt werde, als auch dieselbe sich um dem allenfallsigen geringen Nachlaß durch hinreichende Legitimationsurkunden melben können.

# Achter Abschnitt.

Wie es mit den einländischen Unterthanen, welche ausser ihrer heimath ertranken, gehalten werden solle.

§. I.

Es hat sich bisher gleichmäßig sehr oft zugetragen, daß hierlandische sowol reiche als arme Unterthanen ausser ihrer Heimath im tande ploglich erkranket, und ben diesem Unglück oftmal nicht bester als die fremde Rranke behandelt worden.

# §. 2.

Itm also auch hierinn die gehörige Borschrift zu erlassen; so verordnen, und bes sehlen Wir, daß, wenn ein auf seine Gewerbschaft oder in sonstiger Absicht ausgehender Unterthan des hiesigen Laudes ausser seinem Wohnungsort unversehens erkranken sollte, derselbe nicht sogleich ohne vorher eingeholten Rath eines Arztes in seine Heimath zurücks gebracht; sondern von dieser Erkrankung der Wirth, oder Einwohner, ben dem sich der Aranke aushalt, dem Ortsschultheißen sogleich Nachricht ertheilen; dieser aber sosore durch einen expressen Voten die Anverwandte des Erkrankten davon benachrichtigen, und selbe an den Ort des Kranken tagers bescheiden, lehtere alsdenn für die hierzu erforderliche Kosten sowol, als die nach Befund und Gutachten eines vernünstigen Arztes zu veranstale tende Zurücksührung des Kranken in seine Heimath, ihrer Pflicht und Schuldigkeit nach, sorgen sollen.

§. 3

Daferne aber ber Erkrankte ein wahrer Urmer ware, ber weder Eltern, noch Bes freundte hat, die ihm eine Verpflegung schuldig sind, es mit einem solchen, gleichwie in Ansehung der fremden Kranken in vorhergehendem Abschnitt verordnet worden, gleichmidfig, jedoch mit dem einzigen Unterschied gehalten werden solle, daß diejenige Gemeinde, in welcher der Erkrankte sich als Mitnachbar befunden, die ausgehende Kosten billigmäßig zu vergüten hat.

# Meunter Abschnitt.

Von der Besorgung der einländischen Kranken ben einreissenden epides mischen, oder sonst gefährlichen Krankheiten.

# §. 1.

Die neuerliche Erfahrung hat leider gezeigt, in welche erbarmungewurdige Umstande gange Gemeinheiten ben einreissenden allgemeinen, und epidemischen Krankheiten verseht werden konnen.

§. 2.

Dieses schauervolle Undenken macht es daber zur Nothwendigkeit, daß auf den Fall ahnlicher Ereignisse, welche der barmhorzige Gott jedoch von hiesigen kanden fur die Zukunft in Gnaden abwenden wolle, zum Bosten der Nothleidenden ein beständiges Spestem festgesetzt werde.

§. 3.

Die epidemische Krankheiten sind nun entweder von der bosartigen Eigenschaft, daß davon ganze Gegenden angegriffen, und in solche elende Umstände versetzt werden, daß einer dem andern nicht helsen kann; oder sie verbreiten ihre Folgen nur auf ein, oder das andere einzelne Ort.

§. 4.

In dem ersten Fall behalten Se. Aurfürstl. Gnaden Sich die Vorkehrung der erforderlichen Unterstüßung der Hulfbedurstigen um so mehr guadigst vor, als alle Privata bulfe

bulfe bier entweder nicht zureichend ift, oder nicht geschwind genug angebracht were den tann.

# 5. 5.

In dem anderen Fall aber: wenn namlich in einer Gemeine mehrere Menschen wegen eines allenfallsigen gemeinschaftlichen Genusses einer schablichen Speize, oder sons fliger Ursachen, in ungewöhnlicher Anzahl auf einmal erkranken, dergestalten, daß die übrige wenige Gesunde den nothleidenden Kranken unmöglich helfen können; wird man auf die hiervon erhaltene Unzeige nicht entstehen, die Kursurstliche Generalarmenkommission dahin anzuweisen, daß selbe den nothleidenden Kranken mit Geld, und Früchten in der Maaße an Handen gehe, daß dieses ausserordentliche Allmosen nicht den Hülfbedurfstigen selbst, sondern dem Amte, oder Gerichte zugeschiest werde, damit unter dessen Insordnung solches der Absicht gemäß verwendet, und nur allein den wahren Armen zugestheilt werde.

# Jehntet Abschnitt.

Wie es ben den Urmen zustossenden ausserordentlichen Unglücksfällen zu halten sen.

# §. 1.

Man hat auch biober zum oftern den Fall erlebt, daß arme Taglohner, oder sonst durftige Menschen ben Verrichtung ihrer Arbeit das Ungluck gehabt, ein Bein, oder Arm zu zerbrechen, oder sonst einen gesährlichen Leibesschaden sich zuzuziehen.

# 6. 2.

Ein bergleichen erlittenes widriges Schickfal hat größtentheils die Folge nach fich gezogen, daß solche bedaurenswurdige Unterthanen entweder aus ganzlichem Abgang der erforderlichen Hulfsmittel ihr elendes teben geendiget, oder ben erhaltener ungeschickten Hulfe zu Kruppelen gemacht worden, die der Staat nachher unterhalten muffen.

# §. 3.

Diese betrübte Folgen sind von daber bennahe unvermeidlich geworden, daß die Gemeinden, in welchen sich ein dergleichen Unglud ereignet, die Sesorgung der Aur solcher Elenden ihrer Willführ überlassen zu senn geglaubt, und daher, um die Kosten zu ersparen, zum Verband und Heilung ungeschickte Bader, oder Hirten gebraucht, welche einen durch vernünftige Hulfe gar leicht zu heilenden Schaden dergestalt in Kurzem uns heilbar gemacht, daß auch der geschickteste Wundarzt den Fehler nachher nicht wieder guts machen konnen.

# §. 4.

Um also auch diesen verderblichen Unmassungen fur die Zukunft bas geborige Ziel und Maas zu segen, wird andurch verordnet: daß

- a) sobald sich ein dergleichen Ungluck in einer Gemeinde creignet, der Ortsschults beiß, oder in dessen Abwesenheit der Gemeinevorsteher, sogleich dem zunächst sich befindenden kandphistus, oder Chirurgus, durch einen reitenden allenfalls in der Frohnde abzuordnenden Boten, hiervon Nachricht ertheilen; diese sosort
- b) sich unverzüglich, ihrer Instruction gemaß, zu dem Hulfbedürstigen verfügen, deme selben auf Kosten der Generalarmenkasse die nothige Mittel verordnen, und überhaupt für dessen baldigste Genesung alle nur mögliche Sorge zu tragen schuldig senn sollen. Damit aber
- c) von dieser nüglichen Fürsorge, und öffentlichen Fond kein Mißbrauch gemacht werden könne; so haben die Schultheißen oder Borsteher von dem sich ereige nenden Unglück das Amt oder Gerichte ohne den mindesten Verzug zu benache richtigen; dieses aber über die wahre Armuth, und Unvermögenheit des Veruns glückten ein beglaubtes Attestat anf ihre Pflichten, und Gewissen auszustellen, und solches an die Kurfürstliche Generalarmenkommission zu Vezahlung der erforderlichen, von dem kandphysikus zuvor nach der Tare gehörig zu mäßisgenden Arzenenen einzuschießen, immittels aber dahin zu sorgen, daß der arme Kranke bis zu seiner Wiedergenesung mit dienlichen kebenomitteln aus der Arsmenkasse versorgt werde.

# Eilfter Abschnitt.

Wie den durch unversehene und unabwendliche Unglücksfälle verarmten Unterthanen benzustehen sene.

# §. I.

fordert und geleistet werden muß; So wird es in diesem Betracht auch zugleich der Landesobrigkeit zur Pflicht rihr flates Augenmerk dahin zu richten, daß der einreissenden Armuch so viel als immer möglich gesteuert, und somit die Zahl der Armen ehender vers mindert, als vergrößert werde.

# §. 2.

Mun pflegt es fich in den Stadten und auf dem Lande oft zu ereignen, daß Hands werksleute, oder sonstige Familien, die' fich beständig wohl ernahret, durch anhaltende Kranks

Arankheiten, oder andere Unglucksfalle, welche durch menschliche Vorsicht nicht abger wendet werden konnen, in einen ganzlichen Zerfall ihrer Nahrung dergestalten gerathen, daß sie ohne thatige Unterstüßung zu ihren vorigen Unterhaltsmitteln nicht wieder gelangen konnen. Zu dieser Klasse gehoren vorzüglich diesenige Prosessionisten, welche viele Kinder haben, und wegen den bemeldten unglücklichen Ereignissen von dem zum Betrieb ihrer handwerks erforderlichen kleinen Vorschusse entblößt ihre Gewerbschaften zurücksehem mussen, dadurch ihre Kunden verliehren, sodann nach kurzer Zeit an den Bettelstab gerasthen, und mit den Ihrigen dem Staate zur Last fallen.

# §. 3.

Diese sonft rechtschaffene Mitburger sind es also, welche an ben öffentlichen Urs menanstalten den ersten Unspruch haben, und ben einer diesfallsigen Gesatzebung sich als einen vorzüglichen Gegenstand der allgemeinen Vorsorge darstellen.

# §. 4.

In dieser vollkommenen Uiberzeugung wird daber den Magistraten, Aemtern und Gerichten, andurch nachdrucksamst aubesohlen: auf solche dem Zerfall, und der hieraus unvermeidlich entstehenden Armuth sich nahende Sinwohner in den Stadten durch die Viertels und Gildemeister; auf dem Lande hingegen durch die Schultheißen und Worsteher, eine genane Aussicht zu stellen, und ben Wahrnehmung eines, oder des andern solchen Falles der guadigstangeordneten Generalarmenkommission mit dem bengefügten pslichtmäßigen Gutachten: wie ein solcher bedaurenswürdiger Mitburger von-seinem ganzslichen Verfall allenfalls noch gerettet werden konne; die ungesaumte Anzeige zu thun, und von denselben die weitere Verfügung zu gewärtigen.

# 3 wolfter Abichnitt.

Wie es mit den Unterthanen, welche durch Ausschweifungen und Müßiggang sich ihre ergiebige Nahrung selbst benehmen, gehalten werden solle.

# §. I.

o großes Mitleiden die in vorhergehendem Abschnitt bemerkte Klasse der Unterthanen verdienet; so verabscheuungswurdig sind dahingegen jene, welche sich ihre ergiebige Nahrung durch Mußiggang, und Schwelgeren selbst benehmen, und dadurch sich und die Ihrige am Ende zu Ergreifung des Bettelstabs zwingen.

§. 2.

Bu funftiger Steurung biefes bem Staate mabrhaft zur größten kaft gereichenben Hebels wird daber verordnet: daß, wenn die Berichtsvorgefeste mabrnebmen murben, daß ein, oder der andere Ginwohner fein Sandwert, oder fonftigen Mahrungsbetrieb muthwillig, und aus einem fraflichen Sang jum Dugiggang, und Schwelgeren, vernach. lagige, denselben unverzüglich vorforderen, und ibn unter nachdrucklicher Schilderung ber aus einer folden lebensart fur ibn und die Seinige unvermeidlich entstehenden Folgen ju einem befferen Leben, und mehrerem Rleiß ernftlich ermabnen; jugleich auf ben Rall: daß er Befferung verfpricht, auf die Erfullung Diefes Berfprechens genaue Aufficht bale ten; ben mabrnehmender befferen Lebenvart denselben wieder vor fich kommen laffen, und offentlich loben, ben unterbleibender Besserung aber ibn nochmal ernstlicher, und mit großerem Rachdruck ermabnen; ben weiterer Befferungeverzogerung bingegen einen fole den inforrigiblen Mitburger und Unterthanen grretiren, und in biefiges Buchthaus obne die mindefte weitere Rucksicht mit berichtlicher Anteige deren Umftanden einschicken follen, worinn man denfelben in fo lang mit der gewohnten oder anderer Arbeit beschafe tigen wird, bis ein wirklicher, und ernstlicher Borfaß ju Berlaffung der vorigen Lebense art fich mabrnehmen laft.

Signatum unter bier bengedrucktem Rurfürstlichen Regierungskanzleninstegel. Seiligenstadt den 15ten December 1778.

Aurfürstlich : Maynzische zur Landesregierung des Eichsfeldes gnädigst verordnete Statthalter, Commissarius, Seheime: Hof: und Negierungsräthe.

(L.S.)

von Reller.

I. Kellner, Regierungssecretarius.

Lit. A.

# Bergeich it B ber in ber Stadt ober Dorfe N. N. befindlichen Armen.

| Mro. dis Ar- men. | Borennb<br>Zunas<br>men des<br>Armen. | Alter ` | Geburtsort.         | Beschaffenheit der Are<br>men. Warum ein jeder<br>in die Verpflegung auss<br>genommen worden. | ber Urme                              | wedge | ntlid | a jeder<br>baus<br>chalte. |
|-------------------|---------------------------------------|---------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------|-------|----------------------------|
| -                 | The Klaffe.                           |         |                     |                                                                                               | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | Ggr.  | Pf.   | brod                       |
| N. 1.             | Peter N. N.                           | 58 Jahr | Heiligens<br>stadt. | Ift vom Schlag gang<br>gelahmt, und fann<br>beswegen gar nicht<br>mehr arbeiten.              | ben<br>1sten Mårz<br>1779             | 6     | in.   | -                          |
| Ŋ}. 2.            | Unna Kathas<br>rina N. N.             | 7 Jahr  | Hadt.               | Ein elternloses Mab-<br>chen, sehr ungefund.                                                  | ben<br>1sten März.                    | 6     |       | -                          |
|                   | -                                     | -       |                     |                                                                                               |                                       |       |       |                            |
| ,                 |                                       |         |                     |                                                                                               |                                       |       |       |                            |
|                   |                                       |         |                     |                                                                                               |                                       |       |       |                            |
|                   | Hie Rlasse.                           |         |                     |                                                                                               |                                       |       |       |                            |
| N. 1.             | Johannes<br>N. N.                     | 8 Jahr  | Heiligen:           | Ein elternloser Anabe, tann sich mit Spinnen nicht vollkommen er: nahren.                     | isten März.                           | 3     | -     | -                          |
| € 2.              | Heinrich<br>N. N.                     | 34 Jahr |                     | Rann wegen eines leibesschadens nicht beständig arbeiten.                                     | iften Marg.                           | 3     | _     | -                          |
|                   |                                       |         |                     |                                                                                               |                                       |       |       |                            |
|                   |                                       |         |                     |                                                                                               |                                       |       |       | -                          |
|                   |                                       |         |                     |                                                                                               |                                       |       |       |                            |

# Lit. B.

# Rechnungsformular

für bie zu ben Privatarmenkaffen angestellte Einnehmer.

| In bie Armentaffe ber Stabt, ober bes Dorfs D. D. find in dem                                                                                                                                                                                                                                          | Mthlr. | Bar.     | Pf. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----|
| fahr 1779 eingekommen                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | -3       |     |
| a) aus ben freywilligen Bentragen                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |          |     |
| b) aus ben vorhandenen frommen Stiftungen                                                                                                                                                                                                                                                              |        |          |     |
| c) von ben Gilben                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |          |     |
| e) aus den Buchfen von den Hochzeiten                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | -        | Y   |
| f) von der Kämmeren                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |          |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |          |     |
| Sumina —                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |          |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |          |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |          |     |
| Die Anzahl der in der ersten Klasse bemerkten zur Arbeit ganz unfä- igen Armen, von welchen jeder wochentlich z. B. 6 Ggr. zu seinem Unter- alt bekommen, ist im Jahr 1779 gewesen z. B. 30, und beträgt somit ür diese Klasse das ganze Verpflegungsquantum von dem isten März bis im Zisten December |        |          |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |          |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | <u> </u> |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | 1        |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |          |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ĺ      |          |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |          |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | 1        |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | )      |          |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |          |     |
| Die Zahl ber zum Theil noch Arbeitsfähigen, welche aus ber Kaffe inen Zuschuß z. B. von 3 Ggr. wochentlich empfangen, ist in gegenwärtts em Jahr gewesen z. B. 36; und beträgt somit der an diese Klasse verabstichte Zuschuß von dem isten März bis den Zisten December — Summa —                     |        |          |     |
| Die Einnahme mit der Ausgabe verglichen bleibt für das verflossene sahr ein Ueberschuß in der Rasse von                                                                                                                                                                                                |        |          |     |
| Behalt Rechnungsführer gut                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |          |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |          |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |          |     |

# Kanserliche Stadtordnung. Bom Jahr 1785.

Muf allerhochften Befehl aus bem Rugischen übersett von C. G. Arnst.

# Derfassung der Stadte.

1. Bon bem Bau ber Ctabte nach bestätigten Planen.

2. Was ben Stabten rechtmaffig zugehore.

3. Die Etabtweiben fellen nicht bebaut, noch anftatt ber borigen neue angewiefen, noch ges fauft merben.

4. Don dem Cout bes gefetlichen Befites in einer Ctabt.

5. Bom Eide ber Treue.

6. Bon ber Unterfchrift an Gibes Ctatt ben ber Aufnahme in bie Burgericaft.

7. Berbot, irgend einer Stadt, ohne einen eigenhandig unterfdriebenen Ranferlichen Befehl. neue Steuern, Dienfte, ober gaften aufzulegen.

8. Bo ber Stadtmagiftrat megen ber Beburfniffe ber Stadt Borftellung thut.

9. Bon bem Ctabtbuche jum Ginfdreiben ber Baufer zc.

10. Wer ein burgerliches Gewerbe treibt, muß die burgerlichen Steuern, Dienfte und Laften tragen.

11. Wer fein burgerliches Gewerbe treiben fann.

12. Fremde , bie in einer Ctadt burgerliches Gewerbe und Sanblung treiben, find auch bie burgerlichen gaften. Dienfte und Abgaben ju tragen verbunden.

13. Bon ben Ebelleuten, Die in einer Stadt oder Borftabt Saufer, Barten, Bohnplage ober ein ander Stuck gand befigen.

14. Wer in ber Stadt von ben burgerlichen perfonlichen Abgaben und Laften fren ift.

15. Belde Saufer in ber Ctabt von Ginquartierung fren finb. 16. Wie bas burgerliche Gewerbe gefchutt und gefichert wird.

17. Don offentlichen Schulen.

18. Bon Mublen.

19. Bon ben Rrugen te. auf bem Stabtgrunbe.

20. Bon bem Sanbelshofe, und ben Buben in Saufern.

21. Bon geftempeltem Maas und Gewichte.

22. Bon ber Brafe ber Maaren.

23. Bom Transport ber Baaren ju Baffer und ju lanbe.

24. Die Ginwohner ber Rreife führen ungehindert Waaren nach und aus ber Stabt.

25. Von ben wochentlichen Markttagen in ber Stabt.

26. Vom Jahrmarfte. 27. Vom Bau ober Rauf ber Sandelsschiffe und Fahrzeuge.

28. Vom Ctadtwapen. Mumertung.

### В.

# Von den Stadteinwohnern.

Errichtung einer Stadtgemeinde, und von den Rechten berfelben.

29. Bon der den Stadteinwohnern ertheilten Erlaubniß, fich zu versammlen. 30. Bon der alle dren Jahre zu haltenden Bersammlung der Stadteinwohner.

31. Das Saupt ber Burgerschaft, Die Burgermeifter und Rathmanner, Die Stabtalteffen, und Richter bes mundlichen Gerichts, werben von ber Stabtgemeinde ermablt.

32. Die Benfiger des Gouvernementsmagistrate, und die burgerlichen Benfiger bes Gemiffens gerichte, werden von der Gouvernementsfladt ermablt.

33. Bon ber Bahl ber Benfiger in ben Gerichten, aus den gur Stelle wohnhaften Burgern.

34. Bon ben gren Rathmannern im Polizenamte.

35. Bon ber Erlaubniß, Randibaten jum Ballotiren vorzustellen.

36. Bon ber Borftellung gemeiner Bedurfniffe und des gemeinen Beftens megen.

37. Berbot, gefet widrige Unordnungen gu treffen, oder Forderungen gu machen, die nicht mit ben Befeten bestehen fonnen.

38. Die fich bie Stadtgemeinde in Abficht ber ihr gefchehenen Borfcblage zu verhalten bat.

39. Bon bem Daufe und Archio der Stadtgemeinde.

40. Bon bem Siegel der Stadtgemeinde. 41. Bon dem Schreiber der Stadtgemeinde. 42. Bon ber Kaffe der Stadtgemeinde.

43. Perfonliche Berbrechen eines Burgers fallen nicht ber gangen Burgerfcaft ju Laft.

44. Die Burgerschaft wird im Gericht burch einen Unwald vertreten. 45. Bas für Sachen vor den Gouvernementsmagiftrat gehoren.

46. Errichtung eines Stadtmaifengerichts.

47. Bon den Gliedern bes Stadtmaifengerichts.

48. Dem Stadtwaisengericht wird die Gorge für die Person, die Besitzungen und Angelegenheiten der Wittmen und Baisen übertragen.

49. Rein Burger, ber weniger als funfzig Anbel von feinem Rapital entrichtet, ober noch nicht funf und zwanzig Jahr alt ift, foll zu Stadtbedienungen gewählt werden.

50. Ein Burger, der kein Rapital hat, hat keine Stimme. Unmerkung.

51. Ein Burger ohne Saus, Rapital, oder Sandwert, ober ber noch nicht funf und zwanzig Jahr alt ift, fann weder in der Stadtgemeinde figen, noch feine Stimme geben, noch gewählt werden.

52. Bon ber Ausschliefung aus ber Stabtgemeinbe wegen eines offentlich befannten lafters.

53. Bon bem in jeder Stadt gu haltenben Burgerbuche.

54. Bon ber, Babl der Stadtbeputirten gur Errichtung des Burgerbuches.

55. In bas Burgerbuch werden die Namen aller Burger eingetragen, die in der Stadt Saufer oder anderes Bermogen besigen, oder in einer Gilde oder Junft eingeschrieben find.

56. Ber nicht in bas Burgerbuch eingetragen ift, gehöret nicht jur Stadtgemeinbe.

57. Dom Unabenbriefe.

C.

Instrukzion zur Linrichtung und Sortsenung des Bürgerbuches.

58. Bon Verfertigung bes Bergeichniffes ber Ginwohner burch bie Aelteften.

59. Form bes Bergeichniffes.

60. Der Acltefte übergieht bas Bergeichnif bem Saupte ber Burgerfcaft.

61. Das haupt ber Burgerschaft und die Deputirten verfertigen das Burgerbuch. 62. Bon den feche Theilen des Burgerbuches.

63. Eigentliche Einwohner.

Erflarung. Unmerfung. 64. Die Gilben.

Erflärung. Unmerfund.

65. Die Zunfte.

Erflarung.

- 66. Frembe, ober Gafte aus anbern Stabten und ganbern. Erflarung.
- 67. Ramhafte' Burger. Erflarung.

68. Benfaffen.

Erflarung.

69. Berbot, eine Famille ohne Beweld ind Burgerbuch einzutragen.

70. Jebe Familie bringt ihre Bemeife ben. 71. Bon Untersuchung der Beweife.

72. Don bem Belobentrage gur Stadtfaffe benm Ginfchreiben einer Ramille ind Burgerbuch. 73. Ber mit ber Enticheibung nicht gufrieden ift, wendet fich an ben Bouvernementemagiftrat.

74. Das Burgerbuch foll ber Ctabtgemeinde vorgelefen merben.

75. Das Burgerbuch wird im Archiv der Stadtgemeinde, eine Abichrift bavon in ber Soubers nementeregierung, und eine andere im Rammeralhofe, aufbewahret.

76. Bon ber Fortfegung des Burgerbuches.

D.

# Beweise des Standes der Stadteinwohner.

77. Bemeife, baß jemand gu ben Stadteinwohnern gebore.

78. Bemeife bed Standes ber Stadteinmohner.

Das Kirchenbuch

Beugnif bes Priefters und zwener Slieber ber Semeine. RevifionBliften.

Mevision.

Ein Gilbefchein.

Ein Zunftschein.

Berordnungen, Urfunden und Scheine.

Bestallung.

Wericht.

Chrenzeugnig.

Dienfte.

Unbewegliches Bermogen in einer Stabt.

Ein Beugutg von ben Gilben oder Bunften, megen des angegebenen Rapitale.

Beugniffe von Atademien oder Universitaten. Quittungen.

Quittungen von Geiten ber Rronstaffen.

Bucher, Rechnungen und Abrechnungen.

Bollbucher u. b. gl.

Waaren.

Schiffe.

Lieferungs : ober Pachtfontrafte.

Bezahlte Wechfel.

Wertrage und Brebit.

Mater und Grogvater.

Raufbriefe und Pfandverfchreibungen.

Berschiedene andere Rrebit bemahrende Beweife. Einer biefer Beweife ift bine reichend, um eine Samilie ind Burgerbuch einzutragen.

79. Mas

79. Manifest vom 17ten Mary 1775. seche und vierzigster Puntt: von ben Frengelaffenen ber Guteherren.

 $\mathbf{E}$ 

Von den perfonlichen Freyheiten der Stadteinwohner, des mittlern Standes, oder der Burner überhaupt,

80. Bad ber mittlere Stand fen.

81. Von bem Rugen ber Stabte, und bon ber Bererbung bes mittlern Standes. 82. In welchem Fall ein Burger feiner Frau ben burgerlichen Stand mittheilt.

83. Die Burgerfinder erben ben Burgerffand.

84. Rein Burger foll ohne Urtheil und Recht feines guten Namens, feines lebens ober Berniogens beraubet werden.

85. Ein Burger wird vom burgerlichen Bericht gerichtet.

86. Berbrechen, burch welche ein Burger feinen guten Ramen verliehrt.

87. Berbot, einem Burger fein Bermogen ju nehmen oder gu Grunde gu richten.

88. Recht bes erften Ermerbere.

89. Bon ber Berjahrung folder Berbrechen, welche feit gehn Jahren ununtersucht geblieben find.

90. Ein Burger fann allerhand Werfftuble und Manufafturen baben.

91. Von Befchimpfungen.

Bon Befchimpfung einer Frau.

Bon Befdimpfung einer Frau, bie felbft Abgaben bezahlt.

Bon Beschimpfung ber Rinder.

F

# Don den Gilben und Gildefreyheiten überhaupt.

92. Wer ein Rapital von tausend bis funfzig taufend Rubel besitht, tann sich in die Gilbe eine fchreiben laffen.

93. Bom Termin der Ginfchreibung und Befahlung bom Rapital.

94. Die noch nicht abgetheilten Rinder gahlen nicht besonders. 95. Rinder, die nach dem Tode ihrer Eltern sich noch nicht in die Verlassenschaft getheilt haben, gablen nicht besonders.

96. Die Verwandten eines Verfforbenen bezahlen, bis zur Theilung ber Verlaffenschaft, nicht besonders.

97. Wegen Berheimlichung des Rapitals foll fein Ungeber gehort und feine Untersuchung ans gestellt werben.

98. Wer burch feine eigene Schulb Banfrot macht, wird aus ber Gilbe ausgeschloffen.

99. Bon ber Befreyung der Gilbegenoffen, Refruten und Arbeiter ju fellen.

100. Die Gilbegenoffen tonnen nach Maakgabe ihres angegebenen Kapitals mit ber Krone Lies ferungs, und Pachtfontrafte schließen.

verschiedenen andern bergleichen Nronsbiensten, noch jum Ginfammeln, Bewahren, und Zubereiten ber hofe und Rronsgefälle und Sachen, gewählt werben.

G.

# Don der ersten Gilbe.

102. Ber in ble erfte Gilbe eingeschrieben mird.

103. Der Plat unter ben Gilbegenoffen wird nach ber Große bes Rapitale bestimmt.

104. Bon bem Sandel der erften Gilbe.

105. Bon Sabrifen und Merfen und Seefdiffen.

106. Erlaubniß, in einer zwenfpannigen Rutiche zu fabren.

107. Die erfte Gilbe ift frey von Leibesftrafe.

108. Wer in bie zwepte Gilbe eingeschrieben wird. 109. Der Plat unter ben Gilbegenoffen wird nach ber Große bes Rapitals bestimmt.

110. Von dem handel der zweyten Gilde.

111. Bon Jahrifen und Werken und Flußschiffen.

112. Erlaubniß, in einer zweyspannigen Kalesche zu fahren.

113. Die zweyte Gilbe ift frey von Leibesftrafe.

# I. Von der dritten Gilde.

114. Wer in die britte Gilbe eingeschrieben wird. 115. Der Plat unter den Gilbegenoffen wird nach der Grofe des Rapitale-bestimmt.

116. Bon dem Minuthandel der dritten Gilde. 117. Bon Manufakturen und fleinen Fluffahrzeugen. 118. Die dritte Gilde kann Wirthshäuser halten. 119. Verbot, in der Stadt anders als mit einem Pferde zu fahren.

# Don den grevbetten der Bunfte.

120. Ber in bie Bunfte ober Memter eingeschrieben wirb.

121. Es ficht ben Bunftleuten frey, ein Rapital anzugeben und ber baburch erlangten Bors theile gu genießen.

122. Bon ben Arbeiten ber Bunftleute.

### 123.

# Zandwerkeordnung.

1. Wem die Errichtung der Zunfte oder Handwerksamter zukomme.
2. Die Alemter oder Zunfte stehen unter dem Stadtmagistrate oder Rathhause.
3. Jede Zunft besteht aus Leuten eines Handwerks.
4. Zur Errichtung einer Zunft gehören wenigstens fünf Meister.
5. Jedes Handwerksamt soll eine Handwerksordnung, und einen Ort zur Zusammenkunft haben.

6. Dom Mafler.

7. Reine Bunft ober verfammeltes Umt fann bie Bandwerksordnung andern.

8. Berbot, in die Bunfte, Memter, ober Bilben frember ganber gu treten. 9. Die Meifter eines Sandwerfe mablen alle Jahr einen Amtealtermann und feine Gebulfen.

10. Der Amtsältermann bat Git im Stadtrathe, --

12. Bon ber bem Umesheren ju erzeigenden Achtung und Folgfamteit.

13. Von der Stimme Des Umteheren im fecheffimmigen Stadtrathe.

14. Der Umteberr fchlichtet bie Bandel und Streitigfeiten zwischen ben Memtern, und swifden ben Aelterleuten und Memtern.

15. Diemand fann ohne den Amteberen aus bem Umte geftoffen werben.

A Comment of the second

16. Lom Eide.

17. Cidesformel.

Unmerfung.

18. Bon ber Pflicht bed Umtealtermanne und feiner Behulfen.

Bedmanne Gefege VII. Theil.

68. Wie ein Gefell Meifter wirb.

19. Sanbel und Streitigfeiten, bie bas Sanbwert betreffen, werben im Amte entichieben. 20. Die vorjabrigen Melterleute und ihre Bebulfen, haben bie Aufficht über bas Befellenamt. 21. Bon ber Busammenfunft ber Sandwerfer. 22. Bon dem jungften Meiffer. 23. Bon ber Umteftabe. 1.3 0000 rest de protection. 24. Bon ben bren Umtebildern. 25. Bon Berlefung ber Sandwertsordnung ben jeber Bufammenfunft. 26. Alle Meifter, Gefellen, und Lebelinge, follen fich nach ber Saudwertsorbnung richten. 27. Von Entlaffung ber Bufammentunft ber Sandwerter. 28. Bon bem Gehorfam gegen bas Umt und ben Meltermann. 29. Bon bem Amtegewicht, Maag, Probe ober Stempel, u. f. w. 30. Bon der Beobachtung bes Gewichts, Maafies, ber Probe, u. f. m. 31. Bon guter und untabelhafter Arbeit. 32. Berbot, eine Lare fur bie Arbeit gu bestimmen. 33. Wer für die Gute ber Arbeit an forgen babe. 34. Bon ber Umtefchatung. 35. Von Bestimmung ber Beit, in welcher eine Urbeit berfertiget werben fann. 36. Die Memter tonnen Borftellungen thun. 37. Berbot, die Urtheile abjuandern. 38. Für eine ungegrundete Rlage uber bas Umt, wird eine Gelbbufe von funf und zwantig Rubel erlegt. 39. Bon der Saubwertstaffe. 40. Die Umtealterleute zc. erhalten jabrlich eine Belobnung. 41. Bon ben gren Geldbuchfen ber Bandwerfstaffe. 42. Bon der Eintreibung ber Strafgelder, von den Rechnungen, und bon ber Beftrafung ber Machlafigfeit. 43. Bon bem Bentrage ber Memter jur Rirchentaffe. 41. Die an das Umt gezahlte Strafgelder gehoren der Sandwerfdtaffe. 45. Bon franfen Sandwerfern. 46. Bon bem Ultgefellen und ben Befellenichaffnern. 47. Bon bem Gefellenamte. 48. Bon ber Gefellenlade. 49. Der Meifter hat bas Sausrecht über feine Befellen und Lehrlinge. 50. Wie die Meifter, Gefellen und gehrlinge fich gegeneinander zu verhalten baben. 51. Bie fich ber Meifter gegen feine Gefellen ju verhalten babe. 52. Die fic der Meifter gegen feine Behrlinge ju verhalten habe. 53. ABle fich die Befellen gegen Die Lehrlinge ju verhalten baben. 54. Berbot . im trunfenen Muthe gu ichlagen. 55. Bie fich ber gehrling zu verhalten habe. 56. Bo ein jeder feine Rlage aubringen foll. 57. Berbot, in einer Stadt, mo ein Amt errichtet ift, ein Sandwerf ohne Erlaubnif bes Umted ju treiben. 58. Ein im Umte angeschriebener Meifter fann Befellen und lehrlinge halten. 59. Wer nicht bas Sandwert erlernet hat; foll nicht ber Borrechte bes Umtes genießen. 60. Wie diejenigen, die nicht im Umte angefchrieben find , ibre Arbeit treiben. 61. Bon ben Rronshandwerfern. 62. Non ben Sandwerfern, Die Berren jugehoren. 63. Gin Sandwerfer hat Die Frenheit, fich jum Dienft ju vermiethen. 64. Bon Fremden und Muslandern. 65. Die es gu halten, wenn ein Sandwerfer feinen Wohnfit andere. 66. Bon veramten Sandwerfern. 67. Bon Bittmen.

- 69. Bon ben Gefellen, ble bren Jahre ben einem Meifter gearbeitet haben.
- 70. Bon dem Belbbentrage in bie Sandwertstaffe, bep ber Aufnahme eines Meifters.

71. Bon ber Unnahme eines gebrlings.

72. Bon dem Rontraft bes Meifters mit bem Lehrlinge.

- 73. Ein gehrling foll nicht weniger ale brey und nicht mehr als funf Jahre lernen.
- 74. Wie es gu balten, wenn ber Meifter vor Enbigung ber Lebrjabre feines Lebrlings verflirbt. 75. Rein Bandwerfer fann einen Lehrling ohne Borwiffen ber Amtsalterleute verfloßen.

76. Bon bem gohn ber Gefellen und lehrlinge.

- 77. Der Deifter foll bem Gefellen feinen Lohn bezahlen, ber Gefell aber bem Meifter arbeiten.
- 78. Der Meifter foll bem and feinem Dienft entlaffenen Gefellen ober Lehrling ein Zeugniff

79. Bon bem Lehrlingsatteffat.

80. Ein Meifter tann teinen Befellen ober lehrling eines anbern Meifters, ohne einen Schein, annehmen.

81. Bon ber Unnahme eines Gefellen.

82. Bon ber Beloftrafe fur bie Weigerung, eine Babl anzunehmen.

83. Wie die Bandwerfer fich ben ihrer Zusammenfunft zu verhalten haben.

84. Bon ber ben jeder Zusammentunft bes Umte zu beobachtenden Wohlanständigfeit in Work ten und Betragen.

85. Fur Schlägeren ben ber Busammentunft follen bie Schuldigen, außer ber Bestrafung, eine Belbbufe erlegen.

86. Bon Unanftanbigfeiten ben ber Bufammenfunft ber Sanbwerfer.

87. Ben ber Bufammentunft bee Umte foll niemand jum Trinfen genothiget merben. 88. Bon ber boppelten Geloftrafe bee Umtealtermanns und ber Weltermannsgehulfen. 89. Bon ben Strafgelbern ben ber Bufammentunft und ber Entlaffung bes Umte.

90. Bon angebrachten Befdmerben.

91. Bon bem Briefmedfel eines Umte mit bem anbern.

92. Niemand foll etwas folden Verfonen, bengu es nicht zu miffen gebuhrt, befannt machen.

93. Diemand foll bem andern ind Wort fallen.

94. Diemand foll im Umte garm machen.

95. Diemand foll feine Ungufriedenheit burch Befchren auf ber Strafe ju erfennen geben.

96. Man foll nur unbescholtene Leute ins Umt dufnehmen.

97. Ein peinliches Berbrechen gegen bie Rube bes Umtes, wird mit ber Ausschlieffung aus bem Umte bestraft.

98. Wer ein fdweres Berbrechen begangen hat, wird aus bem Umte geftoffen-

99. Wer Beutelfchneiberen begeht, wird aus bem Umte gefloffen.

100. Rein Sandwerfer foll Altes fur Reues ober eine Cache fur eine anbre berfaufen.

101. Der verurfachte Schabe und Berluft foll vollig erfett merben. 102. Strafe, wenn bie Arbeit nicht jur bestimmten Zeit geliefert wirb.

103. Belde Tage Arbeite : ober Repertage find.

104. Bon Berfaumnif ber Arbeitstage. 105. Bon ben täglichen Arbeiteftunden. 106. Bon Berfaumnif ber Arbeiteftunden.

107. Bur nachtliches Berumtreiben Gelbbufe.

108. Ein Gefell foll ohne bes Deifters Erlaubnif nicht auffer bem Saufe folafen.

109. Ein Befell ober Lehrling, ber ohne Borwiffen feines Meiftere Arbeit übernimmt, wird mit Befangnifffrafe belegt.

110. Bon ber Beleibigung bed Deiftere.

111. Wer nicht feine Strafe an bie handwerkstaffe erlegt, wird bem Stabtmagiftrat ober Rathhaufe überliefert.

112. Die Busammentunft bes Sandwertsamts bestimmt jabrlich die in den Strafpuntten ers mahnten Gelbbugen.

113. Bon wieberholtem Bergeben.

114. Bon bem Gelobentrage ben ber viermonatlichen Bufammentunft.

115. Berbot, fremde Arbeit fur Die feine auszugeben, ober ein fremdes Sandwert ju treiben

116. Der Stadtmagistrat ahndet die Vergehungen des Sandwerfsamts.
117. Bon der Aufrechthaltung und Beobachtung der Sandwerksordnung.

### L.

# Don gremben, oder Gaften aus andern Stadten und Landern.

124. Freye Religionsubung fur frembe Meligionsvermanbten aus anbern Stabten und lanbern.

125. Die lateinischer romischen Rirchen fieben unter dem Weißrußischen Erzbischofe. 126. Für die Augeburgischen Ronfessionsverwandten werden Konfiftorien errichtet.

127. Bon Einrichtung des Stadtmagiftrate einer Stadt, mo fünfhundert frembe ober auslang bifche Kamilien mobnhaft find.

128. Bon Cinrichtung bed Bollgerichts einer Stadt, wo fünfhundert fremde oder ausländische Kamilien wohnhaft find.

129. Bon ber ben Fremden und Auslandern ertheilten Erlaubniß, nach Entrichtung ber festiges festen Abgaben fich wiederum wegzubegeben.

130. Die Unständer konnen Sabriten und Monufakturen anlegen und unterhalten.

131. Die Auslander fonnen Dutten und Werte anlegen und unterhalten.

### M.

# Don den Greyheiten der namhaften Burger.

132. Rambafte Burger.

133. Erlaubnif, in einer swenfpannigen und vierfpannigen Rutiche gu fahren.

134. Erlaubniß, Dofe und Garten aufferhalb der Ctabt gu haben.

135. Ramhafte Burger find fren von Leibesftrafe.

136. Bon Fabriten, Werten, und Schiffen.

137. Wenn ber Bater, Cohn, und Catel, namhafte Burger gewesen find, fo ift letterer bes rechtiget um ben Abel Ansuchung zu thun.

### N

# Von den Beyfaffen und ihren Greyheiten überhaupt.

138. Don der Frenheit, fich unter bie Benfaffen einfchreiben gu laffen.

139. Bon ben Bauern, die fich unter die Benfassen einschreiben laffen.

141. Bon Buden mit eigenen Manufatturen.

142. Bon andern Gemerben und Sandthierungen.

343. Erlaubniß für die Benfaffen, Aronelieferungen und Pachten nach Maasgabe bes Rapitals, nach welchem ihre Stadtabgaben eingerichtet find, ju übernehmen.

344. Erlaubnig, mit allerhand fleinen Baaren gu handeln.

145. Berbot, in ber Stadt in einer Rutiche und mit gwey Pferden ju fahren.

### O.

# Von den Stadteinkunften.

346. Stadteintunfte von ber Bolleinnahme.

147. Ctabteinfünfte von dem Berfauf ber Betrante.

#48. Das Wermogen ber ausgestorbenen Burgerfamilien gebort ber Ctabt.

- 149. Gintunfte von Mublen, Sifcherenen und Sahren auf bem Ctabtgrunde.
- 150. Bon ben Strafgelbern ber Burger.
- 151. Bon bem Gebrauch der Stadteinfunfte.
- 152. Worinn bie Stadtausgaben befteben follen.
- 153. Erlaubnif, Banten anzulegen ober Rapitale in offentliche Banten ju legen.
- 154. Auffer ben bestimmten Stadtausgaben, follen ohne Erlaubnif Des Gouverneurs feine neue gemacht werben.
- 155. Bon Ablegung ber Rechnungen über bie Ginnahme und Ausgabe einer Stadt.

# Don dem gemeinen Stadtrathe und dem sechostimmigen Stadtrathe.

- 156. Berechtigung ber Stabte, einen gemeinen Stadtrath ju errichten.
- 157. Was für Perfonen ben gemeinen Stadtrath ausmachen.
- 158. Errichtung ber Stimme ber wirflichen Stadteinwohner.
- 159 Errichtung ber Stimme ber Gilben. 160. Errichtung der Stimme ber Zunfte.
- 161; Errichtung ber Stimme ber Fremden ober Bafte.
- 162. Errichtung ber Stimme ber namhaften Burger.
- 163. Errichtung ber Stimme ber Denfaffen.
- 164. Bon ber Wahl des fechestimmigen Stabtrathe.
- 165. Was für Verfonen ben fechsftimmigen Stadtrath ausmachen.
- 166. Wie Die Glieber bes Stadtrathes ihren Git nehmen.
- 167. Pflichten bes Ctadtraths.
- 168. Der Gradtrath foll fich nicht in Gerichtefachen mifchen.
- 169. Aufrechterhaltung ber Ctabts und Dandwertsordnung.
- 170. Berbot, Borftellungen oder Anordnungen ju machen, Die ber Stabt; ober Sandwertes ordnung oder andern Gefegen juwider find.
- 171. Bon bem Berfammlungsorte des Gtabtrathe und feinem Giegel.
- 172. Cigungetermin bes gemeinen Stadtrathe.
- 173. Wom fechsftimmigen Stadtrathe !! !!
- 174. Sigungetermin des fecheftimmigen Stadtrathe.
- 175. Der fecheftimmige Ctabteath versammelt fich an bem Berfammlungeorte bes gemeinen Stadtrathe, und legt ihm alle zweifelhafte galle zur Entscheidung vor.
- 176. Ueber den gemeinen ober fecheftimmigen Stadtrath befdmeret man fich benim Gouvernes mentemagiffiat.
- 177. Bon der Bermaltung ber Stadteinfunfte und Ausgaben, und von Ablegung ber Reche
- 178. Bon ber gegenseitigen Gulfleiftung in Cachen, die ben Rapferlichen Dienft und bas ge meine Befte betreffen.

91 on Gottes hulfreicher Gnade Wir Ratharina Die Zwente, Kanferin und Gelbstherrscherin von gang Rufland, von Dostau, Riem, Wladimir, Nowgorod, Zarin von Kafan, Zarin von Aftrachan, Zarin von Sibirien, Barin des Taurischen Chersones, Franzu Pffow und Groffurstin von Smolenet, Fürstin von Chstland, Liefland, Karelen, Twer, Jugorien, Permien, Batta, Bolgarien und anderer Canber; Frau und Großfurftin von Dlowgorod des niedern Landes, von Tichernigow, Rafan, Pologt, Roftow,

Jaroslawl, Belvosero, Udorien, Obborien, Kondien, Witepst, Misssaml, ber ganzen nordlichen Gegend Gebieterin, und Frau des Landes Iwerien, der Kartalinischen und Grusinischen Zaren und des Kabardinischen Landes, der Tscherkasischen und Gebürgfürsten und anderer Erbfrau und Beherrscherin. Seit der ersten Errichtung der bürgerlichen Gesellschaften, haben alle Wolker den Nußen und die Bortheile erkannt, welche die Unlage von Städten nicht nur den Sinswohnern derselben, sondern auch den Bewohnern der umliegenden Gegenden gewähret. Kehren Wir zu dem mit Dunkelheit bedeckten Alterthume zurück, so sinden Wir überall das Andenken der Stifter von Städten gleich dem Andenken der Gesetzgeber gechrt, und sehen siegberühmte Helden bemüht, ihre Namen durch Erbauung neuer Städte unssterblich zu machen.

Wir haben auch bier nicht nothig, fremde Benfpiele zu suchen, sondern entlehnen felbige aus der eigenen Geschichte Unfere Baterlandes, und finden, daß die Borfahren bes rußischen Bolts, die Glamen, deren Rame icon von ihren tapfern Thaten jeugt, itt allen Begenden, die ihr flegreicher Ilrm beruhrte, ihre Spur durch Erbanung von Stadten bezeichnet baben, die mit flawischen bis jest erhaltenen Ramen prangten, und ibren neuerrichteten Sandel bis in die entfernteften bamals befannten tander ausbreis Ruflands Beberricher haben von den alteften Zeiten ber, fo wie fich die Grengen ibres Bebiets erweiterten und die Bolksmenge deffelben fich mehrte, jugleich die Babl ibrer Stadte vermehret, und daselbst dem handel und Gewerbe einen sichern Aufenthalt ane gewiesen, welches in Rudficht ber Brofe des Reiche, des Ueberfluffes feiner nicht nur auf der Dberfliche beffelben befindlichen, fondern auch im Schoofe der Erde verborgenen Produtte, der bequemen land : und Wafferkommunitation, des Gleifes und der unternehmenden Thas tigleit des flawrußischen Bolfes, feines gludlichen Erfolges ermangeln tonnte. Diefen nuls lichen Unordnungen Unferer Borfabren find auch Wir, nach Maasgabe der Bermehrung des Bolle und der Vergrofferung feines Reichthums, nachweifern befliffen gemefen, wovon die wahrend Unferer dren und zwanzigfahrigen Regierung, überall, wo es die vortheithafte tage des Orte oder der ftarte Buwachs der Bewohner der umliegenden Gegend erforderte, ere richteten Stadte, deren Babl fich bis auf zwenbundert und fechezehn erftrecht, ein zuverlaßiges Bengniß ablegen. Wir haben nicht unterlaffen, fowol diefe von Uns als die von Unfern Bors fabren erbaueten Stadte mit ben jur Berwaltung derfelben erforderlichen Anordnungen ju verfeben, alle Bandthierungen, Gewerbe und Sandel, von 3mang und Bedrickung ju befrenen, und felbige mit verschiedenen Bortheilen und Aufmunterungen zu begunftigen. Bir feben, burch Gottes Bulfe, in fo turger Zeit, Die guten Fruchte Unferer Entwurfe und Bemubungen, und leben jugleich der zuversichtlichen hofnung, daß Unfere treuunter: thanige Burger Unferer Stadte, burch rubmlichen Gleiß, durch Treue und Glauben im Sandel, in Bewerben und Sandwerten, und burch ein Unferer mobigefinnten Gurforge für fie entsprechendes Betragen, die Bergrofferung des blubenden Buftandes der von ibnen bewohnten Derter befordern, und dadurch um deftomehr Unfere Kanferliche Gnade und Moblwollen verdienen werden; ju beren Berficherung Wir die von Uns den Stade ten, ihren Bemeinden und deren Gliedern verliebene Frenheiten und Borrechte, burch Unfern Gnadenbrief bestätigen wollen, und diefem zufolge nachstebende Punkte auf ewige Zeiten unwanbelbar feltfeben und zu balten gebieten. A. Bers

# Werfassung der Städte.

Cede Stadt foll nach einem bestätigten, von Kanserlicher Majestat eigenhandig unters foriebenen Plane gebaut werben.

Wir bestätigen biemit ben Stabten, alle ibnen Rraft ber Landmefinstrukzion, ober auf eine andere Urt gesetlich juftandige Landerenen, Garten, Felder, Weiben, Wiesen, Bluffe, Fischerenen, Baloer, Saine, Gebuiche, mufte Plate, Baffermublen und Winds mublen, welches alles überhaupt und besonders, es fen in oder aufferhalb der Ctadt bes legen, fie auf immermabrende Zeiten unverlegt und rubig befigen, und nach Worschrift ber Gefete ju ihrem Mugen anwenden tonnen.

Es wird hiemit verboten, die Stadtweiden ju bebauen; wenn aber eine Stadt ibre Weide bebauen, ober zu einem andern Bebrauch anwenden follte, fo follen felbiger weder neue angewiesen, noch zu taufen erlaubt werden; fie tann aber dergleichen nach Daass gabe ibrer Bedurfniffe und Bequemlichfeit miethen.

Alle Bewohner ber Stabte, werden ben bem rechtmäßigen und gesellichen Gie genthume und Befit ihres fomol beweglichen als unbeweglichen Bermogens geschuft und erbalten.

Jeder, ber fich in einer Stadt niederlaßt, ift durch feinen vor Gott dem Munache tigen geleisteten Eid zu unverbruchlicher Treue und Unterthanigkeit gegen Ibro Ranfers lichen Majeftat Perfon verbunden.

Mer fich in einer Stadt nieberlaßt, ift verbunden, fich an Gidesftatt gu unters ichreiben, daß er das Burgerrecht annehme, und fich alle burgerliche taften ju tragen verbinbe.

Reine obrigfeitliche Personen, noch Stellen, follen fich unterfangen, irgend einer Stadt neue Steuern, Dienste, ober taften aufzulegen. Wenn alfo jemand von einer Stadt gesehwidrige oder laftige und beschwerliche Sachen verlangt, so foll der Stadtmas gistrat deshalb feine Beschwerde benm Gouvernementsmagistrat und jugleich benm Senat anbringen, welcher gleichfalls ohne einen eigenhandig unterschriebenen Ranferlichen Bes fehl teine Steuern, Dienfte, ober taften auflegen fann.

Wenn ber Stadtmagistrat in ber Stadt irgend einige Bedurfniffe und Manget gewahr wird, fo foll er beshalb ju rechter Zeit fowol bem Gouvernementsmagiftrat als ber

ber Gouvernementsregierung Vorstellung thun, welche die Sache in Erwagung zieht, und wenn ber Gouverneur darüber keine Verfügung zu machen berechtiget ist, solche, laut ihrer Instrukzion, gehörigen Orts weiter vorzustellen bat.

9.

Der Stadtmagistrat soll ein Buch halten, in welchem alle Hauser, Gebaube, Plage, und kanderenen der Stadt, unter gewissen Nummern eingetragen und beschrieben senn mussen, damit alle diejenigen, die auf Hauser Geld geben, oder ein Haus, oder anderes Gebaude, oder einen Plag, oder ein Stuck kand, kaufen oder miethen wollen, in diesem Buche nachsehen und ihr Geld sicher anlegen konnen.

TO

Ein jeder, der in einer Stadt burgerliches Gewerbe, Handlung, oder ein Hand, werk treibet, ist, so wie alle übrige Burger derselben, alle sowol perfontiche als dingliche Auflagen, Dienste und taften, zu tragen verbunden, es sen denn, daß er durch eine bes sondere Anordnung davon besrent ware.

II.

Wer nicht in die Burgerschaft einer Stadt eingeschrieben ift, soll auch tein burger. liches Bewerbe treiben, ben Befahr der in den Besehen hieruber bestimmten Abndung.

12.

Lente aus andern Stadten, die fich in irgend einer Stadt niederlassen, daselbst Sandel und Gewerbe treiben, und der dasigen Burgerrechte genießen, stehen in Absicht ihres Handels und Gewerbes, unter der Gerichtsbarkeit des Stadtmagistrats dieser Stadt, und mussen sich allen dasigen, sowol personlichen als dinglichen kasten, Diensten und Abgaben unterziehen.

13.

Ebelleute, welche in einer Stadt oder Borftadt eigene Hauser, Garten, Land, oder Wohnplage besigen, sie mogen selbige selbst bewohnen oder an andere vermiethen, sind keinesweges von den burgerlichen kasten bestrent, sondern mussen sur solche unter der Stadtgerichtsbarkeit stehende Hauser, Garten, Plage, und kanderenen, mit den übris gen Burgern gleiche kasten tragen; nur sind sie durch ihre adeliche Wurde, von personstichen Abgaben und Diensten befrent. Wenn aber semand von ihnen sein Jaus, Garten, Wohnplag oder anderes Stuck kand, in der Stadt oder Worstadt, verfausen will, so soll er deshalb dem Stadtmagistrat Ungeige thun.

14.

Alle in Kanserlicher Majestat Kriegs ober Civildiensten stehende Personen, die entweder wegen ihrer Bedienung oder wegen eigener Angesegenheiten in einer Stadt wohnen, oder sich eine Zeitlang daselbst aushalten wollen, und kein burgerliches Gewerbe treiben, sind insgesamt von allen burgerlichen kasten, Abgaben, und Dieusten befrent.

15. Die

15.

Die Saufer, in welchen ein Burgermeister, Rathmann ober haupt der Burgers schaft wohnt, find (febr dringende Falle ausgenommen) von Einquartierung fren.

16.

Alles burgerliche Gewerbe foll burch gerechtes Bericht und gute Polizepordnung beschüft, gesichert und befestiget werden.

17.

Es wird hiemit wiederholentlich anbesohlen, in jeder Stadt, nach Anleitung des 384sten Punkts der Verordnungen vom zten November 1775 und anderer hierüber ers gangenen Kanserlichen Vesehle, offentliche Schulen zu haben und einzurichten.

18

Es wird hiemit den Stadten erlaubt, auf ihrem Grunde und Boden, an bes quemen Stellen, Mehls und Sagemuhlen, oder irgend andere Winds oder Wassers, mublen zu besitzen und anzulegen.

19

Ge wird hiemit den Stabten erlaubt, an den Wegen, auf ihrem Grunde und Boben, Garkuchen, Kruge, Herbergen, und Gafthofe anzulegen, zu unterhalten und zu vermiethen.

20.

Es wird der frenen Willführ der Burger überlaffen, jum Aufbewahren und Berstauf der Waaren, in der Stadt einen Handelshof (Gostinnoi Dwor) anzulegen und ges horig zu unterhalten, oder in eben dieser Absicht in ihren Hausern Buden und Magazine zu haben.

21

In jeder Stadt soll gestempeltes Maas und Gewicht gehalten, und mit selbigon nach den deshalb ertheilten Borschriften verfahren werden.

22.

Es wird den Stadten erlaubt, jur Vermehrung und Sicherung des guten Glaus bens im handel, eine Brake der Waaren einzurichten, woben fie fich nach den deshalb ertheilten Vorschriften zu richten haben.

23.

Es steht den Burgern der Stadte fren, ihre Waaren, sowol zu Wasser als zu tande, wohin und wie sie es fur gut befinden, zu verführen.

24.

Die Einwohner der Kreise konnen ihre Produkte, Handarbeiten, und andere Waaren, fren und ungehindert zur Stadt bringen, und alle zu ihrem Gebrauch nothige Waaren ungehindert aus der Stadt führen; auch soll man von ihnen weder eine Angabe ihrer nach der Stadt gebrachten Landprodukte, Pandarbeiten oder andere Waaren, noch Beckmanns Gesene VII. Theil.

eine Angabe deffen, was fie ans der Stadt zu ihrem nothigen Gebrauch mit fich nehmen, noch, wenn in der Gegend keine ansteckende Krankheit herrscht, das Unschreiben ihrer Paffe verlangen.

25.

Es sollen in allen Stadten wochentliche Markttage und Marktstunden angesetzt, und zu diesem Ende Zeit und Ort bestimmt werden, wenn und wo die Zusuhr, der Kauf und Verkauf, am bequemsten geschehen konne. Der Stadtmagistrat soll an dem zum Marktsplaße bestimmten Ort eine Fahne aufrichten lassen, um dadurch das Zeichen zur Erdsnung und Schließung der Marktzeit zu geben. So lange nemlich diese Fahne aufgezogen webet, soll niemanden die Landprodukte im Großen zu kaufen, zu verkausen, oder aufzuskaufen, erlaubt senn, sobald aber die Fahne herabgelassen wird, ift dieses Verbot aufgeshoben; auch stehet es einem jeden fren, seine unverkauste Waaren wieder aus der Stadt zu sühren.

26.

Es sollen in jeder Stadt, nach Erforderung der lage und anderer Umstande, jahre lich ein oder mehrere Jahrmarkte gehalten, und deshalb Zeit und Ort bestimmt werden, wenn und wohin die Einwohner fremder Stadte ihre Waaren ansühren, und ungehindert Handel, Kauf und Verkauf treiben konnen; auch soll niemand gehindert werden, seine und verkaufte Waaren wieder aus der Stadt zurückzusühren.

27.

Es fieht den Stadteinwohnern fren, allerhand Handelsschiffe und Jahrzeuge, ents weder selbst zu erbauen, oder aus andern Orten und tandern zu verschreiben, oder zu miethen, zu unterhalten, und entweder beladen oder unbeladen zur naben oder weiten Fahrt zu gebrauchen.

28.

Jede Stadt foll ein von Kanserlicher Majestat eigenhandig bestätigtes Wapen haben, und fich deffen in allen Stadtsangelegenheiten bedienen.

# Zinmerfung.

In den Gnadenbriefen wird hier das eigentliche mit den gehörigen Farben illumis nirte Bapen der Stadt, und darunter die Beschreibung deffelben eingeruckt.

B.

# Won ben Stadteinwohnern.

Errichtung einer Stadtgemeinde, und von den Rechten berfelben.

29.

Wir ertheilen den Einwohnern jeder Stadt die gnadige Erlaubniß, sich in ihrer Stadt zu versammeln, eine Stadtgemeinde zu errichten, und folgender Rechte und Freiheiten zu genießen.

30.

Die Stadteinwohner versammeln sich auf Befehl und Erlaubniß des Generalgous verneurs oder Gouverneurs alle dren Jahre zur Winterszeit, sowol zur Besorgung der ihnen erlaubten Wahlen, als auch zur Anhorung der Vorschläge des Generalgouverneurs oder Gouverneurs.

31.

Jusolge des 72sten Punkts der Verordnungen zur Verwaltung der Gouvernes ments des rußischen Reichs, werden, in allen Stadten und Flecken, das haupt der Burgerschaft, die Burgermeister und Rathmanner, alle dren Jahre, die Stadtaltesten und Richter des mundlichen Gerichts aber jedes Jahr, von der Stadtgemeinde durchs Ballotiren erwählet.

32.

Zufolge des 73sten Punkts der Verordnungen zur Verwaltung der Gouvernes ments, werden die Bensiger des Gouvernementsmagistrats und die Bensiger des Gewissengerichts alle dren Jahre von der Gouvernementsstadt aus den Kaufleuten und Bursgern derselben Stadt durchs Ballotiren erwählt, und dem Gouverneur vorgestellt, welcher, wenn die Gewählten keinem öffentlichen Tadel ausgeseht sind, ihnen Sig zu nehmen erstaubt.

33.

Die Benfiger in den Gerichten, werden aus den zur Stelle wohnhaften Burgern, ober aus denen, die im Burgerbuche eingeschrieben, und nicht in Handlungs oder ans dern ihr Gewerbe betreffenden Ungelegenheiten abwesend find, ermablet.

**~34.** 

Bufolge des 2ten Punkte der Polizenordnung, figen im Polizenamte, auffer dem Stadtwogte und den Borstebern der peinlichen und burgerlichen Sachen, zwen Rathemanner der Stadt.

3.5.

Wenn die Wahl aus der ganzen Burgerschaft zu langwierig und zu unbequem scheint, so stehts der Stadtgemeinde fren, sich in jedem Theile der Stadt besonders zu versammeln, und Kandidaten zum Ballotiren vorzustellen.

36.

Es wird der Stadtgemeinde erlaubt, wegen ihrer gemeinen Bedurfniffe oder des gemeinen Bestens wegen, dem Gouverneur Borstellung zu thun.

37

Es wird der Stadtgemeinde verboten, geschwidrige Unordnungen zu treffen, oder Forderungen zu machen, die mit den Gesehen nicht bestehen können, ben Strafe, im ersten Fall (nemlich für geschwidrige Unordnungen), ausser der Kassazion der gesehwidrigen Unordnungen, einer von der Gemeinde zu entrichtenden Geldbuße von zwenhundert Rubel: im zwenten Fall aber (nemlich für Forderungen, die nicht mit den Gesehen bestehen kons

nen), der Kaffazion folder unschicklichen Forderungen; welches der Wachsamkeit ber Gouvernementsanwalde, zufolge des zwenten Gegenstandes ihrer Umtspflicht, empsohlen wird.

38.

Wenn der Generalgouverneur oder Gouverneur der Stadtgemeinde Vorschlage thut, so nimmt sie selbige in Erwägung, und ertheilet darauf eine anständige, den Gesehen und dem gemeinen Besten gemaße Untwort.

39.

Es wird der Stadtgemeinde erlaubt, ein haus zu ihrer Versammlung und zu ihrem Archiv zu haben.

40.

Es wird ber Stadtgemeinde erlaubt, ein Siegel mit dem Stadtwapen ju haben.

41.

Es wird ber Stadtgemeinde erlaubt, ihren eigenen Schreiber ju haben.

42.

Es wird der Stadtgemeinde erlaubt, aus ihren frenwilligen Bentragen eine bes sondere Kaffe zu errichten, und selbige nach ihrem gemeinen Gutbefinden zu gebrauchen.

43.

Perfonliche Verbrechen eines Burgers follen keinesweges der ganzen Burgerschaft jur Laft gelegt werden.

44.

Die Stadtgemeinde soll nie felbst vor Bericht erscheinen, sondern daselbst durch ihren Unwald vertreten werden.

45.

Bufolge des 315ten Punkts der Berordnungen zur Berwaltung der Gouvernes ments, gelangen an den Gouvernementsmagistrat alle Sachen, welche Privilegien, streis tigen Besig und alle übrige allgemeine Angelegenheiten der Stadt, oder die Nechte der Amwalde betreffen; alle diese Sachen, nebst den Apelsazionen von den Stadtmagistraten, den Waisengerichten und den Rathhausern, gehoren unmittelbar vor den Gouvernements, magistrat.

46.

Mach Inhalt des 30sten und 293sten Punkts der Verordnungen zur Verwaltung der Gouvernements, wird ben jedem Stadtmagistrate, für die Wittwen und unmundige Waisen der Kausleute und Bürger, ein Stadtwaisengericht errichtet.

47.

Mach Inhalt des 31sten und 294sten Punkts der Verordnungen zur Verwaltung der Gouvernements, sigen im Stadtwaisengericht, das Haupt der Burgerschaft als Worssier, zwen Glieder des Stadtmagistrats, und der Stadtalteste.

48. Mach

48

Nach Inhalt des 297sten Punkts der Berordnungen zur Verwaltung der Gous vernements, ist dem Stadtwaisengericht nicht nur die Sorge für die nach allen Arten der Stadteinwohner nachgebliebenen unmundigen Waisen und deren Vermögen, sondern auch die Fürsorge für Wittwen und ihre Sachen übertragen.

### 49.

Es wird der Stadtgemeinde verboten, zu solchen Bedienungen, welche nach den Berordnungen zur Verwaltung der Gouvernements durch Burger beseit werden, einen Burger zu mablen, der von seinem in dieser Stadt befindlichen Kapital weniger als funfzig Rubel Prozente entrichtet, oder der noch nicht funf und zwanzig Jahre alt ist.

50.

Ein Burger, ber kein solches Kapital besitht, von welchem er wenigstens funfzig Rubel Prozente entrichtet, oder der noch nicht funf und zwanzig Jahre alt ift, kann zwar in der Bersammlung der Stadtgemeinde zugegen sepn, hat aber daselbst keine Stimme.

# Annierfung.

Das in dem 49stenlund zosten Punkt enthaltene Berbot, daß kein Bürger, der von seinem Kapital weniger als sunfzig Rubel Prozente entrichtet, weder zu Stadtbedies nungen wählen, noch gewählt werden könne, ist von denjenigen Stadten zu verstehen, wo dergleichen Kapitale in den Gilden augegeben sind; wo dieses aber nicht ist, da konsnen auch solche Bürger, die weniger Kapital besigen, ihre Stimme geben und gewählt werden.

### 51.

Ein Surger, ber kein Kapital hat, und noch nicht funf und zwanzig Jahre alt ift, kann zwar ber Berfammlung der Stadtgemeinde benwohnen, soll aber in selbiger weder sigen, noch seine Stimme geben, noch zu solchen Uemtern, welche die Stadtgemeinde bes sett, gewählt werden konnen.

52

Es ist der Stadtgemeinde erlaubt, einen Burger aus ihrer Gemeinde auszuschließen, der gerichtlich eines ehrenruhrigen Vergehens schuldig erklart worden ist, oder der diffente lich eines befannten und freditbrechenden Lasters beschuldiget wird, und obgleich er nicht geerichtlich verurtheilt worden ist, sich deshalb noch nicht gerechtsertiget hat.

### 53.

In jeder Stadt foll ein Burgerbuch verfertiget und gehalten werden; in welches alle Einwohner der Stadt eingeschrieben werden; um baburch jedem Burger, seinen Stand, von Water auf Sohn, Enkel, Urenkel und seine weitere Nachkommenschaft zu sichern.

### 54.

Bur Einrichtung bieses Burgerbuches erwählet die Stadtgemeinde alle dren Jahre einige Aeltesten und Deputirten, welche für die gehörige Einrichtung und Fortsehung deffelben, nach der hier folgenden Instrukzion, Sorge zu tragen verbunden sind.

55.

In das Burgerbuch soll der Name und Juname eines jeden Burgers eingetras gen werden, der in dieser Stadt ein Haus oder anderes Gebaude, oder einen Plag bes sist, oder in eine Gilde oder Zunft eingeschrieben ift, oder ein burgerliches Gewerbe treibet.

56.

Wenn jemand nicht in das Burgerbuch einer Stadt eingeschrieben ift, so soll er weder zur Burgerschaft derselben Stadt gerechnet werden, noch der burgerlichen Rechte und Vortheile derselben genießen.

57.

Jede Stadt soll einen von Kanserlicher Majestat eigenhandig unterschriebenen und mit dem Reichosiegel versehenen Gnadenbrief (shalowannaja Gramota) erhalten, in welschem alle hier vorstehende und nachfolgende, sowol allgemeine als personliche Rechte und Frenheiten von Wort zu Wort enthalten senn sollen.

C.

# Instrufzion zur Einrichtung und Fortsetzung des Bürgerbuches.

58:

Die Aeltesten sollen nach benfolgender Form ein alphabetisches Verzeichniß, sowol der alten Sinwohner der Stadt, als der darinn gebohrnen und deren, die sich von neuem daselbst niedergelassen haben, versertigen, und in diesen Verzeichnissen besonders anzeigen: 1) wer verhenrathet ist und mit wem; 2) wie viel Kinder mannlichen und weibelichen Geschlechts jemand habe, und wie sie heißen; 3) ob jemand unverehelicht oder Witte wer sen; 4) ob jemand ein Haus oder anderes Gebaude, oder einen Plag, oder ein Stuck kand besitze, ob er dieses oder jenes gebaut, oder geerbt, oder gekauft, oder zur Mitgabe erhalten habe, und an welchem Orte der Stadt solches liege; 5) ob jemand in der Stadt wohne oder abwesend sen; 6) was sur ein Gewerbe jemand treibe; 7) in welchen Stadt, oder andern Diensten jemand gestanden habe, oder noch stehe.

# Unmertung.

Weil die adelichen Familien schon aus dem adelichen Geschlechtsbuche zu ersehen sind, so soll, in dem Fall, wenn ein Sdelmann oder eine Ubeliche in der Stadt ein Haus, oder anderes Gebäude, oder einen Wohnplat, oder ein Stück kand besitzt, in dem Verzeichnisse der Stadteinwohner, unter der gehörigen Nummer, blos der Name, Zuname und etwanige Rang des Besitzers oder der Besitzerin, eingetragen werden.

59.

# Form des Bergeichniffes einer in ber Stadt wohnhaften Burgerfamilie.

|                |                               |               | 2 7                         | * * *-              |             | •              |
|----------------|-------------------------------|---------------|-----------------------------|---------------------|-------------|----------------|
| Vors und       | Db er un:                     | Wie viel      | Ob er in                    | Ob er sich          | Mug er      | In welcher     |
| guname uno     | verhenrathet,<br>oder verhen: | lichenn plais | band ober                   | in det Gladi        | merhetreihe | andern Dien    |
| ilten, oder in | rathet u. mit                 | lichen Ge     | anderes . Ges               | abmesend sen.       |             | ften er geftau |
| er Stadt ges   | mem, ober                     | schlechts er  | baude, oder                 |                     |             | ben habe, ober |
| ornen, oder    | Wittwer fen.                  | habe, nebst   | einen Platz.                | $V_{c} = 100 = 100$ | PERO) 10    | noch jetzt ste |
| notinera ber   | profit come                   | deren Rangen  | oder ein Stud               | 1                   | 1           | he.            |
| felben.        | (Sugarer                      | ano anter.    | ob er solches               | 40                  | 1000        |                |
|                | 1 44                          | 1331          | selbst erbaut,              |                     |             |                |
| 11             | infly -                       |               | ober geerbt,                |                     |             |                |
| 0.994          | 2027                          | 10            | oder gefauft, oder zur Mit: |                     |             |                |
|                |                               |               | gabe erhalten               |                     |             |                |
| 4.             |                               |               | habe, und                   |                     |             |                |
|                |                               |               | in welcher                  |                     |             | 1              |
| n keerik       | T-10 -                        |               | Gegend ber Stadt, und       |                     |             |                |
| 1              | 22.0                          | 11-1-         | unter welcher               |                     |             |                |
|                |                               |               | Nummer es                   |                     |             |                |
|                |                               |               | belegen fen.                |                     |             |                |
|                | 1 1.500                       | 1             |                             |                     | 1           |                |
| 1              |                               |               |                             |                     |             |                |

60.

Der Aelteste übergiebt ein foldes von ibm eigenhandig unterschriebenes Berzeiche niß dem haupte der Burgerschaft seiner Stadt, und behalt eine Abschrift davon fur fic.

### 61

Das haupt der Burgerschaft einer Stadt verfertiget, mit Benbulfe der aus jedem Stadttheile ermablten Deputirten, aus den Berzeichnissen ber Aeltesten, das Burgerbuch seiner Stadt.

62.

Das Burgerbuch foll in feche Theile eingetheilt werden.

### 63.

In den ersten Theil des Burgerbuches wird, in alphabetischer Ordnung, der Stand und Name der eigentlichen Burger oder Stadteinwohner (Nastojaschtschie gos rodowie Obuwateli) eingetragen.

坐rflårung.

Eigentliche Stadteinwohner find diejenigen, welche in der Stadt ein Saus, oder anderes Gebaude, oder einen Wohnplag, oder ein anderes Stuck Land besigen.

Unmer#

# Unmerkung.

Jedes haus ober anderes Gebaude, ober Bohnplag, ober Stud land, in einer Stadt, foll mit einer Nummer bezeichnet werden.

### 64.

In den zwenten Theil des Bürgerbuches werden, nach alphabetischer Ordnung, alle in die erste, zwente, oder dritte Gilde (Gildia) eingeschriebene Personen eingetragen.

# Erblarung.

Die in den Gilden eingeschriebene Personen sind alle diesenigen (ohne Rücksicht auf Geschlecht, Abstammung, Familie, Stand, Handel, Gewerbe, Handthierung oder Handwert), welche ein gewisses Kapital zu besißen erklart oder angegeben haben, und zwar: 1) Wer ein Kapital von zehntausend bis sunfzigtausend Rubel angiebt, soll in die erste Gilde eingeschrieben werden. 2) Wer ein Kapital von fünftausend bis zehntausend Rubel angiebt, soll in die zwente Gilde eingeschrieben werden. 3) Wer ein Kapital von tausend bis sunstausend Rubel angiebt, soll in die dritte Gilde eingeschrieben werden.

# Minnertung.

Die Einrichtung der Gilben nach den Kapitalien soll von einer allgemeinen Revis sion des Reichs bis zur andern bestehen, und wird alsdann, nach Kanserlicher Majestat Gutbefinden, bestätiget oder verändert.

# 65.

In den dritten Theil des Burgerbuches werden, nach alphabetischer Ordnung, alle, die in den Zunften (Zechi) eingeschrieben sind, eingetragen.

# Erklärung.

Die in den Zunften Eingeschriebene, sind alle diejenigen Meister, Gesellen und Lehrlinge, von verschiedenen Handwerken, welche sich in die Zunft ihres Handwerks haben einschreiben lassen.

### 66.

In den vierten Theil des Burgerbuches werden, in alphabetischer Ordnung, alle Fremde, oder Gaste aus andern Stadten und kandern (inogorodnue i innostranue Gosti), eingetragen.

# **Evtlavung**。

Die Gaste aus andern Stadten und Landern, sind diejenigen Personen aus andern rufischen Stadten oder fremden Landern, welche sich ihrer Bewerbe oder Urbeit oder anderer burgerlichen Beschafte wegen einschreiben lassen.

# 67.

In den fünften Theil des Burgerbuches werden, in alphabetischer Ordnung, alle namhafte Burger (imanutue Grafhdane) eingetragen.

# Erklärung.

Mambafte Burger find: 1) Diejenigen, welche, nachdem fie ichon einem Stabte bienffe vorgestanden und bereits den Titel: Achtbare (Stepennue), erlangt haben, jum zwentenmale gewählt worden find, und den Dienft eines burgerlichen Benfigers des Bewiffengerichte, ober eines Benfigers des Gouvernementsmagiftrate, oder eines Burger, meifters, oder eines hauptes der Burgerschaft, rubmlich verwaltet baben. welche Atteftate ober schriftliche Zeugniffe einer Ufademie oder Univerfit t über ibre Kennts niffe und Geschicklichkeit vorzeigen tonnen, und nach geschehener Prufung von ben rußie ichen boben Schulen dafür erfannt worden find. 2) Runftler der dren ichonen Runfte. nemlich : der Baufunft, Maleren und Bildhauerkunft, und Musikomponiften, welche entweder Mitglieder einer Atademie find, oder akademifche Zeugniffe über ibre Rennts niffe und Geschicklichkeit aufweisen tonnen, und nach ihrer Prufung von den tufifchen hoben Schulen dafür erfannt worden find. 4) Kapitaliften von jedem Stande und Bes werbe, welche ein Rapital über funfgigtaufend Rubel angeben. 5) Banquiers, die Wechselgeschafte treiben und zu diesem ihrem Geschafte ein Rapital von bunderttausend bis zwenmal hunderttaufend Rubel angeben. 6) Großbandler, die feine Buden baben. 7) Schiffsberren, welche ibre eigene Schiffe in der Gee baben.

68

In den fechsten Theil des Burgerbuches werden, nach alphabetischer Ordnung, alle Benfaffen (Posadskie) eingetragen.

# Erklärung.

Die Bensassen sind diejenigen alten, oder neuen, oder in der Stadt gebohrne Einwohner derselben, welche in keinen andern Theil des Bürgerbuchs eingetragen worden sind, und sich in dieser Stadt von ihrem Gewerbe, ihrer Handthierung und Arbeit nahren.

69.

Das haupt der Burgerschaft und die Deputirten sollen niemand in das Burgers buch eintragen, der nicht Beweise seines Standes benbringen kann.

70.

Jede Familie foll die Beweise ihres Standes, entweder im Original, oder in bes glaubter Abschrift, benbringen.

71.

Das Haupt der Bürgerschaft und die Deputirten untersuchen die ihnen übergebene Beweise. Wenn sie nun, istens, ben Untersuchung der Beweise selbige entweder eins stimmig, oder durch zwen Drittheile der Stimmen unzulänglich sinden, so geben sie solche mit der schriftlichen Anzeige zurück, daß die Einschreibung dieser Familie ins Bürgerbuch bis zur Beybringung unverwerslicher Beweise ausgeschoben worden sen. Wenn sie aber, 2tens, ben Untersuchung der Beweise selbige entweder einstimmig, oder durch zwen Drittheile der Stimmen für zureichend erkennen, so tragen sie diese Familie in das Bürgers Beckmanns Gesetze VII. Theil.

buch ihrer Stadt ein, und ertheilen selbiger einen von ihnen unterschriebenen und mit dem Siegel der Stadtgemeinde versehenen Schein, des Inhalts: daß diese Familie nach bengebrachten Beweisen in diesen oder jenen Theil des Burgerbuches eingetragen word den sen.

72.

Es wird dem Gutbefinden der Stadtgemeinde überlaffen, ob und wie viel jede Familie ben ihrer Sintragung ins Burgerbuch zur Stadtskasse an Gelde bentragen soll, welche bie Stadtgemeinde ben jeder Zusammenkunft einmal für alle zu bestimmen hat; nur soll dieser Bentrag nicht über hundert Rubel steigen.

73.

Wenn jemand mit der Untersuchung und Unordnung des Hauptes der Burs gerschaft und der Deputirten nicht zufrieden ift, der kann seine Beschwerde, nebst seinen Bes weisen, im Gouvernementsmagistrat anbringen.

74.

Nach völliger Einrichtung und Vollendung des Burgerbuchs übergeben das Haupt der Burgerschaft und die Deputirten der Stadttheile selbiges der Stadtgemeinde, wo es zu jedermanns Wissenschaft verlesen werden soll; auch soll, im Fall es die Stadts gemeinde verlangt, zugleich das von dem Haupte der Burgerschaft und den Deputirten geführte Protokoll verlesen werden, damit die Stadtgemeinde daraus die ordentliche Vers handlung dieses Geschäftes ersehe.

75.

Mach Berlesung des Burgerbuches vor der Stadtgemeinde lassen das Haupt der Burgerschaft und die Deputirten dapon zwen gleichlautende Kopien nehmen, und unterzeichnen sowol das Burgerbuch selbst als bende Kopien, worauf sie das Original im Stadtarchiv niederlegen, die benden Kopien aber der Gouvernementsregierung einsen den, welche eine Kopie ben sich aufbewahret, die andere aber dem Kameralhose ihres Gouvernements überliefert.

76.

Wenn jemand, der noch nicht in das Burgerbuch einer Stadt eingeschrieben ist, in dieser Stadt durch Erbsolge, oder Pfandverschreibung, oder Kauf, oder auf andere geschliche Urt, ein Hans oder anderes Gebande, oder einen Wohnplut, oder ein Stuck Land erhalt, so soll er ben der ersten Versammlung der Stadtgemeinde um seine Einschreis bung in gedachtes Buch Unsuchung thun. Wenn ihn nun die Stadtgemeinde hinlanglich kennt und wegen seines Standes keinen Zweisel hegt, so soll er ohne weitere Nachfrage ins Burgerbuch eingetragen werden. Wenn aber seinand bereits in das Burgerbuch einer andern Stadt eingeschrieben ist, und hierüber einen von dem dasigen Haupte der Burgerschaft und den Deputirten unterschriebenen und mit dem Siegel der dasigen Stadts gemeinde versehenen Schein ausweisen kann, so dient ihm dieses zum hinlanglichen Bes weise, um in das Burgerbuch der Stadtgemeinde, ben welcher er darum Unsuchung thut, eingetragen zu werden.

#### . D.

### Beweise bes Standes der Stadteinwohner.

#### 77.

Unter den Stadteinwohnern werden alle diejenigen verstanden, welche entweder alte Bewohner einer Stadt sind, oder barinn gebohren sind, oder sich neulich daselbst niedergelassen haben, oder alle biejenigen, die in dieser Stadt Hauser, oder andre Gestäude, oder einen Wohnplaß, oder ein Stuck Land besißen, oder einen Stadtdienst verswaltet haben, oder als Kopfsteuer zahlende Leute dieser Stadt verzeichnet sind, und die diesem zusolge für gedachte Stadt Dienste und tasten tragen. Die Beweise dieses Standes sind mancherlen, und hangen mehr von redsicher Prüsung und unparthenischer Unterssuchung als neuen Borschriften ab. Die verschiedenen gesehlichen Mittel des Gewerbes und Erwerbs zeigen ben dieser Untersuchung den Weg, die wahre Gerechtigkeit aber ers laubet nicht, ein einziges Beweismittel des Standes zu verwersen, es sen dann, daß es durch die eigentlichen Worte des Gesehes verworsen wird. Wir bestätigen also allergnäs diest solges Verten der Standesbeweise, ohne jedoch andre unverwersliche Beweise, geseht auch, daß sie hier nicht angezeigt waren, für unzuläßig zu erklären.

### 78.

Die Beweise des Standes ber Burger ober Stadteinwohner find:

- 1. Der im Rirchenbuche der Rirche, wo jemand getauft ift, unter einem gewissen Tage, Monate und Jahre, als am Tauftage des Kindes, vom Priester eingeschriebene und von den Tausseugen unterschriebene Name und Stand.
- 2. Ein Zeugnis des Priesters desjenigen Rirchsprengels in dem jemand wohnt, und zwener Stadteinwohner aus derfelben Rirchengemeinde.
  - 3. Ulte Revisionsliften.
  - 4. Die lettere Revifion.
- 5. Ein Schein von einer Gilde, mit der Unterschrift ber Gilbedltesten und zwener in eben der Gilbe eingeschriebenen Personen als Zeugen.
- 6. Ein Schein von einer Zunft mit der Unterschrift des Zunftaltesten und zweper in eben der Zunft eingeschriebenen Personen als Zeugen.
- 7. Obrigkeitliche Berordnungen, Urkunden und Scheine, worinn jemandes Stand ober Gewerbe angezeigt ift.
  - 8. Die Bestallung zu einem Geschafte, wodurch jemandes Stand angezeigt wird.
- 9. Wenn jemand als Stadteinwohner von einem Stadtgerichte gerichtet worden ift.
  - 10. Ein erhaltenes Ehrenzeugniß (pochwalnui tift).
  - 11. Allerlen Dienfte, die jemand verwaltet bat.

- 12. Wenn jemand in einer Stadt ein haus oder anderes Gebaube, oder einen Wohnplat, oder ein Stuck land besitt, oder beseisen hat, er mag solches entweder gelbst gebaut, geerbt, gekauft oder zur Mitgabe erhalten haben.
- 13. Ein Zeugniß von den Gildes oder Zunftaltesten und zwenen zu eben der Gilde oder Zunft gehörigen Personen, daß jemand wirklich ein gewisses Kapital angegeben babe.
- 14. Zeugnisse von einer Mademie oder Universitat; über jemandes Kenntnisse und Beschicklichkeit.
- 15: Quittungen über die gehorige Erfüllung eines tjeferungs ober Berdine
- 16. Quittungen von Seiten der Kronstaffen oder von den Magazinvorstehern, und andre dergleichen Quittungen über den Empfang oder die Ablieferung von Geldern oder Baaren, wödurch jemandes Kredit in seinem handel oder Bewerbe bestätiget, oder die gewissenbafte Ungabe seines Kapitals beglaubiget und bewähret wird.
  - 17. Sandlunge : und Bewerbebucher, Rechnungen und Abrechnungen.
  - 18. Bollbucher, Bollrechnungen und Abrechnungen.
  - 19. Borrathige Waaren.
  - 20. Borbandene Schiffe.
  - 21. Gin geborig erfüllter Lieferungs : oder Berdingungs . oder Pachtfontraft.
  - 22. Wechsel, welche jur Berfallzeit geborig bezahlt worden find.
  - 23. Bertrage und ansehnlicher Gredit.
- 24. Beweis, daß der Vater und Großvater in der Stadt gelebt und burgerliche Mahrung getrieben haben, wenn solches durch das Zeugniß drener unbescholtener Eine wohner derselben Stadt bewähret wird.
- 25. Kaufbriefe, Pfandverschreibungen und andre dergleichen Beweise über bas Bermogen eines Stadteinwohners.
- 26. Berschiedene andere Beweise, wodurch der Stand und das Kapital eines Stadteinwohners beglaubiget werden, von welchen vielen Beweisen schon einer, der einen ansehnlichen Kredit bewähret, für hinlanglich geachtet werden soll, um eine Familie, ihrem eigenen Berlangen gemäß, in irgend einen Theil des Burgerbuchs einzutragen.

Im 46sten Punkt Unsers guddigen Manifests vom 17ten Marg des Jahres 1775, ist folgendes verordnet:

Wir ertheilen allen denen, die von ihren Gutoherrn durch Frenheitsbriese frenges taffen worden sind, die Berechtigung, sich weder für jetzt noch ins Künstige niemanden von neuem zur Unterthänigkeit verschreiben zu dürfen, wogegen sie ben der Revision ans zuzeigen haben, in welche Urt Unserer Dienste, oder in welcher Stadt Burger, oder Kausmannsstand sie zu treten gedenken; worauf ein seder, nach Maasgabe des Standes, welchen

welchen er frenwillig gewählt bat, seine Abgaben entrichten, oder von Abgaben befrent fenn foll.

E.

Von den persönlichen Frenheiten der Stadteinwohner, des mittleru Standes, oder der Burger überhaupt.

80.

Der Name der Stadteinwohner, des mittlern Standes, oder der Burger übers haupt, ist eine Folge der Arbeitsliebe und guter Sitten, wodurch selbige diesen vorzuglichen Stand erhalten haben.

81.

Die Stadte find von Unsern Vorfahren und von Uns selbst nicht nur fur die Bes wohner derselben, sondern auch jum allgemeinen Besten errichtet worden, indem sie nicht nur die Einkunste des Reichs vermehren, sondern auch vermittelst ihrer Einrichtungen den Unterthanen desselben Gelegenheit darbieten, sich durch Handel, Gewerbe, Manufakturen und Handwerke Vermögen zu erwerben. Dieserwegen soll der vorzügliche Stand der Stadteinwohner, des mittlern Standes, oder der Burger überhaupt, erblich senn. Hiere aus folget:

82.

Ein Bürger theilet seinen burgerlichen Stand seiner Frau mit, wenn sie von einer ihm gleichen oder niedrigern Ubkunft ift.

83

Die Burgerfinder erben den burgerlichen Stand ihres Baters.

84.

Rein Burger foll ohne Urtheil und Recht feines guten Namens, feines lebens, ober feines Bermogens, beraubet werden.

85.

Jeder Burger foll von einem burgerlichen Berichte gerichtet werden.

86:

Berbrechen, durch welche ein Burger seinen guten Namen verliehrt, sind folgende: 1. Meineid. 2. Verrath. 3. Mord. 4. Ranb und Diebstahl aller Urt. 5. Falschung oder Falsum. 6. Verbrechen, die nach den Gesehen mit Leibesstrafe bestraft werden. 7. Wenn bewiesen wird, daß er andere zu dergleichen Verbrechen überredet oder versleitet hat.

87.

Es wird hiemit wiederholentlich eingescharft und aufs Strengste verboten, daß nies mand sich unterfange einem Burger eigenmachtig und ohne ein geselliches Urtheil derjes nigen Gerichte, denen die Verwaltung des Rechts anvertraut ift, sein Vermögen zu nehmen oder zu Grunde zu richten.

1 . . . .

88.

Ein Burger, welcher ber erste Erwerber eines ihm nach seinem Stande erlause ten Vermögens ift, hat frenen Willen und Macht, dieses sein wohlerworbenes Vermögen zu verschenken, im Testament zu vermachen, zur Mitgabe zu geben, oder wem er es für gut befindet zu übergeben und zu verkaufen; mit dem ererbten Vermögen aber kann er nicht anders als nach Vorschrift der Gesehe verfahren.

89.

Berbrechen aller Art (eines Burgers), die vor zehn Jahren begangen worden und in so langer Zeit weder bekannt geworden, noch zur Untersuchung gekommen sind, bes sehlen Wir von nun an, wenn sich deshalb irgendwo Rüger, Kläger oder Ungeber mels den sollten, einer ewigen Vergessenheit zu übergeben.

90.

Es stehet jedem Burger fren, allerhand Werkstühle und Manufakturenzu errichten und anzulegen, ohne dazu weitere Erlaubniß oder Befehl zu erbitten; benn es wird hies mit und Kraft dieses allen und jedem erlaubt, nach eigener Willkupr allerhand Arten von Werkstühlen und Manufakturen anzulegen und zu besißen, und darauf allerhand Arbeiten verfertigen zu lassen, ohne dazu ben hohern oder niedern Stellen um Erlaubniß Ansuchung zu thun.

91.

Es wird hiemit verboten, einen Burger zu beschimpfen. Wenn aber jemand einen Burger mit Worten oder schriftlich beschimpft, der soll dafür so viel an Gelde zu bußen gehalten senn, als der Beleidigte in solchem Jahre, sowol der Krone als der Stadt, an Abgaben entrichtet, ohne die Art der Abgaben in Betracht zu ziehen; für einen bloßen Schlag aber mit der Hand, ohne einiges Gewehr oder anderes Werzeug, soll der Beleis biger dem Beleidigten vorgedachte Summe doppelt entrichten.

Fur die Beschimpfung einer Burgersfran soll der Beleidiger doppelt so viel, als

Wenn aber die Fran selbst Abgaben bezahlt, so ist der Beleidiger gehalten, für die Beschimpfung derselben doppelt so viel zu bußen, als ihre und ihres Mannes Abgaben betragen.

Für die Beschimpfung der Kinder weiblichen Geschlechts soll der Beleidiger viers sach so viel bußen, als sur die Beschimpfung ihrer Eltern. Für die Beschimpfung mins derschriger Kinder (der Kinder mannlichen Geschlechts, so lange die sie 17 Jahre alt sind) bußet der Beleidiger halb so viel, als für die Beschimpfung ihres Vaters. Für die Beschimpfung mundiger Sohne bußet der Beleidiger so viel, als der Beleidigte in solchem Jahre, sowol der Krone als der Stadt, an Abgaben bezahlt, ohne die Art der Abgaben in Betracht zu ziehen.

#### F.

# Won ben Gilben und Gildefrenheiten überhaupt.

#### 92.

Es wird hiemit einem jeden, ohne Rucksicht auf Geschlecht, Alter, Geburt, Bers kunft, Familie, Handel und Gewerbe, Handwerk, oder Handthierung, der über raus send bis funfzigtausend Rubel Kapital zu besißen erkloret, oder angiebt, erlaubt, sich in die Gilden einschreiben zu lassen.

#### 93.

Der Termin zum Einschreiben in die Gilden soll vom ersten December bis zum ers sten Januar wahren. Dieser Termin wird auch zur Asschrigen Abtragung des einen Prozents von den ben den Gilden gewissenhaft angegebenen Kapitalien festgesetzt; wogegen von allen denen, die in die Gilden eingeschrieben sind, keine Kopfsteuer gehoben werden soll.

#### 94.

Die Kinder eines in die Gilden Eingeschriebenen sind, so lange sie von ihren Eletern nicht abgetheilt sind, von besonderer Bezahlung der Abgade fren, weil das angegebene Kapital als ein Familienkapital angesehen wird; es soll indessen angezeigt werden, aus wie viel Personen die Familie bestehe.

#### 95.

Die Kinder eines in die Gilde Eingeschriebenen bezahlen nach dem Tode ihrer Eletern, so lange sie sich noch nicht in die Verlassenschaft getheilt haben, vom väterlichen Kapital, und sind daher von besonderer Vezahlung fren, weil das gedachte Kapital als ein Familienkapital angesehen wird; es soll indessen angezeigt werden, aus wie viel Personen diese Familie bestehe.

### 96.

Wenn jemand ben seinem Tode keine Kinder hinterläßt, so bezahlen die Unverwandten, so lange sie sich noch nicht in die Verlassenschaft getheilt haben, von dem Kapital des Verstorbenen, weil dieses Kapital als ein Kompagnickapital betrachtet wird; es soll indessen angezeigt werden, aus wie viel Personen die Erben bestehen.

#### 97.

Die Angabe bes Rapitals foll vollig eines jeden Gewissen überlassen werden, wese halb aucht nirgends und unter keinem Vorwande, wegen Verheimlichung eines Kapitals, weder irgend ein Angeber gebort, noch eine Untersuchung angestellt werden soll.

#### 98.

Wenn jemand, der nach feinem angegebenen Rapital in eine Gilde eingeschrieben ift, durch feine Schuld bankrot macht, fo fell er aus der Gilde ausgeschloffen werden.

#### 99.

Allen, die in die Gilben eingeschrieben find, wird hiemit die Erlaubniß bestdtiget, ben der Rekrutenlieferung, oder ben einer verordneten Lieferung von Arbeitoleuten, anstatt

der Stellung wirklicher Refruten oder Arbeiter, eine Summe Geldes zu zahlen, so viel nemlich, in Rucksicht der für solches Jahr, nach Maasgabe der Seelenzahl, zu liefern, den Anzahl Refruten oder Arbeiter, durch besondere Befehle zu zahlen verordnet worden ift, oder verordnet werden wird. Wenn aber jemand, der in eine Gilde eingeschrieben ist, entweder selbst in Kriegsdienste treten oder seinen Sohn zu diesem Dienste einschreiben tassen will, so ist ihm dieses nicht untersagt, und wird solches der Stadt ben der nachsten Refrutentieserung, als geschehene Stellung eines wirklichen Refruten angerechnet.

#### 100.

Es wird hiemit allen, die in den Gilden eingeschrieben find, die Erlaubniß bestätie get, mit der Krone Lieserungs, oder Berdingungs, und Pachtentrafte (Podradu i Otfupu) zu schließen, ben welchen Lieserungen und Pachten ein jeder nur so viel und nicht mehr Kresdit haben soll, als das von ihm nach seinem Gewissen angegebene Kapital beträgt.

#### 101.

Die in die Gilben eingeschriebene Personen sollen zu keinem der solgenden Kronse dienste, wo solche noch üblich sind, gewählt werden, als: 1. Jum Verkauf des Vrande weins, Salzes, oder irgend einer andern Kronswaare. 2. Jur Aussicht über etwas, das der Krone gehöret. 3. Ju allerhand Diensten und Pslichten, die unter den Namen Laretschnoi, Zelowalnik, Rosilschtschik, Drazil, Schtschetschik und Karaultschik (Kasstenhüter, Einnehmer, Träger, Geldzähler und Wächter), verschiedene der Krone gehörrigen Gesälle und Sachen, bekannt sind. 4. Zur Auschaffung oder Zubereitung der Hose und Kronswaaren und Sachen. Unstatt alles dessen zahlen die Gitden überhaupt von ihrem Kapital so viel, als durch besondere Beschle sestgesetzt ist oder sestgesetzt wers den wird.

### G.

## Won ber erften Gilbe.

#### 102

In die erfte Gilde follen alle Personen jedes Geschlechts und Alters eingeschrieben werden, die über zehntausend bis funfzigtausend Rubel Kapital angeben.

#### 103.

Wer in der ersten Gilde ein großeres Kapital angiebt, erhalt den Plag vor allen benjenigen, die weniger Kapital angegeben haben.

#### 104.

Der ersten Gilbe ist nicht nur erlaubt, sondern sie wird auch dazu aufgemuntert, alle Arten von ausländischem und inländischem Handel zu führen, Waaren zu verschreiben und auszuschiffen, und selbige nach Vorschrift der Gesehe sowol im Großen als Kleinen zir verkausen, zu kaufen und umzusetzen:

Der ersten Gilde wird erlaubt, Fabriken und andre dergleichen Unlagen, Hutten und Werke (Sawodu), wie auch allerhand Seeschiffe und Jahrzeuge, zu besigen und anzulegen.

106

Der erften Gilde ift erlaubt, in der Ctadt in einer Antiche mit zwen Pferden gut fabren.

107

Die erfte Gilbe ift von Leibesftrafe befreyt.

H.

## Won der zwenten Gilbe.

108.

In die zwente Gilde follen alle Personen jedes Geschlechts und Alters eingeschries ben werden, die über fünftausend bis zehntausend Rubel angeben.

109.

Wer in der zwenten Gilbe ein großeres Kapital angiebt, erhalt den Plag vor allen benjenigen, die ein geringeres Kapital angegeben haben.

HO.

Der zwenten Gilde ist nicht nur erlaubt, sondern sie wird auch dazu aufgemuntert, alle Urten des inlandischen Handels zu treiben, Waaren zu Wasser und zu Lande nach Stadten und Jahrmarkten zu verführen, solche daselbst zu verkaufen und zu vertauschen, und die zu ihrem Handel nothige Waaren nach Vorschrist der Gesetze, sowol im Großen. als Kleinen, zu kaufen.

III.

Der zwenten Gilbe ift erlaubt, Fabrifen und andre bergleichen Unlagen, Hutten und Werke, wie auch allerhand Flufischiffe und Fahrzeuge, zu besigen und anzulegen.

112.

Der zwenten Gilde wird erlaubt, in der Stadt in einer Kalesche (Kolasta) mit zwen Pferden zu fahren.

112.

Die zwente Gilbe ift von Leibesstrafe befrent.

#### I.

### Mon der britten Gilbe.

#### 114.

In die dritte Gilde sollen alle Personen jedes Geschlechts und Alters eingeschries ben werden, die über tausend bis fünftaufend Rubel angeben.

#### 115.

Wer in der dritten Gilbe ein größeres Kapital angiebt, erhalt den Plag vor allen benjenigen, die weniger Kapital angegeben haben.

#### 116.

Der dritten Gilde ist nicht nur erlaubt, sondern sie wird auch dazu aufgemuntert, sowol in Stadten als auf dem kande Kleinhandel zu treiben, oder daselbst mit allerhand Kramwaaren zu handeln, dergleichen Kramwaaren zu Wasser und zu kande nach Dors fern, kandsissen und Dorsmarkten zu verführen, selbige daselbst zu verkausen, oder zu verstauschen, und die zu ihrem Kleinhandel nothige Waaren in Stadten und auf dem kande, sowol im Großen als Kleinen, zu kausen.

#### 117.

Der dritten Gilbe wird erlaubt, allerhand Werkstüle (Stanu) und Manufaktusten, wie auch kleine Flußfahrzeuge, zu besigen und zu unterhalten.

#### 118.

Der dritten Gilbe wird ertaubt, Wirthohaufer, herbergen, offentliche Babfluben, und Gafthofe fur Reifende zu halten.

#### 119.

Der britten Gilbe wird verboten, in der Stadt in einer Kutsche zu fahren, und weder Winters noch Sommers mehr als ein Pferd verzuspannen.

#### K.

## Won den Frenheiten der Zünfte.

#### 120.

In die Zunfte oder Handwerksamter (Zech oder remessennaja Uprawa) soll ein jeder aufgenommen und eingeschrieben werden, der in einer Stadt ein Handwerk zu treis ben wunschet und nach der Stadtordnung zur Burgergemeinde gerechnet werden kann.

#### 121.

Es wird allen zu den Zunften gehörigen Personen erlaubt, ein Kapital anzugeben, sich nach Maaggabe dieses Kapitals zu einer der Gilden zu rechnen, von diesem Kapital

die bestimmte Abgabe zu entrichten, und bagegen der feder Gilbe eigenen Frenheiten gu genießen.

#### 122.

Allen zu den Zünften gehörigen Personen ift nicht nur erlaubt, sondern sie werden auch dazu aufgenuntert, allerlen Arbeiten ihres Handwerks zu verfertigen, und sich das durch ihren Unterhalt zu erwerben, woben sie sich nach der hier folgenden Handwerksords nung zu richten haben.

#### 123.

### Handwerksordnung.

#### T.

Die Stadtmagistrate oder Rathhauser sollen die Sandwerke in Zunfte oder hand, werksamter abtheilen.

#### 2

Die Zunfte oder Nemter sollen dem Stadtmagistrate oder Rathhause gehorsamen, in der Stadt rubig leben, und sich unter einander eines friedlichen guten Betragens bes fleißigen.

#### 3.

Jede Zunft oder Umt foll aus keuten, die zu einem und eben demfelben Handwerke geboren, errichtet werden.

#### 4

Es soll keine Zunft ober Handwerksamt in einer Stadt errichtet werden, wenn baselbst nicht wenigstens funf Meister bieses Handwerks vorhanden find.

#### -5.

Jedes Handwerksamt soll eine Sandwerksordnung, ein Handwerkszeichen und ein Amtssiegel erhalten, auch stehts demselben fren, einen Ort zur Zusammenkunft der Handwerker zu haben, um daselbst die Handwerksordnung, das Handwerkszeichen, das Amtssiegel, die Umtskasse und die Rechnungen über Einnahme und Ausgabe zu bewahren.

#### 6.

Ben jeder Versammlung oder Zusammenkunft eines Handwerksamts soll ein ges schworner Makler zugegen senn, der die Feder führe, und alles daselbst Vorfallende in ein besonderes Protokoll eintrage, welches in der Umtslade verwahret wird. Für diese Bes mühung der Maklers soll ihm eine besondere, ben der Zusammenkunft des Umts zu bes kimmende, dem Umte nicht zur kast sallende Belohnung, aus der Umtskasse, ausgesetzt werden.

#### 7.

Es wird ben handwerksamtern und ihren Zusammenkunften untersagt, die hande werksordnung eigenmachtig zu andern.

8

Es wird hiemit allen Handwerkern unter ftrenger Ahndung verboten, in die Zunfte, Aemter und Gilden fremder tander zu treten, dahin Gelobentrage zu übermachen, oder daselbst ihre Lehrlinge eins oder ausschreiben oder durch fremde Zunfte und Gilden zu Gessellen machen zu lassen.

9.

Die Meister eines jeden Handwerks sollen in einer jährlich zu haltenden Zusams menkunft aus den zur Stelle befindlichen, im Umte eingeschriebenen Meistern, durch Ballotiren, einen Umwählermann (Uprawnúi Starschma) und zwen Aeltermannsgehülsen (Starschinstie Towarischischi) erwählen, und selbige dem Stadtmagistrat, oder Rathbause, vorstellen, welche, wenn die Gewählten keinem öffentlichen Tadel ausgeseht sind, ihnen Sis zu nehmen erlauben.

10.

Der Amtschlermann hat Sis im Stadtrathe (Gorodskaja Duma) auf der Amts. alterleute Bank, und stellet dazeinst die Ungelegenheiten und Bedürfnisse der Handwerke vor. Ben dem Amte selbst aber ift der Amtsaltermann, nebst seinen Gehülfen, alle vorgestragene Sachen anzuhoren, zu schlichten, und daben nach unten folgender Vorschrift zu versahren verpflichtet.

TI.

Alle Handwerksamter zusammen wahlen jahrlich durche Ballotiren einen Amts, herrn oder Haupt der Handwerksamter Remeilennaja Glawa) und stellen ihn dem Stadt, magistrate oder Rathhause vor, welche, wenn der Gewählte keinem offentlichen Tadel ausgesetzt ift, ihm Sitzu nehmen erlauben.

12.

Die Amtsalterleute, die Aeltermaunsgehülfen, der Altgesell und die Gesellenz schaffner, sollen dem Haupte der Handwertsainter mit Achtung begegnen, und ihm in allem, wozu er ihnen, dem Geselgen und der Handwerksordnung gemäß, nühliche Anweissung giebt, Folge leisten.

13.

Das Haupt der Handwerksamter hat die Stimme der Alemter, figet im sechsstims migen Stadtrathe (Schestiglagnaja Gorodskaja Duma), und trägt daselbst die Angelegens heuen und Bedurfniffe der Alemter vor.

14.

Wenn zwischen den Alemtern verschiedener Handwerke, oder zwischen den Amtedle terleuten und Aeltermannsgehülfen und den Handwerkern eines Anto, Handel und Streit tigkeiten entstehen, wird die Sache vor das Haupt der Handwerksamter gebracht, wels cher selbige friedlich zu schichten zuchen, oder durch sein Urtheil entscheiden soll.

15.

Miemand soll ohne Genehmigung des Saupts der Handwerksamter aus einem Amte verstoßen werden.

16. Das

. 16.

Das Haupt der Sandwerksamter foll die Umtoalterleute und Aeltermannsgehuls fen benm Antritte ihrer Stelle zum Eide führen.

17.

## Gibesformel ber Umtsälterleute und Aeltermannsgehülfen.

Ich Endesgenannter gelobe zu Gott dem Allmächtigen, ben seinem heiligen Evans gelio, daß ich in dem mir anvertrauten Amte, nach meinem besten Wissen und Gewissen, so viel in meinen Kraften und Vernidgen stehet, gerecht und unparthensich verfahren will, und also zu verfahren verpflichtet bin, sowol in allen Sachen, als auch besonders in eistiger Besorderung des guten und glücklichen Fortgangs des Handwerks, der Vervollsommenung desselben, und der Ordnung und Sintracht zwischen den Handwerkern, so daß ich sir jede Verabsaumung, Misbrauch, oder Uebertretung der Handwerksvohnung, zu verantworten habe. Wenn ich aber anders versahren sollte, so unterwerke ich mich in dies sem Leben der gesehlichen Ahndung, in dem zufünstigen aber, der Verantwortung und Rechenschaft vor Gott und seinem surchtbaren Gerichte. Zur Vekrästigung dieses meines Eides, kusse ich das Wort und Kreuz meines Heilandes: Amen.

### Unmertung.

Jeder Schwore nach feinem Befeg und Glauben.

18

Der Umtsaltermann und die Aeltermannsgehülfen sollen für den guten Fortgang des Handwerks, für die Vervollkommnung der dazu gehörigen Geschieklichkeit und sür gute Ordnung und Eintracht zwischen den Handwerkern sorgen, weshalb sie auch besons ders sur ihre Person in allen Sachen, laut ihrem Eide, gerecht und unparthenisch zu hand deln verpflichtet sind. Sie sollen für jede vom Umte geschehene Verabilumung, Missbrauch und liebertretung der Handwerksordnung verantworten; von den Wittwen und Waisen aber dem Haupte der Bürgerschaft Nachricht ertheilen.

19.

Handel und Streitigkeiten, die das Handwerk und den guten Kredit desselben, oder das Betragen der Handwerker in ihrem Handwerke, betressen, werden, wenn die Sache nicht über fünf und zwanzig Rubel beträgt, im Umte durch den Umtsältermann und die Aeltermannsgehülsen, so viel möglich mundlich, entschieden. Wenn aber jemand mit der Entscheidung des Amtes nicht zufrieden ist, oder die Sache mehr als sünf und zwanzig Rubel beträgt, so siehts einem jeden fren, seine Klage ben dem Stadtmagistrate oder Rachhause anzubringen; wozu eine Frist von zwen Wochen bestimmt wird, nach deren Verlauf die Klage nicht mehr angenommen werden soll.

20,

Die durch andere von ihrem Dienste abgelosete Amtsalterleute und Aestermannss gehülfen sollen einer nach dem andern jeder vier Monate lang die Aufsicht über das Gesellenamt subren und in selbigem gute Ordnung zu erhalten bemuht senn,

Der Aeltermann und die Aeltermannsgehülfen jedes Handwerks sollen alle vier Monate, und wenn ein besonderer das Amt betreffender Worfall solches erfordere, die Meister ihres Umts zusammenberusen, und ihnen deshalb durch den jungsten Meister Ansagung thun lassen. Die Zusammenkunft des Umtes kann nach der durch den Aelters mann und die Aeltermaunsgehülfen veranstalteten Ansagung in der Herberge gehalten werden.

#### 22

Der jungste Meister soll des Umts Geschafte bestellen, und alles, was ihm von dem Meltermann in Sachen des Umts anbesohlen wird, besorgen; es sen denn, daß er einen seiner Mitbruder, solches sur ihn zu übernehmen, willig sindet. Wenn er ohne gesetzliche Entschuldigung etwas nicht ausrichtet, oder sich ungehorsam bezeiget, oder wenn durch seine Saumseligkeit oder seinen Ungehorsam etwas verabsaumt wird, so ist er in jedem Falle eine verhaltnißmäßige Geldstrafe zu erlegen gehalten. Wenn ihm aber den Hand, werkern etwas anzusagen besohlen ist, und er solches nicht thut, so soll er für einen jeden, dem er die Sache nicht angesagt hat, eine Geldstrafe erlegen. Der jüngste Meister darf sich nicht auf vier und zwanzig Stunden aus der Stadt enziernen, ohne solches vorher dem Umtsältermann und den Aeltermannsgehülsen zu melden; während seiner Abwesenheit aber soll sein Dienst einem andern übertragen werden. Wenn der jüngste Meister in Besorgung der Geschäfte des Amts begriffen ist, so erhält und zahlet er in allen ihn betreffens den Fällen doppelte Geldstrafen.

#### 23

In der Umtostube soll ein Schrank und Tisch mit einer verschlossenen Lade senn, in welcher die Handwerksordnung, das Handwerkszeichen, das Umtosiegel, die Handwerkszkasse, und die Rechnungen über Einnahme und Ausgabe, ausbewahret werden. Das Schloß dieser Lade wird mit dren Schlusseln gedsnet, von welchen einer ben dem Umtse altermann und die benden andern ben den benden Aeltermannsgehulsen besindlich sind.

#### 24.

In jedem Handwerksamte sollen dren Bucher gehalten, und in das erfte die Meis fter, in das zwente die Gesellen, und in das dritte die Lehrlinge eingeschrieben werden.

#### 25.

Diese Jandwerksordnung soll ben jeder viermonatlichen Zusammenkunft der Sande werker, zur unfehlbaren Befolgung derselben, offentlich vorgelesen werden, damit nies mand sich mit der Unwissenheit entschuldigen konne.

#### 26.

Jeder Meister, Gesell, und Lehrling, soll ben seiner Aufnahme ins Umt die Vers sicherung geben, daß er sich nach der Handwerksordnung richten wolle, weshalb selbigem die ihn betreffenden Punfte derselben vorgelesen werden sollen.

Wenif es Zeit ist, die Zusammenkunft auseinander zu lassen, so wird dazu von dem Amtsaltermann, durch einen drenmaligen Schlag mit einem hammer auf den Tijch, das Zeichen gegeben.

28. :

1. . . . 11

Die zu jedem Handwerksamte gehorigen Meister, Gesellen, und tehrlinge, soll ten ihrem Umte, bem Umtsaltermanne und ben Aeltermannsgehulfen gehorsamen.

29.

Die jedem Handwerksamte, von dem Stadtmagistrat, oder Rathhause, geges benen Gewichte, Maaße, Proben oder Stempel, oder sonstige das Umt und Handwerk betreffende Vorschriften, werden in dem Umte, ben der Handwerksordnung, verwahret.

30.

Die Handwerker follen ihre Arbeiten nach dem Amtsgewichte, Maaße, Probe, und sonstigen das Handwerk betreffenden Vorschriften, verfertigen; welches der Aussicht der Amtsalterleute und Aeltermannsgehulfen anvertrauet wird.

31.

Jeder Handwerker ift verpflichtet, gute Arbeit zu liefern, und fein Handwerk fo gut und ohne Tadel, als ers nur immer vermag, zu treiben.

32.

Es wird der Zusammenkunft der handwerker und ihren Aemtern verboten, einen bestimmten Preiß fur die Arbeiten festusegen,

33.

Der Meister ist für die gute Arbeit seiner Gesellen und lehrlinge, das Umt hins gegen für die gute Arbeit der Meister, zu sorgen verpflichtet. Dieserwegen sollen der Amts. altermann und die Aeltermannsgehülfen, im Fall einer Beschwerde, die Arbeit der Handswerker besichtigen, und untersuchen, ob sie der Handwerksordnung gemäß verfertiget sen; woben sie auf gute Arbeit und Beobachtung der Handwerksordnung zu dringen und die Berabsaumung dessen zu ahnden haben.

34.

Wenn jemand benni Umte wegen des übermäßigen Preißes der von einem Sands werker verfertigten Urbeit Klage erhebt, so soll das Umt die Arbeit besichtigen, und nach Recht und Billigkeit schähen.

35.

Das Umt soll eine Zeit bestimmen, in welcher diese oder jene Urbeit, wenn alles dazu Erforderliche vorher in Bereitschaft ist, verfertiget werden kann; damit man, im Fall einer Beschwerde über Versaumiß und Saumseligkeit, solches nach Recht und Villigkeit abuden konne.

36. Es

Es ist den Aemtern nicht untersagt, ben dem Stadtmagistrat oder Rathhause mes gen ihres Handwerks und dem bestern Fortgange deffelben Borstellungen zu thun, worüber der Stadtmagistrat, oder das Rathhaus, nach gehöriger Erwägung der Sachen wesin sie hierinn selbst nichts zu versügen vermögen, gehörigen Orts weiter Borstellung zu thun verpflichtet sind.

37.

Rein Umt foll eine von ibm entschiedene Sache wiederum anders entscheiben.

38.

Wenn jemand über ein Handwerksamt Klage erhebt, und diese Klage ungegruns det befunden wird, so soll er eine Geldbuße von funf und zwanzig Rubel an die Sande werkskasse erlegen.

39.

Die Handwerkskasse siebet unter der Auflicht des Amtsältermannes und der Aelters mannsgehülfen, welche für den Zuwachs derselben bemühet senn, sich aber keinesweges untersangen sollen, etwas davon ohne Einwilligung und Erlaubniß der Handwerkszusams menkunft, wozu es auch sen, zu verwenden; wovon sie jährliche Rechnung und Rechensschaft abzulegen haben. Dieserwegen sollen der Autsältermann und die Lieltermannsges hülsen zwen Bücher halten, und in das eine die Einnahme und Strafgelber, in das ans bere aber die von der Jusammenkunst der Handwerker bewilligten Ausgaben einschreiben. Mach Verlauf jedes Jahres soll der neugewählte Anteältermann, und die neuen Aeltersmannsgehülsen, die vorjährigen berechnen, und ihnen die Handwerkskasse und die Rechstungen über die Sinnahme und Ausgabe abnehmen.

40.

Die Amtsalterleute und Aeltermannsgehulfen sollen jahrlich aus der Handwerks, taffe, die Altgesellen und Gesellenschaffner aber aus der Gesellensade, eine von der Zu- sammenkunft zu bestimmende Belohnung am Gelde erhalten.

41.

Bur Handwerkstaffe sollen zwen Raftchen oder Geldbuchsen, oben mit engen Defenungen, gehalten werden, wovon das eine mit der Aufschrift: Linnahme, das andere mit der Ausschrift: Strafgelder, bezeichnet wird. Alles Geld, was in eine oder die andre dieser Buchsen eingelegt wird, soll im Einnahmebuche, mit Anzeige des Jahres, Monates und Tages, so wie jede Ausgabe im Ausgabebuche, richtig angeschrieben werden.

42.

Der Umtödltermann und die Acteermannsgehulfen sollen die Strafgelder ohne Zeitverlust eintreiben, und richtig anschreiben. Wenn sie aber in Eintreibung der Strafgelder saumselig versahren, oder selbige nach dem Empfang nicht gehörig auschreiben, oder wenn ihre Nechnungen unrichtig befunden werden, oder wenn an den Geldern, die sie unter Händen gehabt haben, etwas sehlt, so sollen sie das Fehlende unverzüglich doppelt ersehen und aus dem Amte gestoßen werden.

43. Jedes

Jedes Umt ist verpflichtet, aus der Handwerkskasse jahrlich fünf Rubel, zur Unters haltung der Kirche und der Kirchenhedienten, an die Kirchenkasse der Stadt zu entrichten. Wenn aber ein Umt, aus eigener Bewegung, an die Stadtkirchenkasse, oder an das Kolstegium der allgemeinen Fürsorge, ein Mehreres entrichten will, so soll solches als eine frens willige Gabe betrachtet werden.

#### 44.

Alle Strafgelber, die in Sachen, welche die Sandwerksamter betreffen, den Sands werkern auferlegt werden, follen der Sandwerkskasse verbleiben.

#### 45

Wenn ein Handwerker so krank wird, daß er sein Handwerk selbst zu treiben nicht im Stande ist, oder wenn ein kranker Meister keinen Gesellen oder Lehrling hat, die für ihn die Arbeit verrichten konnten, so mag er solches dem Amtsältermann oder den Aelters mannsgehülfen anzeigen, welche ihm nach Beschaffenheit der Umstände zur Wiederherstellung seiner Gesundheit oder ben seiner Arbeit Hulfe zu leisten verbunden sind. Sie nehmen, zum Benspiel, für ihn einen Arzt an, oder geben Geld zu Medizin, wenn er so arm ist, daß er auch hierinn Hulfe bedarf, oder sie geben ihm, wenn es seine Arbeit erfordert, einen Gesellen oder Lehrpurschen zu, oder unterstüßen ihn auf eine Zeitlang, bis zu seiner Genesung, mit einer Benshülse aus der Handwerkschise, so viel nemlich, als die Zussammenkunst der Handwerker auf solche Fälle bewilliget hat. Eben so soll auch in Absicht der kranken Gesellen oder Lehrlinge verfahren werden.

### 46.

Die Gesellen eines jeden Handwerks wahlen alle Jahre in ihrer Zusammenkunft durchs Ballotiren ans den zur Stelle befindlichen im Umte angeschriebenen Gesellen, einen Altgesellen (Podmasterskoi Wübornoi) und zwen Gesellenschaffner (Podmasterskoi Powerennoi), und stellen selbige dem Amte vor, welches, wenn die Gewählten keinem öffente lichen Tadel ausgesetzt sind, ihnen Zutritt verstattet, und sie in allen die Gesellen oder Lehrlinge ihres Handwerks betreffenden Fallen und Sachen anhöret. Diese Altgesellen und Gesellenschaffner stehen zur Erhaltung guter Ordnung unter der Aussicht der vorjähris gen Amtsälterleute und Aeltermannsgehulfen, und sorgen in Handwerkssachen für die Gesesellen und Lehrlinge.

#### 47.

Die Beschwerden über die Gesellen und Lehrlinge in Handwerkssachen werden in dem Gesellenamte angebracht, welches sich alle vier Monate, und wenn es sonst erfore derlich ist, versammelt.

#### 48.

Die Geselleulade befindet sich in dem Gesellenamte unter der viermonatlichen Aufssicht des vorjährigen Amtsältermannes und der benden vorjährigen Aeitermannsgehulfen, wie auch des Attgesellen und der Gesellenschaffner, welche eben so, wie oben wegen der Handwerkskasse verordnet ist., Buch zu führen und Rechnung abzulegen haben.

Ein jeder Meister hat in seinem Hause über seine Gesellen und Lehrlinge, so wie über alle seine übrigen Hausleute, das Recht eines Hausherrn; jedoch so, daß das Stadtz und Umtsrecht dadurch nicht gekranket werde.

50.

1) Der Meister soll mit seinen Gesellen und Lehrlingen billig und gelinde umgehen.
2) Der Gesell und Lehrling sollen sich gegen den Meister und seine Familie treu, folgsam und ehrerbietig betragen.
3) Der Meister sowol, als die Gesellen und Lehrlinge, sollen durch gute Ausstührung hausliche Ruhe und Eintracht zu befordern suchen, um dadurch aller gegenseitigen Unzufriedenheit und Beschwerde zuvorzukommen.

51.

Der Meister soll mit seinen Gesellen gelinde umgeben, von ihnen keine andere als zum Handwerk gehörige Arbeiten verlangen, sie richtig bezahlen, und ordentlich unters balten.

52.

Der Meister soll seine Lehrlinge 1) gehörig unterrichten; 2) ihnen menschenfreunds lich und mit gesunder Ueberlegung begegnen; 3) sie nicht ohne Ursache strafen; 4) ihnen keine zu schwere, ungewöhnliche, und nicht zum Handwerk gehörige Arbeit, weder selbst auferlegen, noch seiner Familie solches zu thun erlauben.

53+

Die Gesellen sollen die Lehrlinge mit Sanstmuth unterweisen, und mit selbigen rus big und friedlich umgehen.

54.

Es wird allen Meistern, besonders aber den Gesellen, verboten, die Lehrlinge im trunkenen Muche, aus Bosheit oder Dummheit, ohne Ursache zu schlagen, oder übel zu behandeln. Wer sich dieses zu ihnn unterfangt, soll eine Geldbuße an die Handwerksekasse kasse erlegen.

55.

Jeder Lehrling foll gehorfam und fleifig fenit.

56.

Weister beschweren. Wenn aber der Meister seinem Gesellen oder Lehrpurschen hart bes gegnet, so mogen diese deshalb sich ben dem Umtsaltermann oder den Aeltermannsgehuls fen beklagen, welche sich die Wiederherstellung der Ruhe und Eintracht eifrig angelegen fenn lassen sollen.

57-

Es wird hiemit verboten, in einer Stadt, wo ein handwerksamt eines gewissen Handwerks errichtet ift, dieses Handwerk zu treiben, ohne in dem Amte desselben einges schrieben, oder von dem Amte dazu berechtiget zu senn.

58. Ein

Ein im Amte eingeschriebener Meister bat die Frenheit, Gesellen und Lehrlinge ju balten, selbige anzunehmen, zu verschreiben und verabredetermaßen zu unterhalten.

#### 59.

Sandwerks errichtet ift, ohne ben einem zunftigen Meister das Handwerksamt eines gewissen Bandwerks errichtet ift, ohne ben einem zunftigen Meister das Handwerk erlernet zu haben, und ohne einen Schein vom Amte ausweisen zu konnen, sich einen Meister dieses Handwerks zu nennen, oder Gesellen und Lehrlinge zu halten, oder dieses Handwerks Schild auszuhängen.

#### 60.

Wenn jemand in einer Stadt, wo ein Handwerksamt eines gewissen Handwerks errichtet ist, dieses Handwerk zu treiben gedenkt, so soll er sich deshalb benm Amte melden, und seine Arbeit dem Amtsältermann und den Aeltermannsgehulsen vorlegen, welche einige benm Amte eingeschriebene Meister zur Besichtigung der Arbeit berufen, und ihm eine Probearbeit aufgeben, nach deren Beschaffenheit die vom Amte zu ertheilende Erstaubniß, selches Handwerk zu treiben, eingerichtet werden soll. Das Amt aber soll nies manden sich durch Arbeit seinen täglichen Unterhalt zu erwerben wehren.

#### 61.

Die Kronshandwerker follen nur Kronsarbeiten besorgen. Wenn sie aber in einer Stadt, wo ein Umt ift, Mebenarbeiten übernehmen wollen, so haben sie sich deshalb, so wie im 60sten Punkte vorgeschrieben ist, benm Umte zu melben.

#### 62.

Handwerker, die einem Herrn zugehoren, sollen nur für ihren Berrn arbeiten. Wenn sie aber in einer Stadt, wo ein Umt ift, Mebenarbeiten übernehmen wollen, so haben sie sich deshalb, so wie im Coften Punkte vorgeschrieben ift, benm Umte zu melden.

### 63.

Wenn ein Sandwerker fich ben irgend einem herrn in Dienft begiebt, daben aber ber Stadt und dem Umte die gehörigen Abgaben zu entrichten fortfabret, fo foll er des balb nicht aus dem Umte ausgeschloffen werden.

### 64.

Wenn ein aus einer andern Stadt oder aus einem fremden kande angekommener Handwerker sich in ein Handwerksamt irgend einer Stadt einschreiben lassen will, so soll er entweder ein schriftliches Zeugniß von dem Handwerksamte der Stadt, wo er sich vorsber aufgehalten hat, oder, austatt dessen, eine Probearbeit seines Handwerksvorzeigen, wie deshalb im bosten Punkt mit mehrerem verordnet ist.

#### 65.

Wenn ein im Umte eingeschriebener Sandwerker sich in einer andern Stadt nieders taffen will, und solches dem Umte seiner Stadt zu wissen thut, so soll das Umt ihm hierinn 21 a 2 keine

keine Hindernisse in den Weg legen, auch ihn ben seiner Wiederkunft wieder ins Umt aufnehmen, wogegen er alles dasjenige, was dem Aute zukommt, zu entrichten, und den Dienst des jungsten Meisters, wenn er solches nicht schon vorher gethan hat, zu verz walten verpflichtet ist.

66

Wenn ein Handwerker, der wahrend seines Wohlstandes alle seine Pflichten ges gen das Umt erfüllet hat, verarmet, oder krank wird, und seine Urmuth weder dem Trunke, noch der Verschwendung, noch irgend einem andern eigenen Vergeben, juzus schreiben ist, so soll ihm, mit Erlaudniß der Handwerkszusammenkunft, so viele Husse der Handwerkskasse geleistet werden, als die Zusammenkunft für nothig besindet, und die Handwerkskasse zu tragen vermag. Wenn ein armer Handwerker oder dessen Frau verstirbt, sollen sie ohne überslüßigen Auswand aus der Handwerkskasse begraben werden. Wenn aber ein krank oder arm gewesener Handwerker wieder gesund wird und in guten Stand kommt, so soll er alles, was ihm von der Zusammenkunft bewilliget worden ist, doch ohne irgend einige Zinsen, wieder bezahlen.

67.

Es ist der Wittme eines im Unite angeschriebenen Meisters erlaubt, das hands werk ihres Mannes sortzusehen und Gesellen und Lehrlinge zu halten. Im Nothsalle aber sollen der Amtsaltermann und die Aeltermannsgehülsen der Wittme oder den minderjahzigen Kindern einen Pfleger oder Benstand (Popetschitel) bestellen, oder einen treuen Gesellen geben, und selbigem seinen tohn aus der Wittmen; oder Waisenkasse anweisen. Nach Verlauf einer Jahresfrist soll die Wittme erklaren, ob sie das Handwerk weiter sortsehen will oder nicht, welches ihrer frenen Willführ überlassen wird. Die minderjähzrigen Kinder eines Handwerkers sollen in einem Handwerke unterrichtet werden.

68.

Wenn ein Gefell, der nicht weniger ale dren Jahre lang ben einem Deifter gears beitet und fich in feinem Sandwerke fleißig geubet bat, Meifter werden will, fo foil fein Meifter, wenn er mit ibm zufrieden ift, ibm ein Zeugniß geben, daß er das Bandwert wohl erlernet habe, bag er von guter Aufführung fen, und Meister ju werden verdiene, womit er ihn dem Umtsaltermanne und den Aeltermannsgehulfen vorzustellen, der Gefelle aber etwas von feiner Arbeit, fo gut ers vermag, vorzuzeigen bat. Bierauf laffen ber Aeltermann und die Aeltermannsgehulfen die dren jungften Deifter jur Besichtigung dies fer Gesellenarbeit zusammenberufen, und geben, je nachdem diese Arbeit besunden ift, dem Gesellen ein Meisterstuck (Upramuni Urot) auf, zu deffen Verfertigung fie eine bestimmte Beit festfeten, in welcher die Urbeit vollendet fenn foll. Cobald bas Meisterftuck fertig ift, werden noch einige Meifter mehr zur Besichtigung deffelben zusammenberufen. Wenn nun die Meifter das Meifterfluck fur gut erkennen, und der Gefell fchon vier und zwanzig Jahre alt ift, so wird er dem Umte ben der Busammentunft der Sandwerker vorgestellt, und erhalt ein Zeugniß vom Umte, mit welchem er weiter dem Grademagiftrate oder Rathe hause vorgestellet wird, damit ibm sein Sandwert in der Gradt ju treiben erlaubt werde. Wenn das Meifterftud nicht für gut erkannt wird, fo foll der Gefell noch ein halbes Jahr lang ben dem Meister arbeiten. Wenn ein Gesell aber noch nicht vier und zwanzig Jahre

alt ift, fo foll ibm, che er jum Meister aufgenommen wird, bie jum vier und zwanzigsten Jahre, andere Stadte zu durchreifen erlaubt werden

### 69.

Wenn ein Gesell dren Jahre ben einem Meister gearbeitet, sich in seinem Hands werk fleißig geübet, und sich gut aufgeführet hat, der Meister aber ihm weder ein Zeugniß geben, noch ihn dem Amte vorstellen will, so ist ein solcher Gesell berechtiget, sich durch den Altgesellen und die Gesellenschaffner ben dem Umte zu beschweren, welches die Sache zwischen dem Meister und Gesellen zu untersuchen und nach Recht und Billigkeit zu entescheiden hat.

#### 70.

Es wird der freyen Willführ der Handwerker überlassen, ob ein Meister ben seis ner Aufnahme ins Amt etwas zur Handwerkskasse-benzutragen habe, und wie groß dieser Bentrag seyn soll, welches die Handwerker jedes Jahr in ihrer Zusammenkunft einmal sur alle zu bestimmen haben; doch soll dieser Bentrag nie über zehn Rubel steigen.

#### 71.

Wenn ein Meister einen kehrling annimmt, so soll er ihn dem Amtsaltermanne und den Aeltermannsgehulfen vorstellen, die ihn nach geschehener Befragung: wie er mit Vors und Zunamen heise, woher er gebürtig, und wie alt er sen, ins kehrlingsbuch einsschreiben; worauf der Amtsaltermann den kehrling, treu, gehorsam und ehrerbietig gegen den Meister zu senn, und das Handwerk fleißig zu lernen, ermahnet. Uebrigens wird es der frenen Willtühr des Amts überlassen, ob jeder kehrling ben seiner Einschreibung ins kehrlingsbuch etwas zur Handwerkstasse benzutragen habe, und wie groß dieser Bentrag senn soll, welches ben jeder jährlichen Jusammenkunst einmal für alle zu bestimmen ist; doch soll dieser Bentrag nie über fünf Rubel steigen.

#### 72.

Rein Meister soll einen Lehrling ohne zwen Zeugen, einer von Seiten des Meissters, der andere von Seiten des Lehrlings, annehmen, in deren Gegenwart wegen der Lehrjahre, des Unterhalts und des Unterrichts des Lehrlings, Verabredung zu treffen ist, welcher Vertrag hierauf von benden Seiten unverbruchlich gehalten werden soll.

#### 72.

Ein Handwerkslehrling soll nicht weniger als dren und nicht mehr als funf Jahre bas Handwerk lernen. Wenn er aber schon vorher etwas zu diesem Handwerk Gehöriges erlernet hat, so kann die zur tehre bestimmte Zeit; nach dem Gutachten des Aeltermanns und der Aeltermannsgehülfen, vermindert werden.

#### 74.

Wenn ber Meister eher flirbt, als die dem Lehrlinge zur Erlernung des Hands werks bestimmte Zeit verflossen ist, so bleibt der kehrling so lange ben der Wittive des Meisters, bis seine Zeit um ist, jedoch unter der Bedingung, daß die Wittive einen gus 21 a 3

ten und geschickten Gesellen habe, welcher der Werkstatte vorstehen, und den Lehrling ges horig unterrichten konne. Wenn die Wittwe gber keinen solchen Gesellen hat, so kann der Lehrling, mit Einwilligung der Wittwe und mit Erlaubniß des Umtsaltermanns und der Aeltermannsgehulsen, zu einem andern Meister geben.

#### 75.

Kein Handwerker soll einen Lehrling vor Endigung der bestimmten Lehrjahre versstoßen, widrigenfalls er eine Gelostrafe zu erlegen und den Lehrling bis zu Ende der zur Lehre bestimmten Zeit wieder zu sich zu nehmen angehalten werden soll. Wenn aber ein Handwerker seinen Lehrling zu verstoßen gesetzliche Ursache hat, so soll er solches dem Units, altermann und den Aeltermannsgehulsen anzeigen.

76.

Ein Meister soll sich mit seinen Gesellen und Lehrlingen weder wegen eines bobern noch geringern tohns verabreden, als solcher für jedes Jahr in der Zusammenkunft der Handwerker einmal für alle bestimmt worden ist; doch soll aledenn der Altgesell, nebst den Gesellenschaffnern, vorher angehort und mit ihnen hierüber Abrede genommen werden.

### 77.

Die Handwerksmeister sind ihren Gesellen zu rechter Zeit ihren gehörigen und verabredeten kohn zu entrichten verpflichtet; widrigenfalls sie, wenn deshalb Klage ers hoben wurde, zu einer Geldstrafe an die Handwerkskasse angehalten werden sollen. Hingegen soll auch kein Gesell, ohne gesetzliche Ursache, die Urbeit seines Meisters liegen lassen; widrigenfalls er gleichfalls, wenn man sich dieserwegen über ihn beschweren sollte, zur Entrichtung einer Geldbuße angehalten werden soll.

#### 78.

Wenn ein Meister einen Gesellen oder Lehrling aus seinem Dienst entläßt, so soll er ihm ein schriftliches Zeugniß geben, so wie selbiger es durch seine Treue, Gehorsam, ehrerbietiges Betragen, Fleiß, Geschicklichkeit und gute Aussubrung verdienet hat.

#### 79.

Wenn ein Lehrling dren Jahre ben einem Meister gedienet hat, so soll der Meister ihm ein Zeugniß geben, mit welchem er entweder noch langer ben ihm bleiben, oder von ihm abgehen kann.

#### 80.

Es wird allen Meistern verboten, einen Gesellen oder Lehrling eines andern Meissters, ohne ein schriftliches Zeugniß oder Abschied desjenigen Meisters, ben dem er vors her gewesen, anzunehmen.

#### 81.

Wenn ein Lehrling Gesell geworden, und seinen Lehrbrief (Podmasterstoe Swidetelstwo) erhalten hat, so soll er mit dem Meister, ben dem er arbeiten will, wegen der Zeit, die er ben ihm zu bleiben gedenkt, und wegen seines Lohns, Abrede nehmen. Während

Während dieser unter ihnen festgesehren Zeit darf weder der Gesell den Meister verlassen, noch der Meister den Gesellen verstoßen, ohne sich der Entrichtung einer Gelostrase auszzusehen. Wenn der Gesell die verabredete Zeit ben diesem Meister ausgedienet hat, so steht es ihm fren, in eben derselben oder einer andern Stadt, mit einem andern Meister, ben dem er arbeiten will, Verabredung zu treffen, auch kann ihn alsdann jeder Meister annehmen.

82.

Wenn jemand von der Zusammenkunft der Handwerker zum Umtoberen oder Haupt der Handwerksamter, zum Umtoaltermann, oder zum Aeltermannsgehülfen, gewählt worden ist, und er die Wahl nicht annimmt, oder sich selbiger zu entziehen sucht, der soll dafür eine Gelostrafe zu erlegen gehalten senn.

83.

Ben der Zusammenkunft der Handwerker sollen alle und jede sich still und friedlich verhalten, und die Borschläge des Umtedltermanns und der Aeltermannsgehülsen ruhig anhoren; wer aber diesem zuwider handelt, soll auf ein ganzes Jahr von der Handwerkspusammenkunft ausgeschlossen werden.

84.

Ein jeder Handwerker foll ben der Zusammenkunft des Umts, sowol in Worten als auch in feinem Betragen, gebührende Wohlanständigkeit beobachten, und keiner dem and dern jum Streit und Zwist Gelegenheit geben. Wenn sich indessen ein solcher Fall ereige net, so foll der Urheber der Unordnung eine doppelte Gelbbuße zu erlegen gehalten senn.

85.

Wenn ben der Zusammenkunft der Handwerker Schlägeren entsteht, so sollen die Schuldigen der gesetzlichen Uhndung übergeben werden, an das Umt aber eine Geidbuße zu erlegen gehalten senn.

86.

Für jede ben der Jusammenkunft der Handwerker begangene Unanständigkeit, z. B. wenn einer den andern vorsetzlich begießt, oder auspent, oder stößt, oder wenn jemand betrunken, oder nicht gehörig und nach gebrauchlicher Art angekleidet ist, u. d. gl. soll eine Geldbuße erlegt werden.

87.

Niemand soll ben der Jusammenkunft der handwerker jenranden zum Trinken nds thigen, oder jemanden Getranke darbieten, wosur sich besonders der Amtsaltermann und die Acktermannsgehulfen zu huten haben; wer hiewider handelt, soll eine Geloftrafe erlegen.

88.

Der Umtealtermann und die Alettermannsgehülfen bezahlen und empfangen in allen fie betreffenden Fallen doppelte Geloftrafen.

Wenn jemand, nachdem ber Amtsaltermann durch bren Schläge auf den Tisch bas Zeichen zur Endigung der Zusammenkunft gegeben hat, ohne darauf zu achten, in der Amtsstude bleibt, oder wenn jemand die Zusammenkunft eher verläßt als der dritte Schlag mit dem Hammer geschehen ist, oder ben der Zusammenkunft zulest in die Stube kommt, oder bewasnet erscheint, oder nach der Entlassung des Amts noch eine Klage anbringt, der soll eine Geldstrafe zu erlegen gehalten senn.

#### 90.

Wenn jemand ben dem Amtodltermann oder den Aeltermannsgehülfen eine Besschwerde andringt, so sollen diese, nach geschehener Untersuchung, wohl überlegen, ob die Sache von solcher Art sen, daß sie eine besondere Zusammenkunft des Umts ersordert, oder ob sie die zur nachsten viermonatlichen Zusammenkunft ausgeschoben werden könne. Wenn die Sache so beschaffen ist, daß sie eine besondere Zusammenkunft ersordert, so soll derzienige, auf dessen Verlangen diese Zusammenkunft veranstaltet wird, etwas an Gelde entrichten. Das versammelte Umt aber soll hierauf die vorgetragene Sache anhören; und, so wie es in diesen Punkten vorgeschrieben ist, entscheiden und schlichten. Wenn aber die Sache bis zur nachsten viermonatlichen Zusammenkunft ausgeschoben werden kann, so soll der Klager nur die Halste der in solchem Fall zu zahlenden Summe entrichten.

#### 91.

Kein Handwerker soll sich unterstehen, einen an das ganze Umt oder Zunft geschries benen Brief zu verheimlichen oder zu entsiegeln; dergleichen Briefe sollen vielmehr, ben Strafe einer an die Handwerkskasse zu entrichtenden Geldbuße, an den Amtsalters mann und die Aeltermannsgehussen abgegeben werden. Auch soll sich niemand unterstez hen, von Sachen, die seine Zunft oder Amt betreffen, an ein anderes Umt, weder inners halb noch ausserhalb des Reichs, ohne Vorwissen des Amtsaltermanns und der Aelters mannsgehulsen, zu schreiben, noch irgend etwas, das ihm, in Sachen die seine Zunst oder Amt betreffen, gemeldet worden ist, zu verheimlichen; wer hiewider handelt, soll die nemliche Geldbuße erlegen.

#### 92.

Wenn jemand eine Sache, worüber im Umte ben verschlossenen Thuren gespros then worden ift, jemanden, dem solches nicht zu wissen gebührt, kund thut, so soll er, wenn er dessen völlig überführet wird, eine Geldbuße an die Handwerkskasse erlegen.

#### 93.

Wenn ein Meister ober Gesell vor dem Umte oder der Handwerkszusammenkunft über einen andern Klage erhebt, so oll kein dritter Meister oder Gesell ohne gefragt zu werden, sich in ihre Rede mischen, oder den Parthepen ins Wort fallen; wer hiewider handelt, soll eine Geldstrase zu erlegen gehalten senn.

Wenn jemand im Unite, oder der Handwerkszusammenkunft, vor der offenen Umts. lade, karm macht, oder in ausgelassenem Muthe auf den Tijch schlägt, oder jemanden brobet, der soll, er sen wer er wolle, eine Gelostrase zu erlegen gehalten senn.

95

Wenn die im Umte vorgekommene Sachen geendiget und die versammelten hands werker entlassen worden sind, und hierauf jemand von den handwerkern auf der Gasse zu schreyen anfängt und sich beschwert, daß man ihn oder einen andern ungerechter Weise verurtheilt habe, oder wenn er darüber einem seiner Mitbrüder, der in der Versammlung gegenwärtig gewesen ist, Vorwürse macht; so soll er eine Geldstrase an die Handwerks. Tasse zu erlegen gehalten senn; weil, wenn er im Amte beleidiget worden, er solches dem Umtsältermann und den Aeltermannsgehülsen anzeigen, keinesweges aber auf der Straße schimpsen und das Amt schmähen soll. Wenn jemand von den Handwerkern solches höret und nicht angiebt, der soll die halbe Strase erlegen.

96.

Wenn ein Handwerker im Umte eingeschrieben werden soll, so muß er keines ofe fentlich bekannten kasters schuldig fenn.

97.

Wenn ein Handwerker sich eines Verbrechens gegen den Frieden und Rube in seinem Handwerksamte schuldig macht, so soll er aus dem Unte verstoßen und dem Ges richte übergeben werden.

98.

Wenn ein Handwerker für schwere Verbrechen zur Leibesstrafe verurtheilt worden ist, so verliehrt er dadurch zu gleicher Zeit alle Vortheile, die ihm, als zu seiner Zunft ges horig, zukamen; es sen denn, daß er seines Verbrechens wegen Verzeihung erhalt. Nach solchen Vergehen aber, die mit Gelostrase bestraft werden, kann ein jeder, wenn er diese Gelostrase entrichtet, und denjenigen, die er beleidiget, Genngthung geleistet hat, wieder in den Zusammenkunften erscheinen, und soll niemand deshalb aus dem Umte verstoßen werden.

99.

Wenn ein im Umte eingeschriebener Handwerker von jemanden Arbeit angenomsmen hat, und hierauf selbige vertauschet, oder versälsicht abliesert, oder im Maas und Gewicht betrügt, oder etwas unterschlägt, oder durch andern dergleichen Betrug sich ohne Wissen und Einwilligung des Eigenthümers etwas anmaßet, das ihm nicht zusgehöret, und sich jemand benm Amte über einen solchen Handwerker beschweret, so soll das Umt solches durch zwen zünstige Meister untersüchen, und den Schaden oder Berstust doppelt ersehen lassen. Wenn die Sache weniger als fünf und zwanzig Rubel besträgt, so soll ein solcher Handwerker als ein Beutelschneider aus dem Amte gestoßen, und allen zünstigen Handwerkern sich mit ihm in Unterredung einzulassen oder Umgang zu haben verboten werden, ben Strase eines halben Rubels, sur jedesmal, daß einer sich mit ihm in ein Gespräch eingelassen hat; auch soll wegen eines solchen Beutelschneiders ein Weckmanns Gesetze VII. Theil.

Auszug aus dem über ihn gesprochenen Urtheil an die Umteflube angeschlagen, und dem Stadtmagistrat oder Rathhause darüber Bericht abgestattet werden.

100.

Es wird den Handwerkern verboten, Altes für Neues, oder irgend eine Sache für eine andre zu verkaufen; wer hiewider handelt, soll eine Geldstrase an die Handwerkstasse erlegen, und allen Schaden und Verlust, demjenigen, welchem er verursacht worden ist, zu ersegen gehalten senn.

101.

Wenn ein Handwerker von jemanden Arbeit angenommen hat, und selbigem dadurch Schaden und Verlust verursacht, als, jum Venspiele: wenn er die Sache zers bricht, oder begießt, oder zerreisset, oder auf andere Art verdirbt, oder zu lange liegen läßt, und deshalb im Amte Klage erhoben wird, so soll das Amt solches durch zwen zunfetige Meister untersuchen und allen Verlust und Schaden vellig ersehen lassen, überdieses aber den Schuldigen zur Entrichtung einer Geldstrase an die Handwerkstasse anhalten, so viel nemlich das Amt auf solchen Fall sessiehen wird.

102.

Wenn ein Handwerker eine von ihm angenommene Arbeit nicht zur bestimmten Zeit fertig liefert, und deshalb im Amte Klage erhoben wird, so soll das Amt die Sache untersuchen und den Schuldigen zu einer Gelostrafe verurtheilen.

103.

Die Arbeitstage der Handwerker find: sechs Tage in der Woche; an ben Sonne tagen aber und den zwolf Fenertagen soll niemand ohne außerste Mothwendigkeit arbeiten.

104.

Wenn ein Handwerker eine Arbeit angenommen hat, und hierauf einen Arbeitse tag ohne Noth unthätig zubringt, und deshalb im Amte Klage erhoben wird, so soll das Amt die Sache untersuchen, und den Herumtreiber zu einer Gelostrase verurtheilen; so. viel nemlich die Amtszusammenkunft auf solchen Fall festschen wird.

105.

Die täglichen Arbeitsstunden eines Handwerkers sind: von sechs Uhr Morgens bis sechs Uhr Abends, ausser einer halben Stunde jum Frubstude und anderthalb Stunden jum Mittageessen und Ausruhen.

106.

Wenn ein' Handwerker von jemanden Arbeit angenommen hat, und hierauf die tage lichen Arbeitsstunden ohne unumgängliche Nothwendigkeit versäumet, und jemand deshalb im Amte Klage erhebt, so soll das Unit die Sache untersuchen, und den Herumtreiber für jede versäumte Stunde eine Gelostrase erlegen lassen; so viel nemlich die Handwerksausams menkunft auf solchen Fall festseßen wird.

107.

Wenn ein Handwerker Arbeit angenommen hat, und hierauf sich die Nacht bere umtreibt, oder ohne unumgängliche Morhwendigkeit nach zehn Uhr des Abents nicht zu Hause

Hause ist, und hierüber im Umte Klage erhoben wird, so soll das Umt die Sache unters suchen und den Herumtreiber für jede Stunde, die er nach zehn Uhr des Abends nicht zu Hause gewesen ist, eine Gelostrafe erlegen lassen; so viel nemlich die Handwerkszusams menkunft auf solchen Fall festsesen wird.

#### 108.

Rein Gesell soll sich untersteben, ohne Vorwissen und Erlaubniß seines Meisters ausser dessen Sause zu schlafen; besonders aber ift ibm verboten, die Lehrlinge in Wirths, bauser und unerlaubte Zusammenkunfte mit sich zu führen. Wer hiewider handelt, soll eine Geldstrafe erlegen.

#### 109.

Wenn ein Handwerksgesell, oder Lehrling, so lange er benm Meister ist, ohne Wors wissen dieses seines Meisters von jemanden Arbeit übernimmt, und deshalb entweder vom Meister selbst oder von jemand anders im Amte Klage erhoben, oder die Sache auf eine andere Art ruchtbar wird, so soll das Amt'die Sache untersuchen, und gedachten Gesellen, oder Lehrling, auf zwennal so viel Tage, als er ohne Vorwissen seines Meisters gearbeitet hat, ins Gesängniß sehen lassen; nach ausgestandener Gesängnißstrase aber soll er von keinem zünstigen Meister wieder angenommen werden.

#### 110.

Wenn ein Gesell oder Lehrling, wahrend daß er ben einem Meister in Diensten'
ift, diesen seinen Meister durch verbotenen Umgang mit dessen Frau oder Tochter beleidis
get, und deshalb vor dem Umte Beschwerde geführt oder die Sache auf eine andere Art
ruchtbar wird, so soll ein solcher Gesell oder Lehrling auf ein halbes Jahr ins Zuchthaus
geseht, nachher aber von keinem zünstigen Meister wieder angenommen werden.

#### III.

Wenn ein Sandwerker die ihm durch einen Spruch des Sandwerksamts auferlegte Gelbstrafe nicht fremwillig an die Sandwerkskasse entrichtet, so soll er dem Stadtmagistrate oder Nathhause überliefert, und von selbigen diese Strafe doppelt zu erlegen angehalten werden; einen Theil nemlich an die Sandwerkskasse, den andern an die Stadtkasse.

#### 112.

Es wird alle Jahr einmal in der Zusammenkunft der Handwerker bestimmt, wie groß die Summe der in jedem Fall zu erlegenden Geldbuße senn soll, das ist: wie viel in diesem Jahre die Geldstrafen für diejenigen Falle der Straspunkte, die der Bestim, mung des Umts überlassen sind, ausmachen sollen.

#### 113.

Wenn jemand mehreremale sich besselben Vergehens schuldig macht, der soll bis zum drittenmale diejenige Summe, die in den Strafpunkten für diesen Fall bestimmt ist, doppelt zu erlegen gehalten senn; wenn er sich aber dieses Vergehens mehr als drens mal schuldig macht, so soll er auf so lange, als es die Zusammenkunft des Handwerksamts für gut besinden wird, ins Zuchthaus geseht und aus dem Umte ausgeschlossen werden.

Es wird der frenen Willtühr der Handwerkszusammenkunft überlassen, ob ben der alle vier Monate, nach einer von Seiten des Umtsältermannes und der Achtermannes gehülfen geschehenen Unsagung, zu haltenden Zusammenkunft des Handwerksamts, jeder Handwerker etwas zur Handwerksasse benzutragen habe, und wie groß dieser Bentrag kenn soll, welches die Handwerker alle Jahr einmal in ihrer Zusammenkunst zu bestimmen und festzusehen haben.

#### IIS.

Es wird den Handwerkern verboten, fremde Arbeiten für die ihrigen auszugeben, oder mit fremder Arbeit zu handeln, oder Waaren ihres Handwerks zu verschreiben, oder ein fremdes Handwerk zu treiben; wer hiewider handelt, soll eine doppelte Geldstrafe erlegen, einen Theil nemlich an sein Handwerksamt, den andern an das Umt desjenigen Handwerks, dessen Arbeit er sich angemaßt hat.

#### 116.

Wenn der Stadtmagistrat oder das Rathhaus findet, daß ein Handwerksamt, entweder durch Versaumniß, oder Mißbrauch, oder liebertretung, der Handwerksordnung zuwider handelt, so sollen sie dieses an dem Umte, dem Amtsaltermann und den Aelters mannsgehulfen ahnden.

#### .. 117.

Damit aber alles in vorstebenden Punkten Enthaltene geborig und auf eine seinem Endzwecke vollig entsprechende Art erfullet werde, fo wird biemit allen Stadtmagistraten aufs Scharffe anbefohlen, für die Beobattung der Sandwerkeordnung unermudet zu machen, und niemanden eine Uebertretung berfelben zu gestatten. Ueberdieses sollen gedachte Das gistrate die besondere Unordnungen oder Schragen (Obrad) jedes Handwerks von neuem durchsehen, in selbigen alles den vorstebenden allgemeinen Regeln gemäß einrichten, und fe hierauf wiederum denjenigen, denen sie zugehoren, abliefern; woben, zur Abwendung aller Zwistigkeiten und Diffverstandniffe, Die aus so verschiedentlich abgefaßten Unorde nungen entsteben konnten, auf folgende Urt verfahren werden foll: Der Stadtmagistrat untersucht zuerft mit genauer Aufmerksamkeit die befondere Schragen jedes Sandwerks, richtet felbige nach diefer allgemeinen Berordnung ein, und übergiebt fie dem Gouvernes mentemagistrat, welcher fie, nach einer von seiner Seite geschehenen Untersuchung, mit bengefügtem Gutachten der Gouvernementsregierung, zur nochmaligen Erwägung und weis tern, gehörigen Orte zu thuenden Borftellung, einsendet, damit in allen Stadten, in Rucks ficht biefer Unordnungen und Schragen, eine vollige Gleichformigkeit beobachtet werbe. Sobald hierauf der Stadtmagistrat gedachte Schragen zuruck erhalt, fo fell er selbige mies berum denjenigen handwerksamtern, welchen fie jugeboren, abliefern. Uebrigens wird hieben allen obrigkeitlichen Personen anbefohlen, daß fie, ihrer Umtspflicht zufolge, ben Stadtmagistraten, sobald fie es verlangen, in allem, was die Ausführung und Beobachs tung vorstehender Anordnungen und Vorschriften, folglich die Vervollkommnung und das Befte der handwerke betrift, hulfreiche Sand bieten sollen.

### L.

Won Fremden's oder Gasten aus andern Städten und Landern (Ino-

#### 124.

Es wird hiemit den fremden Religionsverwandten, oder Fremden aus andern Stadten und Landern, eine frene Uebung ihrer Religion verstattet; wie solches schon vor diesem, von den weisen rußischen Monarchen, Unsern Vorsahren, glorreichen Undenkens, und von Uns selbst, verordnet und bestätiget worden ist; damit alle in Rußland woh, nende Volker Gott den Allmächtigen in ihren verschiedenen Sprachen nach dem Geseh und Glauben ihrer Voreltern loben, Unsere Regierung segnen, und den Schöpfer der Welt um Vermehrung der Wohlfart und Vesestigung der Macht des rußischen Reichs anstehen.

#### 125.

Die lateinischrömischen Kirchen und Patres sollen unter der Gerichtsbarkeit des eben dieser Konfession zugethanen Weißrußischen Erzbischofs fieben, der seinen Sig im Mosbilewschen Erzbischume bat.

#### 126.

Die augsburgische Konsessionsverwandten sollen in geistlichen Sachen unter ihren Konsistorien stehen, welche von Ihro Kanserlichen Majestat, sowol in den Hauptsstädten als in andern Gouvernementostädten, wo solches nothig senn mochte, errichtet werden, aus geistlichen und weltlichen Bensisern bestehen, und sich in ihren Kirchensachen, der Erhaltung guter Ordnung, nach ihren Gebrauchen, besteißigen sollen. Diese Konssistorien sollen die Gerichtsbarkeit und Aussicht über die Kirchen und Pastores gedachter augsburgischen Konsession haben, nach Vorschrift der deshalb gemachten Anordnungen Schulen errichten, zur Besehung der erledigten Pastorenstellen geschieste Leute zuzusiehen bemüht senn, und die untüchtigen Kirchenbedienten absehen.

#### 127.

Wenn sich in einer Stadt fünshundert oder mehrere Jamilien aus andern Stadten und Landern niedergelassen haben, so wird hiemit erlaubt, den Stadtmagistrat solcher Stadt halb aus Russen, halb aus Auslandern zu errichten; nemlich so, daß die Unzahl der rußischen Bürgermeister und Rathmanner nach wie vor verbleibe, den Fremdest und Auslandern aber frenstehen soll, eben so viele Glieder zu wählen; worauf der also eins gerichtete Stadtmagistrat alle vor ihn gelangende Sachen entscheidet, die Russen nemlich in rußischer, die Auslander aber in ihrer eigenen Sprache. (Eben dieses ist auch von den Zünsten zu verstehen.)

#### 128.

Wenn fich in einer Stadt, wo ein Zollamt ift, fünfhundert ober mehrere Famisten aus andern Stadten und tandern niedergelaffen haben, so wird hiemit erlaubt, das Zollgericht dieser Stadt halb mit Ruffen, halb mit Auslandern zu besetzen.

Es wird ben Fremden und Auslandern, welche sich in einer Stadt niedergelassen haben, erlaubt, sich mit ihrer Familie und ihrem Vermögen wiederum aus dieser Stadt wegzubegeben, nachdem sie nemlich solches dem Stadtmagistrat angezeiget, ihre Blaubiger befriediget, und der Stadt drenjährige Stadtabgaben entrichtet haben. Wenn aber jesmand sich, ohne dem Stadtmagistrat Unzeige zu thun, und ohne seine Schulden noch die drenjährigen Abgaben zu bezahlen, wegbegeben sollte, so hat der Stadtmagistrat dies ses, mit Unzeige der Kennzeichen solcher Person, durch die Zeitungen bekannt zu machen; damit sich ein jeder vor einem solchen entwichenen Schuldner huten konne.

#### . 130.

Es wird hiemit ben Auslandern die Erlaubniß bestätiget, im Gouvernement Jasbrifen und Manufakturen anzulegen, zu besigen und zu unterhalten.

#### 131.

Es wird hiemit den Auslandern die Erlaubniß bestatiget, im Gouvernement Hute ten und Werke und andre dergleichen Aulagen (Sawodu) zu errichten, zu besigen und zu unterhalten.

### M.

## Won den Frenheiten der namhaften Burger.

#### 132.

Mamhafte Burger find: I. Diejenigen, welche, nachdem fie ichon einem Stadte bienfte vorgestanden, und bereits den Titel der Uchtbaren (Stepennue) erlangt haben, jum zwentenmale gewählt worden find, und bierauf den Dienft eines burgerlichen Benfigers bes Bewissengerichts, oder eines Benfigers des Gouvernementsmagistrats, oder eines Burgermeifters, oder eines Saupts der Burgerichaft, rubmlich verwaltet baben. 2. Wes lebrie, die Attestate oder Schriftliche Zeugniffe einer Atademie oder Universität über ihre Belehrsamkeit und Geschicklichkeit vorzeigen konnen, und nach geschehener Prufung von ben rußischen boben Schulen dafür erkannt worden find. 3. Runftler ber bren schonen Runfte, nemlich der Baufunft, Maleren und Bildhauerfunft, und Mufteomponiften, welche Glieder einer Akademie find, oder akademische Zeugnisse über ihre Kennenisse und Weschicklichkeit vorzeigen konnen, und nach ihrer Prufung von den rugischen boben Schus len dafür erfannt worden find. 4. Kapitaliften von jedem Stande und Gewerbe, welche über funfzigtausend Rubel Rapital angeben. 5. Banquiers, welche Wechselgeschafte treiben, und zu diesem Geschafte ein Kapital von bunderttaufend bis zwenmal hunderttaus fend Mubel angeben. 6. Großbandler, die feine Buden baben. 7. Schiffsberren, welche eigene Schiffe in der Gee baben.

#### 133.

Es wird den namhaften Burgern erlaubt, in der Stadt in einer mit zwen oder vier Pferden bespannten Autsche zu fahren.

Es wird ben namhaften Burgern erlaubt, Sofe und Garten aufferhalb der Stadt ju haben.

#### 135

Die namhaften Burger find von leibesstrafe fren.

#### 136,

Es steht den namhaften Burgern fren, Fabriken, Hutten und Werke und andre dergleichen Unlagen (Sawodu), wie auch allerhand Sees und Flußschiffe und Fahrsteuge, anzulegen, zu besitzen, und zu unterhalten.

#### 137

Won den Enkeln eines namhaften Burgers, deren Großvater und Bater, so wie sie selbst, unbescholten in dem Stande eines namhaften Burgers verblieben sind, wird dem altesten die Berechtigung zugestanden, wenn er sein drenfigstes Jahr zurückgelegt und bis dahin ein untadelhaftes teben geführet hat, um den Adel Ansuchung zu thun.

#### N.

## Won den Benfaffen und ihren Frenheiten überhaupt.

#### 138.

Es wird niemanden untersagt, sich unter die Benfassen (Popadetie) einer Stadt einschreiben zu lassen.

#### 139.

Wenn ein unter der Gerichtsbarkeit des Dekonomiedirektors stehender Bauer sich unter die Benfassen einer Stadt einschreiben laßt, so muß er bis zu einer neuen Reichse revision seine Bauerabgaben an dem ihm angewiesenen Orte, und zugleich als Bensasse die Abgaben der Bensassen entrichten.

#### 140.

Ein jeder, der unter die Bensassen eingeschrieben ist, hat die Frenheit, allerhand Werkstühle (Stand) anzulegen, und auf selbigen allerten Arbeiten zu verfertigen, ohne dazu einige besondere Erlaubnis oder Genehmigung abzuwarten; weil hiemit und Kraft dieses allen und jeden die Frenheit ertheilt wird, willtührlich allerhand Werkstühle und Manufakturen zu besißen und anzulegen, ohne deshalb um irgend eine besondere Erlaubenis einer hohern oder niedern Stelle Unsuchung zu thun.

#### 141.

Es ist den Benfassen erlaubt, in dem hause, wo ein jeder selbst wohnt, eine Bude mit selbstverfertigten Manufakturen oder andern Kramwaaren (Melotsch) zu halten.

#### 142.

Es ift den Benfaffen nicht unterfagt, Wirthebaufer, herbergen, offentliche Bad, ftuben, Gartuchen und Gajlbofe fur Reisende, ju besigen und zu unterhalten.

143. Es

Es ift den Benfassen nicht untersagt, Kronslieserungen und Pachten zu übernehe men, ben welchen Kronslieserungen und Pachten einem jeden unausbleiblich so viel Krestit zugestanden werden soll, als das Kapital, nach welchem seine Abgaben als Bensasse eingerichtet sind, beträgt.

#### 144.

Es ist den Bensassen nicht untersagt, Früchte, Obst, und allerhand andre Kleis nigkeiten (Melotsch) zu verkaufen.

#### 145.

Es ift ben Benfaffen unterfagt, in einer Rutiche und mit zwen Pferden zu fabren.

#### O.

## Won ben Stadteinfunften.

#### 146.

In jeder Stadt, in welcher ein See, oder Grenzsollamt errichtet ist, soll, dem unter dem 22sten September 1782 ertheilten Befehl zufolge, von den einkommenden Waaren, auf jeden Rubel Zoll zwen Kopeken, von den ausgehenden Waaren aber, auf jeden Rubel Zoll ein Kopek, für die Stadt gehoben werden.

#### 147

In denjenigen Stadten, wo der Verkauf der Getrante, zufolge der Brandweins, ordnung, der Arone eigen ift, wird der Stadt, von dem ben der Emnahme für die Gestranke erhaltenen Gewinnste, ein Prozent zugestanden.

#### 148.

Das Vermögen der ausgestorbenen Burgerfamilien einer Stadt foll zu den Gin-

#### 149.

Wenn auf bem Grunde und Boden oder den landerenen einer Stadt bequeme Stellen jur Anlegung von Mublen, Fischerenen und Gabren, befindlich find, fo geboren bie von dergleichen Austalten zu ziehende Gineunfte der Stadt.

#### . 150.

Die Strafgelber, welche in einer Stadt von den Kaufleuten und Burgern ders felben eingetrieben werden, gehoren zu den Stadteinkunften, und sollen besonders zu denjenigen Gegenständen, welche der Aussicht des Kollegiums der allgemeinen Fursorge anvertrauer find, verwandt werden.

#### 15.1.

Die Stadteinkunfte follen zu nichts anders als zu den gesetzlichen Ausgaben der Stadte verwandt werden.

152, Die

#### 152,

Die gesetslichen Stadtansgaben sind: 1) Die Unterhaltung der Magistrate und anderer Personen, welchen für ihre Stadtdienste eine Besoldung bestimmt ist. 2) Die Unterhaltung der Stadtschulen und anderer dem Kollegio der allgemeinen Fürsorge and vertrauten Stiftungen. 3) Zum Stadtbau und Ausbesserung der Stadtgebaude.

# 

Es wird den Stadten erlaubt, von den nach Beforgung ihrer Stadtansgaben übrigbleibenden Geldern, nach Vorschrift der allgemeinen Reichsgeseiße, Banken anzus legen, oder folche Gelder, zur Vergrößerung der Summe, in die bereits errichteten offentlichen Banken zu legen.

#### 154.

Die Stadtgemeinden sollen, ausser den bestimmten und festgesetzten Ausgaben, die Stadteinkunfte nicht eigenmuthig verwenden, oder neue Ausgaben machen. Wenn sie aber etwas zum gemeinen Besten, zum Nußen oder zur Zierde der Stadt, zu verwens den für nothig sinden, so sollen sie solches dem Gouverneur vorstellen und dessen Erlaubs niß erwarten.

#### 155.

Die Stadtgemeinden follen von ihrer Stadteinnahme und Ausgabe dem Gonvers neur Bericht abstatten, und ihre Rechnungen dem Kameralhofe einsenden.

### P.

## Won dem gemeinen Stadtrathe und dem sechsstimmigen Stadtrathe.

#### 156.

Es wird hiemit ben Stadteinwohnern erlaubt, einen gemeinen Stadtrath (obichtichaja Gorodelaja Duma) ju errichten.

#### 157.

Der gemeine Stadtrath bestehet aus dem haupte der Burgerschaft, und den Wortführern oder Stimmhabern (Glagnue) der wirklichen Stadteinwohner, der Gilden, der Zunfte, der Fremden oder Gaste aus andern Stadten und Landern, der namhaften Burger, und der Bensassen. Eine jede von diesen Abtheilungen hat eine Stimme (Goloß) in der Stadtgemeinde.

#### 158.

Zur Errichtung der Stimme der wirklichen Stadteinwohner versammeln sich selbige alle dren Jahre in jedem Theile der Stadt besonders, und mahlen durchs Ballos tiren einen Stimmhaber oder Wortführer. Jeder dieser Wortführer der wirklichen Stadteinwohner soll sich benm Haupte der Burgerschaft melden.

Bur Errichtung ber Stimme ber Bilden' versammelt fich jebe ber Gilben alle bren Jahre besonders, und mablet durche Ballotiren einen Wortführer. Jeder diefer Worts führer foll fich benm Saitpte der Burgerschaft melden. - 10 ( 137) 1 - 11 b

Bur Errichtung ber Stimme ber Bunfte versammelt fich jede Bunft alle bren Nahre besonders, und mablet durche Ballotiren einen Wortführer. Jeder diefer Worts führer foll fich benm Saupte ber Burgerschaft melben.

Bur Errichtung der Stimme der Fremden oder Bafte aus andern Stadten und Landern versammeln fich felbige alle dren Jahre, jede Mation besonders, und mablen burchs Ballotiren, jede Mation für fich, einen Wortführer. Jeder diefer Wortführer foll fich benm Saupte ber Burgerichaft melben.

#### 162.

Bur Errichtung der Stimme der nambaften Burger versammeln fich selbige alle bren Jahre, nach ihren fieben in der Erklarung des 67ften Punkes angezeigten Abtheiluns gen, von welchen jede, fobald fie aus mehr als funf Perfonen beftebt, burche Ballotiren einen Wortführer mablet. Jeder diefer Wortführer foll fich benm haupte der Burger. schaft melden.

### 163.

Bur Errichtung der Stimme der Benfaffen versammeln fich alle dren Jahre die Benfaffen eines jeden Stadttheils besonders, und mablen durchs Ballotiren, jeder Stadt theil für fich, einen Wortführer. Jeder diefer Wortführer foll fich benm Saupte der Burs gerschaft melben.

### 164.

Der gemeine Stadtrath mablet aus feinen Gliebern; ober gedachten Wortführern, ben fechestimmigen Stadtrath (Schestiglagnaja Gorodetaja Duma).

### 165.

Der fechsftimmige Stadtrath bestehet, unter dem Borfige des hauptes der Burs gerichaft, ans der Stimme der wirklichen Stadteinwohner, der Stimme ber Bilden, Der Stimme der Bunfte, der Stimme der Fremden oder Baffe aus andern Stadten und Landern, der Stimme der namhaften Burger, und der Stimme der Benfaffen. wahrend des gedachten Termins eine Stelle im fechsflimmigen Stadtrathe erlediget wird, fo befett der gemeine Stadtrath felbige durch ein neues Mitglied aus derfelben Stimme.

In dem Stadtrathe fiten bas Saupt der Burgerichaft in der Mitte auf einem Stuble, ibm gegenüber auf einer Bant jur Rechten die Stimme der Bunfte, jur linken Die Stimme ber Benfaffen, neben ibm gur Rechten berum auf einer Bant die Stimme ber wirklichen Stadteinwohner und die Stimme ber Fremden ober Bafte aus andern Städten

Stadten und landern; zur linken herum auf einer Bant die Stimme der namhaften Burger und die Stimme der Gilden.

167.

Die Pflichten des Stadtrathe find folgende: 1) Den Einwohnern ber Stable nothigen Falls Mittel und Wege ju Mahrung und Unterhalt anzuweisen. 2) Die Stabte für Streitigkeiten und Prozeffen mit. umliegenden Stadten und Wohnfigen ju bes mabren. 3) Unter den Giumobnern der Stadt Frieden, Rube und gutes Bernehmen ju unterhalten. 4) Alles, was ber guten Ordnung und Wohlanftanbigkeit jumiber ift, aus dem Wege zu raumen, jedoch fo, daß alle eigentliche Polizengeschafte den bazu verorde neten Stellen und teuten überlaffen werden. 5) Durch Rurforge fur guten Rredit und durch den Bebrauch aller erlaubten Mittel die Bufuhr und den Berkauf aller folcher Maaren und Cachen ju befordern, die jum Wohlstande und jur Bequemlichkeit der Gine wohner erforderlich und bienlich find. 6) gur Dauerhaftigkeit ber offentlichen Stadte gebaude, für den Bau nothwendiger Webaude und Cachen, fur die Anlegung von Dlarft. plagen, auf welchen bas Bolt jum Sandel jusammentommen tonne, fur ben Bau und Die Einrichtung der Unlanden, Speicher, Magazine, und überhaupt fur alles, mas der Stadt nothwendig, nuklich und vortheilhaft fenn tann, Gorge ju tragen. 7) gur ben Bumache ber Stadteinkunfte, fowol zum Besten ber Stadt überhaupt, als auch besonders jur Bervollkommung aller dem Rollegio der allgemeinen Furforge anvertrauten Stiftuns gen, bemubet ju fenn. 8) Zweifelhafte Salle und Difverfidndniffe in Sandwerks, und Bilbefachen, nach ben bieruber gemachten Berordnungen, ju entscheiden.

#### 168.

Es wird dem Stadtrathe untersagt, sich in gerichtliche Sachen zwischen den Stadteinwohnern zu mischen, weil solche Sachen, nach Vorschrift der Verordnungen zur Verwaltung der Bouvernements, vor die Magistrate oder Rathhauser gehoren.

### 169.

Der Stadtrath foll fur die Aufrechthaltung sowol der Stadt als handwerkord, nung wachen, und darauf feben, daß sie von allen und jedem unverbruchlich befolgt werden.

#### 170,

Ge wird dem Stadtrathe ben ber oben im 37sten Punkte angedroheten Uhndung verboten, solche Vorstellungen oder Anordnungen zu machen, die der Stadt, oder Hand, werksordnung, oder andern Gesehen zuwiderlaufen.

#### 171.

Der Stadtrath versammelt sich in dem Sause der Stadtgemeinde, und bat sein besonderes Siegel.

#### 172.

Da der gemeine Stadtrath aus Leuten besteht, bie in ihrem Handel, Gewerbe, oder Handwerke beschäftiget sind, so soll er sich nur einmal in jedem gewöhnlichen Sigungs, termine, übrigens aber zu keiner andern Zeit versammeln, als wenn die Angelegenheiten oder das Beste der Stadt solches nothwendig erfordern.

(5 c 2

Bur gewöhnlichen oder fortlaufenden Beforgung der oben im 167sten Punkt ans gezeigten Beschäfte, wird, wie oben erwähnt, der sechsstimmige Stadtraib errichtet.

#### 174

Der sechsstimmige Stadtrath versammelt sich in jeder Woche einmal, es sen denn, daß die Ungelegenheiten oder das Beste der Stadt ausser diesen noch eine besondere Zue sammentunft desselben ersordern.

#### 175.

Der sechsstimmige Stadtrath versammelt sich an eben dem Orte, der zur Berssammlung des gemeinen Stadtraths bestimmt ist, hat dasselbe Siegel, und erfüllet ebens dieselben Pflichten. Wenn er aber in einer Sache, wegen ihrer Wichtigkeit oder Schwiesrigkeit, zweiselhaft ift, so trägt er selbige der Versammlung des gemeinen Stadtraths vor.

### 176.

Wenn jemand mit dem gemeinen oder fechsstimmigen Stadrathe unzufrieden ift, ber kann feine Befchwerde über felbige benm Gouvernementsmagistrate anbringen.

#### 177.

Der Stadtrath soll ben Verwaltung der Stadteinkunfte und Ausgaben nach Vorsschrift des 151: 152. 153. und 154sten Punkts dieser Stadtordnung versahren, und nach Vorschrift des 155sten Punkts seine Berichte und Rechnungen dem Gouverneur und dem Kameralhofe einsenden.

### 178.

Die Stadtmagistrate, und alle andere Gerichtsstellen der Stadt, sollen den gesetze mäßigen Forderungen des Stadtraths ein Genüge leisten, und in allen Fällen, wo es das Beste des Dienstes Kanserlicher Majestät und die Erhaltung guter Ordnung und Rube erfordert, einander hülfreiche Hand bieten.

Bu mehrerer Bestätigung alles Oberwähnten, haben Wir diesen Unsern Gnadenbrief, ente haltend die Rechte und Frenheiten Unserer treuunterthänigen Städte, eigenhändig untere zeichnet und mit Unsern Reichsstegel zu bekräftigen befohlen. So geschehen in Unserer Residenzstadt St. Petersburg, am 21sten April, im Jahre nach Christi Geburt 1785. Unserer Regierung im dren und zwanzigsten.

Das Driginal ist von Ibro Rayserlichen (L. S.) Gebruckt benm Senat am 24sten April Majestat eigenhandig unterschrieben: (L. S.)

# Ratharina.

and the state of the state of

# Wirtembergische Beschelordnung. Vom Jahr 1763.

on Gottes Gnaden Wir Carl, Herzog zu Wirtemberg und Teck ic. ic. Thun kund und zu wissen, daß, da Wir Uns entschlossen, auf die Pferdezucht in Unsern herzoglichen tanden ein besonderes Augenmerk um so mehr in Zukunft zu richten, als der Nußen davon für Unsere sämtliche getreue tandesunterthanen offenbar, und jesmehr und mehr beträchtlicher werden kann, wenn ein jeder in seinem Theil das Seinige bentragen wird: darzu aber auch vornehmlich nothig scheinen will, die bisherige Beschels ordnung in ein und anderen Theilen zu andern, und nach den jesigen Umständen einzurichsten; so verordnen und beschlen Wir, daß

Erstlich: Da Wir fernerhin, wie bisher, entschlossen sind, in einige Gegenden Unsers Herzogthums Beschelhengste aus Unserm herzoglichen Marstall auszuschien, und zwar in die Orte: Marbach auf der Alp, Urach, Blaubeuren, Zeydenheim, Lorch, Göppingen, Rirchheim, Nürtingen, Linstedel, Zerrenberg, Offterdingen und Balingen (\*); so sollen

Zwentens: Die Oberbeamten dieser Orte auf den ihnen von Unserm jeweiligen Obriststallmeister bestimmten Tag an Ort und Stelle, wohin es verlangt wird, alle und jede Mutterstuten, ingleichem sämtliche Hengst und Fohlen, sie sehen aus, wie sie wollen, ohne Ansehen der Eigenthumer Person, zusammen beschreiben, und solche gehörig vorweisen lassen, diesenigen aber, welche, wider Verhoffen, ungehorsamlich ause bleiben, mit einer groß in Frevelstraf unnachbleiblich belegen. Woben zugleich verordenet wird, daß wenn ein oder die andere Stute, ben Verfertigung des Beschelregisters nicht vorgesührt werden konnte, von solcher eine genane Beschreibung, nebst der Ursache des Nichterscheinens, übergeben werden soll. Und damit

Drittens: Destoweniger jemand hieben zurückbleiben konne, so solle in Stadten durch den Stadtschreiber, und in Dorfern durch den Vorgesetzten, über diejenigen, welche Pferde haben, der Wachtordnung nach, ein Verzeichniß versertiget, dieses dem Obrists stallmeister vor dem Durchgange zugestellt, und daserne durch den Stadtschreiber oder ans dere Vorsteher dergleichen Register aus Saumsal nicht gesertiget, und dem Obmann jeden Orts mitgegeben, oder in selbigem einer oder der andere übergangen und ausgelassen würde, ihnen eine große Frevelstraf angesetzt werden.

Viertens: Und wenn eines jeden Stute der ihro, benen Umfidnden nach, tauge liche hengst zugeschrieben worden; so solle jene durch ihren Eigenthumer zu rechter Zeit zum

<sup>(\*)</sup> Worzu neuerlich, seboch nicht fur beständig, nech gefommen find : Backnang, Wills mandingen und Weiltingen.

jum Beschelen vorgeführt, und damit so lange, als herrschaftliche Bescheler vorhanden find, continuiret werden, bis die Stute abschläget, und folglich, daß sie trachtig gewore den, die Merkmale giebt.

Fünftens: Ift denen herzoglichen Beschellnechten unter anderer ihrer Incumbenz anch eingeschärft, daß sie keiner Stute einen andern Hengst, als der ihr wirklich zugeords net ist, auflassen sollen, weshalben dann auch die Unterthauen eines deme zuwider laufens den Begehrens sich zu enthalten, und hierüber die Beamten jeden Orts ein wachsames Auge zu halten haben.

Sechstens: Zahlen die Unterthanen für jede Stute, welche belegt wird, sie mag trächtig bleiben oder nicht, zur herzoglichen Stallcasse Linen Gulden, welches Gelo die Oberbeamten langstens jedes Jahr bis Johannis urkundlich zu obengedachter herzoglichen Stallcasse einzuschiefen haben, davon auch niemand ohne herzogliches Specialdecret befreyet senn solle.

Siebendens: Solle kein Unterthan sich unterstehen, ohne erhebliche Urfachen, (die denen Beamten und Schultheissen ihres Orts glaubwurdig vorzubringen) seine, einem Bengst allbereits zugeschriebene Stute zum Belegen nicht vorzusühren, und also zu entsziehen; welcherlen Ungehorsam ohne Nachsicht mit einer kleinen Frevelstraf zu rugen, und der Widerspenstige jedennoch zur Gebuhr anzuhalten ist.

Achtens: Ausländische Unterthanen, die, nach vorheriger Erlaubniß Unsers Obriststallmeisters, ihre Stuten von Unsern Sengsten belegen lassen, jablen gleich nach dem ersten Sprung, und überhaupt für alles, Behen Sulden; davon auch keiner bes freget senn solle.

Meuntens: Bleibt es in dem Münsinger und Uracher Oberamt, deren Junwohner ihre Stuten auf das Hauptgestüt Marbach zum Belegen vorsühren, ben dem statt baren Gelds üblichen Haber, jedoch mit dem Unterscheid, daß jeder Unterthan für eine Stute, welche belegt wird, Sechs Simri Haber zu entrichten hat, sie bleibe alsbann trächtig, oder nicht.

Zehendens: Wird denen Beamten obiger Orten alles Ernstes befohlen, daß sie ihre Amtsangehörigen ben einer großen Frevelstrafe, und darzu auch ben Consistation der verkaufenden Waare, deutlich verwarnen, daß keiner sich gelüsten lassen soll, seine von herrschaftlichen sowol, als der in einigen Orten jährlich privilegirten Beschelhaltere Henge sten erzeugte Hengst oder Stutensohlen eher zu verkausen, zu vertauschen, oder in andere Wege hinwegzugeben, es sehe denn solche zuvor Uns, oder Unserm Obriststallmeister auf den gewöhnlichen Plazen vorgesühret worden. Ware es aber Sache, daß dergleichen von Unsert oder des Obriststallmeisteramts wegen, anderer Geschäften oder Hinderungen halber, vor Ende Septembers seden Jahrs nicht verlangt werden könnte, so solle alsdann, und vom ersten Oktober an, sedem frenstehen, seinen Saugsohlen, sedoch im Lande, zu verkausen; wie dann

Eilstens: Das unterm 8ten Junii 1744 wiederholter in das land erlassene General: reseript seines Innhalts hiehero ernstlich wiederholt, und ben dorten bemerkter Confiscations, auch dem Beamten und Schultheißen angesetzen legalstrase, verbotten wird, einig Pserd,

Pferd, das seine vier Jahre noch nicht zurückgelegt hat, an Ausländer hinzugeben, es sen unter was Vorwand es immer wolle ze. Daferne Uns, oder Unserm Obriftstallmeister

Zwolftens: Ben jahrlicher Vorweisung und Besichtigung ber Milch. und Sange fohlen, eine oder die andere zu Unsern herzoglichen Gestüten anstäudig ware, so wollen Wir, anstatt nach altem Hertommen respektive nur fünfzehen, und zwolf Gulden, von Unsertwegen zu bezahlen üblich gewesen, dem Eigenthümer hinfuro für eine Sengstsfohle zwanzig, und eine Stutenfohle sechozehen Gulden baar gnadigst zukommen lassen.

Drenzehendens: Wollen Wir einem jeden derer Stabsbeamten, in dessen Ort oder Amt jahrlich Unsere Beschelhengste hingeschieft werden, von dem gefallenden Beschelgeld eine Speciescavoline zur Remuneration guddigst anweisen, und sie dardurch zu Besorgung Unserer in gegenwartiger Ordnung aussernden guddigsten Willensmeinung und alles übrigen, was sonst zu deren Erreichung dienlich senn mag, nach ihrer ohnehiniz gen unterthänigsten Schuldigkeit, um destomehr veranlassen.

Unsonsten bleibt Unsern Obrisistallmeister je und allewege überlassen, daß er, nach Uns zuvor gethaner Unzeige, nach seinem Kenntniß und Gutbefinden, in diejenige Orte im tande, welcher Innwohner viele Mutterstuten haben, und doch solche, des weiten Wegs halben, durch Unsere herrschaftliche Hengste nicht belegen lassen konnen, einen oder mehr Beschelhaltere annehmen, und diese auf einen, zween oder mehrere Orte mit besondern Patenten bevollmächtigen moge. Solcherlen Leute wegen wird von Uns folgens des gnädigst angeordnet:

Vierzehendens: Solle derjenige, welcher einen Bescheler halten will, sich alle Jahr in der Mitte des Marzen, oder zu welcher Zeit es durch besondere Ausschreiben vers langt wird, ben mehrgedachtem Unserm Obriststallmeister schriftlich anmelden, und von ihme Beschl erwarten, auf welche Zeit er und seines gleichen die zum Beschelen gez widmete hengste zur Besichtigung vorzusühren haben. Wenn nun

Funfzehendens! Gines folden Mannes Bengst zum Beschelen tuchtig ersunden worden, folle selbiger in der Beschelzeit von einem Ort seines Bezirks in das andere täglich geritten und denen Stuten aufgelassen werden.

Sechzehendens: Solle jeder Beschelhalter trachten: zwen, und sonderheitlich eie nen alten und jungen tüchtigen hengst sich anzuschaffen, damit man, wenn einer oder der andere aufstößig werden mochte, mit dem andern die Arbeit gleichwolen versehen konne. Es soll aber auch dieser zwente heugst Unserm Obristfallmeister gewiesen, und ohne dessen besondere Einwilligung, ben Verlust desselben, nicht gebraucht werden.

Siebenzehendens: In dem jedem Beschelhalter vermög seines Patents angewieses nen Distrikt solle kein ausländischer, noch sonften fremder hengst gelitten, sondern, so ein Ausländer, oder nicht angenommener Beschelhalter, mit dergleichen beschelen lassen wurde, alsgleich mit der Confiscation des Beschelers gegen ihn versahren, und eben so

Achtzehendens: Derjenige, welcher seine Stute mit einem ausländischen oder ans bern darzu nicht angenommenen Bengst belegen lässet, mit wirklicher Confiscation solcher Stute bestraft werden.

Rennzehendens: Soll kein Beschelhalter in eines andern angewiesenen Distitt kommen, und dorten auflassen, sondern sich mit denen in seinem Patent ausdrücklich bes namsten Umtworten oder Dorfschaften begnügen lassen, ben Strafe zweger großen Fres vol von jedem belegten Stück.

Zwanzigstens: Hat der Beschelhalter allerdings sich zu enthalten, daß er, auch in dem angewiesenen Bezirk, eber keine Arbeit vornehme, als er gewiß weiß, daß die Stuten allbereits schon für die herrschaftliche Beschelhengste ausgelesen, und die, welche ihme, Beschelhalter, gebracht wird, nicht vorhero einem dergleichen Hengst zum Belegen zu: geschrieben worden; das erstennal ben Straf zwever großen Freveln auf sede solche ihme nicht angewiesene Stute, und wo dem ein dergleichen Beschelhalter zum anderne mal zuwiderhandlen wurde ben wirklicher Confiscation seines hengsts, der alsdann durch den Beamten sogleich zu Unserm herzoglichen Marstall geliefert werden solle.

Ein und zwanzigstens, wird verordnet: Keinen Bengstfohlen, der zwen Jahr alt ift, unter den Stuten auf der Waide mehr zu leiden; sondern dergleichen Fohlen follen abges sondert und besonder gehutet werden, und auch solches ben einer großen Frevelstrafe.

Interthauenpferde einen oder mehr Gengst zu halten die Erlaubniß befommen, und sich barüber mit einem Patent rechtsertigen wird, solle in der Beschelzeit mit seinen Heinen Heine andere Urbeit verrichten, sondern damit allein dem Beschelzeit mit seinen Heisig abwarten, und darinnen nichts versäumen; auch wird keinem Beschelhalter gestattet, ohne erhebliche Ursache, zwischen der Beschelzeit, einen von dem Obristsfallmeister ihme pakirten Sengst zu verkausen, oder sonst zu verhandlen; nach geendigtem Beschelen aber mag er die Heugste weggeben, oder nach seinem Belieben behalten, und zu seinen eigenen Geschäften wieder gebrauchen.

Dren und zwanzigstens: Soll der Beschelhalter, so lange er einen oder mehr Bengste zum Beschelen halten, und darzu Vollmacht haben wird, auf und für solche, aller herrschaftlichen und gemeinen Frohndienste ganzlich bestreyet senn, und

Bier und zwanzigstens: Für seine Belohnung von dem Janhaber jeder Stute, beren er seinen Hengst zugelassen, so sie trächtig wird, einen Gulden und zwey Simri Zaber, von einer aber, die galte bleibt, dreysig Kreuzer und ein Simri Zaber, und von einer, die crepirt, fünfzehen Kreuzer zu erheben und einzusordern haben; worzu, wie in andern denen Beschelhaltern zugestandenen Privilegien, ihme die Beamten verzhüsslich sein und benstehen sollen; woben jedoch ihnen, den Beschelhaltern, ohnverwehrt bleibet, mit denen Leuten um ein Gewisses und Billiges an Habern durchaus, statt des Geldes, sich zu vergleichen. So ist auch

Funf und zwanzigstens: Jedem Beschelhalter erlaubt, wenn eine oder andere Stute in seinem Bezirk von fremden Hengsten auf der Neise. Waide, oder sonst belegt wurde, nichtsdestoweniger, als wenn es mit seinem Hengst geschehen ware, das Beschelgeld einz zuziehen; er, Beschelhalter, aber hat jedannoch Unserm Obriststallmeister, was, und wo er dergleichen vorgefunden, ben Straf einer kleinen Frevel, schriftlich anzuzeigen, von welchem nach Besinden die weitera Untersuchung wird vorgenommen und allensals, wie oben im 18, und 19ten Punkten enthalten, versahren werden.

Sechs und zwanzigstens: Wenn jemand eine belegte Stute vor der Zeit, da man noch nicht weiß oder spuren fann, ob solche trächtig oder nicht, verkausen oder vers handlen wurde; so solle dem Beschelhalter so viel, als von einer galten Stute, davon ents richtet werden. Wenn-

Sieben und zwanzigstens: Ein Beschelhalter von Unserm Obriststallmeister ein Patent auf seine Bescheler erhalten, solle er solches allererst seinem oder demjenigen Stabsbeamten, in dessen Umt er beschelen zu lassen bevollmächtiget ist, vorweisen, und aisdann erst mit dem Werk anfangen, wornach der Beamte, nach der ihm im 21sten Punkten gegebenen Weisung, auch destoweniger entstehen wird, denen Klagen, welche der Beschelhalter allenfalls vorzubringen haben wurde, der Gebühr nach abzuhelsen, und das mit den Unlaß, an das Obriststallmeisteramt sich zu wenden, oder gar Uns zu behelligen, abzuschneiden.

Ucht und zwanzigstens: Ist der Beschelhalter verbunden, allichrlich, und che er ein neues Patent ben Unserm Obriststallmeister suchen wird, ben seinem Stabsbeamten sich anzumelden, und von diesem ein Attestat, wie sein vorjähriges Beschelwesen von state ten gegangen, und ob die Unterthanen damit zufrieden gewesen, auszuwirken; welches sodann oftgedacht Unserm Obriststallmeister geziemend vorzuzeigen ist.

Meun und zwanzigstens: Sind alle Strafen und Confiscationen, die hierinnen ans geordnet, oder sonsten des Beschelwesens halben durch die Stabsbeamten angesetzt wers den, mit einem pflichtmäßigen Ertrakt des amtlichen Protofolis, acht Tage nach jedem Quartal zur herzoglichen Stallcasse einzuschieben. Und sind Wir

Drenfigstens: Endbigst nicht ungeneigt, daß demjenigen, auf deffen Unzeige eine berer hierinnen bestimmten Strafen erkennet wird, der vierte Theil zur Delationsgebuhr bavon zukommen moge. Endlich, und zum

Ein und drensigsten: Wird denen Beamten aufgegeben, auf die herrschaftliche Beschelknechte, derselben Aufsuhrung überhaupt, hauptsächlich daß sie die Leute, welche ihre Stuten zu belegen vorführen, nicht etwa um Geschenks willen einen eher als den aus dern, sondern gleichlich und bald absertigen, auch ob von selbigen nicht sonsten Schleiche gespielet werden, genaue Obsicht zu tragen, und deskalls gleich nach Abgang des Bichele knechts ein Attestat zum berzoglichen Obriststallmeisteramt einzuschicken.

Daran geschiehet Unser gudoigster Wille und Meinung, und haben Wir zu Urseund dessen Unser fürstliches Secretinstegel bie vordrucken lassen. So geschehen Stutts gart, den 16ten Merz 1763.

(L. S.) Carl, D. 3. 28.

# Ordnung und Instruktion,

wornach fich bie aufs Land abgeschickte Beschelfnechte zu achten haben.

1) Wird ein jeder an seine abgelegte Sidespflicht erinnert, nach welcher er sich fromm, getreu und nüchtern aufführen, und sich eines stillen ehrbaren kebenswandels besteissen soll: Beckmanns Geseze VII. Theil. Und versieht man sich zu ihm, daß er keine Mube sparen werde, der ihm anvertrauten Bescheler recht und wohl zu pflegen und zu warten: und daß er sich keine Fahrlassigkeit zu Schulden kommen lasse, damit man nicht genothiget senn moge, gegen ihn mit harter Strafe oder allenfallsger Cassation fürzugehen.

- 2) Sobald ein Beschelknecht auf dem ihm angewiesenen Beschelplaß ankommt, hat er sich sogleich ben demjenigen herrn Oberamtmann zu melden, dem die Direktion über das Beschelwesen von dem herrn Obrisitallmeister übertragen ist, sofort die ganze Besschelzeit über jederzeit dessen Bescheln aufs Genaueste nachzuleben, auch ohne Vorwissen nicht das Geringste eigenmächtiger Dingen zu thun, oder fürzunehmen; denn wenn von gedachtem herrn Oberamtmann die geringste Klage wider ihn einkommen wurde, solle er ohne weitere Gnade seiner Dienste erlassen werden.
- 3) Und gleichwie in dem Beschelregister nach Gutbesinden einem jeden Bescheler eine gewisse Unzahl Mutterstuten mit ausdrücklicher Beschreibung der Farben und Ubszeichnungen zugetheilt wird; also hat der Beschelknecht eine für allemal daben zu verwechsels ben, und weder das Geringste eigenmächtiger Weise daran zu andern, und zu verwechseln, noch um ein von den Bauren ihme etwa versprochenes Trinkgeld einen andern Hengst, als denjenigen, welcher im Beschelregister der Stute zugetheilt ist, auszulassen. Dann wann sich über kurz oder lang erst aussenzister und zutragen wurde, daß der Beschelknecht von dem ihme zugestellten Beschelregister abgegangen ware, solle er nicht nur seines zu sordern har benden Monatgelds verlustig senn, sondern ihm auch die Livree ausgezogen, und er hinwegsgejagt werden. Gleichergestalt solle sich auch
- 4) Reiner gelusten lassen, ohne ausdrucklichen Beschl und Erlaubniß, auch vors herige Unfrage ben demjenigen Oberamtmann, unter bessen Aussicht das Beschelwesen sieht, eine Stute springen zu lassen, welche nicht im Beschelregister enthalten ist, sondern wenn etwa noch gute Stuten wahrend der Beschelzeit von den Unterthanen vorgeschlagen wurden, hat er solches erst dem Stallmeister zu berichten, und den weitern Besehl abzuwarten.
- 5) Mit der Fütterung hat er alle Svarsamkeit zu gebrauchen, und den hengsten durch überstüßiges Zuschieben nicht mehr Schaden als Nußen zuzuziehen, wie sie dann täglich weiter nichts, dann 2 Vierling haber und 12 Pfund hen hochstens auf ein Pferd abzusassen. Würde es aber ben einem oder dem andern nothig senn, daß ihm etwas von Roggen oder Gersten gefüttert werde, so sind dem Beschelknecht darinn die Hande nicht gebunden.
- 6) Wird ihm aufs Nachdrucklichste verboten, von den Unterthanen weder einiges Trinkgeld abzufordern, noch von den Communen sich Schlafgeld und dergleichen Geschenke auszubitten und zuzueignen, ben oben angesetzter Bestrafung. Dahingegen wird ders selbe hiemit alles Ernstes angewiesen, sich gegen die Unterthanen bescheiden aufzuführen und sie mit Abforderung eines Weitern, als was die Beschelgebühr beträgt, nimmermehr zu beschweren.
- 7) Weil auch schon ofters Klagen fürgekommen, daß, um Trinkgelder herauszus pressen, die Bauren oft 2 bis 3 Stunden warten mussen, ehr ihren Stuten die Bescheler ausgelassen werden; als wird hiemit die Ordnung gemacht, daß von Morgens um 5 bis 9 Uhr, und Nachmittags von 2 bis 5 Uhr, die ankommende Bauren ohne einigen Ausente

balt

halt abgefertiget werben follen. Wie bann zu folchem Ende die Bauren durch bie Obersamter angewiesen find, bag fie ihre Stuten zu keiner andern Zeit als in diesen ihnen angewiesenen Stunden zu ben Beschelern bringen, bingegen fich jederzeit einer baldigen

Ubfertigung ju verfeben baben.

8) Solle ein Bescheler täglich nicht mehr als zwenmal, und nur wenn es die Noth erfordert drenmal, aufgelassen werden, zu dem Ende die Knechte, wenn die Bauren mit ihren Stuten unsleißig erscheinen, etwan durch oberamtliches Ausschreiben erinnern lassen mögen, daß sie fleißiger sich einfinden sollen. Sonst aber hat der Beschelknecht in dem Beschelregister jedesmal ben einer jeden Stute den Tag, wann solche besprungen worden, benzuschreiben, und die Bauren, so oft sie eine Stute belegen lassen, zu erinnern, daß sie solche in 9 Tagen wieder zum Probiren bringen sollen.

9) hat ein jeder Beschelknecht wochentlich einen Rapport an den Stallmeister zu erstatten, wie das Beschelwesen von statten gebe, und wie fich die Bescheler befinden,

welcher alsbann den weitern Bericht abstatten wird. Gollte auch

10) Ein Bescheler aufstößig werden, oder sonst ein Ungluck sich begeben; so hat er solches dem Beamten gleich anzuzeigen, und auch sofort durch einen Expressen an den Stallmeister deswegen Bericht abzustatten.

ber mit auf die Beschelplage zu nehmen, und wo sie auch einen Besuch von denselben bekome men sollten, sollen fie die Herrn Beamte nicht langer als einen, bochstens 2 Tage dulden.

12) Ben Sattlern und Schmieden foll der Beschellnecht niemal etwas machen taffen, er habe denn vorher dem Oberamtmann es angezeigt, und von ihm seine Einwils

ligung ju Berfertigung der Arbeit erhalten.

13) Solle sich keiner gelusten lassen, von seinen Beschelern den Tag über wegzus geben, oder auch nächtlicher Weile umzuschweben, oder zu schwärmen und die Wirthso häuser zu besuchen, sondern sich jederzeit nuchtern und ben den Beschelern finden lassen, auch auf Feuer und Licht genaue Acht haben, und ohne Laterne kein Licht in den Stall nehmen.

14) Ben dem Abmarsch von den Beschelplagen bat der Beschelknecht an den Kasstenkucht, oder denjenigen, der die Auflicht über den Stall hat, das gebrauchte Kübelgesschirt, katernen, Sacke, und dergleichen, so wie er es empfangen, jederzeit wieder zu übergeben, und was davon verlohren, oder muthwilliger Weise verdorben worden, zu bezahlen.

15) Colle ber Beschellnecht seine Sande nicht in bas Beschelgeld mischen, sons bern, wenn er etwas eingenommen batte, solches sogleich an den Oberamtmann einliefern,

welcher das Weitere ju beforgen wiffen wird.

16) Goll fich fein Beschelfnecht unterfteben, benm Musreiten Der Beschelhengste

jemand Rremdes auffigen zu laffen.

Und hiernach haben sich samtliche Beschelknechte punktlich zu achten, und sich bardurch für den innvermeldten ohnnachläßigen Strasen und Verantwortung zu hüten. Dahingegen, wenn sie sich gut und unklagbar aufführen, auch ihre Beschelhengste in einem guten Stande wieder nach hause bringen, Se. Zerzogl. Durchlaucht Sochstdero Gnade solchen vorzüglich angedeihen lassen werden. Stuttgart, den 16ten Merz 1763.

# 17.

# Hildesheimische erneuerte Stempelordnung. Vom Jahre 1765.

Demnach von Unserm Chrwurdigen Domcapitul, sede vacante, mit Bewilligung Unserer getreuen Stande, Behuf der sehr hoch angewachsenen tandesschulden, und richtiger Berzinsung derselben, die Einsührung des Stempelpapiers auf zwolf Jahre beliebt, und darüber unter dem 20sten Martii 1762 eine besondere Stempelvahung publiciret worden; daben aber bisher mißfalligst zu vernehmen gewesen, welcherzestalt dagegen vielfaltig geshandelt, von einigen Uemtern und Berichten, auch sonsten, darauf sast gar nicht gehalten, mithin der Nußen, welchen sowol die tandescasse, als auch besonders die unter der bezständigen tast der Onerum publicorum stehende Unterthanen, in Ansehung der Verzinzssung derer tandesschulden, hiedurch hatten sinden mussen, in Ansehung ser Verzinzsden, daneben auch verschiedene Zweisel gegen die erlassene Berordnung sich hervorgethan; daß Wir dahero der Nothdurst zu senn besunden, über sothane Verordnung mit Unseren getreuen Standen weiter zu communiciren, dieselbe also revidiren und renoviren zu lassen, und zu erklären; Wir sehn verordnen demnach Krast dieses, daß

T.

Ins Kunftige, so lange die Unfangs verwilligte zwolf Jahre annoch laufen, und bis bemnachst ein anders beliebt werden mogte, alle Suppliqueu, Exhibita, und derselben Anlagen, welche ben Uns Selbst, Unseen Fürstl. Dieasteriis, Collegiis, landschaftlichen Jusammenkunften, und allen und jeden Gerichten Unsers Hochstifts, ohne Ausnahme, wie auch ben den Mener, und Frendingen, übergeben werden; sodann was Namens der Collegiorum, auch von Ames, und Gerichts wegen ausgesertiget; mithin, was sowol ins als ausserhalb Gerichts in Schriften gehandelt wird, und Fidem publicam haben soll; solglich auch alle Gnadensachen, Obligationes, Testamenta, Donationes, Kauf. Mieths Pacht. Mener, tehn. Gildes und tehrbriese, Ehestistungen, Instrumenta und Documenta, und andere dergleichen Handlungen, welche in Schriften contrabiret werden, und eine oder bende Parthenen in Obligation sehen, oder sonsten Fidem erfordern, auf gestempels tes Papier, nach Maasgabe der hie bengedruckten Tabelle, geschrieben und erpedirt, ims gleichen die Calender und Spielearten, mit einem Stempel versehen werden sollen.

2.

Bon dieser Berordnung aber und dem Gebrauch des Stempelpapiers werden ausgenommen und befreyet: 1) Alle kandesherrliche und Territorialsachen, 2) alle aus eigener Bewegung, oder auf Besehl, an Uns Selbst, oder an die Obergerichte, ex Officio, abzue

abzustattende Berichte, 3) die ans oder von Unserer Fürstl. Cammer, Landschaft und Schaswesen auszusertigende Rechnungen, Verschreibungen und Quittungen, 4) die Saschen derer Parthenen, so zum Armenrecht zugelassen, oder wegen sonst bekannter Armuth gratis ausgesertiget werden, in welchem Fall aber in den Plat des Stempels das Wort: Pauper, ben Strase der Ordnung, zu seigen ist, und 5) die Inquisitionssachen, wann der Inquisit selbst so viel in Vermögen nicht hat, daß das Gericht sich der Processossen halben daran erholen konnte; ben denen Verichten und Expeditionen aber, welche sowol ben Unsern sämtlichen Justiss als Cammercollegiis, Aemtern und Gerichten, ad instantiam partium, oder gegen Bezahlung geschehen, und in allen übrigen Sachen, sind sowol Einzheimische, als Auswärtige, welche in hiesigen Landen im Process begriffen sind, oder mit andern contrahiren, ben unten gesehter Strase, sich des Stempelpapiers zu bedienen schulb dig. Damit aber

3.

Rein Zweisel entstehe, in wiesern in dem Falle, da einer, oder bende contrabis rende Theile ausser Landes wohnen, gestempeltes Papier zu denen schriftlich abzusassenden Contracten gebraucht werden musse; So verordnen Wir hiemit, daß, wann 1) über ein im Lande belegenes Grundstück, oder darinnen zu exercirende Gerechtsame, oder derersels ben Benußung, ein Contract gemacht wird, 2) wann ein Einheimischer an einen Auswärstigen durch einen Contract oder Obligation sich verbindlich macht, und was 3) für: oder an ausserhalb Landes Wohnende gerichts oder ausserzichtlich expedirt wird, dazu jedesmal ein Stempelbogen von der vorgeschriebenen Sorte zu nehmen sen.

4.

Das gestempelte Papier hat in denen Handlungen, welche von benden contrahis renden Parthenen vollzogen, oder unterzeichnet werden, ein jeder zu seinem Untheil; ben Quittungen, Berschreibungen und dergleichen einseitigen Handlungen aber derzenige, so solche ausstellt, allein zu übernehmen und zu bezahlen.

5.

Wann eine Schrift oder Ausfertigung langer als ein Bogen ift, wird nur zu bem ersten Bogen gestempeltes Papier genommen; dagegen aber ift

6

Miemanden gestattet, die Bensagen hinter einander, oder hinter die Schrift, es ware dann, daß jede Bensage noch besonders gestempelt worden, zu schreiben; gleichwie dann auch die Cessiones, Consensus, Prolongationes, Renovationes und gerichtliche Confirmationes (ausgenommen die Consense der Gutoberren in die Shestistungen ihrer Maner) auf das Originaldocument ohne besondern Stempel nicht geschrieben, sondern dazu ein eigener Stempelbogen nach Art des Contracts genommen werden soll.

7.

Weil sich aber gar leicht zutragen kann, daß an einigen Orten, und sonderlich ausserhalb tandes, nicht so geschwinde, als die Erpedition es ersordert, gestempeltes Papier Do 3

ju haben stehet, so verordnen Wir hiemit, daß in nachfolgenden Fallen, als: 1) Wann eine zu übergebende Schrift von einem auswärtigen Udvocato verfertiget ist, welches jedoch der Procurator mittelst Benennung desselben jedesmal unter der Schrift, ben Strase der Ordnung, zu attestiren hat, 2) wann es ben Erhibition einer Schrift auf ein Fatale ans kommt, 3) wann ein Document ausserhalb kandes, oder 4) vor Einführung des Stempelpapiers verfertiget worden, der Umschlag eines Stempelbogens gestattet, ausser diesen Fallen aber ohne Strase niemals zugelassen werden solle. Gleichwie aber

8

Sothaner Umschlag in der zu der Erpedition zu nehmen gewesenen Sorte des Steme pelpapiers keine Aenderung machen kann, so ist auch nach Gelegenheit des Gebrauchs, ob ein solcher Vogen ben einem Haupterhibito oder Documento, oder nur ben einer copeplischen Benlage, zum Umschlage dienen solle, die Sorte des umzuschlagenden Vogens zu erskennen, und der Stempel darnach zu nehmen. Auch soll

9

Auf einem folden umgeschlagenen Bogen, damit derselbe nicht zu anderm und meherem Behuf dienen moge, von dem Erhibenten, oder Secretario vel Actuario Judicii, notirt werden, in was für einer Sache, und an welchem Tage, dieser Bogen mit überges ben sen. Wann solchemnach

10.

Gerichtlich etwas producirt werden wollte, wozu entweder gar kein Stempelpapier, oder nicht die vorgeschriebene Sorte genommen, oder auch ein umgeschlagener Bogen in denen nicht ausgenommenen Fallen gebraucht worden, so soll zwar das solcherge, stalt producirte Document oder Contract für ungültig nicht gehalten, gleichwolen aber das Exhibitum ohne Decret gelassen, und ad Ala ohne vorgängige Erlegung der Strafe nicht gebracht werden. Auch

II.

Stehet denen Uemtern und Gerichten fren, auf einkommende Handbriefe, welche auf ohngestempelt Papier, in Sachen, worinn gerichtliche Hulse gesucht wird, an diesels ben von Einheimischen, oder Auswärtigen abgelassen und eingesandt werden, etwas zu verfügen, oder nicht; wann aber darauf einige Verordnung ergehet, hat das Umt oder Besticht jedesmal ben der Expedition die gehörige Sorte des Papiers zu beobachten; solche Handbriefe hingegen, wozu ordnungsinäßiges Stempelpapier gebraucht worden, sollen als Memorialia betrachtet, und darauf das Nothige erkannt und erlassen werden. Und weilen

12.

Ben den mehrsten Gerichten Unsers Hochstifts der gewöhnliche Gerichtssinlus mit sich bringt, daß Apostillarbescheide gegeben, und in dorso der eingegebenen Schriften geschrieben werden, so lassen Wir es zwar noch serner, wo solches hergebracht ist, daben bewenden, jedoch soll jedesmal zu dem Documento infinuationis, wie auch zu den Decretis communicativis vel decisivis, wann solche neben der Schrift besonders ertheilt werden, ein besonderer Stempelbogen genommen werden. Was

### 13.

Die Protocolla anbelanget, welche in benen Gerichten abgehalten werden, sind zwar solche auf ohngestempeltes Papier niederzuschreiben, zu benen auszusertigenden Cospepen aber ist der vorgeschriebene Stempelbogen zu nehmen; wurde gleichwolen ad Protocollum ein Curator ad lites, vel Procurator constituiret und bevollmächtiget, so soll zu dem Protocollo selbst oder zu der pro mandante auszusertigenden Copen ein 4 Bgr. Bogen, und wann Parthenen sich ad Protocollum gerichtlich verglichen, zu jeder denen Interessenten davon zu ertheilenden Copen, ein solcher Bogen, wie ben Kauscontracten verordnet, genommen werden.

#### 14

Wann Klaglibelle, Exceptiones und andere gerichtliche Handlungen doppelt ober mehrmalen übergeben werden, ist zu dem einen Exemplar der zu solcher Schrift oder Handlung verordnete Stempelbogen, zu dem Duplo und übrigen Exemplarien aber nur ein solcher Bogen, als andere Copenen erfordern, zu nehmen; Wann aber

#### 15.

Bon einem Contracte ober Documento mehrere gegeneinander auszuwechselnde, ober unter den Interessenten zu vertheilende Originalia gemacht werden, so ift zu einem jesten solchen Exemplar ein Stempelbogen nach der Art, wie in der Tabelle zu dergleichen Handlungen vorgeschrieben worden, zu gebrauchen. Was

### 16.

Die Lehnbriese anbetrift, sollen solche, wann die Lehne von Unserer Fürstl. Lehnse eurie, oder von einem in hiesigem Sochstifte belegenen Gute, oder einheimischen Lehnsherrn releviren, sie mogen im übrigen belegen senn, wo sie wollen, auf gestempeltes Papier, oder Oergament geschrieben, und zwar ben abelichen Lehnen ein Thalerstempel, ben den übrigen Burger. Bauer, und Afterlehnen aber ohne Unterscheid ein 8 Ggr. Stempel gennommen werden.

#### 17.

Wann die Obers oder Untergerichte per Decretum eine Erecution, Immission, Manutenenz oder dergleichen erkennen, wird zwar das Decret auf einen Ggr. Bogen gesschrieben, das Mandatum executoriale, immissionis, manutenentiæ, oder dergleichen, selbst aber auf einen solchen Bogen, wie in der Tabelle dazu verordnet, ausgesertiget. Dafern aber

#### 18.

Dergleichen Mandata von Obergerichten an die Untergerichte ergeben, wird nur von dem Obergerichte der ben solchen Mandatis verordnete bobere Stempel gebraucht, von den Untergerichten aber sodann nur ein Ggr. Bogen dazu genommen. Wann auch

#### 19.

Sandlungen, so gestempeltes Papier erfordern, auf Vergament geschrieben wers den, so ift solches besonders zu bezahlen, oder selbst anzukaufen, und der dazu gebührende Stempel Stempel ben ber Schafflube gegen Erlegung des Stempelgeldes darauf zu fegen; maffen bann

20.

Die Verfügung gemacht worden, daß wer etwas stempeln lassen will, zwar dazu ben der Schatziube gelangen könne; wann aber ein extrajudicialiter gesertigter Originals contract oder anderes Document zur Stempelung prasentiert wurde, nach dessen Aussertis gung schon mehr als 14 Tage verflossen, soll solches zur Stempelung nicht mehr zugelassen werden, auch die Nachstempelung desjenigen, so gerichtlich ausgesertiget worden, niemals Statt haben; alle übrige Schristen, Benlagen und dergleichen aber konnen vor der gesrichtlichen Production, auf Verlangen, jedesmal gestempelt werden. Und damit

21.

Das gestempelte Papier allzeit zu haben sen, und von Auswärtigen oder ausserhalb hiesiger Stadt Wohnenden nicht umsonst darnach geschickt werden moge, so ist dem anges ordneten Schafpedell die Besorgung des Stempelwesens gnädigst ausgetragen, und ders selbe angewiesen, gemeiniglich von 10 bis 12 Uhr auf der Schafztube gegenwärtig zu sen, und sowol die Stempelungen zu besorgen, als auch das Stempelpapier von allerten Sorten, gegen baare Bezahlung, welche in Golde oder Unserer Fürst. Münze geschiehet, aus zugeben und zu berechnen, auch ausser jestgedachter Zeit denenjenigen, welche Stempes lungen oder Stempelpapiere verlangen, hierunter behülflich zu sen; Es werden demnach

22.

Jedes Orts Obrigkeiten angewiesen, eine sichere Anzahl Stempelpapier von jeder Sorte gegen baare Bezahlung von der Schahstube abhoten zu lassen, und sich damit hinlänglich von Zeit zu Zeit zu versehen, damit sie selbst, weil die Entschuldigung, daß kein Stempelpapier zu haben gewesen, gar nicht angenommen wird, solches ben vorkommenden Fällen zur Hand haben, und denen Unterthanen, wann sie es gebrauchen, vor Geld überz lassen konnen, wogegen ihnen dann von jeden zehn Thalern ein Thaler ben der Absordez rung sogleich gegen Quittung vergütet, von ihnen selbst aber das Papier weder benm Gesbrauch noch Verkauf höher, als der Stempel lautet, denen Unterthanen, ben der in dieser Ordnung sestgesehten Strase, angerechnet werden soll. Was

23.

Die Calender und Spielcarten anbetrift, fo find folche ebenfalls, und zwar jeder Calender und jedes Spiel Karten, mit 1 Ggr. Stempel zu signiren, und wird zu dem Ende

24.

Denen Buchdruckern, Buchbindern, Kauflenten, Gastwirthen und Krügern, in den Städten und auf dem Lande, so mit Calendern oder Spielcarten handlen, ernstich besohlen, keine andere als gestempelte Calender an Einheimische zu verhandlen oder zu verkaufen, auch in ihren Gasthosen und Krügen keine andere als gestempelte Spielcarten gebrauchen zu lassen, im widrigen Fall sowol sie selbst, als diezenigen, welche sich ohngesstempelter Calender oder Spielcarten bedienet, mit unten gesehter Strafe angesehen.

werden sollen; Und obzwar benen Buchbindern auf offentlichen Jahrmarkten einige ohn, gestempelte Calender, Behuf des Handels mit Auswärtigen, mit sich zu führen gestattet fenn soll, so haben dennoch die Obrigkeiten in den Stadten und auf dem Laude durch die Boigte und Gerichtsdienere fleißig Acht zu haben, daß kein ohngestempelter Calender oder Carten ins Land verkauft, oder in den Krügen und Häusern der Unterthanen geführt, sondern im Betretungsfall die Contravenienten ordnungsmäßig gestraft werden.

25.

Die Kruge und Quittungsbucher ber Krugere, Meyer, Pachter und Zinsleute anlangend, sollen selbige, so oft ein neues Quittungsbuch gemacht wird, oder welche seit ber Einführung des Stempelpapiers bereits gemacht, und noch nicht gestempelt worden, mit einem 4 Ggr. Stempel signirt werden, und haben zu bem Ende die Receptores sich mit dergleichen Buchern binlanglich zu versehen; Golchemnach werden

26.

Alle Obrigkeiten und Unterthanen ernstlich ermahnet, über diese Berordnung auf das Genaueste zu halten, immassen sowol die Seriehte selbst, als auch die Supplicanten, Contrahenten, klagende Partheyen, und alle und jede, so gegen diese Ordnung handlen, und gar kein Stempelpapier, oder nicht die vorgeschriebene Sorte, oder des Umschlags eines Stempelbogens, in Fallen, wo die Ordnung ein anders ersordert, ber-ihren schrifte lichen gerichte oder aussergerichtlichen Handlungen und Expeditionen sich bedienen, oder ohngestempelte Calender und Spielcarten kaufen, verkaufen, sühren, oder in ihren Haussern gebrauchen lassen, und überhaupt auf jeden Contraventionssall, in zwen und einen hals ben Richt. Strase verfallen senn sollen; und gleichwie jede Obrigkeit sothane Strase ben denen in ihrem Berichtszwange vorkommenden Fällen gehörig einzusordern und zu geniessen hat, so werden Wir auch ben Unsern Fürstl. Dieasteriis gewisse Versonen verordnen, welche auf die daselbst vorkommende Handlungen und von den Untergerichten einzuschiesende Acta, ob alles ordnungsmäßig geschehen, Ucht haben, und dem Besinden nach, wegen sorders samster Ventreibung der Strase, das Fernerweite bewirken sollen; Wann aber

27.

Jemand eine Contravention wegen des Stempelpapiers, Calenders und Spiels carten denunciirt, soll demselben von der Obrigkeit, wohin nach dieser Verordnung sols cher Ponfall gehoret, die Halbscheid der Strafe gereicht werden. Damit also

28.

Riemand mit der Unwissenheit-sich entschuldigen konne, so soll diese Berordnung gehöriger Orten offentlich affigirt, auch von den Cangeln publicirt werden. Geben in Unsferer Stadt Hildesheim, den 26sten Februarii 1765.

Friederich Wilhelm, B. u. F. 3. S.

(L.S.)

g. S. E. von Walbeck.

01

| <b>¥.</b>                                                                                                                                                                                                                                              | Rthle.   | Ogr.    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| Abolitionsbecret                                                                                                                                                                                                                                       | -        | 16      |
| Abschiede für Bediente                                                                                                                                                                                                                                 |          | I       |
| Accusationes Contumaciæ                                                                                                                                                                                                                                | -        | ·I      |
| Alta Judicialia, wann selbige an den Oberrichter, oder an ein auswartiges Rechtscollegium zum Spruch eingesandt werden, ist bas Schreiben oder Bericht zu schreiben auf einen Bogen ad .                                                               | _        | 2       |
| feribiret und an den Oberrichter eingesangten Appellationsprocessen con-<br>feribiret und an den Oberrichter eingesandt werden, ist jedes Exhi-<br>bitum, Decretum oder Unlage zu schreiben auf einen Bogen ad<br>Abjudicationsbecreta, wenn die Summe | <u>-</u> | 1       |
| unter 20 Rthlr. beträgt .                                                                                                                                                                                                                              |          | 1       |
| von 20 Rthlr. bis 100 Rthlr.                                                                                                                                                                                                                           | -        |         |
| über 100 Rehle, bis 500 Rehle.                                                                                                                                                                                                                         |          | 1 4     |
| über 500 Rible, dis 1000 Rible.                                                                                                                                                                                                                        | =        | 4 8     |
| über 1000 Reble.                                                                                                                                                                                                                                       | . 1      |         |
| Adoptiones                                                                                                                                                                                                                                             | I        | '       |
| de Alienando Decreta, wie ben Abjudicationsdecretis.                                                                                                                                                                                                   |          |         |
| Apostoli                                                                                                                                                                                                                                               | -        | I       |
| Appellationis Justificationes                                                                                                                                                                                                                          |          | 2       |
| Schedulæ                                                                                                                                                                                                                                               | _        | I       |
| Uppellationsprocessus .                                                                                                                                                                                                                                | i        | 2       |
| Urrestogesuche                                                                                                                                                                                                                                         |          | I       |
| Justification                                                                                                                                                                                                                                          |          | 2       |
| — — Mandata                                                                                                                                                                                                                                            | _        | 2       |
| Articuli probatoriales & reprobatoriales                                                                                                                                                                                                               | _        | 2       |
| Assignationes zu Besoldung                                                                                                                                                                                                                             | _        | 2       |
| Attestata judicialia                                                                                                                                                                                                                                   | -        | 2       |
| Auszüge und Rechnungen, wenn dieselbe ben Gerichten übergeben wer, ben, nach Beschaffenheit der daraus resultirenden Forderung, als:                                                                                                                   |          |         |
| von 2 Rible, bis 50 Athle.                                                                                                                                                                                                                             | , -      | I       |
| über 50 Riblr, bis 100 Rible,                                                                                                                                                                                                                          | 1 -      | 2       |
| über 100 Rible, bis 200 Nible.                                                                                                                                                                                                                         | -        | 4       |
| über 200 Rible, bis 500 Athle.                                                                                                                                                                                                                         | -        | 8<br>16 |
| über 500 Athle, bis 1000 Athle.                                                                                                                                                                                                                        |          | 10      |
| über 1000 Riblr.                                                                                                                                                                                                                                       | 1        |         |
| <b>33.</b>                                                                                                                                                                                                                                             |          | .]      |
| Befreyungen von Abgaben                                                                                                                                                                                                                                | _        | 1 .     |
| Berichte                                                                                                                                                                                                                                               | _        | 1 2     |
| Bestallung aller Sof. Civil, und Militairbedienten, Begnadigungen,<br>Expectantienconferirung auch Prasentationen zu Canonicateu, Bi-                                                                                                                  |          |         |
| cariaten und anderen geistlichen Stellen . Benfa-                                                                                                                                                                                                      |          | 16      |

| Benlagen, so gerichtlich producirt werden                                                                              | Rthlr. | Ogr.             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|
| E.                                                                                                                     |        | 4                |
|                                                                                                                        |        |                  |
| Calenber Canonicate, vide Bestallungen.                                                                                | _      | I.               |
| Carten                                                                                                                 | i _    | I                |
| Cautiones und Fidejussiones                                                                                            |        | 1                |
| von 5 Reble. bis 50 Reble.                                                                                             |        | 1                |
| über 50 Reble. bis 100 Reble.                                                                                          |        | 2                |
| über 100 Riblr, bis 200 Riblr.                                                                                         | _      | 4                |
| über 200 Rible. bis 500 Rible                                                                                          | -      | 4<br>8<br>16     |
| über 500 Athlr. bis 1000 Rehlr.                                                                                        | 1 -    | 16               |
| über 1000 Riblr.                                                                                                       | I      |                  |
| Cessiones jurium, wie ben Cautionen.                                                                                   |        |                  |
| Citationes ordinariæ                                                                                                   |        | 1                |
| — edictales                                                                                                            | _      | 8                |
| Codicilli, wie ben Testamenten.                                                                                        |        |                  |
| Compulforiales                                                                                                         | -      | 4                |
| Confirmationes, gerichtliche                                                                                           |        | 2                |
| Confense über allerhand Contracte                                                                                      |        | 4                |
| Contumaciae accusationes                                                                                               |        | 4<br>4<br>4<br>1 |
| Copenen, vidimirte                                                                                                     | _      | 2                |
| - fclechte .                                                                                                           | -      | 1                |
| Copulationsscheine                                                                                                     |        | 2                |
| Curatoria                                                                                                              | 1 2000 | 4                |
| D.                                                                                                                     |        |                  |
| Decidendi rationes                                                                                                     |        |                  |
| Decreta communicativa                                                                                                  | _      | . I              |
| - decifiva                                                                                                             | _      | 2                |
| - de alienando, wie ben Adjudicationes.                                                                                |        | 1 ~              |
| Deductiones ex rotulo                                                                                                  | _      | 2                |
| Defensiones                                                                                                            | -      | 4                |
| Depositenscheine, wie ben Cautionen:                                                                                   |        |                  |
| Dienstbestallungen, vide Bestallungen.                                                                                 |        |                  |
| Dilationsgesuche                                                                                                       | -      | 1                |
| Dispensationes, wie ben Begnadigungen.                                                                                 | [      |                  |
| Dispositiones inter liberos, wie ben Testamenten.                                                                      |        |                  |
| Documenta Notarii                                                                                                      | -      | 2                |
| - fo vor Introduction des Stempelpapiers oder aufferhalb tandes errichtet und im Bericht produciret werden, muffen mit |        |                  |
| Ee 2 einem                                                                                                             |        | ł                |
| e t 2                                                                                                                  | 1      | 1                |

| einem folden Bogen fer Werordnung erfor | beleget werden,  | als bas T       | ocument no | nch dies | Rthlr. | Ggr.    |
|-----------------------------------------|------------------|-----------------|------------|----------|--------|---------|
| Donationes mortis causa,                |                  | ~               |            | , ,      |        |         |
|                                         |                  |                 |            |          |        |         |
| Dunliam Inter vivos, p                  | vie ben Kaufcon  | itracten, - :   | *          |          |        |         |
| Duplicæ .                               | •.               | .+              | •          | •.       | -      | 2       |
|                                         | E.               |                 |            |          | 1 : 1  |         |
| 1                                       | <b>e</b> .       | , se            |            |          |        |         |
| Edictales Citationes                    |                  |                 |            |          |        | 8.      |
| Chestistungen .                         |                  |                 | 43 4       |          | . —    | 8       |
| Erbenzinecontracte, wie b               | en Pachteontrac  | ten.            | C. 1 1: 1  | , 5      | 1.     |         |
| Erbvergleiche, wie ben Ri               | aufcontracten.   |                 |            |          |        |         |
| Erceptionsschriften                     |                  | , .             |            | •        |        | 2       |
| Eremtion, von gewissen                  | Mhaahen          |                 | *          | •        |        | 2       |
| de Exequendo Mandatum                   | mie hen Canfe    | ontracton       | • .        | •        |        | ~       |
| Expectantien auf Bediennn               | non              | ontinetess.     |            |          |        | 16      |
|                                         | ie ben Lehnbrief | · ·             | • • • •    | 12       |        | 10      |
| Ertracte, Ausrechnungen,                | wide Mudwice     | ell.            | •          | 211      |        |         |
| - aus einem Docu                        | vide ambjuge,    |                 |            |          | 1      |         |
| - and thiell Dock                       | infento dei Pro  | tocomo          | •          | •        | -      |         |
| *                                       | <b>⋽</b>         | •               | •          |          |        | I       |
| Fidejussiones, vide Cautio              | , <b>U</b> +     | *               |            |          | 1      |         |
| Frendingoscheine                        | mes.             |                 |            |          |        |         |
| Aredounfolrdette                        | • •              | . •             | P • • •    | , · • ,  | i      | 2       |
| , to a                                  | · GS             |                 |            |          |        |         |
| m el les in                             |                  |                 | . •        |          |        |         |
| Geburtebriefe .                         | ,                | •               | • •        | • '      | -      | 1 4     |
| Gildearticul .                          | •                | •               | • .        | •        | I      |         |
| Gildenscheine über erlangte             | es Gilderecht.   | •               | •          | . •      |        | 1       |
|                                         | G                |                 |            | -        |        | 7       |
|                                         | <b>5.</b>        | 4               |            | ,        |        | į .     |
| Sandbriefe, worinnen ger                | ichtliche Sulfe  | gesucht m       | ird. wann  | baranf   | 1      |         |
| etwas verfügt werbei                    | ı foll           | Deliverals of   |            | 4        |        |         |
| Sandwerkerrechnung, vid                 |                  | ▼.              | • *        | •        | -      |         |
| opunitional file                        | y anology.       |                 |            |          |        | l       |
|                                         | J.               | •               |            |          |        |         |
| Immissionsmandat, wie b                 | en Ranfcontract  | en              | •          | • .      |        |         |
| Inhibitiones .                          | .,,              | •               | •          | - ' "    |        |         |
| Innungearticul                          |                  |                 | •          | • •      | -      | 2       |
| Instructiones, so statt Bef             | Fallungan Signar | · Coffon wie    | Kan 02.0.  |          | . 1    |         |
| mann falch                              | waningen vienen  | officers accept | orn west   | uungen,  |        |         |
| Information Name and                    | niben der Best   | auttiid Bedei   | neu meroen | •        |        | 1       |
| Instrumenta Notariorum                  | •                |                 | •          | • ,      | -      | 1       |
| Intercessionales ad instanti            | ias partium      | •               | • *        | • .      |        | 4       |
| Interrogatoria                          |                  | !               |            | •        | -      | 4       |
| Introductionsmandat der                 | Prediger und E   | Schulbedien     | ten        | •        |        | 4 4 2 4 |
|                                         |                  |                 |            | Inven-   |        | 4       |
| Fa A                                    |                  |                 |            | Total    | •      | a .     |

| 4.7 37.77                               |                        |                                          |          | Mthlr. | [ Ggr. |
|-----------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|----------|--------|--------|
| Inventaria Judenichugbriefe             | 6. 3 11 6 1 .          |                                          |          | -      | 8      |
| Judenichugbriefe                        | •                      | •                                        | •        | . 1    |        |
| Justificationes remediorum j            | uris .                 | 10 10                                    |          |        | 2      |
|                                         | <b>R.</b>              |                                          |          | · 4 2  |        |
| Rauftontracte, wenn beren C             | Summe beträgt          |                                          |          |        | ļ      |
| unter 20 Rible.                         |                        | •                                        | •        | -      | . 1    |
| über 20 Riblr, bi                       | s southfir.            | •                                        | •        | =      | 2      |
| über 50 Rible, bie                      |                        | + +                                      | •        | -      | 8      |
| . Hote 100 stigits o                    | ns 500 octobr.         | 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1 |          | -      | 8      |
| über 500 Ribir.                         | •                      |                                          | •        | 1      | 1 - 1  |
| Klaglibelte                             | 4                      | •                                        | •        | -      | 2      |
| Rrugbriefe, wie ben Pachte              | ontracten.             |                                          | f.,      | 1      |        |
|                                         | S.                     |                                          |          | 1      |        |
|                                         |                        |                                          |          |        |        |
| Legitimationes, wie ben Di              |                        | . •                                      |          |        |        |
| Lebnbriefe über { abeliche              | lehne<br>Arger oder Ba | uerlebn .                                |          | - I    | 8      |
| Lebnsconsense, in refutation            | em vel aporavai        | rionem                                   |          |        | •      |
| Lehnegesinnung                          |                        |                                          | •        | 1 -    | 8      |
| Lebnsreverse   1.29                     |                        |                                          |          | 1 _    | 2      |
| Lehrbriefe                              |                        |                                          |          | _      | 4      |
| Leuterationis Schedulæ                  |                        |                                          |          | _      | I      |
| Justificationes                         |                        |                                          |          | -      | 2      |
| Libelli Apellationis                    | ,                      |                                          |          |        | 2      |
|                                         | m                      | •                                        |          |        | i      |
| · n · o                                 | M.                     | 4                                        |          | 1 .    | 1      |
| Mandata                                 | •                      | •                                        | •        | -      | 2      |
| Menerbriefe, wie ben Pacht              | tcontracteur.          | 70 .                                     | ,        |        | 1      |
| Menerdingsscheine                       | •                      | • • •                                    | • .      | -      | 2      |
| Miethcontracte, wie ben Po              | achteontracten.        | .*                                       |          |        |        |
| Monitoria                               | •                      | •                                        | •        | -      | I      |
| Moratoria                               | •                      | •                                        | * •      | I      |        |
| Mushscheine                             | •                      | • •                                      | •        |        | 4      |
| 1                                       | N.                     |                                          |          |        |        |
| Notarii Diploma, fo ein Co              | mes Palatinus          | rthoilet :                               |          | ,      |        |
| Documenta -                             | Mico I alacinato V     | *,,,,,,,,                                |          | 1      |        |
| - Instrumenta                           | •                      |                                          | · · ·    |        | 1 7    |
| Anatramenta                             | •                      | •<br>•                                   |          |        | 1 4    |
|                                         | D.                     | *.                                       |          |        |        |
| Obligationes, wie ben Kau               |                        |                                          |          |        |        |
| · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                        |                                          |          | 1      | 1      |
|                                         | Ee 3                   | 4                                        | D. Pacht | 1      | 1      |

| P.                                                                                                                                                                                                               | Rehle.  | Ggr.                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|
| Pachtcontracte, wenn bas Pachtquantum jabrlich an Gelb ober Korn                                                                                                                                                 |         |                       |
| beträgt<br>unter 10 Rthlr. oder 2 Malter Korn                                                                                                                                                                    | 17 1    | 19 4                  |
| über 10 Ribir, bis 50 Rthir, oder über 2 Master bis 6 Mals                                                                                                                                                       | -       | 2                     |
| über 50 bis 100 Rthlr. oder über 6 Malter bis 1 Fuder                                                                                                                                                            | , भागात | 4                     |
| Korn über 100 Rthlr. bis 200 Rthlr. oder über 1 Fuder bis 2 Fuder                                                                                                                                                | -       | 8                     |
| • Korn                                                                                                                                                                                                           | -       | 16                    |
| über 200 Athle, oder über 2 Fuder Korn                                                                                                                                                                           | 1       |                       |
| Pacta dotalia                                                                                                                                                                                                    |         | 8                     |
| Paffe .                                                                                                                                                                                                          | _       | La                    |
| Permutationes, wie ben Kauscontracten.                                                                                                                                                                           |         |                       |
| Pfandverschreibungen, wie ben Cantionen.                                                                                                                                                                         |         |                       |
| Præsentationes, ju geift: ober weltlichen Stellen, vide Bestallungen.                                                                                                                                            |         |                       |
| Privilegia                                                                                                                                                                                                       | I       | -                     |
| Procuratoria                                                                                                                                                                                                     | ! —     | 4                     |
| Prolongationes contractuum, wie ben Kaufcontracten.                                                                                                                                                              |         | -                     |
| Promotoriales                                                                                                                                                                                                    |         | 1                     |
| Protestationes                                                                                                                                                                                                   | -       | 2                     |
| Protocolla, gerichtliche, so denen Parthenen copensich communiciret werden, —— wann darinn ein Bergleich enthalten, wie ben Kauscontracten. Punctationes, mann dieselbe flatt eines Contracts dienen sollen, wie |         | I                     |
| ben Kaufcontracten.                                                                                                                                                                                              | •       |                       |
| Ω,                                                                                                                                                                                                               |         |                       |
| Quadruplicæ                                                                                                                                                                                                      | _       | 2                     |
| Quittungen, wie ben Auszugen.                                                                                                                                                                                    |         |                       |
| Quittungsbucher .                                                                                                                                                                                                | _       | 1                     |
| $\mathfrak{N}_{\bullet}$                                                                                                                                                                                         |         |                       |
| Rationes decidendi                                                                                                                                                                                               |         | r                     |
| Recesse, schriftliche                                                                                                                                                                                            |         | X                     |
| Rechnungen, wie ben Auszugen.                                                                                                                                                                                    |         |                       |
| Remissionsscheine                                                                                                                                                                                                | -       | 2                     |
| Remissioniales                                                                                                                                                                                                   | _       | I                     |
| Renovationes der Conctracte, wie ben Kaufcontracten.                                                                                                                                                             |         |                       |
| Replica                                                                                                                                                                                                          |         | 2:                    |
| Requisitiones ad Notarium                                                                                                                                                                                        |         | . 8                   |
| Requisitoriales, ben Obergerichten                                                                                                                                                                               |         |                       |
| ben Untergerichten                                                                                                                                                                                               |         | 2                     |
| Rescripta                                                                                                                                                                                                        | _       | I                     |
| Reverfales                                                                                                                                                                                                       |         | 4<br>2<br>1<br>2<br>4 |
| Rotuli Testium .                                                                                                                                                                                                 | -       | 4                     |
| S. Salvi                                                                                                                                                                                                         |         |                       |

| · 6.                                                                                                                                                                              | Rthir. | Øgr.         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|
| Salvi Conductus Schadlosverschreibungen, wie ben Cautionen. Schenkungen, unter Lebendigen, wie ben Kauscontracten. — unter Todten, wie ben Testamenten. Sententia, vide Urtheile. | 1      |              |
| Supplicata, ohne Verklagung eines Dritten                                                                                                                                         | =      | 8            |
| T.                                                                                                                                                                                |        |              |
| Testamenta, da das Vermögen  unter 100 Rthlr. betrift  über 100 Rthlr. bis 200 Rthlr.  über 200 Rthlr. bis 500 Rthlr.  über 500 Rthlr.  Transactiones, wie ben Kauscontracten.    | =      | 4<br>8<br>16 |
| Triplicæ Tutoria                                                                                                                                                                  | -      | 4            |
| Uniones prolium Urtheile, definitivæ  — interlocutoriæ  — beren Copenen                                                                                                           | =      | 8 4 2 1      |
| Veniæ ætatis<br>Bergleiche, wie ben Kauscontracten.<br>Vocationes, vide Bestallungen.                                                                                             | I      |              |
| Wollmachten, gerichtliche                                                                                                                                                         | 1 —    | 4            |

# 18.

Augsburgische Ordnung und Gesetze, welche alle Jahr denen neuen Burgeren, und alle sieben Jahr ben der geschwornen Steur der gesamten Burgerschaft, der Steuren, Anlagen, Nachsteuren, und andershalben, vorgehalten und von selbigen hierüber der Steureid aufgenommen werden solle.

1771.

### Art. 1.

in jeder Burger, und wer zu steuren pflichtig ift, solle alle Jahr, und zwar, wann seine keibes und andere Umstände es zulassen; in eigner Person, in dem Steurantt gebührend erscheinen, sein, seiner Shefrauen, und Kinder Vermögen getreulich; und ohne Hinterhaltung, sonderlich, wann sich daben etwas verändert, anzeigen, und nach dem ihm gemachten Unsalz seine Steuren und Anlagen erlegen; sind ihm aber Pflege und Vormundschasten anbefohlen, oder hat er Stistungen zu verwalten, so solle er auch dieserwegen alliahrlich Nichtigkeit pflegen, und wann et aus einer ober andern Ursache in das Steurant berusen wird, sich daselbst geziemend einfinden.

### Art. 2.

Insbesondere haben sich die neuangehende Burger, nachdem sie den Steureid ges schworen, innerhalb der nachsten darauf folgenden sechs Wochen-in dem Steuramt zu mels den, sich die Steur und Unlagen sehen zu lassen, und selbige in der ihnen bestimmten Zeit pflichtmäßig zu entrichten, und also jährlich fortzufahren.

## Art. 3.

Die verheirathete Burger, sowol als die Wittwer und Wittwen, sollen zum Vorsaus die Leibsteur, oder den sogenannten Zab Micht, mit 30. fr. 2. hlr. die ledige Perssonen benderlen Geschechts aber mit 24. fr. 4. hlr. bezohlen.

## Arr. 4.

Sodann ist jeder Burger schuldig, seine liegende Guter in hiesiger Stadt und deren Etter, es senen Hauser, Garten, Alenger, Wiesen, Acker, Meggbanke, Keller, kaden, er sene darauf schuldig oder nicht, und zwar von jedem Hundert, wie sels bige an ihn durch Kauf, Erheirathung, Schankung oder Erbschaft gekommen oder ges schästet worden, nach Maasgab der Kausbriese und Urfunden, mit fr. 15. zu verssteuren, jedoch werden ihme statt des Lephkauss fl. 5. pCto. steurfren gelassen,

und wann er anliegend Gelb barauf bat, in Ansehung der Anlag das Augenmerk darauf genommen.

### Art. 5.

Seine ausserhalb ber Stadt Jurisdiction besigende Guter, sie senen Leben, eigen oder mit einem Fideicommiß behaftet, als da sennd Dorfer, Weiler, Waldungen, Baus renhôse, Wiesen, Acker, Bergwerke, wie auch Grund und ewige Zius, hat er in dem Preiß, wie sie an ihn gekommen, oder, wann sie durch Erbschaft oder Schanckung an ihn gelanget, nach unparthenischer Schäung, nach Abzug fl. 5. pCto. statt des Lenhkauses, wie auch dessen, was er erweislich darauf schuldig ist, und zwar diejenige, welche bereits anderwarts versteuret werden, mit 7. kr. 4. hir. vom Hundert: die davon befrente aber, wie die hiesige liegende Guter, mit 15. kr. vom Hundert zu versteuren.

### Art. 6.

Alles fahrende Bermogen, es bestehe in Schuldbriefen, Wechselbriefen, baarem Geld, eigenen Handelswaaren, Gold, Silber und andere Metallen, Juwelen, Gas lanterien, Spezerenen, Vorrath an Betraid, Weinen, Pferden, Ochsen, Kühen, Schafen, Schweinen, auch der Wirthe und Gastgeben Silber, und anderes Geschirr, Vetten, Leinwand, kurz, alles daszenige, was jeder zu seinem Gewerb gebrauchet, und damit seinen Nußen schasset, solle nach seinem wahren Werth angegeben, und mit 30. kr. vom Hundert versteuret, von dem Vetrag der ganzen Steur von liegendem und sahrendem aber der gewöhnliche Auswechsel bezahlet werden; Jedoch verbleiben ein dem angegebenen Vermögen angemessener Sparhasen, ingleichem derzenige Schnuck, Silbergeschirr, Kleider, Betten, Hausgerath, der Gelehrten und anderer Büchervorrath, welche Habs seligkeiten zu eigenem Gebrauch gewidmet sind, und womit kein Gewerb getrieben wird, allerdings steurfren.

## Art. 7.

Wer erweislich unflußige Schulden, wovon sobald weder die Bezahlung des Capitals noch der Zins zu hoffen ist, ausstehend hat, und solche in dem Steuramt anz zeigen wird, der solle der Versteurung desselben, so lange bis selbige wieder flußig worz den, enthoben, er aber verbunden senn, wann dieses Lettere geschehen, es sogleich nach seinen burgerlichen Pflichten in dem Steuramt wieder zu melden, und die Steur davon zu entrichten.

## Art. 8.

Wer sein Vermögen falsch versteuret, und wider Eid und Pflicht selbiges gesihre licher Weis dem Steuramt ganz oder zum Theil hinterhalt, derselbe oder seine Erben sollen um den fünsten Theil des unversteurten Vermögens, es mag selbiges in: oder ausser, halb der Stadt angeleget senn, oder in auswärtigen liegenden Güteren bestehen, oder nicht, und als ein Meineidiger an teib und Ehren, gestraset werden. Würden sich aber Psleger und Vormünder unterstehen, ihrer Pfleganbesohlenen Vermögen muthwilliger Weis zu vertuschen, zu verschweigen, oder, unter was Schein es geschehen möchte, zu hinterhalten, die sollen die davon gebührende Strase aus eigenen Mittlen zu bezahlen ans Zieckmanns Gesese VII. Theil.

gehalten, und nach Befund der Umftende an Leib und Chre geftraft, von ihrer Pupillen Bermogen aber alleinig der Nachtrag an Steuren und Unlagen vergutet werden.

## Art. 9.

Wann Burger oder Burgerinnen, sie senen verheirathet oder ledig, ihr Burgerrecht aufgeben wollen, so mussen sie Erlaubuiß hiezu ben Einem Hochedlen und Hochweisen Rath schriftlich erbitten, nach erhaltener Bewilligung aber in dem Steuramt ihr hinausziehendes Vermögen anzeigen, selbiges daselbst beschwören, dren Steuren statt der Nachsteur davon entrichten, den quittirten Steurconto ben der wirklichen Burgerrechts aufgab im gesessenn Rath vorlegen, und in dem hierauf zu leistenden Sid versprechen, um Sachen, die während ihres Burgerrechts ihretwegen vorgefallen, nirgend als vor Wohls gedachtem Rath Recht zu geben, und zu nehmen.

### Art. 10.

Die sich ausserhalb verheirathende minderjährige follen, wann sie keine Elteren mehr haben, ihr Burgerrecht mittelst eines ben Rath'zu überreichenden Memorialis renunciren, durch ihre hierüber zu beeidigende Pfleger das besilsende Vermögen in dem Steuramt anzeigen, und mit 3. Steuren vernachsteuren, welches auch von denenjenigen zu verstehen, welche in Klöster geben, daß ihre Pflegere nach abgelegter Profession obvermeldter maßen das in das Kloster einbringende Vermögen in dem Steuramt anzeigen, und hiervon loco der Nachsteur, die 3. Steuren zu entrichten haben. Die Pflegere aber sennd schuldig, ben dessen Unterstassung, wann sie ihrer Pupillen Vermögen, ohne in dem Steuramt deswegen Richtigskeit gemacht zu haben, hinausgegeben, die Steuren und Nachsteuren, und zwar die Nachsseuren mit 10 pCto. aus eigenen Mittlen zu bezahlen, und sollen überdiß noch mit erusts licher Strase angesehen werden.

### Art. 11.

Sind ihre Elteren noch am Leben, und haben ihren aus dem Burgerrecht ziehensten Kinderen allein ein Heirathgut mitgegeben, so sind diese schuldig, dieses Heirathgut mit Junt vom Zundert, vermög! Deer. Sen. Seer. de 20. Aug. 1735. zu vernachsteuren; haben sie sich aber mit ihren hinausziehenden Kinderen für vaterlich und mutterliches Erb ganzlich abgefunden, so lieget ersteren ob, das hierüber gesertigte Document in dem Steuramt vorzuweisen, und die darinn enthaltene Summa mit 3. Steuren zu vernachesteuren.

### Art. 12.

Besitet aber derjenige, der sein Burgerrecht aufgiebet, oder renunciret, ein Saus oder liegendes Gut in der Stadt Etter, so ist er schuldig, selbiges inner Jahrsfrist in Burgers Hande zu verkaufen, da es aber wider sein Verschulden nicht verkaufet werden konnte, ben Einem Hochedlen und Hochweisen Rath um Prolongation zu supplieiren, oder, da dieses unterlassen würde, geschehen zu lassen, daß es nach Versluß eines Jahrs mittelst der Gant an den Meistbietenden seilgeschlagen, von dem Kausschilling aber über die Gantkosten die doppelte Steur und Unlag vor dieses Jahr und 3. Steuren statt der Nachsteur in dem Steuramt zu erlegen.

### Art. 13.

Wann ein hiesiger Burger oder Burgerin stirbt, und fremde unverburgerte Erben hinterläßt, so sollen die hier verburgerte Erben, oder, wann deren keine vorhanden, wann es eine Wittwe, ihre Benstände, wie auch der Eigenthumer, oder Junwohner des Hauses, in welchem die verstorbene Person sich aufgehalten, durch die Ihrige, oder die hiezu besonders angewiesene Leichensager und Leichensagerin, unverzüglich den Todessall in dem Reichsstadtvogtamt anzeigen, damit von selbigem die gesamte Verlassenschaft, jedoch mit Ausnahm dessen, was zu den Leichanstalten erforderlich ift, obsigniret, und, wann sich die auswärtige Erben in Person oder durch Gewalthabere einsinden, durch das Steuramt die Desnung versüget, wann ein Testament vorhanden, solches diesem Umt vorgeleget, und die Inventur, nach der in Gegenwart der Reichsstadtvogtamte lichen Beamten unter den Erben beschehenen Abtheilung aber von diesen die Aestimation des den Fremden zugefallenen Untheils vorgenommen, und dieses bis zu geschehener Absstadung derselben in dem Steuramt, wiederum obsignirt, das Inventarium aber nebst der Aestimation in besagtes Umt geliefert werden könne.

### Art. 14.

Die gesamte Erben sind alsdann schuldig, den Verlassenschafts und Abtheilungsstatum in dem Steurant unverzüglich zu übergeben, und des Erblassers rückständige Steus
ren und Anlagen vorläufig zu entrichten, die fremde Erben aber verbunden, den sie bes
treffenden Antheil an Vaarschaft, Capitalien ausser Etters liegenden Güteren, wann
solche mit keinen Schulden beladen, Gold. Silber, Juwelen, Kupfer, Zinn, Kleideren,
keinwand, Betten und all anderem Pausgeräth (so wie solches geschähet worden) alsogleich mit dem zehenden Psenning zu vernachsteuren, oder bis solches geschehen, wegen
dessen Entrichtung, dem Steurant sichere, und verburgerte Bürgen zu stellen, oder in
dessen Entsiehung alles unter der Neichsstadtvogtamtlichen Obsignation zu lassen.

## Art. 15.

Wurde aber ein Erblasser in seinem in dem Steuramt vorzulegenden Testament seine auswärtige nächste Erben allein mit Legaten bedacht haben, so lieget den Testamentss executoribus, oder denen hiesigen burgerlichen Erben, ben ihren Pflichten ob, diesen frems den Legatarien nichts absolgen zu lassen, sie haben dann derentwegen in dem Steuramt die Nachsteur ad 10. pCto. erleget zu haben erweislich und durch Quittungen dargethan; Im widrigen Fall sind die Testamentserecutores, oder die hiesige Testamentserben, schuldig, die Nachsteur von den denen Fremden zugekommenen Vermächtnissen aus eignen Mitteln zu verguten.

### Arr. 16.

Welcher Burger mit Venbehaltung seines Burgerrechts ausserhalb wohnen will, der ist verbunden, ben Einem Hochedlen und Hochweisen Rath die Erlaubniß hiezu schristlich zu erbitten, und nach erhaltener Bewilligung und hierauf in dem Steuramt von ihm beschehener Vermögensanzeig die dren Jahrssteuren und Anlagen daselbst vorhinein zu erlegen, sodann vor Umlauf des zten Jahrs abermals, und sofort von dren zu dren Jahren um die Verlängerung dieser Erlaubniß einzukommen;

Fallet ibm aber indessen eine Erbschaft von einer hier verburgerten Person zu, so hat er selbige mit 10. pCto. zu vernachsteuren, darf aber hievon keine weitere Steur, als bis er sich wiederum in allhiesiger Stadt niederläßt, entrichten. Gleichwie er hingegen von demjenigen, was er indessen ausserhalb erworben oder an sich gebracht, bis babin keine Steur zu bezahlen hat.

Art. 17.

Wer aber ohne obrigkeitliche Erlaubniß, und ohne sein Burgerrecht aufzusagen, oder sich vorzubehalten, sich anderwärts niederlässet, und fremden Schuß suchet, ift des Burgerrechts verlustiget, und sein Vermögen mit 10, pCto. zu vernachsteuren schuldig.

### Art. 18.

Rein Burger ist befugt, sein haus oder Gut in allhiesiger Stadt und deren Etter an Fremde und Unverburgerte, Geistliche oder Weltliche, was Standes und Wesens sie senen, zu verlaufen, zu vermachen, zu verpfänden und zu verlenhen, er habe dann zuvor die Erlaubniß hiezu von Einem Hochedlen und Hochweisen Rath ausgewirket. Wer darwider handlet, soll um ein Drittheil des Werths dieses Guts gestraset, der Kauf, oder Vermachtniß aber ganzlich entkrastet, und nichtig senn; Gleichergestalten soll keiner dere selben die auf seinen Gutern und Zugehörden haftende Gerechtigkeiten an Fremde veräusseren, oder seinem Gut von selbigen einige Veschwerden, als: Dienstbarkeiten, Einsstandrechte, neue Grundzinse, Gotteebrod, Gülten, und anderes aufwürden lassen; wer hierüber betretten würde, solle nach Ungnaden gestraset, dergleichen Handlungen aber ganzlich als nie geschehen anzusehen, und ungültig senn.

### Art. 19.

Rein Burger, sonderlich geringen Stands, solle sich unterstehen, ohne vorgängige obrigkeitliche Erlaubniß fremde Personen in seinem Haus zu beherbergen, ihnen Untersschleif zu geben, oder sie wol gar in Zins zu nehmen, es sene dann, daß, so viel das Erstere betrift, es Elteren oder Geschwistrig, diese bekannt und unverdächtig, der behers bergende Burger guten Lenhmuths, und diese Besuche nicht zu vielfältig wären, übershaupt aber ihr Ausenthalt nicht über dren Täg dauren würde; wollte ein Burger seine Anverwandte noch länger ben sich behalten, so ist er schuldig, vor Versluß der dren Tage sich um die Erlaubniß biezu ben dem Burgermeister oder Steuramt zu melden, daselbst die Ursachen ihres Ausenthalts, die Zeit derselben Dauer, den Namen und das Vatersland des Fremden auzuzeigen, und den darauf erhaltenen Bescheid ohne Widerspruch zu besolgen.

Wer dieses unterlassen, oder darwider handlen wurde, solle um 10. Rible, gesstrafet, die Unvermögliche hingegen mit Geschngniß, oder Zuchthausstrase angesehen, die Fremde aber, sonderlich wann sie wegen Psuscherenen, Contrebanden, Dieberenen, oder Bettlens verdächtig, alsogleich aus der Stadt geschaffer, oder gesühret werden. Jedoch ist Obiges nicht von Wirthen und Gastgeben zu verstehen, als welche allerdings Fremde zu beherbergen besugt, hingegen aber auch schuldig sind, die ben ihnen sich aushaltende Fremde ben den wochentlichen Visitationen ohne Hinterhalt, ben empfindlicher Strafe, anzuzeigen, und sonderlich wann sie etwas Verdächtiges an ihnen verspüren, solches an obens

angeführten Orten zu melben.

### Art. 20.

Wann angesehene hiesige Burger ihre Berwandte, Bekandte, und unverdachtige Personen von gutem Stand und Herkommen beherbergen wollen, so ist ihnen dieses ebens salls auf 14 Tage gestättet, wann aber der Auseinstalt derselben langer währen wurde, haben sie hievon an seine Behorde die Anzeige zu thun, und all Obiges zu beobachten. Wer darwider handlet, solle mit einer Strase von 20 Athlir. angesehen, und angehalten werden, ihre Gaste aber in offentliche Wirthshauser gewiesen werden, es sene dann, daß sie inzwischen erhebliche Ursachen ihres Ausenthalts bengebracht hätten, als auf welchen Fall ihr Ausenthalt auf einige Wochen verlängert werden mag.

### Art. 21.

Rremde, wes Standes und Befens fie fenen, ohne obrigkeitliche Bergunftigung in Bins zu nehmen, ift keinem Burger erlaubet; Sind fie zu dem Sochstift, und unter Die Privilegirte geborig, fie haben vorbero bereits in burgerlichen Sauferen gewohnet ober nicht, fo lieget dem Burger ob, um diefe Bergunstigung vor Beziehung des Saufes ben Rath einzukommen und bessen Entschluß abzuwarten. Gind es aber gang Fremde, fo ift der Burger verbunden, noch vor gefchloffenem Miethcontract und Mufnahm des Krente den in fein haus ben Rath darum ju suppliciren, der Auslander aber fein Borbaben ebenfalls bafelbft anzuzeigen, zugleich die Urfachen feines biefigen Aufenthalts, und feinen Stand. wann er nicht ohnedem notorisch, zu erofnen, sich zu Ausstellung eines Revers, daß er iabrlich ein mit ihme zu bedingendes Pactgeld in das Steuramt erlegen, alle Arten von Ungeld bezahlen, und in denen zwischen ibm und biefigen Burgeren vorfallenden Strittige feiten, famt feinem Befind; diefer Stadt Jurisdiction fich unterwerfen wolle, ju erbieten Schuldig, das Saus aber eber ju beziehen nicht befugt, es fene bann eine obrigfeitliche Bewilligung erfolget, und ber Revers wirflich gefertiget worden; Welcher Burger bierwider handlen, und ohne vorgangige Erlaubniß Gince Sochedlen und Sochweisen Nathe Fremde, wes Standes und Wurden fie maren, einnehmen wurde, der folle in eine Strafe von 5. bis 10. fl. verfallen fenn.

#### Art. 22.

Wann ein Kauf, oder Handelsmann einen Fremden in seine hiesige Handlung als Handelscompagnon aufnehmen will, so solle letterer, er sene ledig oder verheirathet, eher nicht in das Raggionbuch auf der Kaussentstuben eingeschrieben, und von Ersterm als Gestellschafter augenommen werden, er habe dann zuvor um das Burgerrecht suppliciet, selbiges auch erhalten, und in dem Vanamt dasselbe empfangen, wurden sich aber dermalen dergleichen fremde Compagnons in ein oder anderer Handlung besinden, so sind die hier verburgerte Handeleleute, welche sich in dergleichen Gesellschaft eingelassen, schuldig, sie um das Burzgerrecht auzuhalten, anzuweisen. Wer im erstern oder andern Fall darwider handlen würde, solle unsehlbarer Ahndung unterworfen senn.

Decretum in Senau, den 8. Octobr. 1771.

# 19.

# Feuerordnung für das platte Land des Herzogthums Lauenburg. Vom 17ten December 1784.

ir Georg der Dritte von Gottes Gnaden, König von Großbristannien, Frankreich und Irrland, Beschüßer des Glaubens, Herzog zu Braunschweig und Lüneburg, des heiligen Rönnischen Reichs Erzschatzmeister und Churfürst 20. 20. sügen hiemit zu wissen: Es ist zwar von Uns unterm 18ten Des cember 1739. eine Feuerordnung für die dren Städte Unsers Herzogthums kauendurg mit Einbegrif der dren antessässigen Vorstädte zu kauendurg ergangen; immittelst hat es dis jest an einer für das platte kand eingerichteten ahnlichen allgemeinen Ordnung gemangelt. Alls aber die tägliche Ersahrung sehret, wie nothwendig es ist, auch durch gute Anstalten in denen Vorsern, theils zu Verhütung schädlicher Feuersgesahren, in so weit es durch menschliche Vorsicht geschehen kann, theils ben wirklich entstandenen Fruersbrünsten, diens same Vorsehrungen und Anstalten zu deren Dampsung und Abwendung größeren Schadens zu treffen; So verordnen Wir nach gepflogener Communication mit Unserer getreuen Ritters und kandschaft durch nachstehende so viel möglich zur Erleichterung des Gedächts nisses für den kandmann in die Kürze gezogene Vorschrist Folgendes:

# S. I. Bon Bestellung ber Beuergrafen.

Es sollen in jeden großeren wenigstens aus 12: 16 Feuerstellen bestehenden Dore fern, ausser dem Bauervoigt, welcher allemal die Mitaussicht auf das Zeuergerathe und genaue Befolgung dieser Berordnung hat und darauf mit beeidiget wird, zwen, in kleis neren Dorfern aber einer ans der Gemeinde von der Umtse oder Gerichtsobrigkeit zu Feuergrafen bestellet, und ohnentgeltlich in Sid und Pflicht genommen, auch sogleich nach des einen oder andern Abgang ein anderer dazu ausersehen werden.

Die Juraten tonnen folches Umt ausschlagen, jeboch auch nebenber führen.

Won Uebernehmung dieses Umts darf sich kein Hauswirth oder eigenthumlicher Bes wohner eines pflichtigen Hauses, er sen Hufener oder Kothner, entziehen, es sen denn ein Kirchenjurate, welchem es frenstehet, solches auszuschlagen, doch kann er auch frens willig bende Aemter zugleich verwalten, gleichwie denn auch einem Altentheilsmanne, so lange er noch rührig ist, das Feuergräsenamt fortzuseigen verstattet wird.

## Pflichten ber Fenergrafen.

Die Pflichten der Fenergrafen bestehen überhaupt und im Allgemeinen, auffer was in folgenden Sphis vorschriftlich enthalten, darinne:

Quartal:

Quartalvifitation aller Feuerftellen, auch ber Feuergerathichaften.

1) Daß sie sämtliche Gebäuda, es senen pflichtige oder frene, überall, keine wie gesschlossen amts und gutsherrliche Hose davon ausgenommen, ofters und wenigs steus alle Vierteljahr visitiren, ob etwas seuersgefährlich darinnen vorhanden; ben neuen Gebäuden aber besonders und zeitig genug darnach sehen, daß nichts seuersgefährlich und ordnungswidtig in Ubsicht des Feuerheerdes, Schwidsbigen, Rauchsanges, Osen und Soden angeleget werde; serner darauf achten, daß ein jeder mit Fener und Licht vorsichtig umgehe, daß die von der ganzen Gemeinde zu haltende oder auf jedes Haus angeselzte weiter unten specificirte Feuergeräthschaften in gehörigem Stande und überhaupt diese Verordnung in allen Stücken genau besolget werde.

Strafe ber gefundenen Mangel und Contraventionen und berfelben fofortige Abstellung ben pflichtigen Saufern.

Finden die Feuergrafen irgend einen Mangel an denen Feuergerathschaften eines Hauses, oder betreffen jemanden in einem Contraventionsfalle, welcherlen Art er gegen diese Verordnung sen; so soll nicht allein der Vewohner des Hauses, er sen Eigenthumer oder Miethsmann, ein Frener oder Unfrener, ohne allen Unterschied wes Standes und Wurden er sen, jedesmal 4 fl. Strase erlegen, auch ben einer gar großen Fahrläsigseit mit harterer Uhndung, nach Vesinden der Umstände, angesehen werden, sondern der Vauers voigt und Feuergrafen werden hiedurch im geringsten Saumungsfalle der Abstellung des Mangels oder Fehlers solchen ben pflichtigen Häusern sogleich zu ergänzen oder abzuhelsen authorisiret und haben die Wiedererstattung der Kosten von dem Bewohner durch die schleunigste Erecution von der Obrigkeit und vorzüglich vor alle andere Forderungen zu gewarten.

Ben frener Ungeige ben ber Obrigfeit.

Ben frenen Saufern aber, welcher Urt fie fenen, ift der Mangel oder Fehler ohne gesaumt der Obrigkeit auzuzeigen, welche dafür schleunigft zu sorgen bat, daß die Strafe von dem Bewohner bengetrieben und der Beschwerde abgeholfen werde.

Pflichten ber Feuergrafen ben entstehendem Feuer, schleunige Unzeige beym Umt oder Besticht, auch von Benachbarten Gulfe zu bitten.

2) Ben entstehendem Feuer mussen die Feuergrafen sich vor allen andern ohne den mindesten Verzug dahin begeben, dafür sorgen, daß die gemeinschaftliche ihrer besondern Aussicht anvertrauete Feuergerathschaften herbengeholet und alle Unsstalten zum toschen gemacht werden; Es verstehet sich hieben zwar von selbst, inzwischen wird es ausdrücklich hiedunch denen Bauervoigten oder in deren Abwesenheit oder Versäumniß denen Feuergräsen zur Pflicht gemacht, benm Ausderuch des Feuers augenblicklich jemanden zu Pferde an das Amt oder Gericht zu schieben, auch wenn nahere Hulse von benachbarten Vorsern, Städten, Alemtern oder Gerichten zu erwarten, solche schleunigst darum ersuchen zu lassen.

Die jährliche an einem Sonntag Nachmittag anzustellende Probe.

3) Idhrlich einmal follen an einem Sonntage Nachmittag nach geendigtem Gottesdienste Bauervoigt und Fenergrafen, nach einer zeitigen Unsage; die ganze Dorfsgemeinde gemeinde versammlen und eine Probe anstellen. Eine jede erwachsene Person ift schuldig, daben mit dem Feuergerathe zu erscheinen und die Urbeit zu verrich, ten, wozu er angewiesen wird. Herrschaftliche, gutoberrliche, geistliche Bestiente und andere nicht zur Dorfsgemeinde Gehorige sind zwar zu erscheinen nicht gehalten, doch muß aus jedem zu keinem geschlossenen amtsadelichen ober Pachthose gehörigen Sause eine Person gesandt werden.

### Strafe ber ben ber Drobe Musbleibenben.

Wer ben dieser Probe ohne eine sogleich zu erweisende sehr gultige Entschuldigung ausbleibet, soll, menn es der Bauervoigt oder Feuergrafe selbst, 16 fl. ein jeder anderer aber ohne Unterschied, er sen Wirth oder Anecht, Frau oder Magd, 4 fl. Strafe erlegen, doch darf aus jedem Hause allenfalls eine Person zurückbleiben.

Jahrliche Wisitation burch eine Amte ober Gerichtsperson und Strafe ber gefundenen Mangel.

Gleiche Strafe von 16 fl. erlegen jeder Bauervoigt und Feuergrafe, in deffeu Gemeinde ben einer jahrlich durch eine Umts. oder Berichtsperson, welche den Austrag darzu hat, ohnvermuthet anzustellenden Bisitation irgend ein Mangel an denen vom ganzen Dorfe zu haltenden Feuergerathen gefunden wird.

Findet sich aber ein Mangel an denen von jenen zu haltenden Gerathschaften und sie haben für dessen Serstellung nicht zeitig gesorget; so bezahlen sie gleich dem Bewohner für jegliches sehlende Stuck 4 fl.

### Boju bie Gelbftrafen gu bermenben.

Dahergegen aber und da sie ihr Umt ohnentgeltlich verwalten; so sollen ihnen die Strafen, welche auf ihre Unzeige erlegt werden mussen, zur Aufmunterung und besserer Beobachtung ihrer Pflichten, zufallen; die Strafen aber, welche sie selbst zu erlegen haben, zu Anschaffung des gemeinschaftlichen Feuergerathes, zur Erleichterung der Gemeine, mit angewandt werden.

Bericht von ber angestellten Probe benm Umt ober Gericht.

Endlich flatten felbige jahrlich nach angestellter Probe, das nachste mal, daß sie ans Umt ober Gericht kommen, conjunctim Bericht davon ab.

## §. 2.

Was für Feuergerathe anguschaffen und für weffen Roften, auch nach welchem Fuß? Der Eintritt in eine Feuergilde wird angerathen.

In jedem Dorfe sollen wenigstens 2 große Feuerleitern und 2 große Feuerhacken von der ganzen Gemeinde angeschaffet und unterhalten werden. Die Kosten dazu sind mit Zuhulfnehmung ebenerwehnter Strafgelder zusammen zu bringen und zwar nach dem Versbaltniß der Große der Gebäude, so daß einer für jedes unter einem besondern Dache bes findliches Gebäude dazu benträget, oder wo dieselben in einer Brandcasse versichert worden, wie Wir denn hoffen, daß alle und jede, welche es etwa bis dato versäumet, einer nicht ausländischen Feuergilde bentreten werden, nach der Subscriptionssumme.

Mer bon bem Roftenbeytrag frey, ober nicht frep.

Von einem Bentrage zu diesen Kosten find keine andere, wie die amte, und gutes berrliche geschlossene Hofe, die ihre eigene Gerathschaften halten, nicht aber einzelne frene Gebaude, wes Urt sie senen, so wenig wie die Prediger, Kuster, Forsto oder andere Bediente von wegen ihrer bewohnten Hausern fren, als sich keiner zum gemeinen Besten und zur Sicherheit seines Eigenthums auch nur an Vieh und Jahrniß eine Kleinigkeit benzustragen entledigen mag.

Eintheilung bes Beptrages gefdichet bon ber Obrigfeit.

Die Eintheilung des Bentrages wird unter Direction der Obrigkeit, nicht aber von dem Bauervoigt und Feuergrafen, nach Willkup gemacht.

Angahl ber Feuergerathschaften und wo folche zu vermahren.

Weil aber in gar großen Dorfern zwen dergleichen teitern und Haken nicht hins reichen durften, so soll pro principio ohngeschr genommen werden, daß auf jede 10, 12 Feuer, stellen eine Leiter und Haken gerechnet werden. Bon diesen ist eine Leiter und Haken an des Bauervoigts, die andern aber an jedes Feuergraßen oder einem andern schieklichen Hause, doch so, daß sie nicht zu nahe ben einander, zu hangen und auszubewahren, auch ohne ausdrückliche Erlaubniß des Bauervoigts oder Feuergraßen zu keinem andern Gestrauch anzuwenden.

§. 3.

Das für Feuergerathe in jedem Saufe angufchaffen.

Auffer diefen aber foll jeder Bewohner eines haufes

- r. fleinen Saten,
- 1. Sausleiter,
- 1. Ledernen Gimer,
- 2. gewöhnliche Waffereimer,
- I. Leuchte und
- 1. Tonne oder Rufen, welche besonders des Nachts stets mit Wasser angesüllet in oder vor dem Sause stehen muß, halten; Bauervoigte und Feuergräfen aber schaffen sich statt des ledernen Eimers eine holzerne Sandsprüße an, und sehen darnach, daß solche jederzeit in brauchbarem Stande.

Zu Erleichterung der Unschaffung der hieran fehlenden Stude wird eine Jahrese frist von Zeit der Publication dieser Verordnung bestimmet, nach dessen Werlauf keine Entschuldigung gultig ist. Die ledernen Feuereimer werden von einem jeden Hausbes wohner angeschaft und ihm benm Ubzuge von dem Nachfolger im Hause zu einem tarire ten Werthe ohnweigerlich bezahlet.

§. 4

## Bon Bermahrung ber Afche.

Die Alfche soll nicht ferner in holzerne Tonnen und Geschirre geschüttet und aufbehalten, am wenigsten aber, wie theils Orten geschiehet, auf den Boden gebracht, son Beckmanns Gesege VII. Theil.

bern entweder ein besonder Bobaltnif dazu im Feuerheerd ausgemauert, oder in irdenen ober metallenen Geschirren aufbewahret werden.

### S. 5.

Die Topfer: Brenn: und Schmelzofen fern von Wohnhaufern anzulegen, auch bie Backs ofen nicht nahe an den Saufern, und nicht umgaunet werden.

Die Topfer. Brenn und Schmelzofen sollen jederzeit in einer hinlanglichen Ents fernung von andern Sausern am Ende oder aufferhalb des Dorfes angelegt, die Backofens aber fünftig nicht mehr in der Nahe der Wohnhauser und Gebaude geduldet, am wenigsten aber mit Zaunen befriediget, sondern ausserhalb der Hofe im Felde oder doch wenigstens, wenn die Kohlhose und Gartens nicht nahe belegen sind, an deren anssersten Ende nach der Feldseite zu, errichtet werden.

Der verstattete Gebrauch ber alten Bactofen bis fie nicht mehr brauchbar.

Wie nun zwar die Benugung der jetigen in denen Dorfern befindlichen Back, bfens ferner gestattet wird; so sollen jedoch keine, wenn sie verfallen und feuersgesährlich gestanden, auf dem nemlichen Plat wieder erbauet, oder auch nur eine Hauptreparation daran vorgenommen, sondern solche abwarts gesetzt, und darauf, daß solches geschehe, durch die Bauervoigte, Feuergräsen, besonders aber von obrigkeitswegen, geachtet werden.

Bon Unlegung gemeinschaftlicher Backofen aufferhalb bes Dorfe; Berficherung einer herrschaftlichen Benbulfe bagu.

Wollen übrigens ganze Dorfer ein oder zwei Backofens zum gemeinschaftlichen Gebrauch aussen vorm Dorfe anlegen, und dagegen die übrigen Backofen im Dorfe ganzlich eingehen lassen; so wird Uns solches nicht allein zum guddigsten Wohlgefallen gereichen, sondern Wir sind auch geneigt, so viel Unsere Alemter angehet, auf den Borschlag der Beamten einer solchen Gemeinde, eine Benhülse zu verwilligen, und zweiseln nicht, ein jeder Gutsherr werde Unserm Benspiele darunter gerne solgen.

## §: 6.

Won Anlegung neuer Biehtranten auf den Dorfegemeinheiten, ju Abhelfung des Baffermangele.

Un denen Orten, die nicht nahe an Flussen, Seen oder Teichen belegen, noch gerdumige Wiehtranken in oder nahe benm Dorfe haben, wird es jedes Orts Obrigseit hies durch zur Pflicht gemacht, zu Abelfung des Wassermangels einen oder mehrere dienliche Derter aus der Gemeinheit auszusuchen und von der Gemeinde, jedoch durch ihre Krafte nicht übersteigende Kosten und Arbeit, ausbringen und vertiesen zu lassen, und besonders ben denen vorzunehmenden Gemeinheitsaushebungen und Verkoppelungen ein Hauptausgenmerk darauf zu richten.

Wenn ein solcher Ort aus der Dorfsgemeinheit nicht, wol aber aus Privatgrund, studen zu nehmen stehet; so ist ein jeder schuldig, solchen zum allgemeinen Besten, gegen einen billigen durch unparthenische Uchtsleute zu bestimmenden Ersas aus der Gemeinheit, herzugeben.

## §. 7.

Abichaffung ber trockenen Baune und Anlegung lebenbiger Seden wird empfohlen.

Jeder Dorfschaft, so wie jeder Umts. und Gerichtsobrigkeit, wird aufs Ungelegente lichste empfohlen; nach Möglichkeit auf die Verminderung und Abschaffung der trockenen Zaune und todter Vefriedigungen in denen Dorfern Bedacht zu nehmen, statt dessen die Vefriedigungen von lebendigen Hecken, Steinmauren, Graben und Erdwallen auf alle Weise zu befordern.

## §. 8.

the contract the state of

Rein Licht ohne Leuchte über bie Strafe ober aufferhalb Saufes gu tragen.

Ferner wird ausdrücklich, ben einer Strafe von 4 fl. in jedem Contraventionsfalle, und wenn Schade daraus entstanden ben Karrenschieben oder Zuchiha isstrase, verboten, Feuer in ohnverschlossenen Gesäßen oder ein brennendes Licht über die Straßen zu tragen, damit aus einem Hause ins andere oder auch nur auf dem Hof zu gehen, statt dessen ein jeder sich einer wohlverwahrten Leuchte zu bedienen, und das nothige Feuerzeug zum Unsschlagen anzuschaffen hat.

### Bermahrung bes Feuers bes Abends vor bem Schlafengehen.

Nicht weniger haben alle und jede Hauswirthe und Frauens, ben gleichmäßiger Ahndung, Sorge zu tragen, und davor einzustehen, daß das Feuer vom Geerde des Abends vor dem Zubettegehen entweder ausgethan, oder in das mehreutheils daran belegene Ofenloch tief hineingescharret, oder mit einem sogenannten Stülver zugedecket werbe, auch nicht zu dulden, daß sich Hunde oder Kagen auf dem Feuerheerd und in der Asche zu liegen angewöhnen.

## §. 9.

Erinnerung des verhotenen Schieffens ben Sochzelten ic.; bes unvorsichtigen Tobadrauchens ohne Rapfel; bes Drefchens, Futtern bes Viehes, Bederlingschneibens, ben brennenbem licht; bes Flachsichwingens, Bechelns und Trocknens in Badofen beym ober im Saufe.

Die unterm ihten Marz 1718 und zten Man 1740 ergangene Verordnungen, daß auf dem kande ben Hochzeiten und Gelagen, überhaupt aber in denen Dorfern und zwischen Hausern nicht geschossen, noch unvorsichtig mit Tobacksrauchen an seuersgesährslichen Orten umgegangen, und andere dahin einschlagende Verordnungen, werden hiedurch nach ihrem völligen Inhalte ausdrücklich wiederholet; insonderheit aber, daß niemand, wer er auch sen, mit einer brennenden Pfeise ohne Capsel in oder gar ausser dem Hause herumgehen solle, noch weniger aber einiges Oreschen, Futtern des Viehes, Heckerlingsschweiden, und überhaupt irgend eine Urbeit auf Diehlen, Scheuren, Ställen, Strohsbehältnissen, oder Ibends oder Nachts ben einem brennenden Lichte oder tampe, sondern allein ben einer wohlverwahrten Leuchte, vornehmen solle, ben Vermeidung schwes rer Gesängniß, oder, Falls der mindeste Schade daraus entstanden, Karrenschieben oder Zuchthausstrase. Ebenmäßig wird alles Flachschwingen oder Hecheln ben ticht unterslaget, auch das Trocknen des Flachses in keinen andern wie von Hausern entsernten Vacksosen und mit Venbehaltung der größten Vorsichtigkeit verstattet.

### §. 10.

Die Berlegung ber Bauplage benm Abgang eines ber ju nahe belegenen Saufer.

Als auch theils Orten in den Dorfern ein oder andere Hauser so nahe an einander liegen, daß ben einem entstehenden Feuer die Gefahr der Verbreitung desto größer und unvermeidlicher wird, so authoristren Wir hiedurch jede Obrigkeit, obschon es sich nach einer guten Policen ohnehin verstehet, dahin zu sehen, daß, sobald ein oder ander-so nahe gelegenes Gebaude verfallt, und neu gebauet werden soll, dazu ein anderer bequemer Plaß aus der Gemeinheit oder von des Bewohners eigenen Grundstücken auszusuchen und das neue Gebaude darauf sehen zu lassen, wowider keine aus bloßer Ubneigung oder ohnges gründetem Vorwande hergenommene Widersprüche des Eigenthümers oder der Gemeinde gültig sehn sollen; doch muß Ersterer den aus der Gemeinheit erhaltenen Bauplaß allens falls, nach einer ohnparthenischen Schalzung, von seinen Grundstücken, wo thunlich, ersegen.

§. 11.

Die oftere Reinigung ber Schornfteine und Rauchfange ben I Rthlr. Strafe.

Hiernachst wird die oftere Fegung der Schornsteine, wenigstens viermal im Jahre, wo aber ein beständiges Feuer auf dem Heerde gehalten wird auch wol ofterer, ausdrucks lich allen und jedem, wes Standes und Wurden er ist, durch den Schornsteinseger versrichten zu lassen, anbesohlen, unter der Verwarnung, daß, wenn einer solches versaumet, oder wenn, wie theils Orten geschehen, der Schornsteinseger sich dazu ansindet, deuselben daran behindert, ein solcher auf dessen Anzeige ben dem Amte oder Gerichte ohnabbittlich mit i Rible. Strafe, er sen wer er sen, beieget werden soll. Auch da, wo keine Schornsteine sind, hat ein jeder den Rust fleißig durch die Seinigen aus dem Rauchsange abschasben zu lassen, und die Vauervoigte und Feuergrafen, daß solches geschehe, vermöge ihres Units darüber zu halten.

Schornsteine auf Strohdacher sollen mit einem Sattel verfehen senn, die Fenerheerde mit Thus ren, und die Dsen mit eisernen Thuren; eiserne Stangen und keine holzerne Nicken in die Rauchsanze, die Feuerboden über 2 Fach angeleget werden, dicht mit Not: und Federn.

Daß auch ben Haufern, welche Stroftacher und einen Schornstein haben, dieser mit einer gehörigen Kappe oder Sattel von Steinen eingesaßt, alle Schornsteine und Feuerheerde blos von Manersteinen sicher und nicht senerogesährlich aus auch sein Stroh, Hecde, Flachs oder andere seuerfangende Sachen demselben zu nahe geleget werden durs sein, werden Wir kaum zu erinnern notihig haben. Auch haben Vanervoigte und Feuers grafen darauf zu achten, daß alle Feuerheerde mit Thuren, so wie die Ofenlocher mit eisernen Thuren, gehörig versehen sind, daß keine hölzerne Ricken, sondern eiserne Stangen in die Rauchsänge gebracht werden, nichtweniger, daß die Feuerböden über zwen Fach gehen, und die Vretter gehörig gedichtet und gesedert sind, damit kein Heu, Stroh oder audere Sachen durchhängen können. Wie denn alle und jede Zimmer, Mauer: und andere Handwerksleute sich gendu darnach zu richten angewiesen werden, widrigensalls der daran schuldhabende Zimmermann, Maurer oder Kandwerker, solches auf eigene Kosten zu anzern angehalten werden soll, ohne sich mit der Entschuldigung schüßen zu können, daß es der Erbauer des Hauses so und nicht anders haben wollen.

### §. 12.

Barnung für Biehhirten und Jungens, fein Feuer in der Rabe von Saufern, Saunen, Stafes ten, Baumen, anzulegen; Berbot bes Beidebrennens wird wiederholet.

Diejenigen, inebesondere Biehhirten und Jungens, die Fener in der Nahe von Hausern, Zaunen, Planken, Staketen oder Baumen unvorsichtiger Weise anlegen, sollen, wenngleich kein Schade geschehen, ausser der zu erlegenden Strafe von 4 fil. mit zwentägigem Gesängniß, wenn aber Schaden geschehen, mit resp. Karrenschieben und Zuchts hausstrafe, nach Beschaffenheit der Umstände auf längere oder kürzere Zeit, bestrafet, unerwachsene Kinder aber scharf gezüchtiget werden, woben Wir auch noch die gegen das Heisdebennen unterm 6ten Aug. 1760 ergangene Verordnung zur Vefolgung in Erinnerung bringen.

§. 13.

Erneurung ber Verorbnung megen gu haltenber Machtmachter in ben Rirchborfern.

Wir erneuern auch nochmalen hiedurch nicht nur Unsere Ausschreiben vom 2ten November 1742 und 18ten Marz 1746, die in denen Kirchdersern zu haltende Nachtswächter, als durch deren sleißige Beobachtung ihres Amts manchem Ausbruche des Feuers ben Nachtzeiten vorgebeuget werden kann, sondern vertrauen auch zu einer jeden andern nicht gar zu kleinen Gemeinde, daß sie dergleichen bestellen werbe.

## §. 14.

Die Verheimlichung ber Feuersbrunft verboten; die Bauervoigte und Feuergrafen gleich bas von zu benachrichtigen; die Gemeinde durch Zeichen zusammen zu rufen; alle erwachsene Perfonen sich benm Feuer einzufinden.

Sollte nun, aller dieser Borsichten ohnerachtet, durch Gottes Schiefung ein Feuer, es sen ben Tage oder ben Nacht, entstehen, so wird hiedurch ein jeder, ben Vermeidung schwerer Strase, erinnert, solches nicht zu verheimlichen und alleine zu loschen lange zu versuchen, sondern alsobald und ehe das Feuer überhand nimmt Hulfe zu rusen: insons derheit den Bauervoigt und Feuergräsen gleich davon benachtichtigen zu lassen, damit diese durch das gewöhnliche zur Zusammenberusung der Gemeinde gebräuchliche Zeichen, wo Glocken vorhanden, durch Schlagung der Sturmglocke die Gemeinde und Nachbarsschaft zusammenbringen; da denn eine jede erwachsene Person aus der Gemeinde, Kinder unter 14 Jahren, welche sich in der Nähe des Feuers sehen zu lassen ben Strase der Züchtigung verboten wird, und Abgelebte, auch die dem Feuer am nachsten Wehnende, die sich mit Reuer einzussinden Effecten zuerst beschäftigen dürsen, ausgenommen, sich sos gleich benm Feuer einzussinden schuldig.

Die gemeine Feuerleiter und Safen von vorher bagu bestellten Personen, auch die Sausseuerges rathschaften von jedem Sauswirth und Gesinde gleich mitzubringen.

Die zunächst ben den Aufbewahrungsortern der großen Fenerleitern und haken wohnende von dem Sauerveigt und Fenergräfen in Voraus ben den Proben dazu ernannte Mannspersonen mussen solche ohngesaumt, so wie ein jeder anderer Hauswirth seinen kleis nen Haken, Handsprüße oder lederne Eimer, brennende Leuchte, Falls es ben der Nacht, auch nothigenfalls seine Hausleiter, die Frauens und Mage aber die holzerne Wassereis mers aus Feuer bringen.

### Strafe berer, bie fein Beuergerathe mitbringen.

Wer ohne seine Gerathe erscheinet, wird mit 4 fl. bestrafet, es sen denn, daß er nicht von Hause gekommen und keine Zeit gehabt, solche zu holen, in welchem Falle doch immer einer seiner Hausgenossen solche ben Vermeidung der Strafe mitbringen muß.

Herrschaftliche Bebiente, Geistliche und andere befreyte Personen, follen ihre Knechte und Magde schicken. Die bespannten Ginwohner sollen mit ihren gefüllten Wassertonnen und Rufen jum Feuer eilen.

Herrschaftliche Bediente, Geistliche und andere Befrenete, sind zwar für ihre Personen zu erscheinen nicht anzuhalten, doch mussen sie ihre Anechte und Magde zur Arbeit mit dem Geräthe schiesen; damit hinlanglich Wasser zum toschen ben der Hand sen, ist ein jeder Frener oder Pslichtiger, der Pserde oder Ochsen zu Hause oder in der Nahe hat, solche sogleich durch seinen Anecht vor einen Schlitten oder Schleisen zu hängen und die im Hause habende mit Wasser allezeit angefüllete Tonnen oder Ausen darauf zu sessen, und damit zum Feuer zu eilen, auch so lange, die das Feuer gänzlich gelöschet, vom Wasser, zusahren nicht abzulassen schuldig.

## Strafe ber Caumigen benm Mafferfahren.

Wer überwiesen werden kann, Pferde oder Ochsen ben der hand gehabt und nicht zum Wassersahren, besonders wenn es von ihm begehret worden, herbengebracht zu has ben, soll mit 16 fl. wenn es ein Wirth, ist es aber ein Knecht, mit 8 fl. bestrafet werden.

Worschrift für Mannspersonen, mas sie benm Ausbruch der Flamme auf dem Strohdach zu thun; Ordnung benm Wassertragen durch Frauensleute; Austellung einer Wache ben ber Brandstatte.

Der Mannspersonen Obliegenheit benm Feuer ift es, fobalb die Flamme aus bem Strobdache oder Saufe fchlagt, weil alsbann an feine Erhaltung des im Brande fiebens ben Gebaudes mehr zu denten, zuerft bas Dach famt ben Sparren, benn die Balten und juleft die Dande und Standers niederzureiffen, fo baß bas Feuer gang jur Erde gebracht werde, imgleichen mit denen Sands oder etwa vorhandenen großeren geuerfprugen bas Reuer ju lofden fich ju bestreben, bagegen die Frauensleute und andere ben obiger Arbeit nicht anzubringende Perfonen fich mit dem Waffergureichen in doppelten Reihen ju bes Schaftigen, wovon die eine Reihe die angefülleten Gimer aus Sand in Sand bis jum Feuer, Die andere aber die ledigen Gimere wieder jurud bis an das Wafferbebaltniß geben laft. Mit dem Baffergureichen und Gießen ober Sprugen ins Feuer wird nicht aufgeboret, wenn. aleich bas Gebaude gang niederliegt, bis bas auf der Erde liegende Feuer vollig gelofchet und fein Wiederausbruch zu befürchten, welchem ohnerachtet der Bauervoigt ober mer fonft die Direction ben ben tofdjungsanstalten von obrigkeitemegen geführet, eine von 4 Stunden gu 4 Stunden abzuwechselnde doppelte Wache von erwachsenen Dlannepersonen ans ber Dorfogemeine gu bestellen, welche nicht eber abgeben barf, bis der Schutt fo weit weggerdumet worden, daß man gewiß fen, es glimme kein gunte mehr unter der Miche.

## S. 15.

Das Dach eines bem Brande nahe liegenden Saufes ift mit naffen Tuchern zu belegen.

Wurde ein haus, weil es nahe am Feuer belegen, oder durch die vom Winde dahingetriebene Funken, in Gefahr gerathen; so haben einige dazu zu beordernde keute sich babin und mit Hulfe anzusehender keitern aufs Dach zu begeben, um mit nassen Tuchern, welche aus dem mit Gesahr bedroheten Hause, und wenn deren nicht genug vorhanden ohnweigerlich aus dem nachsten Hause herzugeben sind, der Eutzundung zu wehren, wels chen die bendthigten keute zum Wasserzutragen, Anseuchtung und Hinausreichung der kackens gegeben werden.

In welchem Ball die Miederreiffung eines bem Brande naben Gebaudes ftatt haben foll.

Wird aber die Gefahr der weitern Berbreitung starker und man kann sich Hofenung machen, daß dem Umsichgreifen des Feuers durch Niederreisung eines in der Nahe stehenden Gebäudes Einhalt geschehen werde; so fann unter ausdrücklicher Auordnung der die Direction subrenden obrigkeitlichen Personen, ein solches Gebäude niedergerissen werden, wenn es gleich noch nicht wirklich brennt, zumalen wenn es etwa gar nur ein ohne beträchtliches Gehäude ist.

Die Miederreiffung der dem Feuer nahen Zaune, Staketen und Planken; die schleunige Wegraumung des in Wiemen hangenden Speckes, Schinken zc.

Benm ersten Ausbruche des Feuers sind sogleich die dem Hause nahebelegene trockene Zaune, auch nothigenfalls Statete und Planken, und andere Sachen, welche vom Feuer ergriffen werden konnten, ohngesaumt wegzureissen und aus dem Wege zu raus men. Nichtweniger ist alles in Wiemen und Rauchsange des im Brande stehenden haus ses hangende Speck, Schinken und Würste eiligst, wo möglich, herunterzunehmen.

Gin gleiches muß fogleich in allen nahebelegenen oder sonft in Gefahr senden Sanfern durch die Bewohner geschehen.

## §. 16.

Die ben ben geretteten Sachen in bestellende Bache aus alten leuten.

Ausserdem find einige sichere, allenfalls aus denen Alten, welchen die Arbeit zu fauer fallt, zu nehmenden Leute zur Wache ben denen geretteten auf einen Platz zusammenzu bringenden Sachen zu bestellen, welche solche für diebische Hande bewahren, und nicht ebender davongehen, bis ein jeder das Seinige wieder zu sich genommen.

## §. 17.

Strafe ber Entwendung und Beruntreuung ber aus bem Feuer geretteten Sachen, imgleichen bes Teuergerathes.

Derjenige, welcher ben Gelegenheit eines Feuers das Geringste entwendet, das ihm Unvertrauete nicht wieder zurechte bringet, oder daß er es hat, auf beschehenes Nache fragen verläugnet, soll mit Karrenschieben oder dem Zuchthaus auf eine lange Zeit, ohne alle Gnade, diejenigen aber, die sich gelusten lassen, Geräthe, welche benm toschen ges braucht werden, zu entwenden, oder dergleichen Diebstähle verschweigen und nicht anzeigen,

mit

mit Gefangniff, ober auch nach befundenen Umftanden mit harter Leibesstrafe, beleget werden.

§. 18.

Ber bie Direction benm gofchen führen foll.

Solange keine Amts der Gerichtsperson, worunter auch die Amts und Gerrichts Unter auch Forstbediente zu versiehen, anwesend, suhren Bauervoigt und Feuers grafen die Direction benm Feuer und weisen einem jeden seine Arbeit an; sobald aber eine wolche zugegen, mussen sie sich ben derselben aufhaiten, nichts mehr für sich alleine vornehs men, sondern deren Anordnung befolgen. Dieben wird ein jeder nochmalen zum Fleiß und Folgsamkeit, ohne welche auch die besten Anstalten nichts helsen, vielmehr nur Scharden, Unordnungen und Verwirrungen entstehen, ermahnet, ben Vermeidung ohnaus bleiblicher Geld Gefängniß oder Halseisenstrafe, nach Beschaffenheit der Umstände und der Widerseslichkeit.

§. 19.

Pflicht ber benachbarten Dorfschaften ben Sichtbarwerbung eines Feuers; bey wem fie fich zu melden, und was vornemlich zu thun;

Benachbarte Dorsichaften haben, sobald ein Feuer sichtbar wird, auch ohne daß sie um Hulfe angesprochen oder beordert worden, sich schleunig unter Unführung ihres Bauervoigts oder Fenergräfens dahin mit ihren Sprügen, Haben und ledernen Eimern zu begeben, diese melden sich ben den die Direction benm Feuer Führenden und befolgen mit ihren Leuten das ihnen auszutragende Geschäfte, welches, wenn es ben der Hauptarbeit nicht an Leuten sehlet, vornehmlich die Sicherheit der noch ohnbeschädigten, aber in Gescahr stehenden Gebäude und Nettung des Viehes und Effecten zum Angenmerk haben kann; suhren auch daben ein wachsames Auge, daß niemand von der Arbeit oder gar in die Krüge gehet, und einen mußigen Zuschauer abgiebet.

## §. 20.

beziehet fich auf bas Audschreiben wegen ber Feuersprugen.

In Unsehung des Herbeneilens mit denen Feuersprüßen bleibt es ben dem unterm 3often Junii 1780 ergangenen allgemeinen Ausschreiben in allen Stücken.

## §. 21.

Eur und Berpflegung berer, bie benm lofden Schaben am leibe genommen.

Sollte einer benm tofchen des Feuers an seinem Leibe ohne seine Schuld Schaden nehmen, der soll auf Rosten des ganzen Units oder Berichts curiret, und, Falls er dadurch sein Brod zu verdienen unvermogend wird, für seinen Lebensunterhalt aus denen Urmen-cassen oder auf andere Weise von autes, oder gerichtswegen Sorge getragen werden.

## §. 22.

Die Besichtigung und Reparation ber Feuergerathschaften nach geloschtem Brand.

Der Bauervoigt und Feuergrafen sollen nach geloschtem Feuer die Gemeinheites gerathschaften sogleich besichtigen, bas Schadhaftgewordene ohngesaumt auf gemeine Kossten wieder repariren, und jedes Gerathe wieder an Ort und Stelle bringen laffen.

§. 23.

### §. 23.

Das Sausfeuergerathe foll von jedem Sauswirth gezeichnet werben; Erstattung ber vers lohinen oder beschädigten Feuergerathschaften.

Weil es ohnvermeidlich, daß nicht ben tojchung eines Jeuers die daben gebrauchte Gerathe verwechselt werden, und es hernach schwer, ja zu Zeiten ohnmöglich fallt, daß ein jeder das seinige wieder erhalte, wenigstens ofters Zank und Streit daraus entstehet; so wird jedem Hauswirthe anempfohlen, seine Gerathschaften mit einem unterscheidenden Merkmale zu bezeichnen, widrigenfalls er sich den dadurch ihm erwachsenden Schaden selbst benzumessen, dahergegen einem jeden seine gezeichnete benm Feuer erweislicher, maßen ohne sein Verschulden verlohren gegangene oder beschädigte zum toschen hergege, bene Sachen von der ganzen Gemeinde ersehet werden muß.

### §. 24:

Die Gelbftrafen follen ohne Erlaffung bengetrieben werben.

Gleichwie nun die bestimmten Gelostrasen wegen des Ohnvermögens der mehresten tandleute von Uns sehr geringe gesehet find; also wollen Wir dagegen auch, daß nicht der mindeste Erlaß davon statt finden, sondern solche von einem jeden, der sich etwas zu Schulden kommen lassen, er sen Wirth oder Frau, Anecht oder Magd, und zwar diese von ihrem tohne, ohnabbittlich erlegt werden sollen.

## §. 25.

Die Publication von den Cangeln und nachstdem die jahrliche Berlefung am Tage ber anzustellenden Probe.

Damit nun diese Verordnung zu jedermanns Wissenschaft kommen und niemand sich mit der Unwissenheit entschuldigen konne; soll dieselbe an einem ben der Publication zu bestimmenden Sonntage in allen Kirchen auf dem Lande von der Canzel, in der Folge aber jährlich von dem Küster, Schulmeister, oder in deren Ermangelung von einem des Lesens gutkundigen Bauervoigt, Feuergräßen oder andern Hauswirthe, ben versammleter Bez meinde am Tage der anzustellenden Proben diffentlich verlesen, ausserdem aber jedem Bauervoigt und Feuergräßen ben seiner ersten Bestellung ein Eremplar davon statt der Instruction zugestellet werden, welches ein jeder wohl zu verwahren, und ben seinem Abgange dem Nachfolger abzuliesern hat. Geben auf Unserm Palais zu St. James den 17ten December 1784.

## (L.S.) George R.

J. F. C. v. Alvensleben,

## 20.

Chursurstlich = Braunschweigische Verordnung, die genauere Bestimmung des Werthes der in der Calenbergischen Brandversicherungsgesellschaft stehenden Gebäude gegen die darauf assecurirte Summe betreffend. Vom 12ten

San. 1788.

Se org der Dritte, von Gottes Gnaden König von Großbritannien,tc.tc. Es ist ben einem Brandassecurationsinstitute vorzügliche Rücksicht dahin zu nehmen, daß die auf die Gebäude assecurite Summe in keinem Falle den Werth derselben überssteige, sondern vielmehr der Eigenthümer, ben Erhaltung seiner Sebäude, alleinal merklich interessurt bleibe, damit nicht Gleichgultigkeit gegen Feuersgefahr, ja ben übelgessinten in bedrängten Umständen sich befindenden Hausbesihern wol gar grobe Vernachsläsigung der auf Feuer und Licht zu habenden Aussicht entsiehe.

Es ist um zwar bereits deshalb in Unserer Constitution, die Errichtung der Cas lenbergschen Brandversicherungssocietat betreffend, vom igten Marz 1750 im zten, 4ten und 5ten Spho das Mothige verordnet, um die Einzeichnung übermäßiger Usseuranzsums men zu verhüten, und in Gemäßheit derselben von Unserm Calenbergischen Schascollegio unterm isten Nov. 1769 eine Bekanntmachung durch den Druck erlassen worden:

Wir finden es jedoch den dermaligen Umstanden gemaß, auf geziemenden Untrag des besagten Unsern Schakeollegii, als Administratoren des Brandasseurationsinstituts, damit die Absicht obgedachter Unserer Verordnung desto zuverläßiger erreicht werde, und unter Beziehung auf selbige, hiedurch noch ferner Folgendes zu versügen.

## 6. I.

Da seit Errichtung des besagten gemeinnühlichen Instituts bereits ein Zeitraum von bennahe 38 Jahren verstrichen ist: so hat sich binnen dieser Frist der Werth mans cher einzelner Gebände, insbesondere wenn sie sich in den Handen solcher Eigenthumer bes sinden, denen es an Vermögen oder Betriebsamkeit sehlet, die erforderlichen Hauptrepas rationen vorzunehmen, natürlicher Weise so ausehnlich vermindern mussen, daß es, wenn diese Gebäude aunoch zu ihrer alten Subscriptionssumme versichert stehen, Bewinn sur die Eigenthumer seyn wurde, Falls sie abbrennen.

Um nun dem fur die Societat baber zu befürchtenden Machtheile vorzubengen: find die Catastra jeden Orts, sowol jest als auch in der Jolge, von Zeit zu Zeit, abseiten der Ortsobrigkeiten, mit pflichtmäßiger Benauigkeit nachzusehen, und wenn sich dann Gebäude sinden, ben denen es ohne vorherige Taxation in die Augen fallt, daß sie zu boch

boch versichert fieben; so ift dem Eigenthumer, zumalen wenn fich derfelbe in bedenklichen Bermogensumftanden befindet, zu bedeuten:

Daß er die Affecurang auf eine dem Werthe des Gebaudes angemeßne Summe herabzusegen habe, da dann diese Herabsetzung ohne specielle Taration, mithin ohne dem Eigenthumer Rosten zu verursachen, geschehen kann, wenn nemlich die verminderte Summe, zu welcher sich der Gigenthumer frenwillig erkläret, dem Werthe des Gebaus des, nach ungesehrer Ermäßigung der Obrigseit, solchergestalt für adaquat gehalten wird, daß der Eigenthumer ben dessen etwanigem Berlust durch das Feuer ganz keinen Gewinn haben konne.

Will aber der Eigenthumer sich zu einer solchen Herabsehung in Gute nicht verstes ben: so ist der gegenwartige Werth des Gebaudes durch Achtoleute zu bestimmen, und sollen die dadurch veranlaßten Kosten dem Eigenthumer alsdann zur kast fallen, wenn die Taxation ergiebet, daß eine Herabsehung nothwendig sen, um die Asseuranzsumme mit dem Werthe in gehöriges Verhaltniß zu bringen.

### §. 2.

Wenn nun eine solche Taration von den Obrigkeiten mit genugsamer Vorsicht, und nie ohne vorläufige hinlängliche eigne Erkundigung und Ermäßigung, verfügt wird; so kann ein solcher Fall, da sich die Nothwendigkeit der Herabsehung durch die Taration nicht bestätigt, mithin der Eigenthumer, welcher es auf eine kormliche Taration ankoms men lassen, nicht schuldig senn sollte die Tarationskosten zu tragen, zwar nicht leicht ente stehen: sollte aber gleichwol hie oder da ein Fall eintreten, da ben der formlichen Taration der Werth des Gebäudes dennoch der darauf assecurirten Summe gemäß, mithin die Behauptung des Eigenthumers gegründet besunden würde; so soll in solchem Falle die Bes zahlung der Taratoren aus der Brandversicherungssocietät vergütet werden.

### §. 3.

Ferner hat es zwar ben der im S. 5. Unserer obgedachten Constitution vom Isten Marz 1750 enthaltnen Bestimmung sein Berbleiben: daß nemlich diejenigen, von deren Willkuhr es abhängt, ob sie ihre Häuser einschreiben lassen wollen zu dem von ihnen selbst angegebenen Werth, dafern er nicht übermäßig ist, ausgenommen werden, und Wir sehen voraus, daß es auch ben den Städten, in Absicht der bisher eingeschickten Subscriptionsgesiche, jedesmal im Magistratscollegio erwogen senn werde: ob auch eine oder die andere verlangte Assecuranz sur übermäßig zu halten, mithin nur solche Subsseriptionsgesuche nach Vorschrift der Verordnung eingesandt senn werden, welche vers baltnißmaßig zu senn erachtet worden:

Damit jedoch Unser Salenbergsches Schascollegium, als Abministrator des Insstituts, in der Folge hievon um somehr versichert senn könne; so sind die nach dem bestannten hier sub Nr. 1. angefügten Formulare auszustellenden Subscriptionsscheine, wo der Gebrauch derselben Statt sindet, ben deren Einsendung an das Schascollegium, von Sb 2

ben Obrigkeiten jedesmal mit einem nach dem Formulare (Unlage Nr. 2.) aufzustellenden und mit dem unter diesem Formulare bemerkten gerichtlichen Attest versehenen Generalvers zeichnisse zu begleiten.

§. 4.

Damit auch, wenn ein bereits assecurirtes Gebaude in der Assecuranz um ein sehr Unsehnliches, ja wol gar um das Doppelte der vorhin versicherten Summe, erhöhet werden soll, dem Administrationscellegio selbst einigermaßen zu Gesicht komme, worinn die so grosse Verschiedenheit der alten und neuen Assecuranzsumme ihren Grund habe; so ist ben solchen Gebauden jedesmal in dem Generalverzeichnisse (welches übrigens resp. nach dem Formulare Nr. 2. von den Stadtobrigkeiten, von den Beamten aber, nach dem vom Schascollegio unterm isten Nov. 1769 angegebnen, unter Nr. 3. hier nochmals anges legtem Formulare, sernerhin in duplo einzusenden ist) die Ursache, warum eine solche Erschöhung zuläßig sen, zu bemerken: z. E. ob etwa das Haus vorhin unter dem Werthe ver, sichert gewesen? ob es verbessert oder gar neu gebauet worden?

Wir vertranen nun, es werden samtliche Obrigkeiten dieser Unserer Berordnung, jest und kunftig, mit schuldigster Sorgfalt und ohne weitere Erinnerung nachkommen. Sollte jedoch eine oder die andere Obrigkeit, ben Einsendung der Subscriptionsanzeigen, es an Beobachtung der obstehenden Vorschriften ermangeln lassen: so soll eine solche unvollsständige Unzeige in das Catastrum überall nicht ausgenommen werden; dagegen aber, ben etwa entstehendem Brandschaden, dem Eigenthümer der Regreß gegen die Obrigkeit vorsbehalten bleiben.

Begeben Sannover, ben 12ten Jan. 1788.

(L.S.)

Ad Mandatum Regis & Electoris speciale.

D.A.v. Wenkstern. v.b. Busiche. v. Rielmansegge, v. Beulwig, v. Arnfwalbt.

3. A. Rlockenbring.

### Nro. f.

Nro.

Sch Endesunterschriebener ersuche biedurch Hochlobl. Schafcollegium zu hannover, nachbemeldete meine Gebaude dem Brandsocietatocataftro einverleiben zu laffen, ale:

lang, tief

taxirt,

Nro.

mein Wohnhaus,

Bus

Rible.

und mir, daß solches geschehen, auch unter welchen Nummern selbige aufgeführet sind, bekannt zu machen; Wogegen ich mich verpflichte, ben entstehendem Brande, der publis eirten Ordnung gemäß, meine Quote promt und willig benzutragen.

### P. M.

In den offengelassenen Raum muffen die einzuschreibende Gebäude separatim aufgeführt, mits bin das Wohnhaus, jeder Flügel, hinterhaus, Scheuren, Brau, und haushaltungsges baube, Stallung, Remisen, u. f. w. besonders taxiret, auch angezeiget werden, wie viel Fuß jedes lang und tief, auch ob solches von Stein oder holz erbauct. Woben nochmals erinnert wird, daß das einzuschreibende Quantum allemal in 25 Athle. aufgehen muffe, und unter solcher Summe teine Taxationes angenommen werden.

Betrift die nachgefuchte Entscription folde Gebaude, die schon subscribirt find, und hober ober niedriger geseigt werden sollen; Go ift der vorige Versicherungsschein hieben zugleich abzus liefern.

### 20. Caration der Saufer

### Nro. 2.

### Formular für Städter

jur Anzeige der Veränderungen des Brandaffecurationschlaftet für den mit bem
iften Februar jährlich eintretenden Subscriptionstermin.

### P. M.

Die Anzeige ber Affecuranzveranberungen ift jedesmal im Monat Januar einzusenden. Die Subscriptionssummen muffen ben jedem einzelnen Gebaude in 25 Athle. aufgehen. Uebrigens verstehet es fich von selbst, daß die Affecuranzveranderungen, sobald die Resceptionsschie vom Schapcollegio erfolgen, nach diesem in das Stadtcataftrum einzutragen find.

### Nachgesuchte Veränderungen des Brandassecurationscatastri, pro Termino den isten gebr. 17

### Stadt N. N.

|                     | Mai                                | nen                          | 133          |          | 330          | 4             |              |      | 1     |
|---------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------|----------|--------------|---------------|--------------|------|-------|
| laing<br>Nag<br>Zr. | bisher im Catastro<br>aufgeführten | er<br>jehigen<br>thů mer     | Mohing aufer | Scheneen | Rebengebände | vorige        | ubscrif      | plus | minus |
| 6                   | N. N. — waren vorhin unter         | N. N. — bem Werth versichert | I            | 1        | 2            | 700           | 1000         | 300  | -     |
| 20                  | N. N                               | generally berieve            | 1            | -        | I            | 800           | 600          |      | 200   |
| 131                 | ,                                  | N. N. —                      | 1            | -        | 3            | _             | 1000         | 1000 | -     |
| 140                 | N. N. — hat neu gebauet            | Greent agents                | 1            | -        |              | 600           | 1400         | 800  | -     |
|                     |                                    | Summa                        | *            | 5        | *            | 2100          | 4000         | 2100 | 200   |
| 01/2<br>3 01/0      | . Military of Company 3.1          | verglichen — Bleibt —        | -            | -        | -            | · <u>····</u> | 2100<br>1900 | -    | 22 ai |

Machbem vorstehende Affecurangveranderungen und resp. neue Affecurangesuche, wovon die Subscriptionoscheine der Eigenthumer sich angefügt befinden, im Magistrats, collegio zur Anzeige gekommen und ermäßiget sind; so wird hiemit, abrigkeitlich versichert, daß die neuen Subscriptionosummen dem Merth der Bebäude angemessen gehalten werden. Urkundlich Unserer gewöhnlichen Unterschrift und bengedruckten Stadtinsiegels.

N. N. ben ter

### Nro. 3.

Formular für Alemter und abeliche Gerichte, zur Anzeige der Beränderungen des Brandassecurationscatastri für den mit dem Isten Februar jährlich eintretenden Subscripri onvermin.

P. M.

Die Anzeige der Affecuranzveränderungenist jedesmal im Monat Januar in duplo einzusenden! Das unter demfelben angegebene gerichtliche Attest wird jedoch nur unter das eine Exemplar gesest. Das andere Exemplar erfolgt bemnächt, mit der Receptionsversicherung des Schapcollegii verses

hen, als ein in der Amtsregistratur aufzubewahrendes Supplement des Cataltri, zuruck. Es versteht sich übrigens von felbst, daß jedoch auch in dem Cataltro, nach eingegangener Receps tionsversicherung, die dadurch entstehenden Beränderungen zu bemerken find. Die Subscriptionssumme eines jeden Societätigenossen muß ben jedem Gebäude in 25 Athl. aufgehen.

Nachgesuchte Beränderungen des Brandassecurationscatastri, pro Terming den iften Kebr. 17

### 20mt N. N.

|                      |                                 | 111 e 11                                  | 3000       | Schriften.     | Rebe         | 6         | ≈uhia.      |         | a              |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|------------|----------------|--------------|-----------|-------------|---------|----------------|
|                      | bisher im Catastro aufgesührten | jekigen                                   | Wohnbanfer | ueam           | Rebengebande | , ,       | Subjer      | ibitoti |                |
| Nr.                  | Eigen                           | thumer                                    | H          | 11,13          | 101          | vorige.   | l_neue_l    | plus 1  | minu           |
| 3                    | N. N                            | N. N.                                     | 1          | 273            | 1            | 150       | 300         | 150     |                |
| 3, b                 |                                 | - Stall -                                 |            |                | I            |           | 100         | ICO     |                |
| 5                    | N. N.                           | gebauet                                   | , I        |                | 11/          | 150       | 400         | 250     | -              |
| 5, a                 | war bieher unter                | dem Werth versichert                      |            | 1              |              | 50        | 150         | 100     |                |
| 5, b<br>7, a<br>7, b | N. N                            |                                           | _          | ; , <b>i</b> , | _            | 25<br>75: | 50<br>100   | 25      | -              |
| 7, b                 | OF 07- TA                       | Leibzuchthaus —                           | -          | -              | 1            | 50        | 100         | 50      | <b>Quality</b> |
| 8, c                 | N. N.                           | N. N.                                     | 1          | -              |              | 200       | 100         |         | 10             |
| 0, 0                 | N. N. —                         | N N. Stall —                              |            |                | 1            | 25        | cellar      | _       | 2              |
| -                    | 1                               | Summa — — — — — — — — — — — — — — — — — — | ,          | 11             | 3            | 725       | 1300<br>725 | 700     | 12             |
|                      |                                 | Bleibt —                                  |            | _              | _            | 7         | 575         | 575     |                |
|                      | Pag. Catastri — 00.             | 6tes Dorf, N.N                            |            |                |              |           |             |         |                |

Daß die in vorstehendem Verzeichnisse specisierten Gebaude nicht über den wahren Werth taxirt find, vielmehr ihr Werth sich vollig auf die vorstehende nachgesuchte Usse, euranz belaufe, wird hiemit unter Umtssiegel und gewöhnlicher Unterschrift bescheiniget.

### 2I.

# Herzoglich = Braunschweigische Verordnung, über die Große, Gute und Gaare der Barrn = Ziegels und Leimsteine. Wom 14ten Septemb. 1764.

Demnach verschiedene Beschwerden darüber einzegangen, daß zeithero die gestrannten und keimsteine sowol von ungleicher Größe, als sehr verschiedener Gute, auch zum Theil gar untauglich gemacht, dadurch aber den Bauenden großer Nachtheil zugezosgen, und dann dahero nothig befunden worden, nicht nur über die Gute derselben mit mehrerm Nachdruck zu halten, sondern auch eine durchgängig gleiche Form der Barrnsteim, und Ziegelsteine in den hießgen kanden einzusühren; Als sehen, ordnen und wollen Wir hiemit, daß hinsuro

- i) zu den Barrn, leime und Ziegelsteinen kein anderer als tuchtiger, reiner und wohldurchgearbeiteter Thon und respective leim genommen,
- 2) die Baren, und teimfteine einen Buß lang, dren Boll dick und feche Boll breit,
- 3) die Ziegelsteine aber einen Buß lang, einen Boll dich und neun Boll breit gefore met, und
- 4) bende, sowol Ziegele als Varrnsteine, gehörig ausgebranut und solchergestalt zus bereitet werden sollen, daß es denenselben an den gewöhnlichen Kennzeichen der Gute und Gaare, welche besonders aus dem hellen Klang und dem leichtern Gewichte zu-beurtheilen, nicht fehlen musse.

Gestalt denn widrigenfalls, und wenn baben die vorgeschriebene Maaße gehörig nicht beobachtet senn, oder es sonst den gebrannten Steinen am obben nannten Kennzeichen der Gute sehlen wurde, sodann nicht nur der Preis derzselben nach obrigkeitlichem Ermessen heruntergesetzt, sondern auch, Falls ja ein Maurermeister oder Dachdecker dergleichen auf eine ordnungswidrige Urt ausgearbeitete, gesormte und gebrannte Steine, ohne davon dem Bauherrn, oder sonst gehörigen Orts vorgängige Anzeige zu thun, verbrauchen wurde, vor den Schaden, welcher dem Bauherrn dadurch veranlasset wird, aus eigenen Mitsteln einstehen, und nach Besinden noch dazu mit willkührlicher Gelostrase bes leget werden soll.

Wir befehlen bennach famtlichen Unsern Ober, und Beamten, Magistraten in ben Stadten und übrigen Gerichtsobrigkeiten in Unsern Landen, sich hiernach gebührend zu achten, und diese durch den Druck publicirte Verordnung zu jedermans Wissenschaft und Nachachtung an gehörigen Orten auschlagen zu lassen. Urkundlich Unserer eigenhandigen Unter.

Unterschrift und bengedruckten Fürftlichen geheinnen Canzlepsiegels. Gegeben in Unserer Stadt Brauuschweig, ben 14ten Sept. 1764.

Carl, S. i. Br. u. 2.

(L.S.)

3. S. v. Botticher.



22.

Declaration der Herzoglich = Braunschweigischen Verordnung vom 14ten Sept. 1764, über die Größe, Güte und Gaare, der Barrn = Ziegel = und Leimensteine. Vom 6ten Marz 1765.

On Gottes Gnaden Carl, Herzog zu Braunschweig und Lüneburg to. to. Machdem Uns geziemender Vortrag geschehen, wie denen Bauenden zu merklichem Vortheil gereichen dörfte, wenn die in Unster höchsten Verordnung vom 14ten Sept. por rigen Jahrs, wegen der Varrn. Ziegel, und keimensteine vorgeschriehene Form auf mehr als eine Art bestimmet und benen Bauenden darinn die eigene Wahl gelassen, annehst aber denenselben ben den sodann nothigen Ausrechnungen, und damit allenfalls jeder seinen Ansschlag selbst darnach machen könne, durch diensame Tabellen zu Hulfe gekommen wurde; und Wir dann Uns diesen Vorschlag in Gnaden gefallen sassen, so declariren, dronen und wollen Wir hiemit gnadigst:

- 1) Daß die Baren. und keimensteine, ausser ber vorhin bestimmten Form zu 12 Boll lang und 3 Boll die, auch 10, 10½, 'It, 11½ Boll lang und 2, 2½, 2½, auch 2½ Boll die geformet werden konnen, die Huttenbediente sich hierun lediglich nach den Bestellungen ber Bauenden richten, jedoch auch diese keine andere, als von ebengedachten Maaßen verlangen, sondern sich damit begnügen sollen, daß sie die Wahl haben, von den aus sothanen Maaßen entstehenden 25erlen unterschiedenen Formen diesenigen zu bestellen und versertigen zu lassen, welche sie ihren Absichten am dieusamsten erachten. Die Breite dieser Steine aber muß durchgehends 6 Boll bleiben.
- 2) Die Ziegelsteine sollen nur von dreperlen Form senn, nemlich: a) 12 Zoll lang, 9 Zoll breit, b) 18 Zoll lang, 9 Zoll breit, c) 18 Zoll lang, 10 Zoll breit, und die Dicke bleibt in allen dren Sorten 1 Zoll.

### 250 22. Braunschweig. Werpronungiber Ziegelfteine.

- 2) Damit jeder nach Madgnebung feines vorhabenden Bertes die Anichlige wegen biefer Urt Materialien fowol felbst auf bas Genaueste machen, als auch bie von ans bern gemachte Unichlage prufen und fich fur unubthigem Aufwand buten, ober auch von ichon vollendeten Werken die formirten Roftenrechnungen defte grundlicher untersuchen tonne: Go baben Wir zu foldem Ende die diefer Unfrer bochften Berordnung angefügte Tabellen, nebft der Auweisung zu deren Bebrauch, ausarbeiten laffen, und befehlen dies ferwegen biedurch guddigft, daß die Obrigfeiten jeden Orts nicht nur denen Bauenden jedesmal davon Nachricht, oder auf Berlangen Abschrift davon ertheilen, sondern auch die in ihrer Berichtsbarkeit befindliche Baumeiftere, -wie nichtweniger die Maurer und Dachs becker, darauf verweisen, und wenn felbige entweder von vorhabenden Werken ju bobe Une Schlage, oder von icon vollführten Werten zu bobe Rechnungen machen, es mag foldes aus bloger Unerfahrenbeit oder auch aus Gewinnsucht geschehen, nach dem Berhaltnig bes badurch dem Bauenden jugezogenen ober bemfelben bevorgestandenen Schabens, in nachbrudliche Strafe nehmen, auch, wenn ber Schabe ichon wirflich gelcheben, zu beffen Erfehung mibalten, widrigenfalls, und baferne Die Obrinkeiten hierunter einige Saumfes ligfeit fich ju Schulden tommen laffen wurden, felbige dafür felbft haften follen.
- 4) In Unsehung der Preiße verordnen Wir hiemit gnädigst, daß obgleich wegen verschiedener Umstände nicht thunlich ist, auf ein oder die andere Sorte einen gewissen und beständigen Preiß zu setzen, democh zu allen Zeiten der currente Preiß von 12 Zoll lang und 3 Zoll dicken Barrn, und Leimensteinen und von 12 Zoll lang und 9 Zoll breiten Zies geln, den gesehmäßigen Preiß aller übrigen Sorten nach Maaßgebung des in der Tabelle D, und in der Unweisung zur Tabelle E. bemerkten cubischen Werhaltnisses bestimmen soll, und werden deswegen die Inspectores und Administratores der Ziegelhütten hiedurch aus drücklich besehliget, die jedesmaligeurrenten Preiße von vorbemeldter Form alle Monate an hiesiges Intelligenzomitoir einzusenden, die Fürstl. Intelligenzommission aber hat solche alsosort in dem nachstsolgenden Blatt bekannt machen zu lassen.

Wie es im übrigen ben mehrgedachter Unserer Verordnung vom 14ten Sept. vor eigen Jahrs fein ungedndertes Verbleiben hat; Also besehlen Wir samtlichen Unsern Obers und Veamten, Magistraten in den Stadten und übrigen Gerichtsobrigkeiten in Unsern Landen, wie auch denen Hutteninspectoribus und der Intelligenzemmission, sich hiers nach gebührend zu achten, wollen auch gnadigst, daß diesellnsere hochste Verordnung und Verlaration durch den Druck publiciret und gewöhnlicher Orten öffentlich angeschlagen werden solle. Urkundlich Unser eigenhandigen Unterschrift und bengedruckten Fürstl. ges heimen Canzlensiegels. Gegeben in Unserer Stadt Braunschweig, den 6ten Marz, 1765.

Carl, S. z. Br. u. L.

(L.S.)

J. S. v. Botticher.

| TO TO            | in in the state of | 113                              | 12.                               |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| ग्रेथिक जाकर 21  | แล้ง เราชาวิ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ia (23): 108                     |                                   |
| A Should 123     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | iliu2\$Zir                       | non <b>27</b> .8                  |
| 26               | <del>3 + (                                  </del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2284                             | 211 <b>30</b> : .011              |
| -288             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 3 i §                          | 33                                |
| pen suit of 315  | i glad <b>33</b> :3-40<br>n : 14003, 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 626.6 197.62<br>62.6 <b>3.42</b> | 261036, 210 1 1 1 1 C             |
| pelk intoenet Co | a solden tige<br>Oden Volumant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | a 400 habil                      | up v biež.<br>I ploduž viš si vis |

|      | 303  | 317  | 318 | 33   | 344  | 36 |
|------|------|------|-----|------|------|----|
| 1296 | 43   | 41   | 41  | 40   | 38   | 36 |
| 1512 | 50   | 48   | 48  | 46   | - 44 | 42 |
| 1728 | 58   | 55   | 55  | 53   | . 51 | 48 |
| 1764 | 59   | 56   | 56  | 54   | 52   | 49 |
| 1944 | 65   | .62  | 62  | - 59 | 57   | 54 |
| 2016 | 4 64 | 26.0 |     | 1 .1 | [    |    |

Sorte mit ber moglichften Koftenersparung felbft t 1000 Quadratfuß von der ersten Sorte 22 Lble. sicht gemäße foldergestalt, daß wenn z. E. das 1000 von it Dach von ifi mithin verbalt fich ber Preig ber eefte Bemanbniß, 4) Der Preiß der Ziegeln von der eullen Sorien

Steine, 5. E. von 3 3oll biden und 12 3oll ! 3) Wer auf noch mehrerlen Falle, geiren, und burcheinander multiplieiren, so bekommt er den Liche Unjaht

2) Benn in großen gadern Diegel,

A, B, C tann man feben, um weeviel bee Unft mo bie Steine auf die bobe Kante zu fegen, zden Labellen Jrom moniatel nant nabadaT voleic flonimvoge (I

### B, und C.

en will, und ift daben angenommen, bag alle Barenfteine & Bolt breit fenn

boch und breit erfoderlich, wenn die Steine nicht auf die bobe Rante gefeget

4 Fuß breit und 5 Fuß boch, erfoberlich; fo findet man in der Tabelle A, abl 27%, in der Tabelle C aber, wo 3168 und 27% zusammentommen, die

nun bas augegebene Sach nur 3168 Quabratzoll im lichten balt, fo find noch

verlangten Barensteine, z. E. 11 mit 6, und dividiret mit dem Product 66 Babl 48 zeiget die Stucke auf die hobe Kante ju fegen an.

ithin 48 folder Steine 3168 Quabratjoll.

# E. 10 Quadratsuß zu decken werden ersodert 1. von Ziegeln 12 Zoll lang } 22 Stück 11. von Ziegeln 18 Zoll lang } 16 Stück 11. von Ziegeln 18 Zoll lang } 16 Stück 111. von Ziegeln 18 Zoll lang } 12 Stück

### e D.

uissen, massen die Breite immer 6 Zoll senn muß; so drucket der Bruch ff 155 mit 13, dividiret das Product mit 72, und man bekommt aledenn für

### e- E

ian die Flache des Daches in Quadratfugen; z. E. wenn das Dach 72 Jug on der dritten Gorte decken laffen, so multipliciret man sothane Zahl mit 12,

Some Silver (1)

23.

## Herzoglich = Wirtembergische Wegordnung. Vom 18ten Januar 1772.

on Gottes Gnaben Carl, Berzog zu Wirtemberg und Ted, Graf zu Mompelgart, Berr zu Bendenheim und Juftingen zc. Ritter bes golbes nen Bliefes, und des Lobl. Schwäbischen Crenfes Generalfeldmarichall ac. 2c. Thun biemit kund und zu wiffen: Machdem nunmehro Die Cache, fowol wegen Berftellung nnd chaussemaßiger Unlegung, ober Reparation, als insonderheit auch wegen kunftiger Unterhaltung, ober Conservation, der durch Unsere Berzogliche Lande giebenden crepfe folugindfrigen Baupt: Land: Beer, und Commercialstraffen, zwifchen Uns und Unferer treue gehorsamften Landschaft gnabigft und unterthanigft verabschiedet, und bieben unter andes rem auch festgeseiget worden, daß die unterm iften Junii 1752 emanirtee und in Absicht auf die Unterhaltung der Chauseen bis daber jur Richtschnur gebrauchte Wegordnung, als benen dermalig gemeinsamlich verglichenen Grundsagen nicht durchgebends angemeffen, aufgeboben und überhaupt dem Straffenreparations . und Confervationsmefen eine aus bere benen Regulis Societatis so viel moglich gemaffe Einrichtung gegeben werden solle: Alls will die Rothwendigkeit allerdings erfoedern, daß in Conformitat ber getroffenen Berabichiedung eine neue Wegordnung ausgekundet, und manniglich badurch verftandiget werde, wie Wir die Unterhaltung der jum Theil bereits ichon angelegten, jum Theil in Bukunft weitere berguftellenden Chauffeeftraffen von Georgit 1771 an und futterbin auf immerbar behandelt miffen wollen. Bu bem Ende wird

T.

Borausgeseht, daß von bemeldtem Termin an die gemeinschaftliche Herre und kande schaftliche Strassencassa auf allen theils vorhin schon crenßschlußundßig sestgesehten, theils mit der kandschaft in Zukunst weiters zu regulirenden Chausseckrassen, so weit sie sich durch Unsere Herzogliche kande ziehen, mit Junbegriff der darzu gehörigen Doblen und Brucken, alle vorfallende Unterhaltungs, und Conservationskosten, die auf etwas Webiges, so denen an einer chausserten Hauptlandstrasse liegenden Communen, wie unten weiters vorkommen wird, in Voraus zugetheilet worden, zu bestreiten habe. Es sind aber

Sievon expresse ausgenommen:

A) Die an denen crenßschlußmäßigen Strassen dato noch nicht chausseemäßig bergestellte Districte, welche denenjenigen Communen und Corporibus, die nach Maaßgab Unserer Herzoglichen Landsordnung und der Observanz deren Unterhaltung bisher zu besorgen gehabt, annoch in solange zur Conservation oblicgen, die solche mit der Zeit ebenfalls auschaussert senn werden, von wo an sofort die Herre und kandschaftliche Straffencassa, in Unsehung der darauf zu verswendenden Unterhaltungekosten, die Stelle jener Communen und Corporum vertretten wird;

- B) Diejenige Wegdistricte, welche durch dies an denen Chaussestrassen situirte Orts schaften selber geben, und innerhalb deren Etters liegen, allermassen solche die Communen noch ferners auf ihre Kosten, so wie zu repariren, also auch zu conserviren, schuldig sind; Woben jedoch denen Communen guddigst angesichert wird, daß ihnen zur Reparation, oder neuen Herstellung dergleichen Districte, es geschehe hernach diese Reparation mittelst Pflasterung oder chaussemaßiger Anlegung derselben, aus der Herrs und Landschastlichen Strassencassa der Bilstigkeit nach ein Behtrag geschopfet werden solle;
- C) Diesenige Brucken, wovon Unsere Herzogliche Rentcammer ober einzele Communen von Alters ber besondere Bruckengelder beziehen, und welche von denen zu einem solchen Bruckengeld berechtigten Corporibus billiger Dingen noch weiters erhalten werden nuffen; sodann
- D) Die mit keinem Bruckengeld afficirte Altere Brucken innerhalb Etters dererjenigen Orte, welche an einer Chaussee liegen, und deren Erhaltung, so wie es vor Anlegung der Chaussee gewesen, also auch nach derselben, noch sernerhin ein Onus vor die Communen verbleibt. Wohingegen, wann vor nothwendig ans gesehen wird, innerhalb eines Orts, welches an der Chaussee stuirt ist, zu mehrerer Versicherung der Passage, eine neug Brucke oder Dohle zu erbauen, Wir, obgleich solche zum Wegdistrict des Etters gehört, jedannoch weder die anfängslich darauf zu verwendende Baus noch die in der Folge daben vorfallende Consservationskosten der Commun aussubürden, sondern beederlen aus der Herrs und Landschastlichen Strassencassa bestreiten zu lassen, gnädigst gemennet sind.

March State Comment

Ferners ift auch

- Das Ausschlagen der Graben zu beeden Seiten der Chaussen kein Gegenstand vor ermeldte Strassencassa, sintemalen an Orten, wo der Privatorum Guter anstossen, die Innhabere solcher Guter, wo aber die Strassen sich über Allsmanden und Egarten ziehen, die Communen, so weit ihre Markungen gehen, derlen Graben in tüchtigem und solchem Stand immerhin zu erhalten haben, damit das darinnen sich sammlende Wasser zu allen Zeiten ohngehindert ablaus sen könne; Wie dann auch in Ansehung dererzenigen Chaussegräben, welche sich über Herrschaftliche Guter und Waldungen ziehen, von Unserer Herrs und Landschaftlichen Strassenbeputation besindenden Umplanden nach das weiters Röttige verfüget werden wird. Und so verbleibt
- B) Die Sestung und Unterhaltung der Schranken, als eine mord zur Policen gehos rige Anstalt, wo dergleichen zu Verhütung Unglücks an steilen Rhainen und Ufern erforderlich sind, eine fernere Obliegenheit derer Communen; welche Besschaffenheit es ebenfalls

C) Mit Sauberung der Brucken und Dohlen hat, wann theils die untere Ochnungen, theils die obere Seitenlocher, mit Morast und Unrath angefüllet sind, und das durch dem Wasser, welches sich sowol unten in denen Graben, als oben auf denen Brucken, sammelt, der frene Ablauf benommen wird.

4

Wie nun hieraus deutlich zu erseben ift, was die herre und landschaftliche Strafe fentaffa von dem Onere Confervationis derer Chaussen zu übernehmen babe, und mas das von theils anderen Corporibus, theils denen Communen, theils auch Privatis, zukomme; Allso verordnen Bir, soviel die Art und Weise der Unterhaltung anbelangt, fernerweit andbigft, bag vordrift dabin gefeben werden folle, damit die Straffe immergu ibre gebos rige Wolbung und Gleichheit behalte; Immassen die wesentlichste Gigenschaften einer tuche tigen Chanffee darinnen bestehen, daß sie in der Mitte bober, als auf beeden Seiten fene, damit tein Baffer darauf fteben bleibe, fondern in die Graben ohngehindert ablaufen konne, und daß man weber tiefe Rabrlaifer noch wirkliche tocher barauf antreffe, denen Graben aber ift zu beobachten, daß folche nach fartem ober lang angehaltenem Res genwetter gleich ben der erften gunfligen Witterung vom Schlamm und Sand gefaubert und in der jeden Orts nach Beschaffenbeit der Umftande erforderlichen Weite und Tiefe ausgeschlagen werden; Wo sofort von der aus selbigen berausschlagenden Erde jedesmals foviel, als jur Bededung des Scitenpflafters, wann folches zu febr entblogt mare, vone nothen, auf die Chauffee an bemeldtes Pflafter bingelegt, bas übrige aber alles jenfeits ber Graben auf die anliegende Guter oder Allmanden geworfen, und, wo diefes nicht thunlich, gleich nach dem Ausschlagen anderswohin geführt werden muß. Was hingegen Die Sauberung ber Brucken und Doblen betrift; Go ift folche ordentlicher Weise des Jahrs swenmal, nemlich im Brubiabr und Berbft, auch sonften extraordinarie im Sommer nach entstandenen groffen Gewaffern, wann dadurch viel Moraft und Unrath angefloget worben, ju veranstalten, auch ben bergleichen Welegenheiten jedesmals fleifig nachseben ju laffen, ob die Aundamenter ber Brucken und Doblen feinen Schaden genommen, oder burch bas reiffende Gemaffer gar untergraben worden. Und ba an Diefer Arbeit, bag fie zu rechter Zeit vorgenommen und fleißig wiederholt werde, gar vieles gelegen ift, weilen fonften bas Ausschlagen der Graben ohne Ruben bleibt, und das Waffer aus folden doch nicht ablaufen fann, folange die Defnungen der Brucken und Doblen verftopft find; 2116 finden Wir vor nothig, die Borftebere dererjenigen Communen, welche fich bierunter nache läßig finden laffen, mit einer Strafe von zwey kleinen greveln zu bedroben, welche Strafe auch in dem Rall, mann fie fich in Beranstaltung des Grabenausschlagens faum. selig bezeugen, Dlaß greifen solle. Im Rall aber ein oder der andere Guterinnhaber in Unfebung bes Grabenausschlagens dem Gebot feiner Borgefegten feine Parition leiften, ober ben biefem Beschaft fahrlaßig ju Bert geben, und befondere die Braben nicht in der etforderlichen Tiefe und Weite ausschlagen, oder auch die herausschaffende Erde, mas nemlich bavon über die Graben binübergeworfen, ober gleich nach bem Ausschlagen mege geführt werden follte, auf der Chauffee liegen laffen wurde; Go gedenken Wir einen folden Uebertretter bas erstemal mit einem Gulden ftraffich anzuseben, und diese Strafe im Wiederbetretungsfall auf eine Eleine Frevel zu erhoben, auch befindenden Umfidn, ben nach noch mit icharferer Abudung gegen ibne ju verfahren, und nothigen Falls bie Bortebr 313

Bortehr zu treffen, daß die Graben, deren Ausschlagung ihme nach ber Ordnung que tommt, durch anstellende Taglobner auf feine Kosten ausgeschlagen werden.

5

Das Confervationswesen ber Chanffeen, welche ber herr, und landschaftlichen Straffencaffa jur Erhaltung obliegen, gedenken Wir entweder durch Gelbftadministration, oder durch Momodiation an tuchtige Entreprenneurs, beforgen ju laffen, je nachdeme Wir bas Gine ober bas Undere nach vorwaltenden Umftanden rathlicher ju fenn finden. Wann nun ben einem Straffendiffrict ber Fall entftebet, daß deffen Unterhaltung in der Gelbft: administration geführet werden folle; Go haben diejenige Communen, welche an der Chauffee liegen, foweit fie fich uber ihre Markungen ziehet, in Rucfficht des vorzüglichen Rugens, ben fie theils in Unfebung des Rahrungsftandes, theils burch Berfchonung der gebauten Buter mit Sahren und Reiten, bavon verfpuren, mann die Chauffee mobl unterhalten mird, nicht nur die jur Confervation erforderliche Steine oder Rieß, fo viel Roglaft jedesmals por nothwendig erachtet werden, in einem verhaltnißmäßig geringeren als dem ordinais ren Fuhrtar, wie man bann ben einer jeden Commun nach Beschaffenheit ber Umftande Die Sache besonders reguliren und auf einen billigen Fuß fegen wird, benjuführen, fondern auch ju Ginebnung und Ausfüllung der Fabrlaiffer und tocher eigene Begenechte gegen Schopfung eines billigen ex Ærario communi abjurcichenden Behalts und unter dem Genuß der Personalfrenheit, welch legtere Wir ihnen gudbigft angedenen laffen wollen, ju bestellen. Bas aber das Graben, Brechen und Rleinschlagen der Steine, ingleichem bas Erboben der Chanffee in der Mitte betrift; Go werden derlen Roffen, unter Unorde nung einer besonderen genauen Hufficht über die Urbeitere, aus der Berr- und Landschafte lichen Straffencaffa alleinig bestritten, welche Caffa auch die Bonificationsforderungen des rer Communen und Privatorum, auf deren Butern Steinbruche, Bebuf der Strafen. confervation, und Juhrwege ju folden, angeleget worden, nach vorgangigpflichtmäßiger Zaration, ju übernehmen bat. Wo im übrigen bier noch angefüget wird, daß die Steine ehender nicht, als bis die bengeführte Roblafte urfundlich abgegablet worden, geschlagen, werden borfen. Wie dann ohne vorgangige Abgablung teine gubrforderung von einer Commun vor paffirlich und richtig angenommen werden folle.

6.

Falls hingegen vor besser angesehen wird, die Conservation eines Chaussedistricts an Admodiateurs auf gewisse Jahre zu vergecordiren; So gedenken Wir Uns hierinnen keineswegs an die Jungesessene eines Orts zu binden, sondern behalten Uns vor, auch Ausgesessene, soferne sie sich genauer behandlen lassen, barzu zu admittiren, und, wo Wir. es vor nothig sinden, dergleichen Accords in eine Ubstreichslicitation zu sehen. Es wird aber keiner zum Admodiateur angenommen, er konne dann eine dem Bestand angemessene Caution leisten. Auch solle keinem Beamten, Schultheißen, oder verrechnenden Burgermeister, erlaubt senn, sich zu einem solchen Strassenaccord als Liebhaber anzugeben, oder daran, weder offentlich noch heimlich, Theil zu nehmen, ben zu besahren habender schwes rer Berantwortung und Strasse. Doch ist dieses Verbot blos auf diesenige Chaussechischtricte zu verstehen, welche in eines Beamten, Schultheißen und Burgermeisters respektivd Umtsbezirk und Ortsmarkung liegen, mithin seiner besonderen Aussicht anvertraut sind.

Und wann benen Entreprenneurs anbedungen werden wird, daß fie von benen Commus nen bie Stein oder Riegbenfuhr in einem verminderten Rubrtar zu ermarten haben: fo wird man ben Schliessung ber Accords barauf zu reflectiren wiffen: wo im übrigen Wie Uns guddigft vorbehalten, wegen Stellung der Wegenechte und deren Obliegenheit, befine denden Umflanden nach, das weiters Mothige durch Unfere Berr. und Landschaftliche Strafe fendeputation ben benen Communen anordnen ju laffen. Diese Admodiateurs aber haben ju Beforgung des Confervationswesens fein anderes Wefeg, als ihren Accord, jur Richte fchnur, welcher von Unferer Berr: und landschaftlichen Straffendeputation jedesmals nach Erforderniß der Umftande eingerichtet werden wird, und ebender von keiner Gultigkeit ift, als bis er von felbiger wirflich ratificiret worden. Damit man aber befto geficherter fenn moge, daß dergleichen Accords in punktliche Erfullung gesetzet werden, fo gedenken Wir nicht nur die in Momodiation gegebeue Straffendiftricte fleißig visitiren ju laffen, fondern wollen auch Unfere Dberamtleute, Unterbeamte, Schultheißen, Dorfsvogte und Unmalde, biemit ernftlich angewiesen baben, ju allen Zeiten genau ju invigiliren, ob die Straffen-Entreprenneurs ihren Accords das fouldige Genuge thun oder nicht? Wie fie bann im Fall eines ericheinenden Abmangels, und wann fie ben einem Admodiateur etwas Uccord. widriges mabenchmen, folden fogleich auf der Stelle ju Beobachtung feiner accordmagle gen Obliegenheit anhalten, im Rall eines fich ergebenden Unftands aber obnverweilt, und zwar die Unteramtleute, Schultheißen zc. ihren vorgeschten Dberamtmannern, biefe aber Unferer Bert, und Landschaftlichen Straffendeputation, die Sache pflichtmäßig anzeigen und fich bierunter durchaus feine Sumfal, ober Conniveng, ju Schulden tommen laffen follen, widrigenfalle Wir diefelbe zu ichwerer Berantwortung und befindenden Umflanden nach zur wirflichen Strafe gieben werden.

7.

Nachbeme Wir auch in gnabigfte Ermagung gezogen, bag es bem Wohlftand und ber Bierde, wie jugleich bem Rugen und der Rabrung Unferer lieben und getreuen Unters thauen, febr angemeffen und forderlich mare, wann die durch Unfere Bergogliche Lande gies bende Chauffeeftraffen zu beeden Seiten mit Reiben gleichweit voneinander abflebenber fruchtbarer Baume befeget murden, woben fich aber von felbften verftebet, daß folde nicht an den Rand der Chaussen, fondern über die Graben binüber, auf die nachstanftoffende gebaute Buter, oder Allmanden, gepflangt werden mußten; Ale befehlen Wir Unferen Bergoglichen Ober, und Unterbeamten biemit gnadigft, die ihnen untergebene Communen, fowol als einzele Privatos, durch die dienlichfte Persuaforia aufzumuntern, daß fie auf ibre an die Chanffeen gramende respective eigene Guter und Allmanden, wo es anderft nach Befchaffenheit der tage und des Bodens thunlich ift. ju beeden Seiten ber Straffen fruchtbare Baume ansegen, daben aber eine Egalite beobachten, und diese Baume aleich. meit voneinander in einer Diftang von 16 Edub verpftangen mogen. Und gleichwie der eigene Rugen die Junhabere der Guter billig biergu antreiben folle, maßen der Ertrag fothaner Obitbaume Diemand anders, als benen Privatis und Communen felbft; auf beren respective Butern und Allmanden folche fleben, ju Gutem tommt; Alfo wird auch die ben Unferen lieben und getreuen Unterthanen bierunter mabrnehmende Beciferung, fich Unferer bochften Jutention diffalls gemäß zu bezeugen, Uns in allweg zu besonderem guddiaftem Wohlgefallen gereichen; Wie Wir dann Sochfielbften ju Beforderung der Cache alles Dienliche

Diensiche bentragen, und hiemit guabigft erlaubt haben wollen, baß zu Besehung der Chaussen junge Wildobststamme, welche in das frene Feld am tauglichsten und leicht mit guten Sorten anzupfropfen find, in denen Communwaldungen ausgegraben werden dorfen.

8.

Haben Unfere Gerzogliche Ober, und Stabsbeamte benen zunächst an der land, ftrasse, so weit sich solche durch den Etter einer Stadt oder eines Dorfs erstrecket, wohnenden Privatis alles Ernstes, ben ohnnachläßiger Strase, zu verbieten, daß sie vor ihren Hausern und Scheuren auf offener Strasse weder Wagen und Karren hinstellen, noch Dungstätte daselbst anlegen, sondern diese lehtere gleich von der Strasse hinweg an einen andern Ort schaffen, und sich schlechterdings huten sollen, die Passage mit etwas, so ihnen zuständig, es mag Namen haben wie es wolle, ben Tag oder ben Nachtseit zu versperren.

9.

Wann zur nothigen Ausbesserung der Chaussen entweder durch Entreprenneurs, oder Lohnsuhrleute, Kieß oder Steine bengeführet werden; Go sollen dieselbe die ihnen anbedingte Roßlasse nicht mitten in der Strasse, als welches die Passage sehr beschwerlich machen wurde, sondern auf denen Nebenseiten derer Chaussen zunächst an denen Graben abladen, ben Strase einer kleinen Frevel in jedem Contraventionsfall.

10,

Woferne sich jemand unterfangen wurde, an denen Brucken und Doblen mittelst Umführung und Ruinirung eines Weichsteins, Abhebung eines Mauerdeckels, Zerschlasgung desselben, oder auf andere Weise, einen Schaden anzurichten; So solle derselbe nicht nur zu Ersehung des Schadens, sondern auch zu Erlegung einer Fleinen Frevelsstrafe angehalten, ja, im Fall eines vorsetzlich ausgeübten Muthwillens, noch mit höherer und allenfalls gar mit einer dem Verbrechen angemessenen Leibesstrafe angesehen werden.

IT.

Miemand solle über einen Chaussegraben reiten, fahren, noch Wieh darüber treis ben, ben einer Strafe von zwey Gulden. Wo aber Feld; und Guterwege auf die Chausse anstossen, da sollen die Communen die Graben mit Holz überlegen, damit unters halb dem Wasser kuft zum Ablauf gelassen werde.

12.

Welcher Fuhrmann, Autscher oder Posiknecht mit seinem Gefahrt einen Graben ein, und zusammenführt, der solle in eine Strafe von zwey Gulden verfallen senn.

13.

Won denen zu Ausbesserung der Strasse bengeführten Steinen und übrigen Mater rialien solle sich Miemand unterfangen, etwas wegzusühren, oder in die Graben zu wers fen, oder sonst auf andere Art zu verderben, ben Strase einer kleinen Frevel neben Wiedererstattung des verursachten Schadens.

### 14.

Sat es ben beme, was burch bas fub dato 27 Martii 1749 emanirte Generalres script wegen bes Sperrens, und durch das Circularvatent vom goffen Man 1761 wegen des Gablenfubrwerks und allauftarter Beladung der Guterwagen, biebevor festaefest und verordnet worden, um soniehrers sein ferneres Bewenden, als durch Ueberschreitung bes Berbots, daß kein Fuhrmann über 60 Centuer Gut aufladen und nicht weiter, als 6 eigene oder Vorspannspferde, jedoch auf Unboben ausgenommen, an seinem Wagen haben folle, die Chauffeeftraffen am meiften ruinirt, und die Confervationofoffen um ein Betrachtliches vergröffert werden. Welchennach, ju Abwendung eines folden Schadens, ohnumganglichnothig fenn will, daß über gedachtem Berbot binfuro ftracklicher, als bishero, achalten, und nach Maaßgab bemeldten Crenfpatents sowol, als des mit folchem emanirten Bergoglichen Generalrescripts de dato 6 Julii 1761 gegen die Transgreffores verfahren werde. Unbelangend aber das Sperren mit Ketten und Sailern; Go wollen Wir folches ein vor allemal ganglich abgestellt, und nach flarer Vorschrift Unserer Bergoglichen Generalverordnung vom 27sten Mart. 1749 einen jeden Fuhrmann alles Ernstes dahin angehalten wiffen, daß er fich ben Strafe eines Guldens der Schlaiftroge jum Sperren auf denen Staigen bedienen, und ohne einen tuchtigen Schlaiftrog ben fich ju haben, fich nicht auf der Straffe betreten laffen folle.

### 15.

Und damit sich Jedermann vor denen hieroben bemerkten Ercessen zu huten wissen moge; So solle zu Unfang jeden Orts Markung nach einem von Unserer Herr: und kands schaftlichen Strassendeputation vorzuschreibenden Formular ein Blech angeschlagen und Männiglich unter Vermeldung der darauf gesehten Strafen vor solchen verwarnet werden.

### 16.

Sollen sowol die bestellte Wegknechte, als die zu Unterhaltung der Strassen ans genommene Entreprenneurs, nichtweniger die Posiknechte und Kutschere, voruemlich aber Unsere Forstbediente, kand: und Canzlenboten, schuldig senn, auf die an denen Brucken, Dohlen, Graben und Strassen ausübende Verbrechen und daran erscheinende Beschädigungen ein wachsames Auge zu haben, und, wo sie dergleichen etwas wahrnehmen, die Sache gleich auf frischer That in dem nächsten Ort ben dem Vorgesetzten dessels ben anzuzeigen, damit die Contravenienten, wo möglich, in instanti darüber zur Verants wortung gezogen, und, wann sie dessen überwiesen, sowol zum Schadensersaß, als zu Erlegung der geordneten Strassel, angehalten werden können. Und hat ein jeder Anbringer von dergleichen Strassen ein Drittel pro Delatione zu gaudiren, wo sosort die übrige zwey Drittel zur Herr: und kandschaftlichen Strassencassa eingeliesert und daselbst verrecht net werden sollen.

### 17.

Wann an einem Ort zum Strassenconservationsgeschaft Rechen; Schanfeln, Bickel und Schubkarren auf Kosten der Commun, oder von der Amtspsieg, angeschaft werden, da sollen auch die Vorsiehere gehalten senn, über dergleichen Geschirr eine ges naue Aufsicht zu führen, und Sorge zu tragen, daß solches dem Communinventario ein: Becknianns Gesese VII. Theil.

verleibt, und per Einnahm und Musgab, auch Abgang und Zuwachs, verrechnet werde.

18.

Wann jemand in solchen Gegenden des Landes, wo kein Flußkieß zu bekommen, oder auch, wo die Kalksteine rar sind, in der Nahe der angelegten Chaussecstrassen ents weder eine Bergkießgrube, oder einen Kalksteinbruch, entdecken und Unserer Herr: und Landschaftlichen Strassendeputation die Anzeige davon machen, diese auch eine solche Ents deckung vor nüßlich und einer menageuseren Einrichtung der Strassenconservation sorderslich anerkennen wird; So hat der Ersinder davor aus der gemeinschaftlichen Strassencassa, nach dem Verhältniß der mit seiner Entdeckung verknüpften Vortheile, ein Prämium von ein, zwey, drey bis vier Ducaten zu erwarten.

19.

Haben Wir die Oberaussicht auf die Reparation und Conservation der crenßschluß: massigen Chaussestrassen Unserer Herr; und Landschaftlichen Strassendeputation gnadigst aufgetragen, welche die Chaussen durch Abgeordnete aus ihrem Mittel von Zeit zu Zeit visitiren lassen wird. Nachstdeme aber geben Wir auch

20.

Allen Unseren Ober: und Stabsbeamten hiemit, so gnabigst als gemessen, auf, daß sie über das Chausseconservationswesen, so weit sich ihre Amtsbezirke erstrecken, steißige Obsicht tragen, und alle Vierteljabr die darinnen liegende Chaussechistricte selbst beaugenscheinigen, die ihnen vorkommende Desecte notiren, und solche zu Unserer Herrz und Landschaftlichen Strassendeputation zur weiteren Versügung jedesmals unterthänigst einberichten, im Fall einer denenselben hierunter zu Schulden kommenden Negligenz aber ohnsehlbar gewärtigen sollen, daß Wir sie deshalb nicht allein zu schwerer Verantzwortung ziehen, sondern auch mit geschärften Strassen, nach Veschaffenheit der Umstände, gegen sie versahren werden. Und wird Uns allemal zu gnädigstem Wohlgesallen gereis chen, wann die in Unseren Herzoglichen Landen seshaste Postmeistere und Posthaltere auf die Art und Weise, wie man sich hier oder da die Unterhaltung der Chaussen angelegen sen lässet, genau attendiren, und die allenfalls bemerkte von denen Communvorstehern oder Entreprenneurs aber, der ihnen gethanen Anzeige oder gegebenen Erinnerung ohns geachtet, sorglos behandelte Strassenmängel und Gebrechen Unserer gnädigst niedergesetzten Strassendeputation schriftlich bekannt machen werden.

Und ist diese Unsere Wegordnung behörig zu publiciren, auch ben denen jährlich abhaltenden Vogtgerichten jedesmals wiederum zu verlesen. Daran geschiehet Unser ernstlicher Will und Mennung. Geben kudwigsburg den 18ten Januarii 1772.

Carl,

Herzog zu Wirtemberg, et. te.

# Fürstlich = Würzburgische Verordnung wegen Versorgung der Armen. Vom 10ten Aug. 1787.

on Gottes Gnaben Wir Franz Ludwig, Bischof zu Bamberg und Burgburg, des heiligen Romischen Reichs Fürft, auch Berzog zu Fran-Bon vielen Unferer getreuen Beamten auf dem tande find zwar bereits verschies bene gute Ginrichtungen in der Urmenpolicen ihrer Memter vorläufig getroffen worden, wie Wir es aus ihren ju Unferer angeordneten Burftlichen Armeninstitutecommiffion erftattes ten Berichten mit besonderem Boblgefallen entnommen baben; allein es mangelt noch, auch ben biefen zweckma gigen Anftalten, an Ginformigfeit und durchgebends gleichen Grundfaken; ben einigen andern Memtern haben Wir fogar die unangenehme Erfahrung machen muffen, daß Unfere Gestunungen und Absichten in Ausehung dieses Gegenstandes nicht erreichet worden, und fich feine achte Begriffe von einer Urmenpolicen gemacht werden.

Damit nun ben den erftern die zwecknaffige Ginformigkeit in den Urmenanstalten bergeftellet, und fie jur großern Bolltommenbeit gebracht, ben legtern aber der Endzweck. Die Berforgung und Unterftußung der wahren Durftigen nicht verloren werde; fo find Wir veranlagt worden, gegenwartige Inftruction und Berordnung fur Unfere famtliche Furfitid's Burjburgifche Memter, wie auch fur die in denfelben begriffenen Pfarrenen oder Riliale, zu erlaffen.

Bur Grundlage ber Urmenpolicen gebort :

- I. Gine allgemeine Geelenbeschreibung;
- II. Gine genaue Conscription ber mabrhaft Durftigen;
- III. Die Mittel, diese zu unterhalten.

Mus dem Seelenregister eines Umtes ergiebt es fich, wie fich die Zahl ber Urmen gegen bie Bemittelten verhalte; wer in diefem ober jenem Orte ju mobnen befechtiget, folglich, mer als Armer auf die Unterftußung von ginem Orte oder Umte einen Unfpruch babe; wie der Dahrungestand beschaffen; was also die Quellen der Urmuth fenn.

Wir verordnen bemnach : ...

1) Ift bermal gleich, funftighin aber alle Jahr mit Unfang des Monats Septeme ber eine getreue Seelenbeschreibung in jedem Umte durch alle Ortichaften vorjunebmen.

- 2) In den kandstädten mussen der Burgermeister, zween Rathsverwandte, bann die Viertelmeister und der Stadischreiber, in den Dorfschaften aber der Schultheiß, zween Verichtsmanner, der Verichtsschreiber oder Schulmeister, diese Register verfertigen.
- 3) Solche find in ftatistische Tabellen, wovon die Anlage A. ein Muster enthalt, unter die darunter befindlichen Rubriken einzutragen.
- 4) Das Mangelhafte barinn ning der Beamte zuletzt verbessern, und aus den eins zelnen Tabellen eines jeden Dorfs eine Generaltabelle des ganzen Amts-ents werfen, sonach sind sie zu Unserer Fürstlichen Regierung langstens bis Ende des Septembers einzuschieden; die Saumige hierinn haben unnachsichtlich anges messene Strafen zu gewärtigen.
- 5) Die Seelenbeschreibungen konnen, wenn sie den allgemein erkannten Rußen haben und vollkommen darauf vertrauet werden soll, den oben benannten Gemeindsvorstehern allein nicht überlassen bleiben; es sollen daher die Beamsten in den Alemtern, die wenige Ortschaften haben, der Berfertigung der Seestenbeschreibungen benwohnen, wenn sie anderst in der gesetzten Zeit ben Allen berumkommen konnen.
  - In den großern Uemtern aber hat der Beamte alle Jahr, wenigstens in einigen Ortschaften, der Geelenbeschreibung selbst mit benzuwohnen, und damit sos lange fortzusahren, bis er alle Dorischaften seines Umtes durchgekommen.
- 6) In allen Ortschaften, wenn sie nicht bloß aus zwanzig oder noch wenigern Haushaltungen bestehen, sind gewisse Distrikte abzutheilen, und in denselben einem darinn wohnenden Rathsverwandten oder Gerichtsmanne, die Aussicht über die Armen dieses Bezirks, und auch überhaupt anderer nothigen Policen, zu übertragen; z. V.: R. N. hat die Häuser von Rum. 1. bis 20.; ein Underer von Rum. 20. bis 40, zu besorgen.
  - Diese Abtheilung kann zu gleicher Zeit, wo die Seelenbeschreibung vorgenommen wird, gescheben.
- 7) Damit aber von mistrauischen Kopsen keine üble Absicht ben bieser Seelenbes schreibung erdichtet werde; so ist den Unterthanen zu erklaren: daß damit lediglich die Einrichtung der Armenpolicen erzielet werde.

### 1 1 . 195 . II. 19

Unter der Conscriptionaufnahme oder Auszeichnung ber Armen wird die Beschreis, bung derjenigen Menschen verstanden; welche als wahrhaft Arme einer milden Unsterstühung bedürfen; wahrhaft Arme aber sind biejenigen, die ganz ohne Mittel sind, auch die Korperkrafte nicht besihen, sich und den Ihrigen den nethigen Unterhalt ganz oder zum Theil zu verschaffen; von diesen mussen diejenigen, welche, wie man sagt, Wettler von Profession, und im Grunde Mussigganger sind, unterschieden werden.

Die Conscription also pruft, unterscheidet, und sondert die mahren Urme von den verstellten und Musiggangern; ohne diese kann der Stand der Urmen nicht gefunden

und überfeben werden. Gie geboret alfo mit jur Grundlage der Armenpolicen.

Wir

Wir verordnen baber ferner:

- 1) Soll in jedem Orte eines jeglichen Amts eine möglichst genaue Conscription der Armen gemacht werden. Hiezu wird eine beständige Armencommission benens net; diese soll in den kandstädten und Ortschaffen, wo der Beamte seinen Sig hat, aus dem Pfarrer, dem Beamten des Orts, dem Burgermeister, zween Rathsverwandten, zween aus der Burgerschaft, nebst den Districtsdepmirten, unter deren Bezirk der ben der Commission sich meldende Arme wohnet, bestehen. In den Dorsschaften aber machen diese Commission aus: der Pfarrer, Schultsbeiß, zween Gerichtsmanner, und zween Gemeindsnachbaren mit den Districtse deputirten.
- 2) Diese Armencommission hat sich bermal gleich, so oft es nur immer möglich, bis das Hauptsächlichste von dieser Policeneinrichtung in Ordnung gebracht ift, worchentlich, kunftighin aber alle Mouate wenigstens einmal, zu versammeln. Wo der Pfarrer und Beamte in dem Orte selbst gegenwartig sind (wie es in dem Amtssibe des Beamten meistens der Fall ist) mussen sie bende jederzeit daben erscheinen.
  - In den übrigen Umtsortschaften versammeln anfangs die Pfarrer die angeordnete Deputation; wenn sie Filiale haben, so mussen sie zuerst die Urmenanstalt in dem Pauptorte herzustellen suchen, sodann auch solche in ihren Filialen einrichten.
  - Damit aber die Schultheißen und Gerichtsleute der Filiale bald lernen, wie ben der Sache zu Werkezu geben sen; so hat der Pfarrer anfänglich zu einigen Commissionsfigungen die Schultheißen und einige Gerichtsleute der Filiale zus zuziehen, und sie die Sache mit ansehen und anhören zu lassen.
- 3) Ebenso hat auch der Beamte zu Ansange mit dem Ortspfarrer das Armenwesen in dem Stadtgen oder Flecken, wo er wohnet, fordersamst herzustellen, und zu den Sigungen nach und nach die Schultheißen der Ortschaften seines ganzen Antes benzurufen; damit sie in der Manipulation, hauptsächlich auch durch ihn, genau unterrichtet werden.
- 4) Hat der Beaute in seinem Amtssise die Armencommission in Gang gebracht: so bat er sich nach und nach in alle Ortschaften seines Amts zu begeben, und der Armendeputation benzuwohnen, damit diese Posicenanstalt überall in eine gleiche sormige Ordnung könnne. Er muß über vorzüglich darauf bedacht sehn, daß er in den seinem Wohnsist nachstigelegenen und größern Orten (wenn das Amt mehrere Borsschaften in sich begreist) die Armendeputation in guten Gang bringe, damit die übrigen Ortschaften sich diese Anstalten zum Muster nehmen und baldigst nachahmen können, die er im Stande ist, alle Ortschaften seines Amts zu besuchen. Uebrigens nung er kunstig das Jahr über, so est es mogelich ist, in allen seinen Amtsortschaften diesen Armendeputationen personlich, und jedesmal in Bensenn des Pfarrers, benwohnen.
- 5) Die Geschäfte und Verrichtungen der Armencommission bestehrn dartun: daß sie Sonscription der Armen verfertigen, und von Zeit ju Zeit über die Ver-

besserung des Armenwesens in jedem Orte berathschlagen solle. Es mussen aber alle Geschäfte gemeinschaftlich behandelt, und niemal von irgend einem Mirgliede der Armencommission etwas einseitig vorgenommen werden. Was wichtig ist, und in die wesentliche Einrichtung dieser Policepanstalt einschlägt, muß von dem Beamten zu Unserer Fürstlichen Regierung berichtet werden.

6) Die Conscription ift auf folgende Beise ju machen: es find dren Classen der Urmen abzusondern.

Erfte Claffe.

Hicher werden diejenigen Urmen gerechnet, die ganz ohne Bernidgen find, und wegen Alter oder Gebrechlichkeit sich gar keinen Unterhalt erwerben konnen; dergleichen sind: ganz alte teute, Kranke, Kinder in ihrer zarten Jugend ic. ic. Mit Auszeichnung dieser Armen nun muß die Comission auf das Strengste verfahren, sich nicht durch unzeietiges Mitleid, noch weniger durch Verstellung und Kunstgriffe, die von Mussiggängern gewagt werden durften, irre subren lassen.

### Zwente Claffe.

Hieher gehoren diesenigen, welche entweder aus ihrem eigenen Bermogen ben für sie und die Ihrigen nothdurftigen Unterhalt nicht ganz haben, noch auch selbigen burch ihren und der Ihrigen nach Möglichkeit angewendeten Fleiß verdienen konnen. Deregleichen sind z. B. teute, die noch eine gewisse Gattung Urbeit verrichten, und wenigs stens einigen Berdienst sich das Jahr über verschaffen konnen; Haushaltungen, die mit so vielen Kindern beladen sind, daß die Eltern die nothdurftige Nahrung für alle nicht ganz erwerben konnen; teute, die einen Unglücksfall erlitten haben, wodurch sie auf einige Zeit verarmet sind, bis ihnen durch einige-Unterstühung wieder aufgeholsen wird ze.

Diefe zwo Claffen machen eigentlich ben Stand der Armuth aus; bann die

### Dritte Classe

Gebort gar nicht zu den Urmen: die nemlich nur deswegen dem Betteln nachges ben, weil fie nicht arbeiten mogen. Diese mussen mit der ausgersten Strenge, von der Conscription ausgeschlossen, zum Fleiß und Arbeit mit angenessenen Zwangsmitteln anges wiesen werden.

- 7) Ueber die zwo ersten Classen sind Tabellen zu verfertigen. Die Form dieser Tabellen ist aus der Unlage unter dem Buchstaben B. zu entnehmen. Die Rubriken dieser Tabellen sind eben so viele Fragen, welche ben der Conscription an die Urmen gestellet, und theils aus ihren eigenen Antworten, theils auch durch Nachsrage und Erkundigung ben andern, berichtiget werden mussen.
- 8) Sind die einzelnen Tabellen eines jeden Orts in Ordnung gebracht; so hat der Weamte aus deufelben eine Generaltabelle seines ganzen Umtes zu versertigen, solche alle Jahr längsteus vor Ausgang des Monats October unsehlbar, ben Bermeidung einer angemessenen Geldbuße, welche zur Armencasse des Amts gewidnet werden soll, zu Unserer Fürstlichen Regierung einzuschieden.

- 9) Ben diefet Belegenheit ift funfrighin jugleich ju berichten :
  - a) Db die Zahl der Armen feit der legten Confeription ju = ober abgenommen habe;

b) Dit wie vielen Perfonen;

- c) Was für Berbefferungen in bem Urmenwesen eines jeden Orts seit der letten Conscription genicht worden.
- 10) In einem darauf folgenden halben Jahre, nemlich zu Ende des Monats April, ist dieser nemliche Bericht alle Jahr zu wiederholen; Hier ist es aber nicht nothwendig, daß die Tabellen wieder mit eingeschieft werden, sondern der Besticht ist nur bezugsweise auf die letztere Conscriptionstabelle zu verfassen.
- 11) Um Ende der Conscriptionstabelle, welche jahrlich einzubefordern ift, bat Beams ter noch zu bemerken: wie viel die Ginnahmen und Ausgaben für die Arme das gange Jahr über betragen haben.
- Alles offentliche Betteln, auch das Allmosengeben auf den Strassen, in den Kirchen und an den Thuren derfelben, aus den Festern und Thuren der Hauser, bleibt unabänderlich, wie bisher, auf das Strengste verboten. Wer öffentlich bettelt, ist auf ein auch zwen Tage ben Wasser und Vrod einzuthürnen. Wer öffentlich Allmosen giebt, ist mit einer Geldbuße von i Fl. fr. zur Armencasse des Orts zu belegen. Wir wollen jedoch die Mitleidenheit guter Herzen nicht dahin einschränken, daß sie nicht in ihren eigenen Häusern, oder auch in den Wohnungen der Dürstigen, Gutes erweisen können; dieses muß aber in der Art geschehen, daß der Mitleidige den Armen selbst wähle oder bestelle, dieser jedoch solches nicht begehren, vielweniger sich aufdringen durse. Es ist nemlich dem Armen erlaubt, das Allmosen an Geld, Kost, Kleidungssstücken, welches ihm in seiner Wohnung oder in dem Hause des Gebenden ans geboten wird, anzunehmen, er selbst aber darf nichts verlangen.
- 13) Deswegen sind die Tag. und Nachtwachter, zu welchen künfrighin nur tuche tige Leute auszusuchen sind, Gemeindsknechte und derzleichen Leute, die zur Aufrechthaltung der Policen in den Landstadten und Dorfschaften aufgestellet sind, anzuweisen, auf das Betteln und Allmosengeben genaue Aussicht zu tragen. Werden sie auf einer Nachläßigkeit betreten, so sind sie, wenn sie Mitetel haben, um 1 Fl. fr. zur Armencasse zu bestrafen, ben Ubgang der Mittel aber auf zwen Tage ben Wasser und Brod in Arrest zu sesen.
- 14) Es ist ihnen auch einzuschärfen, alle fremde Bettler sogleich anzuhalten, wenn sie mit Passen oder Aundschaften versehen sind, zu dem Gemeindsvorsieher, oder zu den Jandwerksgeschwornen zu führen, und nach abgereichtem Zehre pfennig aus dem Orte fortzuweisen; die gar keine Passe oder Kundschaften aufzeigen können, sogleich fortzuschieben.
- 15) Kommen fremde Kranke, die arm find, mit Juhren in die hiefigen Lande, so sind sie auf der Stelle an den Ort zuruckzuweisen, wo sie hergekommen; werden aber Fremde erst in dem Orte, den sie passiren, krank, so sind sie, bis sie wieder genesen, in dem Orte zu verpflegen.

16) In

16) In ben Ortschaften, so an den Grenzen des kandes liegen, muß auf die haufig reisenden Betteljuden, bis Wir diesem erheblichen Policengebrechen noch naber auf beir Grund sehen, und bemselben ergiebige Ubh the verschaffen, einsweil vorzüglich dergestalt gesehen werden, daß ihnen nicht leichtlich der Eintritt in die diesseitigen kande gestatter werde.

17) Einheimische, die einen gesunden Korper und gute Krafte haben, folglich durch Alebeit fich gang ernahren konnen, muffen ohne Nachficht zum Arbeiten oder Dienen angehalten werden. Fruchten die Warnungen nicht, so ist mit Strafen durch Einthurnen ben Wasser und Brod, und zuleht mit Stockschlagen, wider

fie ju verfahren.

18) Sind Urme vorhanden, die zwar noch arbeiten konnen, aber die ihren Krafsten angemessenen Arbeiten nicht finden; so hat der Beaute anwendbare Borsschläge zu machen, und mittels Berichts zu Unserer Fürstlichen Regierung vorzulegen: auf welche Art den Arbeitosähigen ein Berdienst verschaffet werden konne. Ben diesen keuten darf der Hauptgrundsah der Armenpolicennimmers mehr ausser Acht gelassen werden: daß Niemand, der noch arbeiten kann, mußig ernahret werden durfe; es nuß schlechterdings jeder soviel verdienen, als es ihm nach seinen Kraften möglich ist, und nur soviel, als er nicht verdienen kann, ist ihm von dem sallenden Allmosen zu seinem nothdurstigen Lebensunsterhalte zuzulegen.

Diefes muß die Richtschnur ben der Conscription der Armen fenn, welche gur

Muenten Claffe gerechnet werden follen.

HIT.

Ift die Conscription in Ordnung gebracht; so mussen die Mittel aussindig gemacht werden, wie die Urme eines jeden Orts, der ersten und zwenten Classe, unterstüßet wers den konnen. Wie viel aber hiezu ersordert werde; dieses läßt sich erst dann bestimmen, wann nach der ausgenommenen Conscription sestgesetzt ist: wie viel jeder Arme in benden Classen zu seinem Lebensunterhalte brauche. Solches läßt sich aber wieder nicht im Allgemeinen entscheiden, sondern es kommt überall auf besondre Localumstände an; da hier mehr, dort weniger zu dem jährlichen Unterhalte eines Menschen ersorderlich sein kann.

Jeder Beamte hat also

1) mit Zuziehung der Urmendeputation, jedes Orts mit Rücksicht auf den Untersichted der zwo Classen nach seiner Ueberzeugung zu bestimmen, wie viel zum Unterhalte eines jeden Urmen nothwendig sen. Dieses ift nach folgenden Fragen zu reguliren, welche im Eingange der Conscriptionstabelle anzusetzen sind.

### Ben ber erften Claffe.

a) Bas braucht ein erwachseuer Unverheinatheter, mannlichen Geschlechts;

b) Gine erwachsene unverheirathete Derfon, weiblichen Befchlechte;

c) Ein Kind, bis es im Stande ift, etwas zu verdieuen;

d) Ein Chepaar ohne Rinder;

200

e) Gin Chemann von einer Familie', der für seine Person allein jur erften Classe gerigenschaftet ift, ba fein Weib noch arbeitefabig ift;

f) Ein

- f) Gin bergleichen Cheweib;
- g) Ein Chepaar mit fleinen Rindern, die noch nichts erwerben tonnen.

### Ben ber zwenten Claffe

Sind ebendieselben Fragen, wie fie hievor bemerket find, zu entscheiden, und bas Bedurfniß fur eine jede Gattung von Armen genau abzumeffen.

- 2) Wir konnen hieben nicht umgehen, jene Erinnerung, die Wir schon oben gemacht haben, hier nochmal zu wiederholen: daß ben der Classification der Urmen ohne alle Nebenrucksicht grade durchgegangen werden musse; daß keine überstriebene Barmherzigkeit, noch weniger eine Begünstigung, statt haben durse; daß das Besuchen der Kirchen ben Leuten, die sonst den Mussiggang lieben, zu keinem Verdienste ben der Regulirung des Allmosens anzurechnen sen; es soll vielmehr schlechterdings nur allein auf das wahre Vedursniß eines Armen gesehen werden: denn wenn sich nicht streng an diese Grundsätze gehalten wird; so mussen, da sich die Zahl der Armen von Jahre zu Jahre vermehren wird, die schällichsten Folgen vor den Staat entstehen. Wir werden Uns die von den Nemtern eingeschickten Tabellen zur naheren Prusung: ob die behörige Pünktlichkeit beobachtet worden, Selbst vorlegen lassen; denn Wir wollen Eizgends versichert senn, daß Unsere Pfarrer und Veamten sich dieses Geschäste nach Unseren gemessenen Besehlen nachdrücklichst angelegen senn lassen.
- 3) Die Mittel, aus welchen die Armen verpfleget werden konnen, sind: entweder die schon in der Gemeinde vorhandenen milden Stiftungen, die für die Armen gewidmet sind; oder das wochentlich gesammelt werdende Allmosen. Ben jenen ist immerhin auf den Willen und Sinn der Stifter, von welchen solche herz rühren, Rücksicht zu nehmen, damit diese nicht versehlet werden; z. B. wenn Stiftungen für eine gewisse Gattung von Armen ausdrücklich bestimmet sind.
- 4) In Unsehung des Allmosensammelns wollen Wir nicht, daß samtliche Arme des Orts in einem Hausen von Hans zu Haus gehen sollen, sondern Wir verordnen, daß kunstighin wechselsweise nur vier Urme, nemlich zween mannlichen und zween weiblichen Geschlechts, mit Vortragung des Erenzes, unter Begleis tung des aufgestelten Bettelaussehers oder Gemeindskrechtes, das Allmosen eine sammeln sollen. Kinder, weiche hiedurch nur zum Betteln und Müssiggeben gewöhnet werden, sind schlechterdings davon auszuschließen. Diese vorstehende Berordnung verstehet sich aber nur von dem Falle, wenn der Beante nicht schon, statt des Umgangs des Bettelhausens, eine andere dauerhaste und durch Ersahrung geprüfte Einrichtung getroffen hat, oder sich noch herzustellen gestrauet, die er jedoch ben Unserer Fürstlichen Regierung anzuzeigen hat.
- 5) Aus den Einkusten der in der Gemeinde vorhandenen Armenpstegen und aus dem wochentlich gesammelten Allmosen sind die Armen eines jeden Orts zu untersstüßen; reichen aber diese Quellen nicht hin, sämtliche so, wie sie in die Consscription ausgenommen worden, zu unterhalten; so mussen die sonst in dem ganz zen Amte überschiessenden Mittel dazu concurriren, nach dem Grundsaße: daß Zeckmanns Gesene VII. Theil.

ein jedes Ort die feinigen Urmen, und wenn diefes nicht vermogend ift, das ganze Umt felbe unterhalten muffe.

- Hat endlich das ganze Umt der ergiebigen Quellen nicht genug; fo werden Wir auf Mittel denten, den Abgang sonst woher zu erfetzen.
- 6) Das Allmosen eines Orts kann auch einen merklichen Zuwachs badurch erhalten, daß die Sammelbuchse ben Hochzeiten und Kindstausen und anderen freudigen Vorfallen zu einem frenwilligen Bentrage in die Hauser geschickt wird; denn ben diesen Gelegenheiten ist das herz des Menschen mehr, als sonst, zum Mitzleiden geneigt. Der Beamte hat also die Weisung zu geben, damit dieses jederzeit besolget werde.
  - Sben fo find in den Wirthshaufern Urmenbuchsen anzuschaffen und aufzuhangen, die alle Vierteljahr zur Urmencommission abzuliefern sind.
- 7) Stirbt ein Armer, und hinterläßt einiges Vermögen (denn es ist wohl möglich, daß auch ben der größten Ausmerksamkeit doch hie und da ein Betrug mit unterstaufen könne); so muß aus demselben, wenn keine Erben von auf und absteis gender Linie vorhanden sind, zum Armensond soviel wieder ersetzt werden, als der Verstorbene ben seinen Lebzeiten daraus bezogen. Dieses ist ben der Consservation jedem, der sich um ein Allmosen meldet, voraus zu bedeuten.
- 8) Ueber alles fallende Ullmosen, mit Inbegrif desjenigen, was von den Pstegen dazu genommen wird, so wie auch über die Ausgabe, muß eine besondere Rechenung von einem Mitgliede der Armendeputation jedes Orts jahrlich, und zwar unentgeltlich (weil es die Sache der Armen betrift), geführet, und am Ende des Jahrs ben der Deputation abgeleget werden.
  - Wir versehen Uns demnach zu den in den Aemtern Unserer hiesigen Lande aufges stellten Pfarrern und Unseren weltlichen unmittelbaren Beamten, so wie auch zu den mittelbaren, daß sie dieser Instruction und respective Policens verordnung auf das Genaueste nachzukommen, und solche in Erfüllung zu bringen, nach allen Kraften sich bestreben werden; Erstere aber weisen Wir noch besonders ausdrücklich an, das Armenwesen, wie es ohnehin eine ihrer ersten Pslichten ist, in einer dem Besten und der Ehre der Religion und der Wohlsahrt des Staats angemessenen Art sich zur vorzüglichsten Angelegenheit und Sorge senn zu lassen.

Irkundlich Unserer eigenen Handunterschrift und bengedruckten geheimen Cange Jensiegels. Wurzburg den toten August 1787.

Franz Ludwig, B.u. F. zu B. u. W. Hz. zu Fr. ec.

(L.S.)

|                                       | Nr.<br>der<br>Häuser.                    |
|---------------------------------------|------------------------------------------|
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | De a me n<br>ber<br>Manner Weiber        |
|                                       | Me n<br>T<br>Weiber                      |
|                                       | 0.55                                     |
|                                       | Ticher                                   |
|                                       | ndod z<br>ndod z<br>zinume z<br>zinume z |
| t                                     | Fremde<br>Make: Micibe<br>Perfonen.      |
|                                       | Wiefelbe<br>allba sich<br>aufhalte.      |
|                                       | Warum                                    |
|                                       | Grand.                                   |
|                                       | Hands<br>wertiges<br>fellen.             |
|                                       | Anche                                    |
|                                       | misse                                    |
|                                       | Anecht Mabbe Rabrungs-                   |

| Commission from the figures of the force of | viel den Ars<br>men auszus<br>werfen und<br>warum | · .  | Ng<br>Nga t e ee | , |                                         |                 | ,        | glace    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|------------------|---|-----------------------------------------|-----------------|----------|----------|
| Aufführung<br>NB. hier fol-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | abtreten                                          |      |                  |   |                                         |                 |          |          |
| Gefund.<br>Keirdum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                   | •    |                  |   |                                         |                 |          |          |
| Mas ber<br>Arme jur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Š                                                 |      |                  |   |                                         |                 |          |          |
| Urfach<br>ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |      |                  |   |                                         | λu              |          |          |
| Gewerb Derbienft Bermogen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   | * 44 |                  |   |                                         | to the type the | <b>⊕</b> | e a g di |
| Derbienft<br>hiervon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   | . :  |                  |   |                                         | ** -            |          |          |
| Gewerb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                   |      |                  |   |                                         |                 |          |          |
| Stanb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |      |                  | v |                                         |                 |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | weiblich<br>männlich<br>nusmutter<br>ausvater     |      |                  |   |                                         |                 |          |          |
| Kinder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | mannlich weiblich                                 | ·    |                  |   | *************************************** |                 |          |          |
| Namen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Des<br>Saus   Saus<br>vaterel mutrer              |      |                  |   |                                         |                 |          |          |

### 25.

# Churfürstlich-Trierische verbesserte neue Wald- und Forstordnung. Vom 31sten Julius 1786.

Trier, des Heil. Römischen Reichs durch Gallien, und das Königreich Areslaten Erzkanzler, und Shursürst, Bischof zu Augsburg, gefürsteter Administrator zu Prüm, und regierender Coadjutor zu Ellwangen, Königlicher Prinz in Polslen und Littauen, Herzog zu Sachsen, Jülich, Eleve, Berg, Engern, und Westphalen, Landgraf zu Thüringen, Margraf zu Maisen, dann der obernsund niedern Lausniß, gefürsteter Graf zu Henneberg, Graf zu der Mark, Ravensberg, Barby, und Hanau, Herr zu Ravenstein zc. zc. Entbieten allen und jeden Unsern geistlichen und weltsichen Unterthanen, Prälaten, Aebten, Stistern und Klöstern, Städten, Magistraten, Burgermeistern und Rächen, Gemeinden und ihren Borstehen, überhaupt auch allen und jeden Waldeigenthümern und Bestigern, serner Unssern zween Forstmeistern, sämtlichen Oberzägern und Korstbedienten, sodann allen Unsern Kollegien, Oberz und Unterbeamten, Unsere höchste Gnade zuvor, und sügen ihnen hier durch zu wissen:

Es haben zwar weiland Unfere bende hochste Herren Vorsahrer und Kurfürsten Karl von totharingen, und Franz Ludwig von Pfalzneuburg, ruhmwürdigsten Andenkens, die wohlthätige Absicht gehabt, durch die in den Jahren 1715 und 1720 im Druck ers schienene Wald. Forst. Jagd. Waidwerks, und Fischerenordnungen fürnemlich die künstige bessere Verschonung und Unpflanzung aller in denen Churlanden gelegenen Waldungen, Vuschen, Pfahl. und Rodhecken zu beförderen, den dagegen eingerissen gewesenen sichen Misbrauchen, und verderblichen Waldverheerungen die nothigen Schranken zu setzen, und zu besto zuversichtlicherer Erreichung dieser wichtigen Endzwecke ein eigenes Forstamt unter Landesherrlicher unmittelbarer Aussicht anzuordnen.

Da man aber in der Folge erfahren mußte, daß über den wahren Sinn und Verschand verschiedener in benden kandesherrlichen Verordnungen nicht genug bestimmter Vorsschriften mannigschlige Zwelfel und Austande erwecket wurden, daß selbst in der Grunds lage der Verfassung noch einige wesentliche Mangel zuruckgeblieben senen, und daß es wegen denen ben dem Forstamte oft notibigen Kommunikationen mit Unserer nachgeselsten kandesregierung und Hofkammer nicht möglich war, die Forstgegenstande und Verschäfte mit derzenigen Uktivität und Geschwindigkeit zu behandeln, wovon man sich benm Vollzuge der belobten kandesherrlichen Verordnungen eine vollkommene Erfüllung der bestweckten gemeinnüßigen Ibsicht hatte versprechen konnen; so sind Wir bewogen worden, der Sache näher auf den Brund zu sehen, und solche Maaßregeln zu ergreisen, wovon

Wir mit Zuversicht hoffen konnen, daß auf der einen Seite Unsere kandessurstliche Oberstottmäßigkeit zur allgemeinen kandeswohlsahrt in ihrer gehörigen Wirksamkeit erhalten, auf der andern Seite aber jeder Waldeigenkhumer zur möglichstbesten Benußung des Seinigen mehr durch das gute Benspiel Unserer Forstbedienten und durch Erkenntniß seines eigenen Nußens, als durch die nur im duffersten Nothfalle gegen die Ungehorsamen anz zuwendende Schärfe gezwungen, überhaupt aber jeder Unterthan ben seinen in Unsern Kasmeral, sowol, als andern Holzungen wohlhergebrachten Gerechtsamen ungestört belassen werde.

Bu dem Ende haben Wir, nach vorheriger pflichtmäßiger Begutachtung Unserer nachgeordneten Regierung und Hofkammer, auch anderweiter grundlicher Berathung und selbsteigener reiser Erwegung, gegenwätige Unsere verbesserte neue Wald und Forstord nung entwerfen, und unter nachstehende Abtheilungen bringen lassen.

### Erfte Abtheilung.

Einrichtung des Erzstiftischen Forstwesens, Behandlungsart der dahin einschlägigen Geschäfte, das daben angestellte Personale, und desselben allgemeine Obliegenheiten.

### §. I.

Das Forstwefen ift von bem Jagerbepartement getrennt.

Die Besorgung des Jagd. und Forstwesens bleibt nicht mehr, wie vorhin, in einem einzelnen Departement vereinbaret, sondern es hat Uns rathlicher geschienen, bende Gegenstände voneinander zu trennen, und zur Verwaltung der Jagd. und Fischerenges schäfte ein eigenes Oberjägermeisteramt unter Unserer unmittelbarer hochsten Anordnung aufzurichten, dessen Umfang und Gränzen in einer demselben mitgetheilten aussührlichen Instruction deutlich verzeichnet sind.

§. 2.

Und gehört, wie alle andere politische und Rameralgegenstande, jur Besorgung der Regierung.
und Hoffammer.

Alles, was in das Fach des wirthschaftlichen oder politischen Forstwesens, sowol Unserer Hossammer als der Unterthanen, einschlägt, soll in die Zukunft, wie alle andere Regierungs: und Kameralsachen, der Anordnung, Direction, und Behandlung Unserer nachgesetzen Regierung und Hossammer, und der denenselben untergeordneten Beamten anvertrauet sehn und bleiben, gleichwie Wir dann solches bereits durch ein vorläusiges gestrucktes Generale vom zien Junius 1783 haben bekannt machen lassen.

### 9. 3.

Bu bem Ende find alle Forsibediente in Jagdfachen bem Oberjagermeisteramt, fonften aber ber Regierung, hoffammer, und ben Alemtern unterworfen.

Da nun zufolge dieses namlichen Generalis samtliche Subalterne, Jager, und Forfter, blos in Jagosachen dem Oberjagermeisteramte, in allen übrigen Vorkommnissen bingegen

bingegen Unferer Regierung, Soffammer und ben Hemtern unterworfen, und weiters ans gewiesen worden find, ihre binter fich habende Balbarten alfobald an die Beamten und Rellners abzugeben; fo bat es auch bieben bermal fein ledigliches Bewenden.

Bur befferen Aufficht find zween Forstmeister angestellt.

Damit über famtliche Rameral . Gemeine , und Privatwaldungen und Beden eine ftete gute Hufficht gehalten, und nichts verabfaumet werde, was zur wirthichaftlichen Bers befferung und vortbeilbaftern Benugung derenselben bentragig fenn moge; haben Wir wirt. lich zween besoldete Forfimeister, einen fur das obere . und den andern fur das niedere Ergftift angestellet, und in Pflichten nehmen laffen.

Die in Rameralfachen an bie Rammer, fonften aber an bie Beamte, und manchmal unmittelbar an die Regierung berichten.

Diese Forstmeister haben, fo viel Unfere Kameralwaldungen betrift, über ihren Bustand, Gintheilung und sonsten anzubringende nugliche Vorschlage und wirthschaftliche Berbefferungen an Unfere Softammer zu referiren, in Abficht auf die übrige Gemeine: und Drivatwaldungen und Beden bingegen ibre forftmafige Begutachtungen den Beamten ju weiterer Berichtgebung an Unfere nachgesetzte Landesregierung ju überreichen, oder in bes fonderen Kallen auf Anweisung der Regierung unmittelbar dabin einzuschicken.

Unter ibrer Unordnung follen alle Balbungen ohne Ausnahme, fobald moglic, in Schlage eingetheilet, und in Balbfarten gebracht werben.

Da Erfahrung und Brunde Uns überzeuget haben, daß eine zwerläßige Korft. baushaltung unmöglich zu erreichen fene, wenn nicht die Waldungen nachhaltig benuget, und in gewiffe Schlage bergestalt eingetheilet werden, daß in einem Jahre fo viel als in bem andern immerfort gebauen werden tonne; fo ift es Unfer unabanderliche bochfte Wille und Befehl, daß famtliche Waldungen, Buiche und Secten, welche unter Ergfiftischen Sobeit liegen, oder worinn Unfere forfteiliche Obrigfeit bergebracht ift, vor und nach, und fobald es immer gefchehen fann, nach ihrem Magge und Morgengahl durch einen approbirten Geometer, für welchen zu diesem Zwecke am Ende gegenwartiger Berordnung eine gebruckte Instruction bengefüget ift, genau und richtig aufgenommen, alle Grenzen, Marten, Wege, Triften, Wiesen und Bache forgfaltig bemertet, die Solggattungen und ber Solge bestand nach den dregen Graden des guten, mittelmäßigen und schlechten geborig bestime met, diesemnach die Eintheilung in Schlage nach solcher Ordnung, daß nach abgetries benem letteren Schlage gleich in folgendem Jahre wieder mit dem Erften ohne weitere Ginbolung des tandesberrlichen Solifallungskonsenses angefangen werden tonne, vorge: nommen, und über alles diefes eine formliche Baldfarte über jeden Bald errichtet werde, movon nebst der Beschreibung eine Ropie dem Gigenthumer, eine dem Beamten, und eine dem Forstmeister jugustellen ift. Unfere Soffammer wird hierunter allen übrigen Baldeigenthumern mit einem ermunterenden Benipiele vorangeben: und wie Wir nicht zweifeln, daß die Bermogende, ale Abtenen, Stifter, Rlofter ze, durch ihren eigenen Rugen

Mußen geleitet, unverzüglich zur Aufnahme und Eintheilung ihrer Waldungen schreiten taffen werden; als wird auch in Anschung der Gemeindswaldungen Unsere nachgesehte Landesregierung auf gleiche Art den steten Sedacht dahin nehmen, daß auch diese nach den Kraften der Gemeinden und nach dem Maaße der Zeit, welche die Forstmeister von ihren anderen deingenden Arbeiten erübrigen konnen, baldmöglichst aufgenommen, und eingetheilet werden.

### S. 7.

### Aluch follen fie biefelbe alle Jahre vifitiren.

Unsere Forstmeister sollen sodann alle Jahre samtliche Kameral, und zu gleicher Zeit auch alle andere unter Unser Hobeit gelegene Waldungen, so viel thunlich, visitiren, den Holznachwuchs untersuchen, die nothige Besamung veranstalten, dem Abtreiben der Schlage und dem Aufraumen nachsehen, sofort wie eins und das andere geschehen, und denen ertheilten Weisungen nachgelebet worden, Unserer Hosfammer und respective den betreffenden Beamten berichten und anzeigen.

### §. 8.

Und überhaupt bem Inhalt ihrer Inftruction, und gegenwärtiger Berordnung nachleben.

Ueberhaupt aber mussen sich dieselbe besten Fleißes augelegen senn lassen, ausset benen aus der Wichtigkeit ihres Umtes herstiessenden allgemeinen Obliegenheiten auch alle diejenige besondere Vorschriften punktlich und gewissenhaft zu ersullen, welche theils in denen ihnen mitgegebenen umständlichen Instructionen, theils in der Folge dieser Unserer gnädigsten Verordnung weiter unten enthalten sind.

### §. 9.

### Alle Forftbebiente find ihnen untergeordnet.

Samtliche Jager, Forstbediente, und Spießförster der Kameral. und Gemeindes waldungen sind, so viel das Forstwesen betrift, den benden Forstmeistern nach dem Untersschiede des obern. und niedern Erzstiftes untergeordnet, mithin verbunden, alle diejenige Unweisungen, die sie von denselben erhalten, ohne Widerrede und punktlich zu vollziehen.

### §. 10.

### Auf beren Betragen fie befonbers aufmachen follen.

Insbesondere sollen die Forstmeister sich fleißig erkundigen, ob und wie die Idger und Forstbediente ihre Schuldigkeit leisten, ob keine Unterschleise von ihnen getrieben werden, und dergleichen. Hierüber sowol als wegen allen anderen Dienstnachläßigkeiten oder Vergehungen ist in jedem Falle zur erforderlichen Abhülse die schleunige Anzeige an die Hosfkammer oder respektive die Beamten zu machen, welche letztere sodann, wenn die Unterthanen wegen erlittenen Beschädigungen oder Vedruckungen daben interessiret sind, die gründliche Untersuchung ex Oslicio voruehmen, wegen des Ersabes sowol, als der verz dienten Bestrasung, ihre Verichte zur Landesregierung, diese aber das unterthänigste Guts achten zu Unseren höchsten Händen erstatten sollen.

### 6. II.

Diejenigen Jagerbienffe, womit Aufficht aber Walbungen verbunden ift, follen auf bas Gutachten ber hoffammer und bes Oberjagermeifteramts wieder befet werden.

Wenn eine Oberjager. Wildmeister. Förster: Jager: oder sonst eine andere Stelle in Erledigung kömmt, in deren Reviere Waldungen gelegen, mithin Verrichtungen, die in das Forstwesen einschlagen, zu besorgen sind; so ist es eine aus der Abtheilung der Jagdsachen und den Forstgegenstände fliessende Folge, daß zur Wiederbesehung des erles digten Dienstes auch das Gutachten des Oberjägermeisteramts erstattet werde. Wir wers den daher in vorkommenden Fallen den an Und unmittelbar zu erstattenden gutachtlichen Bericht des Oberjägermeisteramts an Unsere Hoskammer zur gleichmäßigen Begutachtung abschiesen, und hernachst das Gutbesindliche guadigst beschließen.

### §. 12.

Die borgufchlagenbe Cubjelte muffen aber vorab in einer zwenfachen Prufung Merkmale ihrer vorzuglichen Geschicklichfeit abgelegt haben.

Es sind aber aledann keine andere Subjekte vorzuschlagen, als solche, welche nebst guten Sitten und ber Isgerenwissenschaft auch eine gründliche Kenntniß im Forste wesen besitzen, bereits vorhin geraume Jahre lang ben einheimischen oder auswärtigen guten Forstmänneren in Diensten gestanden haben, des tesens, Schreidens und Nechnens wohl kündig sind, und ben einer zwensachen Prüfung, namlich ben dem Oberjägermeisters ante und ben beiden Forstmeistern, genugsamen Beweis von ihrer in der Idgeren und im Holzandau erlangten Wissenschaft und Erfahrenheit schriftlich von sich abgegeben haben; woben aber besonders auf diesenige, welche nebst den erwehnten Eigenschaften auch noch in der Feldmeßlunft einige praktische Kenntniß besigen, vorzügliche Rucksicht zu nehmen ist.

### §. 13.

Sie werden von ber hoffammer patentisirt, und sowol ben biefer, als ben bem Dberjager: meisteramte verpflichet.

Die Unstellung und Patentistrung des Subjektes, wovon in benden vorhergebensten S. g. Meldung gethan worden ift, geschiehet nach erfolgter Unserer höchster Entschliese sung ganz allein von der Hostammer. Die Pflichten hingegen werden, wie ben der Hofe kammer, also auch ben dem Oberjägermeisteramte, mittels der gewöhnlichen Vereidung abgeleget.

### 5. 14.

Lettered aber vollziehet ein und anberes ausschließlich, wann ber Dienft feine Borft gegenstände betrift.

Ift aber der Fall vorhanden, daß einer solchen in Erledigung gekommenen Stelle keine forsitheiliche Besorgungen ankleben, sondern derselben Verrichtungen sich blos auf Jagd. und Fischerengegenstände beschränken, so solle die Begutachtung zur Wiederbesesung, nebst der Aussertigung der Patenten und Beeidigung des Subjekts, von dem Oberjägere meisteramte ganz allein bewirket werden.

6. 15.

Die Spiefforster werben allein von ber Regierung und respective hoffammer angenommen und verpflichtet.

Die Anstellung nothiger Spießforster, die blos jur Hutung der Waldungen dienen, und wegen untersagter Flinte von den Iagerenverrichtungen ausgeschlossenschaften find, geboret in Anschung der Gemeinen, und Privatwaldungen zu Unserer nachgesetzen Landese regierung, in Ansehung der Kameralwaldungen hingegen zur Hostammer.

5. 16.

Bergehungen ber Forstbedienten werden nach dem Unterfchiede bes Begenstandes von ben betreffenden Stellen unterfuct.

Wenn ben vorgefallenen pflichtswidrigen Vergehungen eines Försters oder Idgers die Frage einer Untersuchung oder Bestrafung eintritt, so giebt der Gegenstand, in welchem der Fehler begangen worden ist, die Entscheidung, welche Stelle, namlich Unsere Landesregierung, Hoffammer, oder das Oberjägermeisteramt, daben das Nothige zu versanstalten habe.

6. 17.

Eben fo merben bie Experten von ber betreffenden Stelle an Ausmartige erlaffen.

Auf die namliche Art ist es zu halten, wenn etwa einer oder der andere Unserer Idger und Forstbedienten von Auswartigen zur Abgebung eines Sentimenti anverlanget werden sollte. Die Hoffammer hat alsdann weder dem Oberjägermeisteramte, noch dieses jener, einzugreisen, sondern eine jede Stelle soll sich nach ihren Brenzen bemessen, je nache dem der Gegenstand die Jagde oder Forstverwaltung bezwecket.

§. 18.

Alle Forsteinfunfte werben, eben fo wie bie Gebubren, von den Rellnerenen erhoben, verrechnet, und respective ausgetheilt.

Gleichwie samtliche Forsteinkunfte den betreffenden Kellnerenen zur kunftigen Besforgung, Erhebung und Verrechnung anvertrauet sind, also wollen Wir auch, daß alle bergebrachte Forstgebühren, Stammgelder und Accidentien der Forstbedienten, ohne Aussnahme, von den Kellnerenen in Zukunft allein erhoben, verrechnet, und die den Forstbesdienten daran zukommende Antheile denenselben von besagten Kellnerenen jedesmal gegen Quittung ausgezahlet werden sollen.

### 3 mote Abtheilung.

Obliegenheiten der Churfürstlichen Regierung, Softammer, und Beamten, Forstmeister, und übriger Forstbedienten, in Bezuge auf die Churfürstliche Kammerwaldungen.

§. 19.

Ben ben Rammerwalbungen ift eine gute Aufficht vorzüglich nothwendig.

Da Unfere Kammerwaldungen einen febr beträchtlichen Theil Unferer Domainen ausmachen, mithin an bem Aufkommen und Erhaltung derenselben febr vieles gelegen

iff;

ift; so gehoret die genaueste Aufsicht darüber unter die erfte Pflichten Unserer Soffammer, der Forstweister, Forstbedienten, und Unserer Beamten; in soweit udmlich dieser Zweck ohne Beeintrachtigung der von einem Dritten etwa hergebrachten Rechte, als welche Wir nicht im mindesten verlegt wissen wollen, erreichet werden kann.

### g. 20.

Bu bem Enbe muffen Forstmeister und Forstbebiente von allen Balbungen, und beren Grengen, Beschreibungen haben.

Bende Forstmeister sollen daber, jeder in dem seiner Aussicht anvertrauten Theile des hoben Erzstiftes von samtlichen Kameralwaldungen, die Forstbedienten hingegen von jenen, denen sie vorgesehet sind, eine genaue Beschreibung, nebst Bemerkung der Grenden, Marken und tochbaume sowol, als auch ganzer Reviere, und der darinn herges brachten Chursurstlich und anderen Gerechtsamen, zu steter Einsicht und, Gebrauche hinter sich haben, worüber unten § 37 & seq. das Nabere vorkommen wird.

### §. 21.

Und alle feche Jahre bie Grengen mit ben Beamten formlich begeben.

Um alle sonst besorgliche Verrückung ober Ungewißheit der Grenzen zu vermeiden, sollen Kellner und Beamten mit Zuziehung der Forstmeister und Revierjäger, auch einiger junger Leuten, von sechs zu sechs Jahren, zur Zeit, wo es der Feldarbeit und sonstiger Gesschäften halber am süglichsten geschehen kann, ordentliche Umgänge und Besichtigungen halten, darüber aussührliche Protokollen führen, die Maler, Steine, und sonstige Marsken, genau beschreiben, und wenn irgend einer verrückt, oder verkommen senn sollte, dens selben hinwieder an seine gehörige Stelle ohne Zeitverlust einsehen und erneueren lassen; nach wessen Bollzuge sodann Unserer Hostammer jedesmal der umständliche Bericht pflichts mäßig zu erstatten ist.

### § 22

Die Forftbediente muffen foldes aufferbem oftere bie Forftmeifter hingegen gelegenheitlich ben ihren jahrlichen Besichtigungen thun.

Aufferdem aber sollen die Forstmeister ben ihren §. 7. verordneten jährlichen Bessichtigungen diesen Grenzen und Malern fleißig nachsehen, die Forstbediente hingegen solche alle Jahre mehrmal begehen, oder bereuten, und wenn irgend die geringste Aens derung daran wahrgenommen wird, solches unter schwerester Berantwortung den Aemtern unverweilt anzeigen, diese aber ohne die mindeste Zeitversaumniß sich mit jenen auf die Stelle begeben, den Augenschein einnehmen, die Grenze berichtigen, und wie solches gessichehen, an Unsere Landesregierung und Hostammer Bericht gelangen lassen.

### §. 23.

Befonbere aber nachfeben, wenn bie gur Grenge bestimmte Bache ausgetreten find.

Wenn, wie sich zuweilen durch heftige Ueberschwemmungen ergiebt, die zur Grenze bestimmten Sache austreten, und ihre alte Veete verlassen, soll allerdings von Unseren Forstbedienten und Veamten gleich eilende Vorsicht genommen werden, womit nicht in der Folge hieraus unnothige Irrungen und Streitigkeiten, besonders mit benachebarten Landesherrn, entstehen mogen.

Mm 2

### §. 24.

Das Einroben in die Malbungen muß burch aufzuwerfende Graben verhindert werden.

Womit nun auch das hin und wieder geschehene Einroden in Unsern Rammers waldungen für die Zukunft unterbleiben indge, sollen dieselbe, wo sie an Unserer Untersthanen eigene Landerenen, oder an benachbarte Territoria anstoßen, mit auszuwersenden Graben abgeschieden, und diese hinwieder mit Hambuchen oder anderem dazu schicklichen Geholze bepflanzet und verflochten werden.

### §. 25.

Ueber bie Entbedung von Mineralien, Rald und Steinbruchen, muffen die Forftbebiente gleich bie Anzeige machen.

Wenn die Forstbediente in Unseren Chursurstlichen, oder anderen Waldungen, Merts male von Gifen, Aupfer, Steinkohlen oder anderen Mineralien, wie auch Kalch oder Steinbrüche entdecken, sind sie schuldig, solches chestens den Kellnerenen, diese aber der Hostammer, anzuzeigen, welche den Befund naber zu untersuchen hat.

### § . . 26.

Alle überfluffige Mebenwege find burch aufzuwerfende Graben abzuschaffen.

Alle überflussige Holze und Nebenwege find nach vorher von Beanten und Kelle nern darüber eingenommener Besichtigung in Unsern eigenen sowol, als auch allen andern unter Unserer Hoheit gelegenen Walbungen, durch auszuwersende Graben abzuschaffen, das hingegen aber auch die nothige Fuhr, und Kommunikationswege in einem brauchbaren Scande zu unterhalten, womit die Fuhrleute nicht genothiget werden, beglenselben auszus weichen, und zum Schaben des Holzes ein oder mehrere Nebenwege zu suchen.

### §. 27.

Das Wiedschneiben in den Waldungen ift verboten, und follen in armen Gegenden Saalweiben angepflanzet werden.

Das sogenannte Wiedschneiben in den Waldungen wollen Wir durchaus nicht mehr zugeben, weil die Getraidegarben mit blosem Strohe gebunden werden konnen, durch das Wiedschneiden hingegen oft die beste Kernloden weggehauen werden, wodurch in den Holzungen ein unermestlicher Schade angerichtet zu werden pflegt, zu dessen gewisserer Bes seitigung Unsere bende Forstmeister den Bedacht zu nehmen haben, daß in armen und uns fruchtbaren Gegenden an schicklichen Platen Saalweiden angepflanzet werden.

### S. 28.

Auch ift bad Beuermachen an gefährlichen Orten fcharf unterfagt.

Wir verbieten auch aufs Nachdrucklichste den hirten, Holzhauern, und jedermann, ohne Unterschied, das Fourmachen an wachsbaren guten Baumen, imgleichen das Bersbrennen der Heide in den Waldungen, weil dadurch ganze Districten in Brand gerathen, und zu Grunde gerichtet werden konnen.

#### \$ . \$. 29. ···

Strafe bes Birten und Berbindlichfeit feines Dienfiherrn in vorbemerttem Falle.

Wenn daber durch unvorsichtiges Feuermachen der Hirten, insbesondere ben bisis gem Sommerwetter, und in Bezirken, die mit Laube und durrem Geholze stark bedeckt sind, ein Brand entsteht; so soll der Hirt am Leibe gestraft, zum Ersase des Schadens, soviel er vermag, angehalten, auf der Stelle seines Dienstes entsetzt, und nirgends mehr zum Hirten aufgenommen werden. Daneben wollen Wir dem Eigenthumer des Waldes den Ruckgriff gegen den zur Waide Verechtigten in dem Falle vorbehalten wissen, wenn er den letztern überführen kann, daß er einen angewöhnten lüderlichen Mann, oder einen, welcher schon anderwarts wegen veranlaßtem Waldbrand entlassen worden, unvorsichtig zum Hirten gedungen habe.

§. 30.

Boshaftes Feueranlegen in Balbungen wird peinlich unterfucht und bestraft.

Ist genugsame Anzeige vorhanden, daß das Feuer mit vorschlicher Bosheit, ober frafflicher Gewinnsucht, angeleget worden; so sollen die Beamten mit allem Fleiß auf die Thater nachforschen, dieselbe personlich ergreifen, und nach verordnungsmäßig abgehaltenen Informatorialverhören den Oberhöfen zur verdienten peinlichen Bestrafung eins lieferen.

#### §. 31.

Auf welche Art ben einem folden Brand Gulfe ju leiften fep.

Ben Entstehung eines solchen Waldbrandes, es sepe in Unsern Chursurstlich, oder andern des hohen Erzstifts Waldungen, sollen auf die erste Nachricht in allen umliegenden Ortschaften die Sturmglocken angezogen, und Jedermann eiligst zum toschen ausgeboten werden. In solchem Falle ist sodann fürnemlich darauf zu sehen, daß auf jener Seite, wohin der Wind wehet, und das Feuer sich ausbreitet, das taub und dorre Beholze hins weggerdunget, ein Graben aufgeworfen, und dadurch ein wirksames Mittel geschaffet werde, zu berhindern, daß die Glut nicht weiter um sich greise.

### §. 32.

Das Berftummeln ober Chalen bes Solges ift unter fcmerer Strafe unterfagt.

Alles Werstümmeln, Schalen und tahmen des Holzes, welches besonders in sols chen Waldungen am meisten getrieben zu werden pflegt, wo andere zur unschädlichen Beshölzigung berechtiget sind, um hernachst das geschälte oder verstümmelte Holz ungestraft hinweghauen zu können, verbieten Wir hiermit aufs Ernstlichste, und wollen, daß in Zuskunft das Abhauen dergleichen Gehölzes ohne vorherige Erlaubniß und Unweisung unter der namlichen Strafe, wie das Beschädigen selbst, einem jeden ohne Unterschiede versaget senn solle.

#### §. 33.

Unlegung ber Salgladen, und welche Borficht baben ju gebrauchen fen.

Alle Salzläcken, sowol in den Churfürstlich, als andern Waldungen follen, auf einem etwas erhabenen Orte angeleget, und vor dem ersten Unfalle des Hornviehes nothdürstig geschüset werden; auch hat jeder Hirt, unter Vermeidung willtühriger schwerer Strafe, Mm 3

das waibende Biche von die en Salzlacken abzuhalten; Wir befehlen nichtweniger, die Salzlacken in einer solchen Entfernung von dem Flurlande anzulegen, woraus man hoffen kann, daß das Wild nicht gereizet werde, sich zur Aegung dahin zu begeben.

#### § 34

Die Barten follen nicht mit Planten, fonbern mit lebenbigen Becten, umgaunet werben-

Das Einfassen der Krauts und Baumgarten mit sogenannten Planken ist kunftig auf dem tande, und auf den Dorfichaften, nicht mehr zu dulden, sondern die Eigenthumer sollen lebendige Hecken anziehen, bis zu deren Auswachse sie Zaune von Dorn und ans derem schlechten Gehölze anlegen mogen.

§. 35.

Auf schicklichen Plagen follen mittels ber Befaamung naturliche Baumschulen angelegt werben.

Die Forstmeister sollen gehörige Sorge tragen, und alsbald die nothige Anstalt treffen, daß ben den Kammerwaldungen nach und nach schiekliche Distrikte und de Waldspläse mit gutem Holzsamen besäet, und mit Dornen und Pfählen, oder mit einem aufzuwersenden Graben, geschüßet werden, woraus alsbenn, als aus einer natürlichen Baumsschule, die jungen Stämme zum Versehen an andere Pläße zu nehmen sind. Und gleiche wie es Unser guddigster Wille ist, daß man hierinn Unseren Unterthanen mit gutem Benstelle vorgehe, und solche Versuche anstelle, deren hoffender Nuße einem seden sichtbar ist; also sollen auch Unsere Beamte und Jäger denenselben ben solcherlen Unternehmungen alle Hülse und Unterstühung leisten.

§. 36.

Boruber die Beamte mit den Forstmeistern , Forftbedienten, und erfahrnen Landwirthen,

Womit aber diese Unsere bochste Willensmeinung desto geschwinder besolget werde, sollen Kellner und Beamte ben Gelegenheit der oben §. 20 und 21 verordneten Grenzbes gehungen, oder auch ben andern Anlässen, mit den Forstmeistern und Revierjägern hiers über zu Rathe gehen, auch, wenn sie es für gut besinden, die Meinung ersahrener alter Landwirthen vernehmen, und jährlich an die Churfurstliche Hossammer berichten, wo und auf welchen Plagen die Versuche gemacht worden, worinn sie bestanden haben, wie ihr Ersolg gewesen sene, und dergleichen.

§. 37.

Das ben benen 5. 20. verordneten Waldbeschreibungen weiter zulbeobachten fen.

Um die oben §. 20. verordneten Waldbeschreibungen zu ihrem Zwecke desto brauch, barer zu machen, und zu bevollständigen, wollen Wir auch, daß, nehst richtiger Ungabe der Grenzen, gegen auswärtige kandesherrschaften, Gemeinden, und Privaten, auch der Zustand der Waldungen, die Beschaffenheit des Bodens, die Holzarten, die darauf am besten gedenen, die Verechtigungen der Unterthanen und Privaten, und dergleichen mehr, barium umständlich augemerket werden; zu welchem Ende dann diese Beschreibungen, nach vorläusiger fleißiger Beaugenscheinigung und Untersuchung der Beamten, Forsinneister und Forstbedienten, von ersteren versasset, von allen gemeinsam unterschrieben, und eine Abssachen.

fdrift davon an Unfere Hoffammer eingesendet, eine in der Kellneren ausbewahret, und eine dem betreffenden Forstmeifter jugestellet werden soll.

#### §. 38.

Nahere Bestimmung ber 5.6. verordneten geometrifden Aufnahme und Eintheilung ber Bals bungen, und wie die Balbfarten einzurichten feven.

Bu gleicher Zeit soll auch an die S. 6. guddigst besohlene Waldeintheilung, wo ce noch nicht geschehen ist, hand angeleget, alle Waldungen und hecken geometrisch auf genommen und gemessen, in eben so vicle Schläge, als nach Erkenntniß der Forsmeister und Revieriäger nothwendig sind, vertheilet, und diesemnach der ganze Innhalt des Waldes in der Maaße, wie es in dem angezogenen S. 6. guddigst sürgeschrieben ist, durch die zu dem Ende besonders angestellte und in Pflichten genommene Feldmesser in ordents liche nach einem gleichen Maaßstabe eingerichtete, und Unserer Hoffammer einzuschickende Waldarten gebracht werden, die durch die vorgedachte Beschreibung naher erkläret, und nach der Vorschrift der am Ende bengedruckten Instruction so bezeichnet sehn mussen, daß der Unterschied der Holzarten und Gattungen, und alles, was die Karte enthalt, einem jeden deutlich in die Augen falle.

#### §. 39.

Welchemnach bie Walbungen alle Jahre nach ihrer Orbnung abgetrieben, und hinwieder geschonet oder bepflanzet werden sollen.

Diese auf solche Art abgesonderte Schläge mussen demnach ihrer Ordnung nach jährlich sorstmäßig abgetrieben, und hernächst zum anderweiten Holzanwachse geschonet werden. Da es aber dennoch leicht geschehen kaun, daß die wirklich gehauene, besonders in der Eisel, im Waldlande, und andern kalten Gegenden, wo der Ecker seltener geräth, sich in mehreren Jahren nicht selbst besaamen, mithin, wenn zumal das Abgetriebene in alte oder überständigem Holze bestanden, ein ergiebiger frischer Benwachs von Kern, und Stammloden in Ermanglung einer andern wirthschastlichen Worsorge nicht sobald zu erwarzten ist; so sollen die abgetriebene Schläge nicht lediglich der Natur überlassen, sondern Eichen und Buchen, oder nach Beschassenheit des Bodens anderer guter Holzsammen, aus Orten, wo dessen gewachsen ist, zur Hand geschasst, und solche hinwieder ordentlich das mit angezogen, zu dem Ende auch der Boden vorher von allem schällichen Gewächse gesssaubert, und behörend zubereitet werden.

### §. 40.

Welches Lettere von ben berechtigten ober frohnbpflichtigen Unterthanen gu beforgen ift. ...

Bu dieser Besamung, Umhackung des Bodens, auch etwa guthefindlicher Einspflanzung junger Eichen und Buchen, sind diesenige Unterthanen, oder Privaten, die Frehnsten zu leisten billig verbunden, welche in Unsern Churfurstlichen oder Kameralwaldungen entweder einige Beholzigungs: oder Waidgerechtigkeit hergebracht haben, oder sonst zu unz gemessen Frohnden verpflichtet sind. Deswegen sind dieselbe, auf Unzeige der Forstbes dienten, von den Beamten allenfalls durch Strafbesehle hiezu anzuhalten.

#### §. 41.

Es barf fein Rlafterholg auf bem Stamme verfauft merben.

Kein Klafterholz, es sene zur Feuerung oder zum Verkohlen, soll in Unseren Kammerforsten und anderen Waldungen auf dem Stamme verkauft, sondern zur Vers meidung allen Vetrugs auf eigene Kosten Unserer Hoflammer, unter Anordnung der Amtsetellner, Forstmeister und Revierjäger, vordersamst gefället, und aufgeklaftert werden.

#### §. 42.

Bu Fallung und Aufflafterung beffelben find hinlangliche Solghauer anguordnen und ju vers pflichten. Das Diefelbe zu beobachten haben.

In allen Aemtern sind von Unserer Hostammer, nach eingenommenen Gutachten von Beamten und Kellnern, gewisse Holzhauer in zureichender Anzahl zum Abtriebe der Schlägen und Fällung des Bau- und Nuhholzes zu bestellen, und dahin zu verpflichten, daß sie damit ordentlich verfahren, sich ganz genau nach der Unweisung und dem Unschlage verhalten, die Scheiter in ihrer behörigen tänge zu 4 Schuhen hauen, und die Klaster nach der ihnen zu ertheilenden Maaße jedes zu 12 Nurnberger Schuhen in die Breite, und 4 Schuhe in die Hohe, gewissenhaft ausselzen sollen.

#### §. 43.

Alle gu fallenbe Stamme find oben und unten mit ber Balbarte gu bezeichnen.

Ben Unweisung der reguldren und ordentlichen Schlägen werden alle diejenigen Stämme, die gefället werden sollen, mit der Waldarte nicht nur oberwärts, soudern zugleich unten an der Wurzel, angeschlagen, womit das untere Zeichen ben nachheriger Besichtigung noch am Stocke besunden, und wahrgenommen werden konne, ob nicht and dere Baume ausser den bezeichneten mit niedergehauen worden seyen.

### §. 44.

Startere Baume gur Feuerung muffen abgefäget, Die Bauftamme hingegen, fo viel moglich, ausgegraben werben.

Alle starkere Baume sollen nicht mehr, wie bis dahin geschehen, mit der Arte niedergesället, sondern ordentlich abgesäget, und vermittels des Berkeilens auf jene Seite gekenket werden, wo durch den Fall dem Geholze, welches stehenbleiben soll; am wenige sten Schaden geschiehet, die Baustamme hingegen sollen theils zur Erhaltung mehreren Holzes, theils zum bessen Auskammen der Wälder, nach Anweisung der Revierjäger, so viel möglich, ausgegraben werden.

### §. 45.

Erstere borfen unter 1 Goldgulden Strafe nicht über 13 Schuhe aus ber Erbe fiebens gelaffen werben.

Ben starkern Stammen darf der Stock nicht über einen, hochstens anderthalb Schube hoch über der Erde stehenbleiben. Die vereidete Holyhauer sind hierauf von den Kellnern und Forstbedienten besonders anzuweisen, und ben jedem Zuwiderhandlungssfalle mit einer Strafe von 1 Goldgulden unnachsichtlich zu belegen.

#### 

Borficht ben bem mit icharfen Urten nieberguhauenben Rugs und jungen Gebolge.

Das Rugholz und die jungen Stamme aber sollen mit scharfen Urten tief an ber Erde abgehauen, und der Hieb schräge geführet werden, damit keine Splitter abreiffen, das Basser ablaufen, und badurch der Austrieb der Stammloden nicht gehindert wers den moge.

#### 5. 47

4 . . .

Die jungen Eichen find baben forgfältig gu verschonen.

Alle jungen Sichenstämme, die sich noch in gutem Triebe befinden, und entwer ber zum Bauholze schon dienlich, oder doch wegen schieflichem Grund und Boden in Butunft dahin erwachsen konnen, sollen in den Schlägen sorgfältig geschonet und benbes halten, und nur an solchen Orten, wo sie etwa gar zu dicht aneinander siehen, die mins derwächsige zum bessern Auskommen der gesündern hinweggehauen werden.

#### §. 48.

Das Baus und Rutholz ist genau abzusonbern, und entweber an Unterthanen zu verlaffen, ober offentlich zu versteigeren.

Insbesondere aber sind auch die geschworne Holzhauer zu verpflichten, daß sie aus dem abgetriebenen Geholze dasjenige, was noch zu Schiff: und anderem Bauholze, oder zu einem sonstigen Gebrauche dienlich ift, nicht in die Rlafter verhauen, sondern nebst allem andern zu Weingartspfählen. Reisstangen, Pflug: und Wagengeschirre, Dachlatten, Schreinerarbeit und dergleichen schicklichem Nutholze von dem übrigen absondern, und auf gewisse Plage zusammentragen sollen, welches entweder Unsern Unterthanen, die dessen vonnothen haben mögten, in einem billigen Preiße zu überlassen, oder aber im andern Falle öffentlich zu versteigeren ist.

### §. 49.

Bu welchem End foldes ben Umteunterthanen und ben benachbarten Bewertschaften befannt gemacht werden muß, Die fich

Beamten und Kellner sollen deswegen ihren samtlichen Umteunterthanen, nichts weniger den benachbarten Gewerkschaften, bekannt machen, daß diesenige, welche aus den Shursurstlichen Kammerwaldungen zu ihrem eigenen Behuse einiges Bau. Brenn. oder Mußholz gegen billigen Werth zu erhalten verlangen, sich diesertwegen auf denen des Endes von ihnen während dem tause Oktobers zu bestimmenden und 14 Tage vorher bestannt zu machenden sicheren Schreibtagen (wozu ein besonderes Protokoll zu halten ist) auf den Chursurstlichen Kellnerenen melden, und daselbst ein schriftliches Verzeichnisihrer Rothdurft übergeben sollen.

### §. 50.

auf ben gewöhnlichen Schreibtagen melben, und ihre Nothburft befcheinigen muffen.

Diese Verzeichnisse mussen aber durch die Ortsgerichte, oder den gemeinen Vorsstand, und, wenn es ganze Gemeinden waren, durch die Umtoverwalter selbst, glaube wurdig beurkundet, und so Unserer Hosfkammer eingeschicket, von dieser aber die nothigen Vermanns Gesetze VII. Theil.

Berfügungen wegen ber wirklichen Unweisung und Bestimmung ber Preißen ohne Zeitz verlußt besorget werden.

§. 51.

Wer fich nicht gemelbet bat, bleibt ausgeschloffen, es fene bann ein Mothfall vorhanden.

Obgleich nun denensenigen, welche sich in dieser bestimmten Zeit ben den Kellner renen zu melden versaumet haben, kein Brenn: Bau: oder Nußholz anzuweisen ist; so wollen Wir dannoch die unvermuthete Nothfälle ausgenommen haben, dergestalt, daß, wenn jemand Bau: oder andern Geholzes benothiget ware, und damit bis zum kunftigen Jahre nicht warten könnte, derselbe sich diese Bedursniß von den Beamten bescheinigen lassen, und ihm hierauf der Unweisung halber von Unserer Hostammer unaufhaltlich gez willsahret werden solle.

§. 52

Alles Rlafterfols foll nach einem gestempelten Maafstabe gefället werben. Dabei gu beobachtenbe Regeln.

Ein jeder vereideter Holzbauer soll mit einem an benden Enden mit einem Brandmale von Unserer Hoffammer gestempelten Maaßstock versehen senn, der ganz genau die Lange von vier Rurnberger Schuben haben muß. Nach diesem Maaßstabe soll das zu Klastern bestimmte Holz, soviel namlich den ganzen Baum und die starkeren Stangen und Aleste betrift, abgemessen und durchgesäget werden; damit alle Scheiter ihre erforderliche Große haben, und weder ungleich, noch zu kurz oder zu lang ausfallen mogen.

§. 53.

Rein Sols barf, fo viel moglich, ungespalten gelaffen werben.

Alles, was zwene viere oder sechsspaltig ist, soll auch in ebensoviele Scheiter gestissen, und kein Holz, das eine zum Reissen taugliche Dicke hat, ungespalten gelassen werden. Ueberhaupt aber haben Kellner und Forstbediente darauf zu sehen, daß die Klassterscheiter weder allzudick, noch allzudunn gemacht, sondern hierinn bescheidentliche Maaß gehalten werde.

§. 54.

Die Rlafter muffen einerlen Sohe haben, woben alles Einlegen in bie Erbe als Betrug angefeben und verboten wird.

Das Einlegen des Holzes in die Erde wird ben Aufstellung der Klafter als ein uns verantwortlicher Betrug unter scharser Strafe verboten. Es ist daben wohl zu beobachten, daß die Klaster durchgehends einerlen Bobe haben, auf keiner Seite niedriger als auf der andern seinen, und nie weniger als ein ganzes Klaster zusammengeseiget werde, womit hernachst das Abzahlen oder Abmessen dessoweniger beschwerlich fallen moge.

S. 55.

Die Polisauer tonnen, seboch auf ihre Berantwortung, andere Leute gu ibrer Benfulfe gebrauchen.

Wenn die vereidete Holzhauer ben der Verrichtung ihrer Arbeit der Benhulfe ans berer sich bedienen wollen, ist ihnen zwar folches unbenommen, sie sind aber alsdann auch wegen denen sich befindenden Fehlern und Vergehungen für dieselbe zu haften verbunden.

9. 56.

#### 6. 56.

Unrichtig aufgestellte Rlafter werben auf Rosten ber holghauer von neuem aufgelegt, und ber Abgang au der gehörigen Große dem Raufer vergutet.

Fånde sich ben der Abzählung oder Abmessung, daß die Scheiter nicht in ihrer gehörigen Maaße, oder anch die Klaster dieser Unserer Verordnung gemäß nicht aufgez stellt wären, so sind solche auf Kosten der Holzhäuer auseinander zu werfen, und neuers dings hinwieder aufzulegen, so, daß dasjenige, was die Scheiter in der Länge etwa zue viel oder zuwenig haben, dem Käuser nach gewissenhafter Ueberschäßung mit angerechnet, oder an den Kausgeldern vergutet werden solle.

#### § 57.

Ben ber Abmessung find bie Rlafter mit dem Balbhammer ju bezeichnen, und über alles ein Protofoll zu fuhren.

Ju mehrerer Sicherheit muffen ben der Abmessung die abgezählte Klafter mit dem Waldhammer bezeichnet, und alle vorerwehnte Umstände in das ben Versteigerung des Holzes zu führende Protofoll eingetragen werden.

#### §. 58.

Die Berechtigten muffen bie Schangen felbst binden und fortschaffen. Do teine Berechtigte ... find, werden fle berfteigert.

Wo in Unseren Chursusslichen Waldungen keine Gemeinden oder andere Privaten zu einiger Beholzigung berechtiget sind, solle alles zum Baus oder Nußholz nicht abges sonderte; oder das sonst unklastermäßige Neisserholz, in Wellen oder Schanzen gebunden, mit 50 oder 100 Stücken auf unschädlichen Plähen zusammengeleget, oder auch vor die Schläge gebracht, und wie §. 48. enthalten, gleichermaßen versteigeret werden; wenn aber Gemeinden oder Privaten eben dieses Unterholz und Afterschläge wegen einer in Unseren Waldungen hergebrachten dergleichen Besugniß zugeeignet worden, sind dieselbe die Aufsbindung und Fortschaffung der Wellen, zu deren Bindung nur der kropsigte Nachwuchs, oder die Aeste von Virkenholz zu gestatten sind, selbst zu verrichten gehalten.

#### §. 59.

Jager ober Forffer muffen bem Solshau immer gegenwartig fenn. Ihre Berrichtung baben.

Wahrend dem Holzhaue muß der Revieriager in dem Schlage, soviel möglich, selbst, im Falle der Verhinderung hingegen ein Chursurstlicher Spießförster, oder benacht barter Forstbedienter, beständig zugegen senn, und wohl acht geben, daß von den geschworz nen Holzhauern keine andere, als zusolge J. 43. wirklich bezeichnete Stamme, noch auch die beste junge Kern: oder Stammloden, am allerwenigsten aber junge gute Sichenheister, hinweggefället; daß die Scheiter nach der gehörigen lange gesehet, die Alaster ordentlich ausgesehet, die zum Bauholz noch tüchtige Klöher und das Nuhholz vom übrigen sorgfältig abgesondert, und überhaupt alles das ersüllet werde, was wir oben dieserthalb gnät digst verordnet haben.

#### §. 60.

Das hol; felbft muß vor bem erften Man meggefchaffet werben.

Da Wir das aus Unseren Walbungen verkauste Holz jedesmal vor dem ersten Man ganz unsehlbar an unschädliche Oerter hingeschaffet wissen wollen; so sind die Kauser zu Erfüllung dieser in dem gedruckten Formular enthaltenen Bedingniß unter der ausedrücklichen Warnung hiermit angewiesen, daß sie ben dessen Unterlassung des überkommens den Holzes verlustiget senn, und dasselbe von Unseren Kellnerenen, auf Unkosten und Gestahr des vorherigen Kausers, soviel den mindern Werth betrift, anderwarts verlassen werden solle.

#### 6. 61.

Die Rohlplate follen an unschablichen Orten angeleget werben, und ift baben auf Polgraub und Excessen besonders zu machen.

In Churfurstlichen Kammerwaldungen, aus denen, ihrer Lage halber, das Rlafter, bolz durch Schwemmbache nicht in die Flusse gebracht, noch auf eine andere Urt als durch die Verkohlung nußbar gemacht werden kann, sollen Kellner und Revierjäger gute Obsorge tragen, daß die Kohlplage an Orten, wo sie am unschählichsten sind, angelegt, und daß insbesondere von den eingestellten Köhlern den Waldungen durch den Holzraub kein Schade zugefüget werde, zu welchem Ende die Huttenmeister, und andere Käuser, für alle von den Kohlern verübende Ercessen haften mussen.

#### §. 62.

Die Gichen find jum Bauholge aufzubewahren.

Waldungen, welche in bloßem Eichenholze bestehen, sollen, solange sie nicht übersständig oder abgangig sind, nicht gehauen, sondern auf den Nothsall zum Sauholze auf behalten und ersparet werden.

§. 63.

Burnemlich ift auch die Ausgrabung ber alten Stammen zu veranftalten.

Die Aushaus ober Ausgrabung der von alten Stammen vorhandenen Stocken, aus deren Burgeln kein frischer Trieb zu hoffen oder zu vermuthen, ift nach abgeführtem Klafters und Reißholz ebenwol durch Kellner und Revierjäger, soviel thunlich, zu veransstalten, indem der Raum, welchen dergleichen Stocke einnehmen, sonst auf lange Zeiten verlohren ist, wodurch den Waldungen überhaupt ein sehr merklicher Schabe zuwächst.

### §. 64.

Die Berechtigungen in Absicht auf ben Genug bes holzes follen auf gutliche ober rechtliche Art bestimmet werben.

Wenn Gemeinden, oder Privatunterthauen und Personen, in Unseren Kamerals waldungen eine beschränkte oder unbeschränkte Behölzigung in Brenn. Baus oder urbas rem Holze durch einen gesahmäsigen Besihstand hergebracht haben, sollen dieselbe zwar daben ganz ungestört belassen werden; in densenigen Fällen aber, wo die Ausübungsart dieser verschiedenen Berechtigungen, oder auch die Quantität des Gehölzes, welches die Werechtigte ohne Unserer Hosfammer allzugroße Benachtheiligung aus solchen Waldungen alliähre

alliabelich gu empfaitgen baben, nicht bereits bestimmet ift, wollen Wir andbigft, baf fols ches, nach vorderfainftgefchebener Hufnahme ber Waldungen und zuverläßig erforschtem ichre lichem Solgenuffe, vor allem in dem Wege einer gutlichen Benehmung versuchet, ben beffen Entstehung bingegen die Erkenntniß und Entscheidung in dem ordentlichen Wege Rechtens nachgesuchet werde. 3. 1:30 . .

Auweifungeart bes Baus und Urbarholzes fur bie Berechtigte,

Insbesondere wollen Wir, daß benenjenigen, welche in linferen Waldungen jum Baue und Urbarbolge berechtiget find, in Bukunft, auf ihr in der verordneten Zeit geschebes nes Unmelden, die derhalbige Mothdurft durch die Werkmeifter und Berichte ordentlich be: Scheiniget, die Bescheinigung von Beamten und Rellnern eingeseben, darüber an Unfere Softammer ber pflichtmagine Bericht erftattet, und fonach ben Forftbedienten zur unauf. Schieblichen Unweisung, gegen Bezug der ctwa bergebrachten Bebuhr, der Befcht baldmoge lichft ertheilet werbe.

welche foldes blos zum bestimmten Endzwecke verwenden muffen.

Es haben aber auch Beamten und Fostbediente daben forgfaltig aufumachen . daß bas dem Berechtigten angewiesene Bau, oder Urbarbolg zu feinem andern als dem bes fimmten Gebrauche verwendet, weniger anderwarts verlaufet, ober verbracht werde.

6. 67.

In jedem Umte follen vereidete Bimmermeifter angestellt werben. Bestimmung berenfelben Obliegenheit.

Damit aber überhaupt tein überflußiges Soly ju ben Bebaulichkeiten ohne Doth und Mugen gleichsam verschwendet werde, sollen Beamte und Rellners in jedem Umte einen oder mehrere im Bauwesen wohlerfahrene Zimmermeifter in Vorschlag bringen, und Diefelbe, wenn fie zuvor im Micberergfifte von einem Mitgliede des hofbauamts, im Dberne eriftifte aber von dem Baumeifter le Blanc, gegen bie Bebuhr eines Reichsthalers, geprufet und mit einer Urkunde über ihre jurcichend befundene Rabigkeit verfeben worden find, mit, einem Gibschwur dabin verpflichten, daß dieselbe die Diffe nach des Bauenden Bermegen und wirklicher Rothdurftigkeit des Raumes fur Sans, Schener und Stallungen behorend entwerfen , daben das ju jedem Ban erforderliche Soly nach der lange und Dicke gewissens baft angeben und bemerten, und bernachft befagte Riffe, nachdem folche von den Ortsges richten attestiret und unterschrieben worden, ibnen, Beamten, einhandigen sollen,

### §. 68.

#### Einschranfung bes Bauens in Solge.

Rurnemlich haben fowol erwehnte Wertverfiandige, als die Beamten, ju forgen, tag an Orten, wo Steinbruche, Ralch und andere Materialien gur Sand, oder mit geringen Roften jur Stelle gebracht werden tonnen, das Bauen in blofem Solje ferner nicht mehr geduldet, fondern, wenn es nicht anderft jenn konnte, wenigstens das untere Ctode wert in Stein gesehet, oder wenn, wegen allgutoftbarer Benfubre ber Materialien, auch M11 3 dieses

dieses nicht möglich ware, dennoch eine Fußmauer von 4 Schuben über Die Jundamente aufgeführet, und sobann erft auf diese die Schwellen geleget werden sollen.

§. 69.

Besonders von Eichen.

Nichtweniger ist, zu mehrerer Ersparung des täglich im hohen Erzstifte abnehmen, den Sichenholzes, darauf zu sehen, daß zu denen unter Dach kommenden. Gebäulichkeiten, als Wänden und dergleichen, auch andere dazu schieftliche Holzgattungen verwendet werden mögen.

6. 70.

Erflarung, mas als Sollanberfloßhol; veraufferet merben fonne.

Zum sogenannten Hollanderfloßholze ist keine andere Gattung von Cichenstammen aus Unseren Kameralwaldungen zu verlassen, als jene, welche zum Bauholze, Faßdauen und anderm nühlichen Gebrauche anderst nicht als mit merklicher Verringerung ihres Wehrtes verwendet werden konnen.

§. 71.

Wie es damit zu halten,

Wo also bergleichen Hollanderstämme in Unseren Forsten sich vorfinden, sollen solche von Kellnern, Forstmeistern und Revierjägern in Augenschein genommen, numeriret, stückweise geschäßet, und in ein Verzeichniß gebracht, letteres demnach mit dem gutachte lichen Verichte, auf welche Art solche am vortheilhaftesten angebracht werden können, an Unsere Hosfammer eingeschickt, und die gnädigste Entschließung abgewartet werden.

§. 72.

und was ben beffen Berfteigerung ju brobachten ift.

Finden Wir alsbann für gut, die Verdusserung des Hollanderholzes mit der daben ohnehin von selbst verstandenen Erlaubniß zur Aussuhre guadigst zu begnehmigen, so soll len Ort, Tag und Stunde der durch die Umtstellners in Bensenn des Revierjägers zu veranstalteuden dffentlichen Verlassung durch die Nachrichtsblätter und Zeitungen bekannt gemacht, und ben den Versteigerungen selbst jedesmal die gedruckte Bedingnisse zum Grunde geleget werden.

§. 73.

Dom Abfalle bes Geholzes, und wie überhaupt bamit ju verfahren fene.

Der Ankaufer hat alsbann ohne Ausnahme den Hau auf seine eigene Kosten zu bes sorgen, der Abfall aber ift nach gesälltem Holze von Kellner und Revierjäger zu besichtigen, und zu veranstalten, daß das gröbere Geholze durch die geschworne Holzhäuer in Klaster gehauen, das Reißholz in Wellen gebunden, und ein und anderes zum Rußen der Hosfammer entweder insbesondere versteigeret, oder den Berechtigten auf Abschlag dessen, was ihnen gebühret, verabsolget werde. Im ersteren Falle ist sodann ebenwol ein formliches von den Steigerern und Revierjägern eigenhandig zu unterschreibendes Prostofoll, welches zugleich den Besund ben der vorhergegangenen Besichtigung enthalten muß, zu sühren, und den Rechnungen zur Insistsation benzulegen.

§. 74.

#### S. 74.

Befichtigung ber Gidel , ober Buchmaft, und bas baben zu beobachtenbe Berfahren.

Ben Begehung der Forften follen die Revieridger zur gehörigen Zeit fleifig beobache ten, ob Gichel: ober Buchenmaft bin und wieder ju boffen fene, und darüber dem Amtes tellner mundliche Unzeige thun. In jenem Falle bat fodann der Rellner mit einigen ber Sachen wohlfundigen Landleuten, benen etwa Berechtigten, und dem Rorftbedienten, gegen Ausgang des Augustmonates die Besichtigung vorzunehmen, und derenselben aller, feitig gewissenhaftes Ermessen abzuforderen, ob es eine Bolle, Drenviertel: Salbeviertel. oder nur Sprengelmaft fene, auch wie viele Schweine aufgenommen, und jum Rettwerben eingeschlagen werben fonnten.

Dierüber ift ein Protofoll ju fubren, und vorlaufig ber Churfurflichen Soffammer einzuschicken.

Das hieruber geführte, von bem Forftbedienten mit unterfchriebene Protofoll fens det alebann ber Begnite Unferer Softammer mit einem besondern Berichte ein, welcher gang beutlich enthalten muß, ob und welche in Unfern Waldungen zur Maftung, und in welcher Maage, berechtiget feven; wie viele Schweine nach Berbaltniß des Ecfere einges Schlagen werden tonnen; ob in dem Falle, bag entweder gar feine, ober doch nur eine bes fchrantte Berechtigung vorhanden mare, der Softammer vortheilhafter fenn mogte, die Schweine felbst einzuschlagen, oder Die Mastung überhaupt zu versteigern; wie boch sofort in jenem Ralle die Abgabe für jedes Stud zu bestimmen, und ob nicht Unfere benachbarte Unterthanen der Maftung vorzäglich bedurftig fenen.

Cinbrennung bes aufzutreibenden Diehes und Abfonberung bes tranten von gur:, be genantitionente und mitel bem gefunden.

Es moge nun die Maftung verpfachtet, oder die begutachtete Unjahl gegen bie bee fimmte Abgabe aufgenommen, oder aber von den etwa dazu Berechtigten eingeschlagen werden; fo follen Amtstellners und Forstbediente in einem wie in dem andern Falle das Eintreiben anderft nicht als nach verherigem Einbrennen eines jeden Studes gestatten, Darüber ein genques Bergeichniß errichten, und in alle Wege verhuten, daß fein frantes Wiebe mit bem gestinden aufgenommen, auch daß dassenige, welches vielleicht mabrend bem Auftreiben erkranket, von bem übrigen alfogleich abgefondert und aus den Waldune gen gewiesen werde.

# Groffere Begirte werben unter mehrere Deerben vertheilet.

Sollte ber Forft fo groß fenn, daß mehrere Beerden darauf eingeschlagen werden mußten, fo find einer jeden von Rellner und Forftbedienten ihre befondere Begirte dagu anzuweisen, und durch aufgebangte Strobwische, ju Bermeidung des Ueberfahrens, vone einander abzuscheiden.

#### §. 78.

Junge mit Gaamen aufgegangene Schlage find 5 bis 6 Jahre ju fconen.

Die bereits mit Saamen aufgegangene Schlage aber, in welchen durch das Wusten großer Schade angerichtet werden kann, muffen von dem Anftriebe funf, langstens seche Jahre verschonet bleiben, welches den hirten aufs Nachdrucklichste einzubinden ift.

#### §. 79.

Die Plage ju Stallungen ober Baunen find ben hirten anzuweisen

Die Forstbediente follen den Hirten diejenigen Plage, auf welchen zur nachtlichen Unterbringung der aufgeschlagenen Beerde die Stallungen oder Zanne errichtet werden mussen, an den unschadtichsten Orten auweisen, und die Beerden verschiedenemal visitiren und abzahlen lassen, damit aller Betrug daben vermieden werde.

#### S. 80.

Das Raffen ber Gidel oder Buchen ift ohne Erlaubnig verboten.

Das Raffen oder Auflesen des Sichels oder Bucheckers wird zum Nachtheile der Massung nicht gestattet, doch kann Unsern Unterthanen, welche dessen zur Besautung der Waldungen benothiget sind, von Beamten und Kellners dazu die Erlaubniß gegen eine billige Vergütung ertheilet werden; das Abklopfen aber bleibt daben eine für allemal verboten.

#### S. 81.

Beit bes Abtreibens ber Comeine und Bestimmung ber Rachmaft.

Das Abtreiben der Masischweine soll, wenn keine besondere Bedenklichkeit vors waltet, über welche Kellner und Kevierjäger frühzeitig berichten, und um Verhaltungsz befehle bitten niussen, jedesmal vor dem 15ten Januer geschehen, und keine Nachmast ges stattet werden, es seine dann, daß der Eichel und Bucheckerigugleich gut gerathen ware, in welchem Falle die Nachmast, jedoch nur für die Halfte der eingeschlagenen Schweine, bis zum Isten Marz erlandet senn soll.

#### 

Einnahm und Berrechnung ber babon abfallenben Gelber.

Uebrigens versteht sichs von selbsten, daß die von den eingeschlagenen Masschweit uen eingehende Gelder von dem Amtokellner erhoben, und de: Rechnung, samt allen dazu gehörigen Protokollen und Belegen, unter der bestimmten Rubrit aufs Genaueste eingestragen werden mussen.

## §. .. 83.

Den Revierjagern find Spicfiforffer gugugeben.

Da ein zeinlicher Reviersäger die in seinem Forste liegende Kanimerwaldungen nicht alle Tage begehen, und somit die vorgehende Holzranberenen verhüten kann, so soll Uns sere Hoskammer, nach eingenemmenem Gutachten von den Beanten, ihm einen oder mehrere redliche Unterthanen als Spießsörster zugeben, und von dem Beamten verpflichten lassen.

The second many is an add a significant of \$1.2844 and its the second

Obliegenheit familicher Balbbuter ohne Musnahme.

Sowol der Revierjager als Spicfforfter und andere Waldhuter follen die Rame mermalbungen fleißig befuchen, die betretene Frevler ohne Rachficht pfanden, fodann Tag für Zag alle Frevel in ein ju bem Gibe flets nachguttagendes eingebundenes Frevelliften. bud ameldes nachedem gegenwartiger Berordnung bengedruckteni Formular einzurichten 

worunter auch berpflichtete Tägerpursche und Jungen begriffen sind.

10 Wenn der Revieriäger ausgelerme Jägerpursche, oder auch lehrjungen, welche giber 18 Jahre alt lind, in seinem Dienste und Brode bat, konnen und mussen auch diese ju Forftern gebraucht werden, bergeftalt jedoch, baf fie von den Beamten ebenmol bierauf vereidet werden, und die in diefer Berordnung enthaltene Borfchriften genau beobachten muffen. 

In den Frevelliften muffen nicht allein der Rame des im Schaden Betretenen, und beffen Bohnort, fondern auch alle Umftande ber That, namlich, an welchem Tage, ju welcher Zeit, Bors oder Rachmittags, Morgens oder Abends, ben Tag oder ben Racht, in welchem Balbe, Schlage, oder Ort, auch mit was fur Wertzeugen ober Inftrumens ten der Frevel verübet worden; melderlen Soli gehauen, wie boch fich beffen Werth bes tragt, worinn eigentlich die Beschadigung bestanden, was bem Thater für ein Pfant ift abgenommen worden, und ob er bie Pfanbung willig habe gescheben laffen zc. fo gut, und beutlich beschrieben werden, als es moglich ift; womit dem Unschuldigen gnugfamer Grund ju feiner Rechtfertigung, dem Schuldigen aber feine Ausflucht übrig bleibe, und womit man fich ben Unfelgung ber Strafe fowot, ale berfelben Rachlaffe ober Minverung, biernach bemessen tonne.

Ein ertappter Freuler muß fur feine vermogenlofe Mitschuldige baften.

Benn mehrere Freder auf einem Solzbaue; ober anderen veebotener That, ertape pet werden, der Forfter konnte aber nur einem ein Dfand abgewinnen; fo ift ber Wepfans Dete jur Ungabe feiner Mitfdulbigen burch Befangnig und andere Strafen anzuhalten, und nicht nur fur feine eigene Perfon, fondern auch fur die Davongelaufene; das Pfanogeld und die Frevelbufe gu erlegen perbunden, wenn biefelbe nichte im Bernidgen baben, und ein und anderes felbft ju bezahlen auffer Stande find.

Berfahren gegen unerkannte Freuler.

Beichabe es, daß ber Revieriager, ber Forfter, den Freuler non Perfon nicht fennte, und letterer fich unterflunde, ben der Pfandung einen falfchen Ramen anzugeben; fo follen die Forfibediente fich alle Dube geben, denfelbem auszuforschen, damit diese Bers Beckmanne Gefege VII. Theil. weach=

wegenheit bernachft nebft der verordnungemäßigen Geldbufe auch mit Thurn : ober andern fcharferen Strafen beleget werden tonne.

ober bie sich wiederseigen.

Ben Ausübung ber Pfandungen baben fich die Forftbebiente unter fcmerer Berantwortung alles Stoßens und Schlagens durchaus ju enthalten; fonnten fie aber die Frevler im Ralle einer Widersegung obne Unwendung befonderer Gewalt, oder ohne Gefabr ihrer eigenen Versonen, nicht benteiftern, wout ihnen jedoch ein jeder Unferer Unterthanen bulfliche Band ju triffen verbunden ift : fo baben fie, wenn ibnen die Personen bes Tannt find; biefe Biberfestichfeit alfogleich beit Hentrern augureigen? fonften aber ben Frevler, foviel moglich, zu verfolgen, und alle Mittel gur Entdeckung feines Damens und 

Bon boppelten Aceveln ju gleicher Beit.

Wenn jemand über zwenerlen Frevel ju einer Beit betreten und gepfandet wird, barf ber Korfter das Dfand ober Rugegelb nur einmal fordern; fonften aber ift ibm folches ben unterschiedlichen Berbreden fur eine jedesmalige Pfandung insbesondere ju verguten.

er com is the course of the course of the state of the course of the cou

Alle Ofanber muffen mir bem Ramen berjenigen, benen fie abgenommen worden find, bezeichnet, und bernachft auf den zur Bugthatigung bestimmten Tagen ben Memtern eingeliefert werden.

\$. 92.

Daussuchung megen Solgraub in angelegenen Sofen und Ortschaften, und besondere Borfdriten.

Wo Churtrierische Sofe oder Ortichaften an Unsern Churfürftlichen Waldungen ober nabe daben liegen, folgbar nicht anderft ju permuthen ift, als baß die vorgegangene Bolgrauberenen von ben Ginwohnern berfelben verübet worden fenen, follen Revierjager, Spiegforfter, und deren vereidete Duride, auf vorberige dem Oresburgermeifter gefchebene mindliche Ungeige, in deffelben Gegenwart die Baupfuchung vornebnien, und wenn beries nige, ben welchem fie frischgebauenes Soly finden, nicht fogleich ataubhaft angeben und bescheinigen kann, wo er es fonften berbekommen babe, foll berfette obne Machficht bem Rugenverzeichnisse inliberzeugter Solzfrevler eingetragen werden, in .... ได้ เรียก โดยกรัฐ อาร์สเกา ยรีสเกาะไม่สู่ มีเรียก สิตเละสัสมายสมาร์

Berechtigte Ortichaften muffen auch Walbichuten anftellen. Rabere Berfugung.

Wo aber dergleichen an den Churfurftlichen Waldungen liegende Derschaften barinn gut einiger Bebolgigung berechtiget maren; find fie auch ichnibig, ju deffeit Bufilig etliche von den Beamten gleichermaffen zu vereidende Waldichuften anzuftellen, welche für Strafe und Schaden zu baften verbunden find, wenn den Umflanden nach der Holgrand von teis and the state of the bridgen

nem andern als von ihren eigenen Ditgemeindegenoffenen verübet worden fenn fann, und Dieselbe gleichwol den Thater nicht angeben wollen und tonnen.

#### 6. 04.

Berfahren gegen frembe Unterthanen, bie Solg rauben.

Benn, Uufere Kammermalbungen an benachbarte Territorien grangen, und bie jundchftgelegene fremde Gemeinden ober Unterthauen den holgraub ausüben; fo foll der Revierjager foldes dem Beamten anzeigen, welcher die fremde Obrigfeit um die Erlaube niß, eine Baussuchung vorzunehmen, gegen eine wechselseitige Gestattung, schriftlich zu ere fuchen bat. Wurde aber, gegen Berboffen, dem Begehren nicht gewillfahrer, follen Beame ten unverweilt Unferer nadigeordneten Regierung Bericht erflatten, welche alsbann ber bes nachbarten Landesberrichaft darüber juguichreiben, und Unferer Soffammer davon Mache. richt zu ertheilen hiemit angewiesen ift; follte aber auch alsbann bem Berlangen nicht Statt. gegeben, oder fonft der Solfraub mit jufammengerotteter Dann daft ausgeübet merben. fo daß demfelben auf eine andere Urt nicht zu fieuren mare; fo follen bem Revieriager und Spiebforfter ju beren Abwendung einige bewafnete junge Leute jugegeben, und folche Unftalt vorgetebret werden, baft bie holydiebe bandfest gemacht und dem Umte eingelieferet werden mogten. §. 95.

# Die Krevelliften muffen alle Monate ben Beamten eingeliefert,

Bu Ende eines jeben Monates foll der Revierjager fomol feine eigene Rugenvers zeichniß, als jene ber Jagerpurichen und Spieffdester, einem zeitlichen Beamten und Relle ner unfehlbar einfiefern; welche bann nach ber unten g. 192. fegg. weiter enthaltenen Berordnung nach Ablaufe eines jeden Biertelfahres Die formliche Frevelbetbatigung unausges fest vornebmen muffen. 6. 96.

### aufferorbentliche Balle aber gleich angezeigt und unterfucht werben.

2 Heufferten fich aber baber aufferordentliche ober ungewöhnliche Källe mit merklich, großen Beschädigungen ober audern Umftanden, welche eine schleimige Untersuchung er beiichen; fo follen diefelbe von ben Forftbedienten alfogleich angebracht, und von ben Beam. ten bas Erforderliche baben unaufschieblich vorgefehret werden. \$ 97.

Sanbhabung ber Unterthanen ben ihrem But: und Maftungerechte, und Berfügung ben freitigem Befige.

Wo hin und wieder Bemeinden oder Unterthanen in Unferen Churfurftlichen Rame merwalbungen jur But- und Maffung berechtiget find, follen die Forftbediente fich nicht unterfteben, Diefelbe in bem Benuffe ju ftoren ober ju beeintrachtigen; maren aber beralei. den Berechtigungen zweifelhaft ober freitig, fo follen die Forftbediente ben Rellnern und Beamren davon bie Ungeige machen, diefe aber die Befchaffenheit bes Befifffandes ace meinschaftlich und grundlich untersuchen, und über den Befund fowol, als wie die Cache allenfalls guelich abgeglichen werden tonne, an Unfere Regierung und Soffammer gutachte lich berichten.

§. 98.

Diefe Rechten find jedoch mit Dagigung ausjuuben. 'Rabere Borfdrift.

Die hergebrachte Biebhut soll übrigens mit der Maßigung ausgeübet werden, daß die junge Schlägen solange, bis sie dem Bisse vollig entwachsen sind, danit verschonet bleiben, sofort der Holzbau und dessen Heegung und Aupflanzung nichts leiden mögen, bann Necht und Billigkeit erheischen es, daß bergleichen Dienstbarkeiten zum Verderbe derjenigen Sache, worinn sie hergebracht sind, nicht misbrauchet werden.

§. 99.

Berfahrungsart, wenn beswegen mit bem Jager Brrungen entfteben.

Beaniten und Rellners haben alfo auch hierauf genaue Aufficht zu tragen, und wenn diesertwegen zwischen den Berechtigten und den Forstbedienten Irrungen entsteben, mit Zuziehung eines benachbarten Revierjagers den Augenschein einzunehmen, barüber an die Hoffammer gutachtlich zu berichten, und sonach derfelben Gutscheidung abzumgrten.

## Dritite Abtheilung.

Obliegenheit der Churfürstlichen Regierung, der Hoffammer, ber Beanten, Forstmeister und Forstbedienten, in Absicht auf Bejenige Walsdungen, Pfahls und Rodhecken, welche ganzen Gemeinheiten, denen von Abel, Abtepen, Stiftern, Klöstern, Stadten, Mirkerschaften.

und anbern Privaten zugehören. wale state dan an de

\$. 2 1000

best voritedinen intinien.

Mothwendigfeit der Aufficht über gemeine Waldingen und Dedina

Pig Erhaltung der gemeinen Waldungen, Pfahle und Nodhucken, ist sowol zur Bestreitung des Ackers und Weinbaues, als auch zur Titgung gemeiner Schulden, von so großer Wichtigkeit, daß Mir Unsere Landesväterliche Auswerksamkeit vorzüglich auf diesen Gegenstand richten, und Sorge tragen nulsen, womit über diese genwine Waldungen und Hecken von Seiten Unserer Regierung, Hofkammer und Beamten, eine gute beständige Aussicht gesühret werde.

Untersuchung und Beschreibung bes Zustandes ber Waldungen, und baben nach Befund

Zu dem Ende sollen Unsere Beginten und Kellner, sobald es ihre Geschafte, auch Beit und Umstände erlauben, mit Zuziehung der Forstmeister und des Revierjägers, alle ges meine Waldungen und Hecken in Augenschein nehmen, darüber auf die namliche Art, wie oben §. §. 20. und 37. verordnet ist, umständliche Beschreibungen entwersen, ihren Zustand, und wie dieselbezum besseren Auswachse zu bringen senen, wohl untersuchen, derhals ben das Gutachten der Forstmeisters und Forstbedieuten, wie auch die Meinungen der Gestichten oder altesten Gemeindsleuten, zum Protosolle nehmen, insbesondere aber die unversweilte

weilte Unftalt treffen, daß die nothigen Behange ber verborbenen Begirken gu Stande gebracht, Diejenigen leeren Plage aber; welche wegen ben nothwendigen Durchtriften gar nicht geschonet werden tonnen, mit jungen Giden oder Buchen, oder wenigstene mit Sams buchentopfstammen befeget, gegen bas Reiben des Biebes mit Dornbufchen ummunden, und mit Pfablen genugfam befestiget werden mogen.

# §. 102.

Furnemlich follen wilde Baumschulen angelegt werben.

Damit es aber an bergleichen jungen Stammen von verschiedenen Sofgattungen nie gebrechen moge, wollen Wir, daß befonders biejenigen Ortschaften, welche mit gnuge famem jum Getraidebau nicht tauglichen gemeinem Lande verfeben find, gewiffe fehlefliche Begirte davon nach Borfdrift des & 35.41 fogenannten milben Baumschulen anlegen, und Diefelbe burch Dornbecken, Pfable ober Graben gegen alle Beschädigungen Des Biebes-

#### §, 103.

er, mo iconia at .... ber Wie man bamit umgugehen habe. 199 ber

Bie'es nun damit anzugreifen, wie bergleichen wilde Pflangichulen geheget, aus benenfelben nach und nach die ichonften neuen Balbungen angezogen, auch die jungen Stanmie mit gemiffen Erfolge des davon ju erwartenden großen Rugens auf andere leere Dlage fortgefest werden follen, ift aus dem diefer Berordnung bengefügten allgemeinen Un. terrichte zu entnehmen.

Der Jugend follen die nothige Begriffe vom Baumpflangen bengebracht werben. Insbesonbere aber befehlen Wir samtlichen offentlichen Lehrern, in den Stadten fowot als auf bem platten tanbe, fich auch in diefen nuglichen Renntniffen ju befabigen, und fich in den Stand ju fegen, der Jugend die Grundfage des Baumpflangens, nebft den baju nothigen Sandgriffen, benjubringen; indem furnemlich die Bermehrung der Dbftbaume ben zwenfachen Bortheil bringt, bag badurch dem Eigenthumer eine neue Rahrung gus machft, ber Solymangel aber burch die abgangige Stamme mit ber Beit großen Theile ers sehet wird.

Muf dben Begirten find Berfuche jur Anlegung hoher Malbungen und heden ju machen,

Da verschiedene Gemeinden, vorab auf dem humsruck und in ben Memtern der Eifel, ungemeingroße Bezirte babeng worauf bis bierhin nur Wachholderstanden, Ginfter, ober auch wol nur bloge Seide gewachsen, und die ofters in 20 bis 30 Jahren vermittels des fogenannten Schiffens jum Getraidebau nur einmal benußet worden find; fo follen balbebunlichft Berfuche gemacht weiden, ob biefelbe nicht durch Unlegung der Gichelfam. pen oder wilden Baumichulen wenigstens nach und nach entweder zu ordentlichem Soche walde, ober doch ju Pfahle und Rodhecken, angezogen werden konnen, jumal ba die bin und wieder in eben bergleichen oben landerenen von einigen Privatbefigern angepflangte und febr mobl angeschlagene Buchenwaldger ichon juni Vorans den untruglichen Beweis darftellen, daß der Boden bieju nicht ungeschiedt seine, daß mithin dergleichen dargegen entstandene Borurtheile bloß durch den Abgang nothiger Bersuche unterhalten worden.

D0 3 6. 106.

#### 6. 106.

ober wenigstens gur Ungiehung weicher Bofgattungen.

Collten aber auch bier und ba einige Plage oder Gegenden, ihred allzusteinigten, fandigten ober naffen Bodens balber , jum Anban des Gichen oder Buchenholzes wirtlich untuchtig fenn, fo dorfen boch dieselbe deswegen nicht ode liegen bleiben, sondern fie muß fen mit weichen Bolggattungen angebauet, auch bin und wieder, mo es ber Datur bes Bodens gemidt ju fenn icheint, mit Nadelholy befdet werben, womit aufdnalich allenfalls in fleinern Begirten die Probe anzustellen ift.

#### 9. 197.

Lanbftragen und anbere fcielliche Dlage find mit Baumen zu bepffangen. 

Alle offentliche Landstraffen und gemeine Wege, alle Graben, Ufern der Bache, und sumpfigte Wiesengrunde, muffen mit nugbaren Dbftbdumen, Beiden, Erlen, und Meichenstammen befest merden, wovon der Bortbeil dem Eigenthumer des Grund und Bodens, oder, wenn es Gemeindsland mare, ber gejannen Burgerichaft, jedoch berges falt ju Theile fallen foll, daß die Ginnahme bavon unter Jufficht der Beamten jum Beften ber Gemeinde verwendet werde, ju welchem Ende dann in ben Bemeindorechnungen eine eigene Rubrit, namlich : Linnahmgeld von gemeinen Plagen, einzuschalten ift.

#### 6: 108.

Die fleifigften Landleute erhalten Frepheiten , und werden burch bas Wochenblatt befannt gemacht.

Wir werben biejenige Gemeindsleute, welche fich in bicfem fowol als in andern die Berbefferung der landwirthichaft betreffenden Begenflanden durch ibren Bleif und Gifer mit gutem Erfolge bervorthun, auf die hierüber jabrlich ju erftattenbe Umteberichte, mit bes fondern Frenheiten begnadigen, und den guten Erfolg biefer Bemithungen gur Dlacheifes rung anderer durch die allgemeine Ergftifusche Intelligengblatter offentlich bekannt machen taffen, 1952 magnet tiek von im merman 5. 109. ्र . . . १ हेर । क्षामाधान के पहले

Berbindlichkeit junger Purfche, vor ihrer Berebelichung feche Baume angupffangen.

Bingegen wollen Bir auch, daß feinem jungen Puefchen die Berchlichungsers laubniß und die Aufnahme in die Gemeinden , nach Berlaufe drener Jahren von Bertun. digung gegenwartiger Berordnung an ju rechuen, mehr geftattet werbe, er muffe band durch ein beglaubtes Zeugniß des Wemeinemorstandes barguthun im Stande fenn), daß, er wenigstens feche moblangeschlagene gute Dbit. oder wilde Baumfidmme auf feinen eigenen, ober dazu angewiesenen gemeinen tanderenen oder Waldungen angepflanget babe; Diejenie gen aber, die fich in diefer Zwischenzeit von brenen Jahren verbenrathen und Burger were ben wollen, muffen, nebft den übrigen Erfoderniffen , fur jeden diefer Stamme 18 216, an Die Gemeinde erlegen, welche folche alsdann durch andere feben ju laffen verbunden ift. Wie aber ein und anderes gescheben fene, barüber foll ben den gewöhnlichen Balobesiche tigungen genaue Rachforschung gebalten werden.

#### §. 1110.

Alles gemeinschaftliche Gigenthum foll vertheilt werben. Derhalbige Berfügung.

Da die Bemeinschaft des Eigenthums nicht nur eine leidige Quelle immerwährens der Streitigkeiten, sondern auch eine vorzüglich mitwirkende Ursache verderblicher Wittheschaften ist; so sollen Waldungen und Hecken, welche bis dahin von zween oder mehreren Gemeinden gemeinschaftlich besessen und hecken, unter dem Borstande der Beamten ehestens abgetheilet, und jeder das Ihrige zum alleinigen und ausschliessenden Genusse eingeraumet werden; auf den Fall aber, daß die Beamten dieses heilsame Geschäfte hie und da nicht zu Stande bringen sollten; haben dieselbe alle vorkommende Umstände und Bedenklichkeisten Unserer nachgesessen Landesregierung einzuberichten, welche alsdann in jedem Falle das Zweckmäßige zu verfügen, und die der Abtheilung entgegenstehende Hindernisse zu bes seitigen von selbst wissen wird.

### §. 111.

Training Siz

# Chenfo die Roppelmaiden,

Auf die namliche Art sollen auch die sogenannte Koppelwaiden abgestellet und versibeilet werden; und wenn auch dieselhe bin und wieder auf Rechtssprüche oder Vertrage gegrundet waren, so konnen diese der Aufhebung der Gemeinschaft doch auf keine Art im Wege fieben, indem dadurch keinem der interessirten Theilen eine Vervoriheilung, sone dern ein wahrhafter und in seinen Folgen sich immer vergrößerender Nuße zugehet.

#### S. 112

wenn auch bie Gemeinschaft mit fremden Unterthanen bestunde. Besondere Borfdrift biefertwegen.

Wenn auf den Landesgranzen Unsere Gemeinden und Unterthanen dergleichen Ges meinschaften des Eigenthums oder Koppels und Mengwaiden mit Benachbarten hergebracht haben, so sollen Unsere Beamte sich dabin verwenden, daß auch diese ohne Nachtheile der Hoheitegranzen durch eine freundschaftliche Benehmung mit den anderseitigen Beamten auf eine beiden Theilen unschädtiche Art aufgehoben werden mögten; doch so, daß in diesem Falle Unsere Landessürstliche Natisstation allemal ausbrucklich vorbehalten bleibet, wess wegen jedesmal der aussubrliche Bericht an Unsere Landesregierung zu erstatten ist.

### §. 113.

# Die Gemeinden follen alle Jahre befondere Balbhiter ermablen,

Da es nicht möglich ift, daß die Chursurstliche Forstbediente in den gemeinen Waldungen und hecken beständig gegenwärtig sehn können, und da es serner die Ersabrung gezeiget hat, wie wenig man sich auf die hin und wieder bestellte Gemeindsspiessschler verstassen könne, gleichwol von einer sorgsältigen Abwendung der Holgrauberenen und schädslichen Bieheristen das Wesentliche unlaugbar abhängt, so sollen die Gemeinden, welchen die Erhaltung des Ihrigen selbst am meisten angelegen sehn muß, mit dem Ende eines jes ben Jahres aus ihrem Mittel soviele Forster erwählen, als zu der täglichen und nachtelichen Hung erforderlich sind; die Beamten klingegen sollen dieselbe dahin eidlich verspsichten, daß sie ihre Obliegenheit getreulich ersüllen, alle Waldsrevel und Beschädigung gen gewissenhaft angeben, und nichts Rägbares verschweigen wollen.

6 g a . 40

#### §. 114.

wovon wenigstens einer im Lefen und Schreiben erfahren fenn muß.

Bon benen alfo jabrlich zu erkiesenden Waldforftern foll menigstens einer im Lefen und Schreiben gnugfam erfahren fenn, womit derfelbe nicht nur diejenigen, welche et felbft im Frevel betreten bat, fondern auch die, welche ibm feine Mitforfter barinn gefunden au baben erflaren werden, mit ihren Bor- und Bunamen, und worinn eigentlich bas Bers geben bestebe, ordentlich bemerken moge; ben welchem Aufzeichnen fodann alles das, mas S. 86- vorgeschrieben ift, ebenwol beobachtet werden muß.

S. 115, Churstigfliche Forstbebiente muffen bie Balbungen im Jahre viermal in Augenschein nehmen. Bas baben zu beobachten ift.

Rebstdem nun, bag die vereidete gemeine Schugen die Bemeindswaldungen ber Zage und Racht bestens zu buten verbunden find, follen diefelbe auch von Unfern Revier. idgern und Forstbedieuten, soviel nur immer möglich, oftere begangen, und menigftens biermal im Jabre in Augenschein genommen werben, woben genan barauf ju feben ift, ob die bebangene Schlage mit bem Biebetriebe beborend berfchonet, und ob nicht ingwis ichen bin und wieder in und auffer denenselben einiges Solg gehauen worden; befinder fic inn foldes, und die vereidete Waldforfter tonnen die Thater nicht mit wahrschrinfichen Grunden angeben, oder erweislich machen, daß fie ben Borfall bem Gemeindevorftanbe alfogleich angezeiget haben, fo find dieselbe alsoann fur Schaden und Strafe aus ihren eie genen Mitteln ju baften verbunden, ju welchem Gude dann der Repieriager fie in feine Frevellifte mit forgfaltiger Beniertung des bem Balde badurch jugefügten Nachtheils eine auschreiben, und bem Beamten bavon die unverzugliche Ungeige zu machen bat.

#### 6. 116.

Daussuchung und Berfahrungeart gegen bie nicht fiftirte frembe und unberechtigte Frevler. Wir : 18

Collten nabe an ben gemeinen Walbungen Sofe, ober andere Dorfegemeinden tlegen / welche barinn zu einiger Bebolgigung nicht berechtiget maren; fo baben fich ale. dann ben einem vorgegangenen Holgraube die geschworne gemeine Baldforfter in Betreff ber Saussuchung so zu verhalten, wie oben §. 92. erwahnet ift; wenn aber Unterthanen fremder Berrichaften im Frevel betreten, und auf amtliche Requifition biernachft nicht fiftiret werben wollen; fo find biefelbe ben wiederholter Betretting mittels einer von bent gemeinen Borftande jugugebender Benbulfe perfonlich zu ergreifen und dem Umte ges Municip cinculiefern. 40 as with all allow with the filling of back take. The w ស៊ី១ទីន ស្ត្រី១៩៥២ ប្រែកប្រភពសេខ នាប់នៅទ្រប់ ១រ៥១នា**្តី**រ ១ **ទៅក្**រា ខ្លាក ៤៤៩ ខណៈ ទៀត មាន នៅ 👚 🤫 😘 នៅ 🔻

## Bom Solgraube nahe anliegender berechtigter Bofe ober Gemeinben.

Maren aber dieje nahe anliegende Bofe oder Gemeinden zu einiger Bebolgigung berechtiget, und mabrichemliche Spuren oder Muthniagungen vorhanden, daß an folden Orten der Holgrand nicht mohl von jemanden anderft als von den Einwohnern vers über worden fein konne; fo find diefelbe auch fur Die Thater angufeben, die gemeine Schuken hingegen vorab schuldig, berlen Frevel unverweilt dem Umte anzuzeigen, welches den Des bieridger anweisen foll, mit Zuziehung gebachter Schufen und Benladung ber Krevler ben Schaden zu besichtigen, zu tariren, und bis zur nachsten Frevelbethatigung aufruseichnen.

#### 118.

- Beftrafung ber Dirten, wenn fie bie Behange nicht iconen, und berhalbiger Frevel: und Schabenerfat.

Den gemeinen hirten ift aufs Scharffte einzubinden, daß fie die Behange ichonen, und mit ihren Beerden denenselben nicht ju nabe tommen follen. Burden fie aber bem ungeachtet darinn einigen muthwilligen, ober auch aus Rabrlagigkeit berrührenden Schaben anrichten; fo find fie biefertwegen perfonlich ju guchtigen, und von ihrem Dienfte alfogleich abzuselen; tie Gemeinde aber ift anzuhalten, ben Schaden nebft der Frevelftrafe obne alle Rachficht aus ihren eigenen Mitteln zu entrichten.

#### 110.

#### Berechtigte baben für ihren Sirten tu haften.

In eben dieser Maaße find diejenigen, welche in gemeinen oder andern Privatwals bungen die Baidgerechtigkeit bergebracht baben, die von ihren hirten begangene Frevel und Erceffen ju verbußen verbunden.

#### 120.

Aufferorbentliche galle ausgenommen, werben die Frebelliften monatlich dem Umte eingeliefert.

Benm Schluffe eines jeben Monates überliefern ber Idger und die gemeine Walb. futer ihre Frevelliften dem Amte, jum Bebufe der 6. 192 fegg. alle Bierteljahre verorde neten Buftage; follte fich aber auch im taufe beffelben eine aufferordentliche Balbbefchas bigung ergeben, fo find fie gehalten, diefelbe bem Umte ohne Berguge anzuzeigen, welches mit Bujiebung des Revierfagers die grundliche Untersuchung ber Sache alfogleich vornebe men muß. 

. ... 125

### Rothwendige Begung ber Walbungen, und berhalbige Borfdrift.

Es ift nicht moglich, bag Balbungen und Socken, welche bas ganze Jahr binburch mit gablreichen Biebebeerben betrieben werden, in die lange besteben tonnen, inden Die aus dem Rern und ben abgehauenen Stammen bervorschießende Loden immerfort abgebiffen werden, fo, daß fein neuer Ben : ober Rachwachs, als das einzige Mittel zur Unterhaltung, ju boffen ift; Da nun bierdurch die ichonften Solger mit der Zeit, jum unwiederbringlichen Schaden der Rachkommenschaft, endlich zu Grunde geben muffen, so ergiebt fich bieraus die unumgangliche Rothwendigkeit, allemal einen gewiffen Theil derenselben bis zu der von den Forstmeistern als unschadlich anerkannten Wiedererofnung der Schlage in Begung zu legen, und damit fo abzuwechseln, daß das Bange in feiner Wefenheit erbalten werden moge.

#### Abstellung gemeiner Balbtage.

3mar hat die Gingangs erwahnte altere Forftordnung in diefer Ubficht gewiffe Baldtage anzuordnen befohlen, an welchen die Gemeindeleute in denen ihnen angewiesenen P.P Bezirken Beckmanns Gesene VII. Theil.

Bezirken das nothdurftige Brennholz holen konnten, wornach sodann diese Bezirke hinwieder zugethan, und dis zum Wiederauswuchse mit dem Viehetriebe verschonet werden follten, da aber die Ersahrung gelehret hat, wie wenig hiedurch der vorgesehte Zweck zu erreichen sene, indem ben dem Zusammenflusse so vieler Leute das Niederhauen der besten jungen Stammen eben darum, weil sie sich am bequemsten aufladen oder tragen lassen, nicht wohl verhütet werden kann, wodurch sosort der Anwachs derzleichen unordentlich abgetriebener Waldtheile auf viele Jahre vereitelt ist; so wollen Wir diese gemeinschaftliche Waldtage hiemit lediglich abgeschaft wissen.

#### §. 123.

und Eintheilung ber Walbungen in Schlage nach vorheriger Aufnahme und Verfertigung nothiger Walbfarten.

Befehlen aber dagegen, daß nebst der oben §. 101. angeordneten Waldbeschreis bung die Waldungen und Hecken samtlicher Gemeinden auf derenselben Kosten unter der Aussicht der Beamten, so viel als nothig ist, und dieselbe dazu besonders werden angewies sen werden, sodann unter Anordnung der Forstmeister, Mitwirkung des Revieriggers, und Zuziehung einiger Gemeindsdeputirten, nach denen in §. §. 6. und 38. enthaltenen Bestimmungen von dem bestellten Feldmesser geometrisch ausgenommen, in verhältnismaßige Schläge vertheilet, und in eine formliche Forstlarte, nach der Art, wie sie in den ebenanz gezogenen §. §. und bengedruckten Instruktion beschrieben ist, gebracht werden solle, von welchleckterer sodann nebst der Beschreibung eine Kopen dem Eigenthumer, eine dem Beamten, und eine dem Forstmeister zuzustellen ist.

# 

Gebuhren für bie baben nothige Personen und andere vorforgliche Berfügungen,

Denen Forstmeisters werden sur ihre daben habende Bemühung und Arbeit, soz lange sie personlich gegenwärtig senn mussen, zwen Reichsthaler, dem Revierjäger 36 Alb., dem Feldmesser hingegen zwen Reichsthaler, 36 Alb. mit Einschlusse aller Zehrung sur sich, sur Anechte und Pferde per Lag gebilliget, wogegen aber letzterer die Karte, und die ersoderliche Kopenen umsonst zu fertigen hat; jedoch wollen Wir die Gemeinden an diese dem Feldmesser gebilligte Didte nicht gebunden haben, sondern denenselben überlassen, sich in dem Falle, daß ben der sestgesetzten Lagsgebühre allenfalls Langsamkeit der Arbeit und Werzögerung des Geschäftes zu besorgen ware, unter Benrathung des Amts, überhaupt sich mit einem approbirten Geometer der Kösten halber zu vereinbaren.

Wir versehen Uns dagegen, daß jeder Eigenthümer wegen dem von dieser Anstalt zu hoffenden ausgebreiteten und sich von Zeit zu Zeit nothwendig vergrößerenden Nußen diese Kösten willig tragen, Forstmeister, Feldmesser und Revierjäger hingegen alle Besscheidenheit gebrauchen, und keinen unnöthigen Auswand veranlassen werden, zu welchem Ende sämtliche Verzeichnisse vor ihrer Auszahlung mit Rissen und Gutachten der Beamsten an Unsere Reg erung einzuschien sind.

#### §. 125.

Bie und zu welchen Zeiten bie Schlage abzutreiben, bas holl zu verloofen, und aus bem Balbe zu fchaffen fene.

Diese also eingetheilte Schläge sind mit ihren gehörigen Jahlen zu unterscheiben, und (von dem ersten angefangen) in solcher Maaße nacheinander zu hauen, daß davon das sogenannte Hart soder Stammholz, welches am Stocke nicht mehr ausschlagen kann, alle Jahre in den Monaten November und December, das Weicht oder kaubgeholz hingegen, das am Stocke wieder ausschlagen soll, im Frühejahre, und zwar vor Ende des Aprils, auf einmal abgetrieben werde: das daraus erscheinende Brennholz ist alsogleich zu versloofen, und in einer mit Bescheidenheit zu bestimmenden Frist aus dem Walde zu schaffen.

#### §. 126.

### Malborter von Eichen und einzelne Eichbaume find gu fconen.

Es ist aber daben wohl zu beobachten, daß Walderter, welche in bloßem gesunf dem Sichenholze bestehen, in die Schlage nicht mit eingezogen, sondern so, wie jene Sis chenkamme, die zwischen den Buchen und andern Holzgattungen aufgewachsen sind, zu nußlicherm Gebrauch allerdings verschonet werden mussen.

#### §. 127.

#### Der Ueberfluß bes Bolges wirb verfteigert,

Waren die gemeinen Busche, Hecken, oder Walbungen, von so großem Umfange, und Gehalte, daß aus denen bestimmten jährlichen Schlagen mehr, als zu der jährlichen Feuerungsnothdurft der Mithurger erfoderlich ware, erscheinen wurde; so soll dieser Ueberstoß nicht in die Loose gesetzet, sondern auf Anordnung des Amtes zum Besten der Gemeinde an den Meistbietenden verlassen werden.

### §. 128.

#### nachbem vorher bas fchlechtefte verloofet worben.

Daben ift es aber Unsere Meinung nicht, daß in dem oberwehnten Falle das beste Holz vertheilet, und nur das schlechte verlassen werde. Wir wollen vielmehr, daß die sos genannte Schanzen oder Wellen nebst etwas wenigen Klasterholze zur Fenerungsnothdurft der Burgerschaft bestimmt, das andere aber in Klaster aufgesetzet und offentlich versteigere werde.

#### §. 129.

### Dehr ift nicht ju hauen, ale ber Schlag erträgt.

Sollten aber die jahrlichen Haue und Schläge so geringe ausfallen, ober auch mit so wenigem Holze bewachsen senn, daß aus denenselben die Gemeindsleute ihre ganze Brandnothdurft nicht erhalten mogten; so darf gleichwol nicht mehr, als der Wald wirk, lich ergeben kann, gehauen werden; dann vernünftigdenkende und um ihr eigenes Beste bekümmerte Unterthanen werden sich von selbst bescheiden, daß es besser sene, für jeht nur etwas weniges, als in der Folge gar nichts an jährlicher Beholzigung zu erhalten.

#### Ø. 130.

Die Fallung und Auffetung gefchieht burch die Amteholghauer. Berfügung wegen bes jur Berloofung bestimmten Solics.

Die Aushauung der Schlage foll ebenfo, wie oben S. S. 42. & fegg. verordnet ift, anderft nicht als durch die vereidete Umtsholgbauer gescheben; nach vollzogenem 26. treiben aber tann bas gefällte Brennholz, infoferne es jur Bertheilung und Berloofung bestimmt ift, von der gesamten Bemeinde frohndweise fleingemacht werden, das übrige jum Bertaufe gewidmete Brand, und Duffoly bingegen darf nur durch die vereidete Amteholzbauer gerfpalten und gefeget werden. the state of the s

Schonung ber Stammloben, und Bestimmung ber Begereiffer.

Richtweniger sollen die beste in den Schlägen befindliche Rerns und Stammloben mit allem Fleife verschonet, und auf jedem Morgen auffer den Saambaumen wenigstens 25 Segereiffer ftebenbleiben. 17: 11: 11: 11: 1:

### §. 132.

Won ber holynothburft verfchiebener Sandwerter in den Ortfchaften.

Obgleich nun die unter den Demeindoleuten fich befindende Magner, Schreiner, und bergleichen Sandwerksleute, aus den jahrlichen Schlagen feine großere Solgantheile, als andere bergleichen Gewerbe nicht treibende Muburger, ju fodern berechtiget find; fo folle boch das ihnen nothige Soly durch die gefdworne Solybauer von dem übrigen abges fondert, benenselben in einem billigen Preife überlaffen, und bernachft vom Beimburger oder Burgermeifter beborend verrechnet werden, foviel aber Becker, Bierbrauer, Brands weinbrenner, Schmiede, und dergleichen betrift, muffen folche bas Webolge, was fie guffer ihrem Untheile jum Betriebe ihrer Dahrung nothig haben, um baares Geld anschaffen.

Bautloger borfen nicht gu Brennhols verhauen werben. Derhalbige Bestimmung.

Imgleichen find auch die aus den Schledgen etwa abfallende Baukloger und bers gleichen nicht unter das Brennholz zu berhauen, sondern durch die geschworne Solgbauer ebenwol abjufondern, und entweder den Mitburgern, welche beren bedorfen, gegen Bab. lung der Salfte des wahren Werthe bingugeben, ober aber jum gemeinen Rugen an den Meiftbietenden zu verfaufen.

# 

Don Raumung ber Schlage und Berforgung ber Unvermögenben mit Solge.

Die Beamte und Revierjager follen in alle Wege beforgt fenn, daß die Raumung ber Schlage ohne die geringfte Berfammiß vollzogen, ober wenigstens das Bebolze auf unschädliche Plage gebracht, und daselbst durch die gemeine Suter solange bewahret werde, bis folches die Burger nach Saufe bringen tonnen; hieben baben die Beamten noch insbesondere die Bortebrung zu treffen, daß die Bespannte denenjenigen Diebutgern, welche arm find, oder kein Buhrwert haben, ihre Solzloofe gegen einen zu bestimmenden billigen

billigen Lobn; Der fur Die Urme aus den gemeinen Ginkinften zu bezahlen ift, in ihre Wohnstatte bringen. it : 31 212 des

Von Berausserung der Holsloofe.

Reinem Burger ift es erlaubt, feine Solyloofe an jemanden anderft, als an Dite gemeindsleute ju verduffern, wornber boch immer bie Erfennenig des zeitlichen Schulte beißen, Beimburgers, Zenders oder Burgermeifters, vorbergeben muß, welche daben wohl aufzusehen haben, daß der Bertaufer bavon mehr nicht verlaffe, als derselbe obne Schmidlerung feiner eigenen Seurungenothdurft entrathen fann.

# §. 136.

Das Bolg barf nicht junahe an Gebäulichfeiten gestellt werben.

Die Memter, Schultheißen und Gemeinevorsteber follen auch darauf aufmerkfam fenn, daß die Gemeindsleute ibre Solloofe nicht zunahe an ibre eigene, oder ibres Nache barn Saufer, Scheuern und Stallungen, offentlich aufstellen, womit von diefer Seite alle Seuersgefahre vermieden werde.

Rach ber Ausraumung find bie Schlage mit Strobe ju bebeden. Beitere Bortehre.

Die Schlage muffen, fobald fie ausgeraumet find, von ben gemeinen Forffern ringsum mit Strohe behangen werden; den Birten fowol, als allen Burgern, ift fodann Scharfest einzubinden, daß fie folche von biefer Zeit an bis ju ihrer Wiedererdfnung auf das Allerforgfaltigfte, und ben Bermeibung der in der angebangten Tare barauf gefehten unabe bittlichen Strafen, verschonen follen.

### 9. 138.

### Bernachft barf fich niemand mehr barinn feben laffen.

Alebann barf fich auch tein Gemeindemann, ober beffen Rinder, Sausknecht und Dienstgenoffene, bas gange Jahr bindurch in den gemeinen Buichen, Secken, ober Dals bungen, auch nicht einmal unter bem Bormande, borr liegendes Rafbolg aufzusuchen, mit ober ohne Urte und Bebe, betreten laffen, es fene bann, bag er von bem Revierjager gur Jago, ober auch von dem Umte, oder dem gemeinen Borftande, ju irgend einer andern Berrichtung barinn aufgeboten worden mare.

### 6. 1394 . .

Alle Streitigfeiten wegen Berechtigungen find nach verfehlter Gute rechtlich zu erlebigen,

Wenn in Bemeindswaldungen Edelburger, Stifter, Rlofter, deren Sofleute, oder auch andere benachbarte Gemeinden, jur Mitbeholzigung berechtiget find; fo muffen fich auch diese nach den obigen Borschriften gang genau verhalten; follten aber zwischen ib. nen und den Eigenebumern gefagter Berechtigungen balber Irrungen entfleben, ober wirklich entstanden und rechtsbangig geworden fenn, fo wollen Wir im erfteren Falle ju beren gifflid,er Erledigung besondere Rommiffionen guddigft anordnen, und nur ben febl. geschlagenem Bersuche der Gite die Sache jum brbentlichen Rechtswege, mit bengefügtem

Befehle einer baldigen Erledigung, verweisen, im letteren aber zur unausgesehten Beendie gung die gemeffene Erinnerungen an die Behorden ergeben laffen.

### §. 140.

tonnen aber ber Balbeineheilung in Schlage nicht hinderlich fepn.

Mit diesen Berechtigungen mag es nun eine Beschaffenheit haben, welche es immer wolle; so sollen nichtsbestoweniger die gnadigstverordnete Eintheilungen aller gemeinen Busche und Waldungen in dedentliche Schlage ohne Zeitverlust veranstaltet, und die Holzloose ohne Nachtheit der Jauptsache provisorie bestimmet werden; nach geräumten Schlagen darf sodann der Berechtigte so wenig, als wie der Eigenthumer selbst, sich den Zutritt in die Waldungen, unter der namlichen Strafe, anmassen.

### 

Auf allen Fall find bie ausgeraumten Schlage ju befaamen. Derhalbige Worfchrift.

Die Schtage, wenn die dartum stehengebliebene Eichen, oder Buchenstämme in dem Jahre teine Frucht haben, sollen ebenso, wie in Unsern Kammerwalbungen, auf Versaustaung der Beanten, Forsmeister, Nevierjäger und der gemeinen Borsteher, mit Saamen von jenen Holzgattungen, welche nach der Beschaffenheit des Bodens am besten fortsommen, gleich im Spatjahre bestet werden, zu welchem Ende der Boden von allem schällichen Gewächse zu saubern, und mit der Hacke oder Rodpfluge behörend vorzubereisten ist. Sollte aber dergleichen Holzsaamen in dem ersten Jahre nirgendwo zu erhalten senn; so ist boch mir der Besamung langer nicht, als auf das zunächstolgende anzustehen; indem der Fall sehr selten ist, daß die Ecker in allen Gegenden Unseres Erzstiftes, oder auch in den benachbarten tanden, durchaus sehlen, oder dessen um einen billigen Preiß nirgend zu bekommen sehn sollte.

#### §. 142.

Sie muffen auch gefcont werben, mogegen feine Ginrebe fatt hat.

Die sorgsältige Schönung der neuabgetriebenen oder besaanten Waldbezielen mit allem Biehetriebe ist von so großer Wichtigkeit; daß Wir solche Unsern Beamten. Forstemeistern, Forstbedienten und allen Waldeigenthumern nicht genug einschärfen konnen; Wir werden daben die gewöhnlichen Ausreden und Entschuldigungen wegen verkürztem Waldgenusse, Mangel au Fütterung, und bergleichen, durchaus nicht gelten lassen; danne es muß einem jeden von selbst einleuchten, daß an der Erhaltung der Waldungen noch weit mehr gelegen sene, und daß, wenn dieselbe einmal ausgegangen sind, in der Folge ganze Gemeinden mit ihren Vieheheerden nothwendig zu Grunde gehen mussen.

### §. 143.

Vorbehaltene Verfügung wegen bin und wieder überfetten Dieheffanbes.

Da auch benebst aus denen wegen Verbesserung der kandwirthschaft überhaupt eingelangten Verichten die allgemeine Veschwerde gegründet befunden worden ift, daß namlich manche Gemeindsleute mehr Viehe zu halten pflegen, als sie den Winter hindurch von ihren eigenen, oder in Pfachtung habenden Gutern ausbringen konnen, wodurch aus einer natürlichen Folge die Heerden übersetzt, und viele gemeine Waldungen, Pfahl- und Rodber

Rodbecken vollig verdorben worden find, fo behalten Wir es Uns guddigft vor, zur nothis gen Ginfchrankung des an verfchiedenen Orten überfetten Biebestandes, und zu der das burch bezweckenden Schonung der gemeinen Walhungen, Pfahle und Robbecken, ju feiner Beit die nabere gemeffene Borkebrungen gu erlaffen.

#### Das Belfenaustreiben ift eben fo, wie-

Micht minder erneueren Wir die im Jahre 1773 den 2ten Junius wegen Abschaffung und verbotener Austreibung des Beigenviehes erlaffene Berordnung, wovon fich inzwischen der allgemeine Duge febr mertbar bewahret bat, und wollen ausdrücklich, daß Dieselbe in allen ihren Dunkten und Worschriften ohne Die geringfte Ausnahme aufs Be-§. 145. naueste befolget werbe. alle, a sp. in the contracts the

#### bas Manenhauen,

Wir verbieten ebenwol das Manenhauen, als einen waldverderblichen Migbrauch, nicht nur in Gemeinds, sondern auch in allen im boben Ergftifte gelegenen Waldungen überhaupt, und zwar ohne Unterschiede, ob die Magen auf May, oder andern Tagen vor Die Saufer gefeget, oder auch ben offentlichen Reperlichkeiten gur Bergierung der Strafen 

### . 146:

Biebichneiben , Laubicharren , Grafen und bergleichen , in ben Gingehangen berboten.

Much unterfagen Bie, mit Beziehmig auf ben 6, 27. bas Wiebichneiben in ben des meinen Waldungen jur Bindulig der Getraibegarbent, nichtweniger alles Laubscharren, Grafen und Beidehauen in den eingehangenen Bezirken; und wiederholen bier zugleich Die Befehle, welche Wir oben §, 26. in Absicht auf die unnothigen Solge und Rebenwege gegeben baben. ten anden.

The second of the second second of the second

# Alte Ctocke find auszugraben, und die Platze zu bepffanzen,

Die Stocke von abgehauenen alten Baumen, welche fein frifches Soly mehr treis ben, follen, wie in Unfern Rammerforften, alfo auch in gemeinen und allen andern Wale dungen, foviel thunlich, ausgegraben, und die Dlage angefdet; oder mit jungen Gichen 

### Unentgeltliche Unweifung bes nothburftigen Baus und

Wenn ein Gemeindemann mahrendem Jahre Banboly, dergleichen in bem lettern Schlage nicht vorrathig mare, vonnothen batte, folle baffelbe in biefem Borfalle von dem vereideten Untegimmermann überschaget, von bem gemeinen Borftande schriftlich atteftis ret, darauf die amtliche Unweisung ertheilet, und ber Unschlag von bem Revierjager und einem zeitlichen Burgermeifter unentgeltlich vollzogen werden.

... Urbarholies.

Das Urbarbolg ju Bagen und Pfluggeschirre wird, wenn bie jabrlichen Schlage beffen nicht genug gur Rothdurft ber Burgerichaft abwerfen, auf eine bloge Bescheinigung von zeitlichem Burgermeifter, durch ben Jager ebenwol unentgeltlich angewiesen werden; woben Wir zugleich unter willführlicher fdywerer Strafe unterfagen, das Mindefte an Wein, Effen oder Trinten ju foderen, oder ungefodert abjugeben.

#### 9. 150,

Much ble Wfablhecken find in Schlage ju vertheilen.

Wenn Gemeinden neben ihrem Sochgewalds auch noch Pfablbecken befigen; fo find diefe nach Unleitung des 6. 123. ebenwol in fichere Schlage einzutheilen, weil es burchaus eine Unmöglichkeit ift, daß einiges Bebolge, von welcher Battung es auch immer fenn moge, ohne dieje forftmaßige Unordnung in gutem Stande erhalten werden tann.

# Derfügung wegen ben Robhecken,

Coviel insbefondere die fogenannten Rodbecten betrift, welche von den Pfable becfen barinn unterschieden find, daß diefelbe nach abgeschalter Lobe und berausgebauenen Stangen gebrennet, der Boden alsbann mit dem Robpfluge zubereitet, und mit Gefraide angebauet wird; follen Beamten, Forftweister und Revieriager, febr aufmertfam fenn ,'baft in benenselben teine zwote Winnung gestattet, fondern ber einmal befaete Begirf nach eins geerndeter grucht binwieder rubig liegengelaffen, und folgnge mit aller Wieberrift verschonet werbe, bis das ausschlagende junge Bebolge ben Schaden vollends entwachsen ift. the second of th

welche, wenn fie verborben find, neuerblings befaamet werden muffen.

Bleichwie verschiedene Gemeinden ben der vorgewesenen Theurung des Getraides bin und wieder einige Rodbecken niedergebauen baben, welche ju ihrem geborigen Wachethum noch nicht gebielfen waren, woraus bann naturlich erfolgen muß, bag bere gleichen allzufrube abgetriebene'Bezirte allmablig an Wachsthume abnehmen, und endlich gar verdben; fo follen ine Runftige Unfere Beamte und Forfibediente biefer Unordnung abbelfen, und in alle Wege forgen, daß die bereits verborbene Rodbecken nach ihrer erften Benugung in den leeren Plagen aufgehacket, und mit Gicheln' neu angefaet werden.

# Bertauf bes überflufigen Brennholzes.

Wenn Bemeinden mit Walbungen fo reichlich verfeben find, daß fie nebft bem aus ben bestimmten idbrlichen Schlagen erfcheinenden Brennholge, und auf den Dothe fall zu ersparenden Bauftammen, auch noch Solz zum Berkaufe abtreiben konnten, ober daß, folange die Mufnahme und schlagweis zu machende Eintheilung der Waltungen noch nicht vollzogen ift, überftandige Gegenben zur Abwendung bes bieraus entftandenen Schabens weggebauen werden mußten, fo follen fich die Borfteber ben Beginten und Rellnern melben. melben, und diese Umftande sowol, als auch die Berwendung, welche fie mit den Kaufgelbern zu machen gedenken, dem Umtsprotokolle aussührlich eintragen laffen.

### §. 154.

#### Bas baben ju beforgen ift.

Auf diese Unzeige begeben sich Beamte und Kellner mit Zuziehung des Reviers jagers, sodann des gemeinen Borstandes und der Ortsgerichte, welche bende lettere diese zu ihrem eigenen Besten abzweckende Beschäftigung unentgeltlich zu übernehmen verbunden sind, auf die Stelle, besichtigen die Waldungen aufs Genaucste, und erkundigen sich, ob der Hau des zum Verkause bestimmten Holzes (insoferne nämlich die Eintheilung in Schläge noch nicht geschehen ist) ohne Schaden der Nachkommenschaft, oder etwa eines dritten Verechtigten, gestattet werden konne, vernehmen darüber den Revierjäger und die Altesten Gerichtsmänner, nach vorheriger nachdrücklicher Erinnerung an ihre Dienst, und Unterthanspslichten, umständlich zum Protokolle, und lassen dieselbe den ungesehren Vestrag der Stämmen; und der Klasterzahl überschäßen.

### §. 155.

#### Beitere Obliegenheit ber Beamten,

Bu gleicher Zeit muffen Beamte und Kellner die Erkundigung einziehen, ob die ganze Gemeinde des Holyverkaufes halber miteinander einverstanden sene, und wenn einige aus derfelben dessen nicht zufrieden waren, ihre Beweggrunde, und was die andere dagegen einwenden, ebenwol aussuhrlich zum Protokolle bemerken.

### §. 156.

welche barüber Bericht erffatten muffen. Beitere berhalbige Berfügung.

Wurde sich nun ben allem diesem keine erhebliche Bedenklichkeit aussen, oder die in Frage befangene Bezirke entweder wirklich überständig senn, oder nach vollzogener und in Ordnung gebrachter Eintheilung neben der Nothdurft der Gemeinden und etwaiger. Berechtigten annoch Holz zum Verkause abwersen; so haben die Beamte mit Unschließung der Protokollen ihren gutachtlichen Bericht zu Unserer nachgeordneten Regierung zu ersstatten, welche darüber die Meinung der Forstmeister vernimmt, und hernächst ein und anderes mittels einem unterthänigsten Parere zu Unserer kandesherrlichen gnädigsten Entsschließung stellt.

### §. 157.

#### Darinn find alle Umftanbe forgfaltig ju bemerten.

Womit man aber vergewissert senn moge, ob das zu sällende Holz ganz oder zum Theile ausser kandes gesühret werden konne; so sollen die Beauten in ihren Gutachten zus gleich sorgfältig bemerken, ob die Sichenstämme zum sogenannten Hollanderholze dienslich senen, oder ohne besonderen Verlust zu anderem Gebrauche, als etwa Bauholze, oder Jakdauen, vernuzet, ob das Klasterholz ohne gleichmäßige merkliche Verringerung seines wahren Werthes zur Feuerung im hohen Erzstiste selbst verwendet werden könne, oder aber wegen dem allzukostspieligen Transporte, oder, aus Mangel der Gelegenheit zum Schwimmen, an benachbarte Ausländer verkauset, oder auch verkohlet werden musse.

Beckmanne Gefege VII. Theil.

#### §. 158.

#### Bestimmung ber Bebuhren.

Wir belaffen es übrigens, soviel die Didten und Zehrung der Beamten betrift, ben der berhalbeit unterm 18ten Junius 1776. erlassenen gnadigsten Berordnung.

#### §. 159.

Mitanfchlag ber Gemeinbemalbarte und Berffeigerung bes Solges.

Erfolget nun auf obigen Bericht und Parere die Landesherrliche Bewilligung zum Holzverkaufe; so giebt Unsere nachgeordnete Regierung davon den Beamten die Nachricht, mit dem Befehle, die Unweisung und den Unschlag mit der Chursurstlichen sowol als gemeinen Waldarte, welchlettere zu dem Ende überall einzusühren ift, alsogleich bewirken zu lassen, und den Tag der öffentlichen Versteigerung (indem Privatsontrakte durchaus nicht Statt haben sollen) auf eine hinausgesetzte zureichende Brift sestzuseten.

#### S. 160.

#### Die ben ber Berfteigerung ju beobachtenbe Regeln.

Hatten Wir nun, beschaffenen Umstanden nach, den Holzverkauf unter dem Versbote, oder der Bewilligung der Aussuhre in benachbarte Lander ertheilet; so muß Ort, Tag und Stunde der Versteigerung, mit Venrudung der gleich erwehnten Erlaubniß oder Verbots, durch die Nachrichtsblatter von Trier und Roblenz, und mittels Ersuchungs, und Notifisationsschreiben an die benachbarte Aemter, dem Publikum bekannt gemacht werden,

## §. 161.

## Bebingniffe und Berfahren baben.

Die Beamten verfassen zugleich nach Vernehmung des gemeinen Vorstandes die Versteigerungsbedingnisse, und zwar bergestalt, daß die ben den Kameralholzversteiges rungen zum Grunde liegende Bedingnisse im Wesentlichen nie ausser Acht gelassen werden; die Versteigerung selbst aber geschiehet nie anders, als in Gegenwart der Beamten, des Res vierigigers und des gemeinen Vorstandes, nach vorheriger den Kauflustigen geschehener deutlicher Vorlesung der erwehnten Bedingnissen, und mittels Führung eines von dem Letbietenden eigenhandig zu unterschreibenden Protosolls.

### §. 162.

Wie ber Anschlag und bas Fallen bes Holges zu veranstalten fene.

Die §. 159. erwehnte Anweisung und Auschlagung der zu fallenden Baume soll biernachst anderft nicht, als in Bensenn des Revierjagers, sodann des gemeinen Bors ftandes und der verpflichteten gemeinen Schusen, die Abtreibung selbst aber durch die vers eidete Amtsholzhauer geschehen; während dieser Arbeit muß der Revierjager zu desto best serer Wahrung seines Amtes jeweilen ab und zugehen, von den gemeinen Waldschusen aber jedesmalzum wenigsten einer das Berfahren der Holzhauer ohne Unterlasse beobachten.

#### §. 163.

#### Aufftellung und Abmeffung beffelben. Gebühren.

In den Fallen guddigstverstatteter gemeiner Holzverkaufen verrichten auch die vereidete Holzbauer das Fallen und das Ausstellen in die Klaster auf die in Rücksicht des Kameralholzes verordnete Art, sobald aber dieses geschehen ist, wird die Abmessung in Anwesenheit eines Beamten und Neviersägers, gegen Benuß der ihnen durch die Verordznung vom 18ten Junius 1776. gebilligten Gebührnissen, sodann in Bensenn des gemeisnen Vorstandes und des Steigerers, bewirket, die Umsehung, wo solche udthig ist, vollzzogen, darüber ein sormliches Protokoll geführet, und wie jenes der Versteigerung von dem Ankauser unterschrieben.

§. 164.

Die Steigergelber find an ben Beamten ju erlegen. Das baben weiter ju beobachten.

Die Kauf: oder Steigergelder werden unmittelbar an den Beamten erleget, welscher dieselbe zu ihrem bestimmten Zwecke, namlich zur Tilgung gemeiner Schulden, oder zu andern Nothwendigkeiten, ohne den mindesten Abzug, unter welchem Namen es auch immer sene, verwendet, darüber dem Burgermeister zur Justistkation seiner Rechnung eine mit ihren Originalausgabsbescheinigungen belegte Verzeichniß einhandiget, das Dusplikat aber samt den eingelosten Obligationen oder Schuldverschreibungen mit Bemerkung aller daben aufgegangenen Kosten Unfrer nachgeordneten Regierung einschießet.

#### S. 165.

Werfügungen ben Streitigfelten swifden Jager und Gemeinden megen Balbanordnungen.

Sollte je irgend eine Gemeine mit den Churfurstlichen Forstbedienten wegen den angeordneten Behängen oder andern Waldverbesserungsanstalten in Widerspruch versfallen, so muß der Beamte die Sache auf der Stelle untersuchen, die Grunde des Forsts bedienten und jene der alteren Gerichts oder Gemeindsleuten gegeneinander auhören, sich von der wahren Beschaffenheit der Sache durch einen Augenschein zu versichern suchen, darauf sogleich das Dienlichscheinende einsweilen verfügen, und, wenn die Irrungen nicht in der Gute benzulegen waren, an Unsere nachgeordnete Regierung gutachtlich berichten.

### §. 166.

Die Balbungen find alle Jahre bon Beamten ju befichtigen. Rahere Unordnungen.

Ind da Wir überhanpt zu der Rechtschaffenheit und dem patriotischen Eiser sämtlicher Unserer tandbeamten das zuversichtliche guddigste Vertrauen begen, daß dies selbe ben einem so wichtigen, und fürnemlich das Beste der ihrer vormundschaftlichen Aufzsicht anvertrauten Unterthanen bezweckenden Gegenstande keine bloße Zuschauer abgeben, und sich auf andere schlechterdings verlassen, sondern auch ihres Orts selbst der Sache auf den Grund sehen, und sich alle nöthige Kenntnisse des Forstwesens zu erwerben bes dacht sehn werden; so wollen Wir, daß dieselbe zu desto genauerer Vollziehung Unserer tandesfürstlichen Absichten zu einer gelegenen Zeit alle in ihren Umtsbezirken gelegene ges meine Waldungen, Busche und Hecken, in Zustand der Forstbedienten alle Jahre einmal begehen sollen, um wahrzunehmen, ob und wie die gemeine Waldschüßen ihre Schuldigs keit verrichtet haben, ob die Gränzmaale allenthalben noch unverrückt bestehen, ob die Vehänge

Behange behörig geschonet, und die Eichelkampe oder Pflanzschulen verordnungsmäßig angeleget, was für merkwürdige Beschädigungen angerichtet, und wie überhaupt samtliche Unsere Vorschriften erfüllet worden sind.

#### §. 167.

Daju find auch bie Forstmeister verpflichtet.

Bu diesen namlichen Besichtigungen sind auch, gemäß §. 7, die benden Forstmeister zuzusiehen; sollten aber dieselbe wegen andern in diese Zeit etwa einfallenden Beschäftisgungen verhindert senn, so mussen sie gleichwol ben Gelegenheit ihrer in Unsern Kamerals waldungen vorzunehmenden Begehungen auch die gemeine Waldungen, soviel nur immer thunlich, in Augenschein nehmen, alles das, was in vorherigem §. angesühret ist, beobachten, die Forstbediente zu ihrer Schuldigkeit anweisen, und das Nothigbesindende alsogleich den Beamten zur schleunigen Vorkehrung und Abhülfe anzeigen.

#### §. 168.

Vorfehrungen gegen allenfällige Midhandlungen ber Unterthanen.

Uebrigens verbieten Wir Unseren Beamten und Forstbedienten alles Schelten und Beschimpfen der Unterthanen, vielweniger sollen sich letztere, es geschehe unter welchem Bors wande es auch immer wolle, ben Kassationsstrase erlühnen, die Unterthanen mit Schlägen zu mishandlen. Unser Wille ist vielmehr, daß der Landmann durch vernünstiges Einssprechen und gute Benspiele unterrichtet, und zu seiner Schuldigkeit mit Gelintpfe anges wiesen werde. Im Falle der geringstent Widersetzlichkeit hingegen ist dem Beamten die unverweilte geziemende Unzeige zu machen.

### §. 169.

Berechtigte follen ben ihren bergebrachten forsitheiligen Befügniffen belaffen merben.

Wenn hier und da einige von Adel, oder auch Stifter, Abtenen, Kloster, Stadte oder Markerschaften, in ihren eigenen oder auch andern Holzungen den rechtlichen Besig wohl hergebracht haben, Forster zu bestellen, die Waldfrevel bestrasen, die Strafgelder zu beziehen, das zu fällende Holz anzuweisen, und dergleichen; so wollen Wir dieselbe auch insolange, als sie sich dessen zum Berderbe der Waldungen nicht miebrauchen, daben ungestört, jedoch in der unten §. 172. weiter verordneten Maaße, belassen.

### §. 170.

Ste muffen aber holzgerechte und von den Nemtern zu becidigende Forftverftandige bestellen.

Sie sollen deswegen, zur ordnungsmäßigen Behandlung der Buschen und Walsdungen, nebst den gewöhnlichen Schützen auch ausgelernte holzgerechte Forstverständige bestellen, welche hernächt von den Beamten, unter deren Gerichtbarkeit und Aussicht die Waldungen gelegen sind, auf die genaueste Beobachtung gegenwärtiger Unserer allges meinen Forstordnung insbesondere verpflichtet werden sollen.

### · §. 171.

#### Beitere Unordnung.

Doch mögen hievon diejenigen nicht ausgeschlossen werden, welche zwar die Ide geren nicht ordentlich gelernet, gleichwol im Forstwesen selbst durch eigenen Fleiß und Verwendung gute und zureichende Kenntnisse erworben haben, in welchem Falle aber immer diejenigen, welche solche keute angestellet haben, für die von denenselben begehende Fehler zu haften schuldig sind.

#### §. 172.

Bermeffung und Eintheilung berlen Balbungen in Schlage zc.

Bor allem aber besehlen Wir, daß nach der §. §. 6. 38. 101. 123. und 124. ente haltenen Vorschrift auch alle die vorerwehnte Waldungen, Buche und Hecken beichries ben, geometrisch aufgenommen, in ordentliche Unserer Chursurstlichen Regierung vorzus legende Karten gebracht, sodann unter Anordnung Unserer Forstmeister in hinlangliche Schläge forstmäßig eingetheilet, und diese sodann unter doppelter Unschlagung, nämlich der Chursurstlichen Waldarte und jener der vorerwehnten Sigenthumer und Verechtigten, ohne weitere Konsensenholung jährlich abgetrieben werden sollen. Für die Mühr Unsres Forstbedienten ben diesem jährlichen Mitauschlage ist demselben da, wo die gewöhnlichen Stammgelder nicht hergebracht oder eingesühret sind, eine Didte von zwen Reichsthaler sur jeden Tag zu entrichten.

#### §. 173.

Unorbnung, wenn berhalben mit ben Churfurftlichen Forftbedienten Irrungen entfteben.

Wenn dieser Eintheilung halber Unsere Forstbediente und die Waldeigenthumer in ihren Meinungen verschieden waren, und sich darüber nicht vereindaren konnten; sollen die benderseitigen Grunde von Unsern Beamten zum Protokolle genommen, und mit dessen Benlegung an die Landesregierung berichtet werden, welche alsdann die Vorkehrung zu treffen hat, daß gedachte Grunde, mit Venziehung ein, oder mehrerer anderer allenfalls auswärtigen Forstverständigen, geprüfet, und daraus ein Banzes gemacht werde.

### §. 174.

#### Diefe Berechtigte find alles Berordnete ju beobachten ichuldig,

Es versteht sich übrigens von selbst, daß alles dasjenige, was oben von dem Abstreiben durch die vereidete Amtsholzhäuer, Besaamung des Bodens. Annstauzung des Gehölzes, Ersparung der Bauftammen, Hutung der Waldungen, Pfandung der Holzedieben, und sonsten in Absicht auf die Kameral, und Gemeindswaldungen und Hecken verordnet ist, auch hier auf das Punktlichste befolget werden musse.

### §. 175.

wedwegen bie Forstmeifter und Forstbediente ju gelegenen Zeiten Besichtigungen vornehmen follen.

Bu dem Ende, und womit alles dieses desto sicherer zur Erfüllung komme, sollen die Forstweister ben ihren jahrlichen Besichtigungen, die Forstbediente hingegen mehrmal, fleißig nachsehen, und wenn ein Mangel wahrgenommen wird, dessen Berbesserung aus Dag 3

ordnen; im Falle aber demfelben nicht nachgekommen wurde, folches dem Beamten ans zeigen, welcher alsdann den Augenschein einnehmen, und den Befund an Unsere Landess regierung berichten muß, wogegen der Forstbediente anstatt seiner Belohnung den dritten Theil der verwirkten Strafe zu genießen haben soll.

#### §. 176.

Schonung ber Schlage und Berfugung im Buwiberhandlungefalle.

Wenn in dergleichen Waldungen Gemeinden, Unterthanen, oder andere Bestechtigte, die Vichwaide oder die Mastung hergebracht haben; sollen dieselbe die Schläge und eingehängte Bezirke, ebenso wie jene in Unsern Kammer, und den gemeinen Holszungen, mit dem Viehtriebe verschonen; wurden sie sich aber hierzu nicht verstehen, sondern, gegen Verhoffen, sich widersehen, oder die Heerden eigenmachtig einschlagen; so sollen die Beanten, unter schwerer Verantwortung; mit dem nothigen und nachdrücklichen Vensstande ins Mittel treten.

§. 177.

Die Eigenthumer find beswegen von ben Beamten auf alle Urt ju unterftuten.

Wenigernicht sollen Unsere Beamte, auf geziemendes Ersuchen, ofterwehnte Eigensthumer mit ftarker Sand unterstüßen, wenn ihre vereidete Waldschüßen die Holzdieber renen abzuwenden, und die Frevler zu bemeistern, sich ausser Stande befinden, oder aber benachbarte Gemeinden die Visitationen ben ihren Mitburgern geschehen zu lassen sich weigern wurden.

§. 178.

Die es gu halten fene, wenn ber Behange megen Irrungen entfteben.

Entstünden zwischen den Eigenthumern und denen zur Waide Verechtigten wegen etwa durch die Behange allzusehr beschränktem Anstriebe Jrrungen und Uneinigkeiten, so sollen Unsere Veamte mit Zuziehung der Chursürstlichen Forstbedienten den Augenschein darüber einnehmen, die Sache in der Gute auszugleichen suchen, und wenn solche nicht zu Stande kömmt, an Unsere kandesregierung ihr Gutachten erstatten, und daben allemal zum Grundsaße annehmen, daß die Erhaltung der Busche und Holzungen allen andern Vetrachtungen vorzuziehen sene, daß keine Waideberechtigung diesen allgemeinnuße, lichen Zweck vereiteln durse, und daß Wir derlen von dem Ermessen der Forstverstänsdigen lediglich abhangende Mishelligkeiten der ordentlichen gerichtlichen Erkenntniß nie untergeben können noch wollen.

### §. 179.

#### Beffimmung ber Berechtigungen.

Die zur Behölzigung Verechtigte mussen sich ebenwol nach demjenigen bemessen, was Wir oben in §. §. 64 und 139. vorgeschrieben haben. Sind namlich diese Verechtiguns gen strittig, und ben Unsern Gerichten in wirklichem Prozesse befangen; so sollen dieselbe die Sachen baldmöglichst erledigen. Ware es aber damit noch zu keinem gerichtlichen Verssahren gediehen, wollen Wir zu deren gutlichen Venlegung besondere Kommissarien bes nennen, und nur ben Entstehung der versuchten gutlichen Vereinbarung der Erkenntnist und Entscheidung im ordentlichen Wege Nechtens Plat lassen.

6. 180.

### §. 180.

Abichaffung ber Balbtage, und zweymalige holzanweifung im Jahre an bie Berechtigte.

Besonders ist hieben die Vorsicht zu nehmen, daß den Berechtigten dassenige, was ihnen gebühren mag, oder zuerkannt werden wird, zu eins oder zwenenmalen im Jahre aus den ordentlichen Schlägen angewiesen und verabsolget werde, wogegen sie sich aber des Zutrittes in die Holzungen zu andern Zeiten ganzlich enthalten mussen, gleichwie dann auch hier alle Waldtage, und mit diesen die Gelegenheiten des schädlichen Holzsfällens, lediglich abgestellt senn sollen.

#### S. 181.

Fallung und Austheilung bes holges in Stabtifchen , ober Markerwalbungen.

In stadtischen oder markerschaftlichen Waldungen, worüber die Stadtrathe und Mitmarker die vorerwehnte Befügnisse rechtlich hergebracht und im Besitse haben, gestchieht die Holzaustheilung und Verloosung unter der Aussicht der Magistratepersonen und markerschaftlichen Vorsteher unentgettlich; doch muß der Holzhau und die Ausklaster rung in diesen, so wie in allen andern, gesagtermaaßen durch die vereidete Holzhauer auf gemeinsame Kosten bewirket, sofort, mit Absönderung des Bau, und Nugholzes von dems jenigen, was nur zum Verbrennen dienlich ist, alles das auss Genaueste beobachtet werden, was den Holzhauern hieroben fürgeschrieben worden ist.

#### §. 182.

#### Unweifungeart bes Bauholges.

Die Unweisung des Banholzes fur Mitburger, Mitmarker, oder sonstige Berechtigte, geschieht von den angenommenen Forstverständigen in Bensen eines städtischen
oder markerschaftlichen Deputirten auf die von dem verpflichteten Umtezimmermann, oder
Banverständigen, eigenhandig beschriebene wirkliche Nothdurft.

### §. 183.

#### Unftellung eines Balbauffeherd in bergleichen Balbungen.

Da in Stadten und ben Markerschaften die jahrlich abwechselnde Borsteher und Burgermeister sich die Aussicht und Verbesserung der Waldungen aus Abgang der hierzu ersoderlichen genauern Kenntniß, so wie sichs gebühret, nicht können angelegen senntassen; so solle, nebst dem augenommenen holzgerechten Jager oder Forstverständigen, aus dem Mittel des Naths oder der Marker ein beständiger Waldausseher erwählet werden, welcher alsdann das gemeine Beste zu besorgen, die Waldschüßen zu ihrer Schuldigkeit anzuweisen, und von allen in das Holzwesen einschlagenden Sachen Nede und Antwort zu geben hat.

## §. 184.

#### Berfügung in Abficht auf bie Bolgabmeffungen.

Den Holzabmessungen in stadtischen und markerschaftlichen Waldungen wohnen nebst dem erwählten gemeinen Waldaufseher, dem zeitlichen Burgerweisler und einigen Deputirten, auch Unsere Beamte mit Zuziehung eines Chursurstlichen Forstbedienten ben, worüber sodann ein ordentliches Protokoll geführet werden muß, womit man genau wisse, wie hoch

fich die Klafterzahl belaufe. Die Gelder fur das versteigerte Soly hingegen werden ohne die mindeste Berkurzung in den Rechnungen jum Empfange gestellet.

#### §. 185.

Die mehrmalige Unterfuchung ber wirthschaftlichen Behandlung wird vorbehalten.

Wir behalten Uns indessen ausdrucklich vor, die wirthschaftliche Behandlung der obgenannten Eigenthumer, so oft es Uns nur gefallen wird, durch Unsere Forstbediente insbesondere untersuchen zu lassen, und dieselbe, wenn sie daben fehlgefunden werden, nach dem Maaße ihres Vergehens anzusehen, und zu bestrafen.

#### §. 186

Anordnung in Absicht auf biejenigen, welche bie Gerechtsamen sub S. 169. nicht bergebracht haben.

Soviel die denen von Abel, geistlichen und weltlichen Korpern, oder Privateigens thumern gehörige, und Unserer kandessurstlichen Obrigkeit untergebene Waldungen betrift, über welche die Bester die §. 169. ausgedrückte Besügnisse rechtlich nicht hergebracht haben, soll die Unweisung und Anschlagung nicht allein ben dem Abtreiben der einmal einsgerichteten regelmäßigen Holzschlägen, wie §. 172. verordnet ist, sondern auch ausser Beit, wenn jemanden Baus oder Nußbolz bewilliget worden ist, von den Chursürstlichen Forstbedienten in Anwesenheit des Eigenthümers, klösterliche städtisch, oder markerschaftslichen Deputirten, geschehen, welche aber in alle Wege ihr eigenes Waldzeichen der Chursschrichen Waldarte benschlagen sollen.

#### §. 187.

Berfdiebene Behandlungsart in Abficht auf bergleichen unberechtigte Stabte . Rloffer ze.

Ift der Besiger ein privativer Eigenthumer, oder auch ein Stift oder Kloster, so wird ihm das Nugholz auf sein eigenes Berlangen, das benothigte Bauholz aber auf die Bescheinigung des verpflichteten Umtsbaumeisters, unentgektlich angewiesen; Sind es aber Städte und Markerschaften, so wird noch benebst ein schriftliches Dekret, welches aber ohne erhebliche Ursache nicht versagt werden darf, von Seiten des Raths, oder des markerschaftlichen Borstandes, ersodert, so daß alsdann der Chursurstliche Forstbediente in benden Jällen ohne weitere Anfrage den Anschlag bewirken solle.

### §. 188.

#### Belchletteren frenftebet, Balbauffeber anguftellen.

Gleichwie Wir oben in Unsehung der Stadte und Markerschaften verordnet haben, daß zu desto besserer Psiegung der Hölzungen ein beständiger Waldausseher angestellet werde; so wollen Wir doch in Absicht auf Privatbesiger, wie auch Stifter und Klöster, solches derenselben Ermessen und Gutbefinden lediglich überlassen.

### §. 189.

### Unterschied wegen bem Berfaufe bes hollanbers und

Wenn aus dergleichen Waldungen sogenanntes Hollanderholz verlassen werden kann, ift das Ramliche zu beobachten, was hieroben von den gemeinen Waldungen guadigst

gnddigst verordnet worden ist; mit dem wohl zu bemerkenden Unterschiede jedoch, daß, soviel die Private, wie auch Stifter und Kloster, betrift, die Kontrakten von den Bessigeren einseitig geschlossen werden konnen, in Rücksicht auf die Stadte und Markersschaften hingegen die Versteigerungen von Unsern Beamten, den Rathsdeputirten und Worstehern gemeinschaftlich zu bethätigen sind.

## §. 190

## .. Bauholges. Derhalbige Anordnung.

Ift auch der namliche Unterschied in Ansehung des aus den regulirten Schlägen erscheinenden Bauholzes zu beobachten, daß namlich in stiftischen oder klosterlichen Wals dungen Unsere Beamte und Forstbedieute der Abmessung benzuwohnen nicht nothig haben, wenn aber solches ganz oder zum Theile veräussert wird, muß den Forstbedienten der zu gedachter Abmessung bestimmte Tag bekannt gemacht werden, womit er alsbaun zugegen senn, und die allenfalls hergebrachte Unweisungsgebuhre unabbruchig beziehen konne.

## §. 191.

## Monatlice Einreichung ber Frevelliften zc.

Die Frevellisten in Absicht auf jene Walbungen, wovon §. 186. die Rede ist, werden wie in Unsern eigenen und gemeinen Waldungen alle Monate von Unsern Forst, bedienten und den beeidigten Waldschfteren den Beamten eingeliefert, wovon dann auch das Duplum den Eigenthumern zu ihrer nothigen Nachricht und Wissenschaft in Betreff des ihnen gebahrenden Schadensersages zuzustellen ist.

## Bierte Abtheilung.

# Von den Waldbrüchten, und wie es mit derenselben Bethätigung zu halten ist.

## §. 192.

## Die Buftage find alle Biccteljahre abzuhalten.

Bur Abschreckung der Holzdiebe und Abwendung schablicher Ercessen ift nichts nothiger, als eine dem Verbrechen auf dem Fuße nachfolgende Strafe. Daher sollen, sowol wegen denen in Unsern Kammersorsten als in allen andern Waldungen und Hocken begangenen Frevlen, nach Verlaufe eines jeden Vierteljahres, wie Wir immittels schon insbesondere guddigst verordnet haben, die Bußtage unausschlich gehalten, und die Frevel bethätiget werden.

## §. 193.

## Berfahren in Absicht auf Rameral und gemeine Balbungen.

Dies geschieht in Absicht auf die Kammerwaldungen von Unsern Amtsverwältern, Kellnern und Stadtschultheißen oder Stadtvogten in Anwesenheit des Forstbedienten und der zur Hute mitvervstichteten Spießförstern. Auch in Ansehung der gemeinen Waldungen soll das Nämliche, ohne Ausnahme, wie nichtweniger in jenen, worüber niemand ein Ansehungsberge VII. Theil.

beres rechtlich hergebracht hat, beobachtet werden, nur mit dem einzigen Unterschiede, daß zu diesen auch die vereidete Waldhuter mit bengelaben werden sollen.

## Seffimmung ber Gebühren.

Dem Amtoverwalter wollen Wir deswegen 2. Rehle. 36. Alb., dem Amtokellner ober Stadtschultheißen, oder, wo deren keiner vorhanden, dem benwohnenden Scheffen, jedem 1. Rehle. 18. Alb. (es sene dann, daß jener zugleich Umtsverwalter ware, in welchem Falle er sich mit der obigen Diate a 2. Rehle. 36. Alb. zu begnügen hat), dem Res vierjäger 36 Alb., dann den Churfürstlichen Spieße und andern Waldförstern jedem 18. Alb. für den ganzen Tag, mit Einschließung der Gange und Zehrungen, hiedurch bestimmen.

## §. 195.

#### BorlabungBart ber Frebler.

Bu diesen Bußtagen werden alle in den Listen bemerkte Fredler acht Tage vorher in einer einzelnen schriftlichen Citation fur jede Gemeine, Fremde hingegen, und welche in benachbarten Churfurstlichen Uemtern angesessen sind, durch die gewöhnliche Ersuchungs-schreiben vorgeladen.

#### S. 196.

## Bemeisart ber Frevel, und berhalbige Borfdrift.

Die §. 84. vorgeschriebene Frevellistenbucher mussen, zur Verhutung aller heims lichen Begunstigungen und Unterschleife, ben den Bustagen den Beamten im Original zur genauesten Nachsicht vorgeleget werden, und haben insoweit eine hinreichende Beweiskraft, daß die Angeschuldigte, wenn sie auf der That betreten werden, und die Forster ihnen ihren Frevel ins Angesicht zu sagen vermögen, für hinlanglich überführet, und die Facta für wirklich eingestanden zu halten sind: es sepe dann, daß sie ihre Unschuld mittels Ers probung ihrer Abwesenheit von dem Orte des Verbrechens, oder aber auf eine andere Art darthun könnten; waren aber die tisten sehlerhaft, so sind diejenigen, welche sie beschries ben haben, anstatt der Gerügten zu bestrafen.

# fortfegung.

Borzüglich aber wird zur Beweiskraft der Frevellisten noch ersodert, daß der Forster, Revierjäger, Spicksförster, oder die in §. 85. bemerkte Idgerpursche und tehrs jungen, welche Wir ebenwol hierunter verstanden wissen wollen, an der Person des Frevlers nicht zweisten, und wenn sie ihn nicht bereits vorher wohl gekannt gehabt, und erst ben der Pfandung seinen Namen erfahren hatten, an dem Bustage für den nämlichen, den sie über dem Schaden betreten haben, mit einer vollkommenen Bewisheit anerkennen mussen.

## §. 198.

Die Frevel find nach ber Taxordnung zu bestrafen, und die Beschädigungen besonders anzuschlagen.

Ben den Buftagen wird mit Abthnung und Bestrafung berjenigen Frevlen, welche in Unsern Kammerwaldungen verübet worden find, der Anfang gemacht, und hiernachst mit

mit den übrigen auf gleiche Weise fortgefahren und geendiget, dergestalt, daß die Bußen ben gewöhnlichen Fallen nicht bober, noch niedriger, als fie in der bengedruckten Taxord, nung bestimmet sind, angesetzt, die verübte Schaben aber allemal insbesondere anges schlagen, und denenjenigen, in deren Eigenthumt sie verübet worden sind, ohne Abbruche ersehet werden sollen.

§. . 199.

Bey aufferorbentlichen Fallen ift borab an ble Regierung zu berichten,

Admen aber daben ausserordentliche Falle vor, und waren die Berbrechen mit besonders erschwerenden Umständen begleitet, so soll mit Ansehung der Strafe eingehalten, an Unsere nachgeordnete Landesregierung gutachtlich berichtet, und von daber Unsere Entsschließung abgewartet werden.

§. 200.

auch wenn wichtige Entschuldigungen vorgebracht worben finb.

Das Mamliche verordnen Wir auch auf den Fall, wenn der in der Liste Ungezeiche nete solche Entschuldigungen, welche eine Nachlasse oder Milderung verdienen mögten, vorgebracht hatte, oder wenn die Beamten aus der Ursache, daß der Angegebene nur von mittelmäßigem Vermögen und kein angewöhnter Holzdieb sene, daß er durch eine drine gende Noth zum Holzraube angetrieben worden, oder aus anderen erheblichen Gründen, diese Nachlasse oder Milderung für statthast hielten; in welchen Fällen Unsere Landese regierung nach Vefund der Umständen eine angemessene körperliche Strafe bestimmen wird, die vorzüglich in Holzpflanzen, Fertigung von Graben langst den Juhrwegen, Umhacken des Wasens, Wegarbeit ze, ze, bestehen soll.

## §. 201.

In welchen Fallen forperliche Strafen Statt haben. Beffimmung berenfelben.

Wenn aber dergleichen in geringem Bermögen stehende, oder ganz arme teute, ungeachtet ihnen ben den jahrlichen Austheilungen das Ihrige gebührend zugetheilet worden, aus dem Holgraube gleichsam ein Handwerk machten; oder wenn auch bemittelte Unterthanen nach einer wiederholten Bestrasung in Gelde sich gleichwol des fernern Frev, lens nicht enthielten, sondern sich darinn zum drittenmal betreten liesen, so sind alsdann dieselbe ohne die mindeste Unstrage auf 3. 4. oder mehrere Tage, deren Bestimmung Wir dem Ermessen Unserer Beamten anheimlassen, mit Wasser und Brode einzuthurmen: sollte aber auch hierauf keine Besserung folgen; so hat Unsere kandesregierung dergleichen unverbesserliche Holzdiebe, auf den darüber an dieselbe zu erstattenden pflichtmäßigen Besricht, personlich ergreisen, und auf eine zu bestimmende Zeit zur Bestungsarbeit abs sühren zu lassen.

## §. 202.

## Einrichtung bes Frevelprototolle.

Ein zeitlicher Amtsverwalter führt ben den Waldfreveltagen das Protokoll, welsches 1) den Namen des denunciirenden Forsters, 2) den Vor und Zunamen des Frevelers, dessen Wohnort und Nahrungsstand, 3) die Urt des Verbrechens, wie es in der Frevelliste beschrieben ist, 4) den Anschlag des dadurch verübten Schadens, nebst dem Rr 2

Mamen des Beschädigten, 5) die bagegen von dem Denunciaten vorgebrachte Entschuldigungen, endlich 6) die ihm zuerkannte Strafe, den Entschädigungsbetrag, und das, was er an Kösten benzutragen und dem Idger an Pfandgelde zu bezahlen hat, am auffersten Rande enthalten muß. Um hierunter eine gleichsormige Sinrichtung zu haben, ist zur Nachachtung der Beamten ein besonderes Formular des zu suhrenden Protokolls bengedruckt.

6. 203.

Berordnung megen ben Freveln ber Rinber und bes Dienftgefindes.

Wenn die Waldstevel durch Knechte oder Kinder verübet worden sind, mussen dasur die Eltern und Dienstherrn in eben der Maaße haften, als wenn sie dieselbe in eigenen Personen begangen hatten: Wird auch ein hirt im Schaden oder in Bezirken, in welchen seine Prinzipalen keine Waidgerechtigkeit hergebracht haben, betreten; so ist es ebensoviel, als wenn er von seinem Herrn hiezu wirklich beordert gewesen ware; dann die Elteren und Dienstherrn mussen siche selbst bennessen, daß jene ihre Kinder in keiner bessern Zucht gehalten, diese aber keine sorgkaltigere Diensthoten oder Hirten angenomemen haben. Jedoch ist daben Unser gnadigster Wille, daß den Dienstherrn und Eltern die Frevel ihrer Diensthoten und Kinder in Zeit acht Tagen von dem Förster, Reviers jäger, Spießsörster zc. zc. anzuzeigen senen, widrigenfalls diese Letztere selbst für den Fres vel zu haften haben sollen.

§. 204.

Bofein Birt ift bleibt ber Eigenthumer verhaftet. .

Gienge aber das Wiehe unter keinem zu dessen hutung ordentlich angenommenen Hirten, so fallt die verwirkte Forstftrafe auf den Eigenthumer; es ware dann Sache, daß dasselbe sich von der Heerde verloffen hatte, woben alsbann barauf zu sehen ift, ob dem hirten berwegen einige Schuld oder Machlasigkeit bengemessen werden konne.

§. 205.

Worfehung gegen erfchleichenbe Behölzigunge ober Maibbefügniffe, unb

Acusser sich solche Facta, aus welchen Unserer Hofkammer mit der Zeit einiges Præjudicium zuwachsen konnte, z. B. wenn sich jemand einer nicht hergebrachten Biebes trift oder Behölzigung als einer angeblichen Befügniß angemaßet hatte; so sind diese Umstande mit demjenigen, was zur Abwendung der hieraus besorglichen nachtheiligen Folgen von amtswegen versüget worden ist, dem Protokolle ausführlich einzutragen; auch wollen Wir, daß ebenso alle andere Waldeigenthümer gegen dergleichen besitzlich nicht hergebrachte Unternehmungen kräftigst geschüset, und solcherlen Anmaßungen als wahre Frevel mit den verordnungsmäßigen Strasen belegt werden sollen.

§. 206.

Workehrung, wenn hieruber wirklich ein Rechteftreit obwaltet.

Ware über dergleichen Berechtigungen die Sache wirklich in Streit befangen, und noch nicht rechtskräftig entschieden, ob der gestorte Theil in dem Besiße zu hande haben, oder der Eigenthumer, wider welchen etwa der Besiß gewaltthätig behauptet wurde,

wurde, dagegen zu schüßen sene, so solle diese richterliche Entscheidung zwar abgewartet, inzwischen aber doch die Betreibung der eingehangten Bezirken, oder die eigenmachtige Beholzigung, nicht geduldet, sondern mit aller Schärse nach der Tarordnung geahndet werden.

## §. 207.

Rabere Bestimmung bed Frevele, welcher burch bas Diehe verurfachet wirb.

Wenn eine Beerde Viches an Buschen oder Hecken vorbengetrieben wird, und einige Stucke in dieselbe überlaufen, so ist dieses nur insoweit für strasslich anzusehen, als der Hirt solches verhinderen konnte, oder sich nicht bemührt hat, das übergeloffene Viehe wieder herauszutreiben. Es darf aber, wo immer möglich, keine Beerde langst den Behängen getrieben, und ben der Hut weiter nicht, als zum wenigsten in einer Enternung von hundert Schritten, denselben genahert werden; im widrigen Falle haben die udmlichen Strafen Statt, welche auf die aus Nachläßigkeit geschehene Beschädigungen verhänget sind.

#### §. 208.

Die Regierung entscheibet benm Strafansage bie ftrittige Meinungen.

Sollten die Beamten wegen Unsehung der Strafen miteinander nicht einverstanden fenn, so sind ihre Grunde in einem gemeinschaftlichen Berichte der Regierung vorzustragen, von welcher alsdann die Entscheidung abgewartet werden muß.

## §. 209.

Bahrend vierzehn Tagen fann fich der Gerügte gegen die Strafe beschweren.

Keine Berusung oder Uppellation an die gewöhnliche Gerichtsinstanzien bat in Frevelsachen Statt, wenn aber gleichwol der Bestrafte durch den Unjas der Buse sich beschwert zu senn glaubte; soll er solche Beschwerden in Zeit von vierzehn Tagen ben dem Beamten selbst anbringen, welcher alebann den Bericht darüber an Unsere Regierung zu erstatten hat.

## §. 210.

## Welche als Mitfchulbige ben ben Freblen angufehen fenen.

Alle diejenigen, welche an den begangenen Forstfreveln, es sene durch Hergebung der Aerte, und anderer Instrumenten, durch keihung der Wagen, Pferde, Nachen und derzleichen, durch wissentlichen Ankauf des geraubten Holzes, oder auf andere Art, als Hehler, Helser oder Mitschuldige einigen Untheil genommen haben, sollen mit den nam. lichen Strafen, wie der Thater selbst, belegt werden.

## §. 211.

## Berfahren gegen bie Michterschienene.

Gegen die gebührend vorgeladene, aber nicht erschienene Beschuldigte wird ohne weiteres Ubwarten, oder wiederholte kadung, die Strafe sosort angesehet; erschienen aber dieselben noch in Zeit von acht. Edgen nach dem Brüchtenverhore, und konnten nehst ers heblichen Ursachen ihres Aussenbleibens auch zugleich Beweise ihrer Unschuld benbringen,

Nr 3

fo find fie zwar noch zu boren, wurden fie aber die erbotenen Beweise benzubringen nicht im Stande senn; so sollen sie ohne Rucksicht in die darüber weiters aufgegangene Uns koften verwiesen werden.

## 5. 212.

#### Bertheilung und Auszahlung ber Gebuhren.

Mach vollendetem Frevelverhore werden die den Beamten, Revierjagern und ges schwornen Waldhütern gebilligte Diaten, nebst den Citations und Ubschreibsgebühren, den Schuldigbesundenen nach Verhaltniß der einem jeden aus ihnen angesehten Strafe zugetheilt, das Pfandgeld aber jedem insbesondere angesehet, und die von den Umtevers waltern und Stadtschultheißen vidimirte Auszuge aus dem Protokolle dem Amtekellner eingehandigt, eine Abschrift aber davon an Unsere Hosfammer eingeschieft.

## G. 213. Erecution ber Frevlen.

Wenn die oben J. 209. auf zwen Wochen bestimmte Supplicationszeit verflossen ist; foll der Amtskellner die angesetzte Strafen und Schadensvergutungen, nachdem er vorher jedem Frevler eine Note darüber zugestellet, und denselben zur Bezahlung ans gemahnet hat, executive beptreiben.

## §. 214.

Der Schaben ift ben Eigenthumern alfobalb zu erfegen, und respective von ben Rellnern zu berechnen.

Und zwar, soviel den erwehnten Schaden betrift, muß der diesertwegen eingenoms mene Betrag, insoferne die Beschädigung nicht in Unsern Kammerwaldungen angerichtet worden ist, den Eigenthumern alsbald verabsolget, das Uebrige aber von Unsern Umtes kellnern der Hosfanmer verrechnet werden.

# §. 215. Sulfe ben ben Erecutionen.

Bu diesen Executionen sollen Unsere Umteverwälter den Umtekellnern, wenn es die Umstände erfodern, willsährige Hand bieten, auch sollen diejenige benachbarte Tries rische Obrigkeiten, unter deren Berichtszwange die Frevler gesessen sind, die Executionen auf die erste Requisition, unter ihrer schweren Verantwortung, alsogleich vollziehen.

#### §. 216. an gusmärtiger Ream

## Requifition auswärtiger Beamten.

Waren aber die Frevler ausheimische Unterthanen benachbarter Landesherrn; so find zu bem Ende derenselben Beamten durch die gewöhnliche Requisitorialien zu belangen, und wenn hierauf entweder gar keine, oder doch keine gewührige Entschließung ers folgte, der Vorfall Unserer Landesregierung zu weiterer nothiger Vorkehrung anzuzeigen.

## 6. 217.

Erftreckung biefer Unordnungen auf alle und jebe Balbeigenthumer.

Die von Adel, Abtenen, Stifter, Stadte und Markerschaften, welche über ihre eigene oder andere Waldungen die Frevelbethatigung rechtlich hergebracht haben, sollen und mussen sich allen obigen Gesahen, insoweit solche die Zeit und das Versahren ben der Brüchtenbethatigung, die Unsehung der Strafen, die Erledigung der dagegen einkommenden Beschwerden und dergleichen bestimmen, gehorsamst nachachten; auch halten Wir Uns ausdrücklich vor, dem Vefund nach hierüber nahere Verordnung ergehen zu lassen.

Wir befehlen demnach gnabigst, daß gegenwartige Verordnung jum Druck bes fordert, und gewöhnlicher Maßen verfündet werde. Urkundlich Unserer eigenhandigen bochsten Unterschrift, und bengedruckten Kanzlensiegel. Gegeben Schonbornslust am 31sten Julius 1786.

Clemeus Wenceslaus, Churfurst.

(L.S.)

Vt. Frenherr von Duminique.

Vt. Mäßler.

## Unlage Lit. A.

## Instruction für die Feldmeffer,

Instruction für die zur Vermessung und Aufnahme der Erzstiftischen Waldungen angeordneten Feldmesser, nebst drenen dazu gehörigen Zeichnungen.

## §. I.

Degleich die Vermessung und Aufnahme samtlicher in dem hohen Erzstifte gelegener Waldungen, Buschen, Hecken ze. nur zu dem Ende guddigst angeordnet ist, wo, mit die Eintheilung in Schläge desto verhaltnismäßiger geschehen und die jährliche Ersträgniß derenselben in Absicht auf die verschiedene Bolzarten und Gattungen zum Voraus ungesehr überschlagen werden konne; so soll nichtsdestoweniger ben der Operation eine solche Benauigkeit und Richtigkeit beobachtet werden, wodurch ben einer über kurz oder lang etwa anzuordnenden geometrischen Aufnahme des ganzen Erzstiftes die Norhwendige keit einer wiederholten Vermessung besagter Waldungen und Hecken hinwegfalle.

## 5. 2.

Da nun in diesem Falle alle Karten, welche alsbann von den übrigen Distrikten des hohen Erzstistes durch verschiedene Ingenieurs und Feldmesser aufgenommen und formirt werden, an den Grenzlinien der Waldungen, Buschen und Hecken aufs Genaueste zusammenpassen mussen; so ergiebt sich daraus, wie wesentlich es sen, daß von den zur Vermessung der Holzungen angeordneten Geometern auf einen gleichen Fuß und nach einerlen Maaßstabe gearbeitet werde.

## §. 3.

Es wird deswegen die in dem Erzstifte übliche, und auch vorhin ben der alls gemeinen Landmaaße gebrauchte Ruthe zu 16. Schuben (wovon ein Schub Tab. I. N. 1. nach seiner richtigen Lange und Sintheilung bengezeichnet ist) zum gleichsormigen Maaße stabe bestimmt. Die Lange dieser Ruthe von 16. Schuben aber soll nach dem Tab. I. N. 2. ausgerissenen Decimalsuße in 10. Schube, der Schub hingegen in 10. Zoll eingestheilt, und hiernach auch das Maaß der Ketten, wovon jede 5. Ruthen lang seyn muß, eingerichtet werden. Ben steilen Gebirgen mag sich gleichwol der Feldmesser ans statte der Kette des bequemern holgernen einzelnen Ruthenmaaßes bedienen.

## §. 4.

Die Vermessung und Aufnahme der Waldungen und hecken geschieht nicht allein nach ihrer Peripherie, sondern es mussen dieselben auch der Richtigkeit und Probe wegen ein: zwen oder mehrmal, je nachdem die Oberstäche groß ist, quer durchgemessen wers den, wie solches die Linien a. b. | c. d. | e. f. | Fig. B. Tab. I. naher ausweisen. Alle Standorter mussen zugleich auf der Stelle abgepfahlet werden, um nachher die Eintheis lungen desto füglicher und geschwinder machen zu konnen.

## 5. 5.

Alle in den Waldungen befindliche Flusse oder Bache, Teichen und Weihern, Moraste, Wiesen, Ackerland, Haiden, Pfahl, und Rodhecken, Hutungen, Raume, Landstraßen, Wege, Schleifen und dergleichen, mussen ganz separirt vermessen und auss gerechnet werden; woben überhaupt anzumerken ift, daß die Ausrechnung nach Quadrateruthen, wovon 160. auf einen Morgen gehen, geschehen musse. Offenbar überstussige Waldwege, welche nach Vorschrift der Forstordnung §. 26. der zweyten Abtheilung durche aus hinwegsallen sollen, sind nicht in die Zeichnung zu bringen.

## §. 6.

Jum Behufe der Eintragung in die Karten ist gleichermaaßen einerlen verjungter Maaßstab jum Grunde zu legen; und womit die Karten weder zu groß, noch zu kleiu aussfallen mogen, wird derselbe zu 30. Ruthen auf einen Decimalzoll hiermit festgesetzt, wos von zur Maaßnahme der Feldmesser eine zu 150. Ruthen abgetheilte Zeichnung in Tab. I. Fig. 3. aufgetragen ist.

## §. 7.

Die Karten sollen nicht mit Farben illuminirt, sondern der Ginformigkeit und Dauer wegen blos mit schwarzem Tusche ausgezeichnet werden, zu welchem Ende die in Tab. II. und III. gestochenen Figurgen zur Angabe der Sichen, Buchen, Tannen und Fichten, Weichholz, Rode und Pfahlhecken, Daiden, Wiesen, Uckerland zc., zc. mit allem Fleiße und möglichster Genauigkeit nachgeahmet werden mussen.

## 6. 8.

Was ausser den in Tab. II. und III. angezeichneten Gegenständen noch Merkwürsbiges in den Waldungen und hecken vortommt, nuß in der Karte mit großen lateinischen Suchstaden angegeben, und auf der Seite in einem zu dem Ende offen zu belassenden Raume mit zureichender Deutlichkeit erkläret werden; in diesem Raume ist, nach Unsleitung der in Tab. IV. besindlichen Tabelle, zugleich die Größe eines jeden Schlages mit Bemerkung der darauf besindlichen Holzarten und Gattungen nach den drepen Graden des guten, mittelmäßigen und schlechten, nach Morgen, Ruthen und Schuhen, der ders malige ungesehre Ertrag desselben, und die tänge der Zeit, welche zu dessen Wiederaufs wachs und forstmäsigem Abtreiben in der Zukunst ersoderlich ist, und wie viel derselbe Beckmanns Gesege VII. Theil.

alsdann abwerfen konne, ungefehr und so genau, als möglich, zu beschreiben, zu welchem Ende die Forstmeister und Revierjäger nach vorläufiger Untersuchung und Ueberschäßung eines und des andern den Feldmessern das Nothige an die Hand geben sollen.

## §. 9.

Die Scheiblinien, wo zween ober mehrere Walber zusammenstosen, tonnen mit einer rothen, die allenfalls vorkommenden strittigen Grenzen hingegen mit einer gelben Farbe angedeutet werden, womit solches desto geschwinder in die Augen falle. Sind aber in letztern Falle die Strittigkeiten gehoben, und die Grenzen berichtiget; so ist der gelbe Strich mit einem rothen zu überziehen, und dem Zeichen von den erstbenannten Scheide linien gleichzustellen.

## §. 10.

Auf jeder Karte muß die Magnetnadel, und zwar winkelrecht ober sich nach Morden weisend, nebst dem in Tab. I. verzeichneten Decimalfuße und verjungten Maaßstabe auf, gezogen werden, damit man allemal die Vermessung und Austragung abnehmen, und den Inhalt des ganzen Distrikts, oder der darinn enthaltenen einzelnen Stucken selbst berechnen, und überschlagen konne.

## §. 11

Die Karten sollen auf gutes Ronalpapier aufgetragen, und mit weisser leinewand, welche sich nach der Starte des Papieres richtet, ganz glatt untergezogen, sodann mit dem Namen des Landniessers, und mit der Anmerkung, in welchem Jahre die Vermessung geschehen sene, bezeichnet, und mit des Beamten Unterschrift beglaubigt werden.

## g. 12.

Für alle ben der Vermessung und Aufnahme vorgegangene und ben einer allens fälligen gnadigst vorbehaltenen Revision eutdeckte Unrichtigkeiten, die ben hinlanglicher Gesschicklichkeit und Fleiße der Feldmesser vermieden werden konnen, haben dieselben in der Maaße zu hasten, daß eine allenfalls nothig besundene neue Vermessung ganz allein auf ihre Kosten vorgenommen werden soll.

## §. 13.

Schließlich haben sich die Feldmesser, ebenso wie die Beamten, Forstmeister, Revierjäger, Eigenthumer und Berechtigte, nach allem dem punktlich zu richten, was in ber erneuerten Forstordnung, insonderheit in den §. §. 6. 20, 37. 38. 101. 123. 124. 1110 172. dieserthalben umständlicher vorgeschrieben ist.

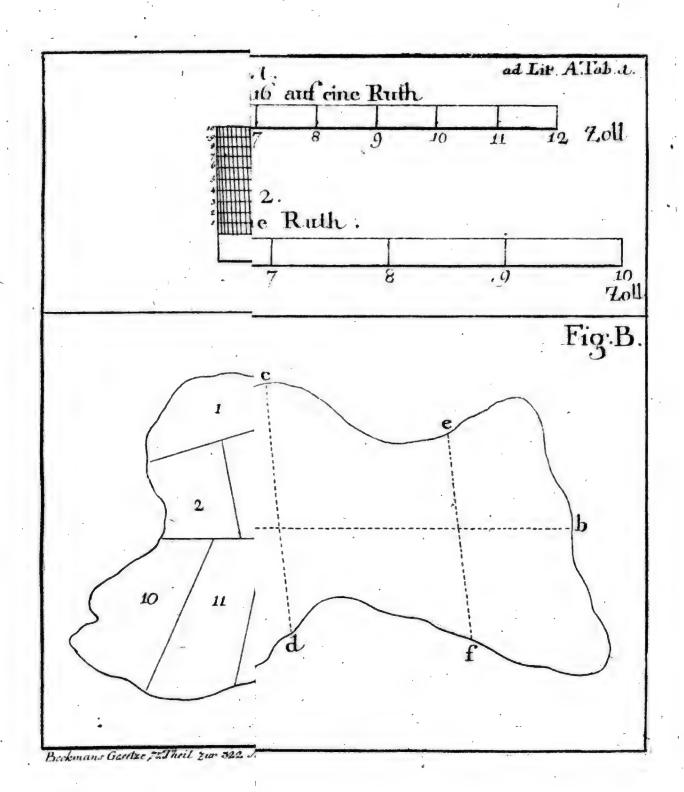

• \* 1 

| y i                   | ###################################### | 1 <u></u>                                  | 10, 1      | αω4νυ  |                             | hes<br>Schlage                          |  |
|-----------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|------------|--------|-----------------------------|-----------------------------------------|--|
|                       |                                        |                                            |            |        | 98.   98.   590.   38.   38 | ı.<br>Clağ                              |  |
|                       | <u> </u>                               |                                            |            | - V    |                             | 2.<br>Slafi                             |  |
| 4. 1 1 8 1 -<br>6 1 m | (8 1)                                  |                                            |            | 1      | 3. S. S.                    | 3.<br>Elaß                              |  |
|                       |                                        | · -                                        |            | 1      | Al. S.A.                    | Eichen                                  |  |
|                       |                                        |                                            |            |        | The same of                 | Buchen                                  |  |
|                       |                                        |                                            | -1.0       |        | SI. Sa. SI. Sa.             | Weich:<br>hölzer                        |  |
|                       |                                        |                                            |            |        | m.   x.   m                 | an<br>Ger                               |  |
|                       | ,                                      | 24/2-11-11                                 | real and a | (111)  |                             | errog<br>und                            |  |
|                       |                                        |                                            |            |        | R. St.  €                   | giebt<br>beymaten<br>wieder<br>Olbtrieb |  |
|                       | 4                                      | 1=0 -2 -                                   | A-10. Th   | 41,50  |                             |                                         |  |
| 10/17                 | C Table                                | , (, ) · · · · · · · · · · · · · · · · · · |            | X BOLD | eth La L                    |                                         |  |

## Anlage Lit. B.

## Unterricht für den Landmann,

wie sich derselbe ben der Wiederanpflanzung verödeter Walddistriften, oder benn Anbaue neuer Waldungen oder Hecken, verhalten solle.

Unterricht für den Landmann, benm Wiederanpflanzen und Anbaue neuer Waldungen, oder Hecken.

Der Unbau eines oben Landes mit Holze laßt fich nur auf eine zwenfache Urt bewertftelligen, entweder durch die Ginfaat, oder durch das Berpflanzen junger Stante men, die anderstwo gewachsen sind.

Die Bestellung durch das Verpflanzen erfodert nicht nur größere Kösten, sondern auch eine ganz besondere Sorgsalt, ohne welche, wie es allenihalben die Erfahrung zeigt, die meisten junge Stamme zu Grunde geben, oder doch zu keinen gesunden Baumen herant wachsen. Das Verpflanzen muß also nur auf öffentlichen Wegen und Straßen, oder auf jenen Plagen vorgenommen werden, welche ihrer Lage halber mit dem Viehe nicht verschont werden können.

Zu dem Ende nun ist zum Boraus die Beschaffenheit des Grund und Bodens wohl zu untersuchen, um zu wissen, welche Gartung Holzes darauf angezogen werden könne, dann ein nur mit weniger Erde bedeckter steinigter Grund taugt zum Eichenholze nicht; ein nasser oder sumpfigter aber (in soweit, als derselbe durch Graben oder Candle nicht aus, getroknet werden kann) mag nur mit Weiben, Pappeln und Erlen bestellt werden. Folsgende Regeln sind inzwischen ben dieser Urt des Holzbaues genau zu beobachten:

## 是rftens.

Die locher ober Gruben, in welche der junge Stamm verpflanzet werden soll, sind im Sommer vorher auszuwerfen, womit solche indessen von dem Regen, der Sonne und dem Than fruchtbar, und die ausgegrabene Erde murbe gemacht werde. Gine jede von diesen Gruben muß 4 Fuß weit, und wenigstens 3 Fuß tief senn, damit sich die Wurzeln geschwind ausdehnen, der Baum sich befestigen, und ringsum genugsame Nahrung zu seinem Wachsthume an sich ziehen könne.

## Zweytene.

Eine jede Grube muß vou der andern 12 Schuhe weit absteben. Konnen dies felbe nach grade gezogenen kinien oder reihenweise ausgeworfen werden; so ist es um so-

viel besser, nicht nur des schönen Ausehens halber, sondern auch, weil alsdann auf den namlichen Raum mehrere Stamme kommen konnen, als wenn sie unordentlich durcheinans der stehen. Der erste Ausstich wird als die baste Erde auf die rechte Seite der Brube, der zwente auf die linke, und der dritte vorwarts hingelegt.

#### Drittens.

Die beste Zeit zum Verpflanzen der Eichen, und der rothen und weissen, oder sos genannten hambuchen, ist der herbst, weil sich den Winter hindurch die Erde um soviel fester an die Wurzeln legt, und den eingesetzen jungen Stamm besestiget, solchen auch, das eindringende Schnee: und Regenwasser frisch erhalt, und ihm soviele Krast ertheilt, daß er hernachst im Fruhjahre desto besser treiben kann.

#### Diertens.

Die jungen Holgstämme, welche man verpflanzen will, muffen nicht dunner, als anderthalb, und nicht dicker, als dritthalb Zoll in Durch chnitte senn, in der Hohe aber eine Lange von 7 oder 8 Schuben bis an die Crone haben.

## Sunftens.

Benm Ausgraben ist die größte Sorge zu tragen, daß keine Wurzeln gespalten, gequetscht oder zerriffen werden: besonders nuß man sich huten, die Pfahl's oder Haupt, wurzel abzuhauen, oder zu beschädigen.

## Sechstens.

Benm Ausheben muß ber Seister auf der Nordseite mit einem kleinen Ginschnitte bezeichnet werden; man muß aber dazu keine auswählen, welche am Stamme, oder ber Rinde Schaben oder auch getheilte Eronen und sogenannte Gabel haben, weil daraus nie ein ordentlicher Bauholzstamm erwachsen kann.

## Siebentene.

Man muß nie mehrere Stamme auf einmat ausheben, als man noch in dem name lichen Tage zu verpflanzen gedenkt, indem sehr Vicles darauf ankommt, daß die Wurzeln frisch bleiben, und sogleich wieder in die Erde kommen.

## Achtens.

Der Grund und Boden, aus welchem die Pflanzlinge genommen werden, soll nicht besser, als derjenige senn, in welchen man sie versetzen will; waren aber keine aus minder gutem kande zu haben; so ist es, wo nicht nothig, doch sehr dienlich, die ausges grabene Gruben mit fetter oder besserer Erde von anderstwoher zum Theil auszusüllen, oder doch solche mit der ausgegrabenen zu vermischen, indem es sonst eine geraume Zeit zugeht,

ehe ein in gutem Grund und Boden aufgeschoffener Stamm in einem mageten jum gebeie lichen Wachsthume tommt.

## Meuntens.

Die Erone, oder der Gipfel des jungen Stammes, darf nicht abgestußt werden, indem sonft aus demselben kein rechtschaffener Baum, oder Baustamm zu erwarten ist; wol aber kann man die ausserste Spigen der Nebenwurzeln, oder was daran etwa benm Ausheben verletzt worden ift, mit einem scharfen Messer, den Schnitt unterwarts gekehrt, abschneiden, und denselben von den Nebenausschlagen reinigen.

## Sehntens."

Wenn dieses alles geschehen ift, so wird von der ausgestochenen oberen Erde ein Theil in die Grube geworsen, und der junge Stamm so darauf gesehet, daß die bezeichnete Seite nach eben der Himmelsgegend, und weder hoher noch tiefer zu stehen komme, als er da, wo er gewachsen war, wirklich gestanden bat. Es ist von wesenlicher Nothwens digkeit, daß die Wurzeln über die eingeworsene Erde ordentlich ausgebreitet werden, das mit solche nicht übereinander liegen, sondern sich zu allen Seiten ausdehnen konnen. Dierauf wird von einem der Arbeitern der übrige Theil des erstern Ausstichs über die ausgebreitete Wurzeln gestreuet; während, daß ein anderer den Stamm gerade halt, und einigemal in die Höhe zieht, indem dieses die Wirkung hat, daß sich der Grund zwischen den Wurzeln ringsum wohl anseht, und dazwischen keine Höhlung bleibt; Hiernachst wird nun auch der zwente Ausstich, und nach diesem der dritte, als der schlechteste darauf geworsen.

## 促ilftens.

Man muß sich aber wohl in Acht nehmen, daß man die Erde um den Stamm, besonders die erst eingeworfene, mit den Jugen nicht so scharf aufftampe, weil dadurch die zarte Fasern an der Wurzel leicht abgerissen werden konnen; auch muß die Grube nicht wieder ganz zugesüllt, sondern rings um den gepflanzten Stamm ein Kessel, oder Verties fung gelassen werden, damit der Regen und das Schneewasser sich daring sammeln, und der Wurzel Nahrung geben konne. Dieser Kessel ist besonders in einem santigten, oder ganz trocknen Boden um so viel nothwendiger.

## 3wolftens.

Ist nun der junge Stamm nach der hier vorgeschriebenen Urt gepflanzet; so wird derselbe nunmehr an einen Pfahl befestiget, und mit Dornen verbunden, welche mit dem dicken Ende rundum eingesteckt, und sowol unten als in der Mitte des Stammes wohl verwahrt werden mussen. Bendes, sowol das Besestigen an einen Pfahl, als auch das Umbinden mit Dornen, darf man nicht unterlassen, womit der junge Stamm, ehe er noch sest angewachsen ift, und seine gehörige Starte erlanger hat, durch die Winde nicht losges drehet, oder durch das Relben des Viehes niedergedruckt und zu Brunde gerichtet werde.

## Dreyzehnteno.

Hat man Wasser in der Nabe, den frischangepflanzten Stamm zu begießen, so ist es um so viel besser; aber auch ohne dieses kann man sich nach einer genauen Beobachtung obiger Vorschriften zuverläßige Sosuung machen, daß unter hundert hiernach versesten Stammen keine zwen bis dren sehlschlagen werden. Nur wird noch schließlich in den benden ersten Jahren das Ausreissen des rings um dieselbe etwa wachsenden Grases und Unskrauts bestens empschlen; dann dieses zieht die Feuchtigkeiten an sich, welcher doch die Wurzeln zu ihrem Gedenen so sehr bedurftig sind. Auch mussen solche von denen unten ausstossenden Sprossen oder sogenannten Raubern, welche dem Hauprstamme die Krast besnehmen, gesäubert werden.

So nuglich und vortheilhaft nun auch diese Urt, Holz anzuzichen, auf solchen Plagen ift, die sich ihrer tagen, oder sonstigen Umstanden halber mit dem Viehetriebe nicht verschonen lassen; so wenig wurde sie aledann anzurathen senn, wenn von Aulegung neuer Waldungen, Wiederanzichung verödeter Distrikten, oder derzenigen Holzschlägen die Frage ware, wo es an gnugsamem jungen Benwachse ermangelte, und dergleichen aus den frischabgehauenen Stammen mit Zuverläßigkeit nicht erwartet werden könnte; denn da ist das Unsan ein weit minder kostspieliges und beschwerliches, daben auch weit gewisseres, ja ganz unsehlbares Mittel, wenn nur nachstehende auf Natur, Vernunst und Erssahrung gegründete Vorschriften wohl beobachtet werden wollen:

#### ımò.

Geste werden soll, mit einem Zaune, oder, welches noch bester, mit einem Graben umges ben werde, um das Einlaufen des Viehes zu verhindern. Der Graben, welcher zur Seite des anzustenden Bezirks auszuwerfen, und von gungsamer Tiefe und Weite senn muß, wird mit Eichen, Roth, und Weißbuchen besetz, zwischen derenselben aber mit Weiße und Schwarzdornen so diet, als möglich, bepflanzet, woraus dann nit der Zeit ein undurchdringliches Gebusche wird. Fallen die Graben hin und wieder ein, so muß man sie beständig erneuern; denn sollte das Viehe nur einmal dadurch einbrechen, so wurde der Schade gleichsam unersesslich senn.

#### 2dò.

Wenn ein frischer Holzschlag angesdet werden sollte, so konnte es zwar schon genug fenn, den Plat wohl zu raumen, von Unkraut, Farren, Haide, Grase, Moose und ans dern unartigen Gewächsen zu reinigen, und alsbann den Saamen darüber lediglich auszusstreuen; viel rathsamer ist es aber doch, den Boden nebst dieser Ausraumung und Saus berung mit der Hacke, oder dem Nodpfluge vorher auszureissen, indem alsbann der auszugeworfene Saamen viel gewisser auskeint, leichter Wurzeln schlagt, und die junge Pflanzen desto geschwinder heranwachsen.

## 3tiò.

Ben Holzschlägen, welche 2, 3, 4 oder mehrere Jahre alt sind, und sich gleichs wol von den stehengebliebenen Baumen nicht von selbst besaamet haben, woben auch keine gegründete Hofnung vorhanden ist, daß dieselbe durch die aus den Stammen ausgeschossene toden zum ordentlichen Walde wieder auswachsen sollten, ist das Raumen, Aushacken oder Umpflügen so unumgänglich notdig, daß solches sogar (um die Wurzeln des schlechtern Geswächses, soviel möglich, zu vertilgen,) mehrmal wiederholt werden sollte, indem sich inzwischen der Voden beraset, und mit Unkraut, Gras, Moos oder schlechterm Gewächse überzogen hat, dadurch aber gleichsam zu einem Filz geworden ist, woben vernünstiger Weise nicht erwartet werden kann, daß der darauf sallende Saamen in die Erde gerissen werden und auskeimen sollte.

#### 4tò.

Wenn ganz ausgegangene hecken, oder Walber, oder auch zum Getraidebau untaugliche Distrikten zu neuen Holzungen angezogen werden sollen, muß der Grund und Boden auf gleiche Urt dazu vorher vorbereitet werden; ja es ist sehr gut und dienlich, wenn diese Distrikten einige Jahre vorher (es sehe durchs Schiffeln, oder Pflugen) mit Gerste, Haber, Grundbieren, oder einer andern Gattung von Gewächse bepflanzet, und alse dann unmittelbar vor der Aussaat abereins umgeriffen werden.

## 5td.:

Indem unter allen Gattungen von wilden Stammen das sogenannte kaubholz, vorzüglich aber unter diesem das Eichen, und Rothbuchenholz das nußbareste und einträglichste ist; so wird ein jeder vernünftiger tandwirth auf dessen Andau von selbst bedacht zu senn Ursache haben; sollte aber hin und wieder der Boden zu dessen Wachsthum nicht schicklich sein, wie man solches aus der Beschaffenheit der in solchen Gegenden wirklich stehenden Holzgattungen leicht wird beurtheilen konnen; so mussen allebann auch mit andern entweder minder schäsbaren Arten von taubholze, oder auch mit dem sogenannten Nadelholz, als Tannen, Fichten, terchenbaumen und dergleichen, die Versuche gemacht werden, welche letzterwehnte Gattungen jedoch immer einzeln und nie mit taubholzern vermischt angepflanzt werden mussen.

#### 6tò.

Soviel aber insbesondere die Zeit der Aussaat betrift, giebt schon die gesunde Bernunft von selbst die Anweisung, daß man sich nach der Borschrift der Natur richten, folglich diesenige Jahreszeit dazu erwählen musse, in welcher der Saamen ordentlich nicht nur reif wird, sondern auch von den Baumen abslieger oder abfallt. Nach diesem allges meinen Grundsaße nun ist die beste Saatzeit für alle Gattungen der laubhölzer und für die Tannen der Herbst oder das Sparjahr, denn nicht nur entgeht man dadurch der Mühe und Gefahr des Verderbens, welcher man ben langerm Aussparen des Saamens blosgesstellt ist, sondern es belehret auch die Ersahrung, daß derselbe desto eher ausseine, je frie scher

scher er in die Erde tommt, wohingegen aus der soeben angezeigten Ursache die Saamen von allen übrigen Arten der Nadelholzer nur im Frubejahre ausgestreuet werden dorfen.

## 7md.

Alle Gattungen der Laubholzer konnen einzeln oder vermischt ausgestet werden; vorzüglich aber läßt sich diese vermischte Aussaat mit dem Eich und Buchecker bewirken, weil die Zubereitung des Vodens für eine, so wie für die andre, die namliche ist.

#### 8vd. .

Man kann zwar Holz und Getraidesaamen untereinander saen, und wird solches von verschiedenen Forstverstandigen darum angerathen, weil alsdann die im Fruhjahre austeimende junge Pflanzen von dem hoher steigenden Getraide gegen Frost und Sonnens hiße geschüßet werden; gleichwie aber hernachst auch viele der erwehnten Pflanzen durch die Sichel abgeschnitten, noch mehrere aber vertreten werden, und überhaupt aller Holzssame so die, als möglich, ausgestreuet werden nuß, womit nirgendwo eine Lücke entssehe, die ausseinende Pflanzen dicht aneinander heranwachsen, und eben dadurch in die Hohe zu treiben gezwungen werden; so ist die einzelne Ausssaat des Holzsaamens jener weit vorzuziehen, zumal da ein dickausgehendes junges Geholze der Hige und allen bosen Witterungen von selbst widersieht, und das aus Mangel der Sonnenlust und des Thaues verdörrende in Faulniß geht, wodurch das Gedenen des stärkern Auslugs vortressich bes sördert wird.

## 9nò.

Es ist aber nicht nur nothig, alle Arten von Holzsamen so dief, als thunlich, auszustreuen, sondern der Eichel und Buchecker, vorab aber der erste von diesen benden, muß auch benebst durch das Einhacken unter die Erde gebracht werden, wohingegen eben dieses Einhacken, Umeggen oder Bedecken des Saamens ben der Anziehung der Nadelholzer nicht nur unndihig, sondern auch hochstschälch ist, indem alebann der Saamen gar nicht ausgehen kann, folglich Mube und Kolten ganzlich verlohren senn wurden.

#### romò.

So wie die Holzsaat auf Flachen und Ebenen, also lagt sich auch dieselbe in Gesbirgen und Abhangen mit dem besten Erfolge veranstalten, wenn nur der Boden dazu nach dem gegebenen Unterrichte zubereitet, und die hier noch mehr als auf den Flachen hochstnothige dicke Ausstreuung des Saamens gehörig besorget wird.

#### 11md.

Das Ausschneiben der heranwachsenden jungen Stammen ist überhaupt eine den Waldungen sehr schäddliche Sache, und beruhet auf einem ganz irrigen Vorurtheile, ins Beckmanns Gesens VII. Theil.

bem die wilden Baume sich von ihren Nebenasten selbst reinigen und dergleichen muhsame Beschäftigung nicht erheischen. Das sogenannte Auslichten ganzer Dickungen kann auch alsbann erst ohne Nachtheil vorgenommen werden, wenn das Geholze eine gewisse Hohe erreichet hat, daben aber auch mit dem Aussällen des schwächern in solcher bescheidener Maaße verfahren wird, daß die Aeste des stehenbleibenden sich noch einander erreichen konnen, und dadurch sich unten auszubreiten verhindert werden, weil sie sonst nicht mehr in die Hohe treiben, und zu keinen rechtschaffenen Stämmen erwachsen wurden.

#### 12mò.

Wenn der neuangestete Wald die Hohe von 12 bis 14 Schuhen erreicht hat; so kommt es darauf an, ob der Eigenthumer an Bauholz oder Hochgewalds zum Ecker Mangel habe, oder nicht; in lesterm Falle wurde ihm nicht zu rathen senn, den jungen Busch zu einem Hochwald heranzuziehen, sondern er wurde denselben mit weit größerm Borstheile als eine sogenannte Nods oder Psahlhecke benugen konnen; indem es hiernachst keis nes neuen Besaamens mehr bedarf, sondern das abgetriebene junge Holz, wenn es nur mit dem Viehetrieb verschont wird, aus den Stocken reichlich wieder hervorwächst, und in Zeit von einigen Jahren seine ehemalige Hohe und Starke erreicht.

## Anlage Lit. C.

## Straftare der Forstfreveln.

# Forstfrevelstraftare.

|     | the state of the s |               |       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|
| I,  | Wer sich zur verbotenen Zeit in einem Walbe, es sey unter welchem Borwande es wolle, ben Tageszeit mit einer Urte oder Bebe be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Athle.        | 3116. |
|     | treten lage, bezahlt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | princip       | 48    |
| 2.  | Wer auffer bem Wald, ober Holztage mit einem Wagen ober Karrn in ben Wald fabrt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -             | 48    |
| 3.  | Wer fich aber mit einer Gage darinn betreten laft, bezahlt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2             | -     |
| 4.  | Wer einen jungen Sichen von 3 bis 43oll im Durchmesser abhaut oder groblich beschäbigt, bezahlt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>,</b>      | 18    |
| 5.  | Für eine Kern : oder Saamlobe von Gerten bis zu führigen Reifen. ftangen dick                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -             | 36    |
| 6.  | Für einen abgehauenen ober groblich beschädigten Buchkernheifter :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -             | 48    |
| 7.  | Fur eine Kern , ober Saamlode von Zaungerten bis zu einem Binds                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |       |
|     | raidel : : : :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | • •           | 24    |
| 8.  | Für jede Kernlode von andern Holzgattungen ohne Unterschied                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | 24    |
| 9.  | Für jede Stammlode anderer Holzgattungen : :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -             | 12    |
| 10. | Wer einen Gichenstamm von 6 bis 9 Boll abhaut ober beschäbigt, zahlt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.            | 36.   |
| II. | Für einen Buchenstamm Uren und Falgen bick :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1             | 18    |
| 12. | Für jeden zwenspaltigen Stamm anderer Holzgattungen :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | , <del></del> | 48    |
| 13. | Wer einen viers oder mehrspaltigen Sichenbaum abhauet, oder grob. lich beschäbigt, zahlt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 5           |       |
| 14. | Ware es aber ein Relter ober ein Wellbaum, fo foll fich bie Strafe gleich dem Werth verhalten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |       |
| 15. | Wer einen vier, oder mehrspaltigen Buchenstamm abhaut, oder grob- lich beschäbigt, zahlt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2             | 36    |
| 16. | Fur jeden dergleichen von andern holzgattungen ohne Unterfchied :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1             | 18    |
| 17. | Wer einen von andern Solffrevlern bereits angehauenen Stamm vol-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1             |       |
|     | lends hinwegfallt, oder auch einen bereits darniederliegenden ohne Erlaubnif aufmacht, ift eben fo, wie der Thater felbst, zu bestrafen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |       |
| 18. | Wer an einem gesunden Baum Feuer anmacht, zahlt, wenn es ein Eichenflamm ift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | s             | -     |
| ,   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |       |

| 21. Wer sich ! 22. Wer eine 23. Wer ohn Wald 24. Von eine 25. Von jede Rind hänge dem ( den be    | innme anderer Holggattungen bengehen läßt, in und an den Waldungen Feuer anzumachen n windfälligen Baum ohne Erlaubniß aufmacht, zahlt e Erlaubniß Reisser, oder unschädliches Holz, aus einem e nimmt, zahlt für jeden kast m ganzen Karrn m einzelnen Stücke Viehes, es sen Pferd, Ochs, Kuhe, Schaaf, Schwein oder Geiße, welches in einem Einge, oder verbotenen Waldbistrikte, gesunden wird, in welchem Eigenthümer des Viehes eine Waidberechtigung zusteht, wertgahlt der Eigenthümer des Viehes nicht berechtigt, so erlegt der | 3<br>2<br>2<br>2 | 12 48 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|
| 21. Wer sich ! 22. Wer eine 23. Wer ohn Wald 24. Von eine 25. Von jede Rind hänge dem ( den be    | dengehen läßt, in und an den Waldungen Feuer anzumachen n windfälligen Baum ohne Erlaubniß aufmacht, zahlt e Erlaubniß Reisser, oder unschädliches Host, aus einem e nimmt, zahlt für jeden kast m ganzen Karrn im einzelnen Stücke Viehes, es sen Pferd, Ochs, Kuhe, Schaaf, Schwein oder Geiße, welches in einem Einge, oder verbotenen Waldbistrikte, gesunden wird, in welchem Eigenthümer des Viehes eine Waidberechtigung zusteht, wertzahlt der Eigenthümer des Viehes nicht berechtigt, so erlegt der                            | 2                | 48    |
| 22. Wer eine 23. Wer ohn Wald 24. Von eine 25. Von jede Rind hänge den ben be 26. Ist aber felbe  | n windsalligen Baum ohne Erlaubniß aufmacht, zahlt e Erlaubniß Reisser, oder unschadliches Holz, aus einem e nimmt, zahlt für jeden kast m ganzen Karrn em einzelnen Stücke Biehes, es sen Pserd, Ochs, Ruhe, Schaaf, Schwein oder Geiße, welches in einem Einges, oder verbotenen Walddistrikte, gesunden wird, in welchem Eigenthumer des Viehes eine Waidberechtigung zusteht, wers zahlt der Eigenthumer des Viehes nicht berechtigt, so erlegt der                                                                                  |                  | 48    |
| 23. Wer ohn Wald. 24. Von eine 25. Von jede Rind, hänge den ben ben ben ben ben ben ben ben ben b | e Erlaubniß Reisser, oder unschadliches Holz, aus einem e nimmt, zahlt für jeden kast m ganzen Karrn einzelnen Stücke Biehes, es sen Pserd, Ochs, Rube, Schaaf, Schwein oder Geiße, welches in einem Einge, oder verbotenen Walddistrikte, gesunden wird, in welchem Eigenthumer des Viehes eine Waidberechtigung zusteht, werzahlt der Eigenthumer des Viehes nicht berechtigt, so erlegt der                                                                                                                                           | 2<br>—           | 48    |
| Wald.  24. Von eine  25. Von jede  Rind hänge den Gen be  26. Ist aber selbe                      | e nimmt, zahlt für jeden tast m ganzen Karrn m einzelnen Stücke Viehes, es sen Pferd, Ochs, Kube, Schaaf, Schwein oder Geiße, welches in einem Einge, , oder verbotenen Walddistrikte, gesunden wird, in welchem<br>Eigenthumer des Viehes eine Waidberechtigung zusteht, wert gablt der Eigenthumer des Viehes nicht berechtigt, so erlegt der                                                                                                                                                                                          |                  | 48    |
| 24. Von eine<br>25. Von jede<br>Rind<br>hange<br>den be<br>26. Ist aber<br>selbe                  | m ganzen Karrn m einzelnen Stücke Biehes, es sen Pferd, Ochs, Ruhe, Schaaf, Schwein oder Geiße, welches in einem Einges, oder verbotenen Walddistrikte, gefunden wird, in welchem<br>Eigenthumer des Viehes eine Waidberechtigung zusteht, wers gahlt der Eigenthumer des Viehes nicht berechtigt, so erlegt der                                                                                                                                                                                                                         |                  | 48    |
| 25. Von jede Rind, hange dem Gen ben ben ber felbe (27. Wird ein Wald                             | m einzelnen Stücke Biehes, es sen Pferd, Ochs, Rube, Schaaf, Schwein oder Geiße, welches in einem Einge, oder verbotenen Waldbistrikte, gefunden wird, in welchem Eigenthumer des Viehes eine Waidberechtigung zusteht, werzahlt ber Eigenthumer des Viehes nicht berechtigt, so erlegt der                                                                                                                                                                                                                                              | /                | . ^   |
| Rind<br>hange<br>den ben be<br>26. Ist aber<br>selbe (<br>27. Wird ein<br>Wald                    | Schaaf, Schwein oder Geiße, welches in einem Einge, oder verbotenen Walddistrikte, gefunden wird, in welchem Ligenthumer des Wiehes eine Waidberechtigung zusteht, wertgable ber Eigenthumer des Viehes nicht berechtigt, so erlegt der                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  | . ^   |
| den ben ben 26. Ist aber selbe in 27. Wird ein Wald                                               | gablt ber Eigenthumer des Biches nicht berechtigt, so erlegt ber-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |       |
| felbe (<br>27. Wird ein<br>Wald                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  | 48    |
| AGald                                                                                             | für jedes der benannten Stude das Drenfache mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,               | 36    |
| Wiehe                                                                                             | ne ganze Heerde in ein folches Gehange, oder verbotenen district, vorsesslich eingetrieben; so ist nach dem gleich zuvor eten Unterschiede zwischen berechtigten und unberechtigten eigenthümern von jedem einzelnen Stucke der erwehnte Straft zu zahlen.                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |       |
| laffet                                                                                            | r Hirt zu nahe an einem Gehange hütet, und dadurch veran, daß ein oder mehrere Stucke in dasselbe überlaufen, so wer, on jedem Stucke zahlt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  | 18    |
| 1                                                                                                 | en an bem Wege gepflanzten Baum weghaut, ober vorseslich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •                | 1.0   |
| besch                                                                                             | loigt, bezahlt : ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8                | -     |
| 30. Wer in                                                                                        | einem eingehangenen Distrikte Gras machet : :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5                | -     |
| 31. Wer obn                                                                                       | e erhaltene Erlaubniß Buchen oder Eicheln raffet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2                | 36    |
| 32. Und wer                                                                                       | folche von den Baumen zu dem Ende abschlägt :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 5              | -     |
| Specke                                                                                            | untersteht, sein Viehe in nicht eingehangene Walbungen ober n, worinn ihm keine Berechtigung justeht, zur Baide aufzu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |       |
| •                                                                                                 | n, bezahlt von jedem Stücke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  | 0     |
| oder                                                                                              | ne Erlaubniß Witten schneidet, oder auch Birken zu Besen sonstigem Gebrauche abhaut, erlegt für jede Burde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                | 48    |
| 35. Wer ohr                                                                                       | et, oder Beide hauet, bezahlt von jeder Burde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                | 24    |
| 36. Und wer                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2                | -     |
| 37. Wer eine                                                                                      | fich deffen in einem eingehangenen Diftrifte unterftebt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | _                | 1     |

|     | 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Athir. | 2116. |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 38. | Wer durch einen Schlag fabrt : ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1      | 18    |
| 39. | Wer einen umzogenen Graben beschäbiget! 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1      |       |
| 40. | Wer sich den Forstern widersett, und sich nicht frenwillig pfanden laßt, zahlt diesertwegen insbesondere                                                                                                                                                                                                                                                       | 4      | _     |
| 41, | Wer einen falschen Mamen angiebt, zahlt jederzeit das Doppelte der Strafe.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | *      |       |
| 42. | Wenn eine Gemeinde das ihr angewiesene Brennholz nicht zur be-<br>stimmten Zeit aus dem Balde schaft, bezahlt dieselbe ebenwol                                                                                                                                                                                                                                 | 4      | _     |
| 43+ | Wer über Winter das ihm angewiesene Holz im Walde liegen laßt ift desselben verlustiget.                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |       |
| 44. | Alle Freveln, welche ben Nachtszeit, ober an Sonn und Festidgen, begangen werden, sind mit dem zwenfachen Unsage ber hieroben bestimmten Strafen zu belegen, woben annoch bemerket wird, adaß die in jedem Frevelfalle besonders zu überschäsende und dem betroffenen Theile zu vergutende Schaden in der gegenwar, tigen Bustare nicht mit einbegriffen sind. | ,      |       |
| 45. | Frevelt ein Forster oder Spießforster, so soll er, nebst der Frevelstrafe, noch mit Kassationsstrafe beleget werden.                                                                                                                                                                                                                                           |        |       |

Anlage Lit. D.

Form ular, wie die Frevellistenbucher einzurichten sind.

## Frevelliftenbuch

bes N. N.

vom Jahre 17

## I. Quartaf.

| Namen,<br>Wohnort<br>und Nahs<br>rungsfrand<br>des Frev,<br>lers. | des Edilas | Stunde<br>des ver=<br>übten | Genaue Beschreibung des Frevels, nebst Bemerkung der baben ges brauchten Werkzeuge, und der bes schädigten Holzarten und Gattungen, auch, ob die Pfandung willig, oder mit Widersetzlichkeit gesschehen seve, und ders gleichen. | 313. | ifchli<br>bes<br>jadei | 26 pdr. | Benens<br>nung bee<br>Pfan=<br>bes. |
|-------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|---------|-------------------------------------|
|                                                                   |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                  | 98.  | 21.                    | ଛ.      | 0150                                |
|                                                                   |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                  |      |                        |         |                                     |
|                                                                   |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                  |      |                        |         |                                     |
|                                                                   |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                  |      |                        |         | -                                   |
|                                                                   |            |                             | ·                                                                                                                                                                                                                                |      |                        |         |                                     |
|                                                                   |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                  |      |                        |         |                                     |

## Anlage Lit. E.

## Formular,

wie bie Frevelbethätigungsprotofollen einzurichten find.

# Frevelbethätigungsprotofoll des Umies N. N.

abgehalten zu . . . den . . . . 17 .

## 1. Quartal.

NB. In diesem Raum ist die Gegenwart der zur Frevelbethätigung beorderten Beamten und Personen zu bemerken, und der übliche Protoskollareingang zu machen.

| Benennung<br>bes Denun:<br>cianten<br>und des Foristes, sodann<br>des Frev:<br>lers Bor:<br>und Juna:<br>men, Wohn:<br>ort und | sten beschries | Entschuldis<br>gunges<br>grunde des<br>denuncites | und V<br>stimmur | es<br>ng<br>thas | ftra      | evels<br>fe an<br>cld. | Allens<br>fållige<br>förpers<br>liche<br>Strafe. | th  | steno<br>eil d<br>evler | ខេត្ត |    | nbger<br>åger | n    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------------|--------------------------------------------------|-----|-------------------------|-------|----|---------------|------|
| Nabrungs,                                                                                                                      |                | d constant                                        | <u>91. 21.</u>   | Θ.               | <b>3.</b> | <u>N.</u> D.           | , ide                                            | 98. | হা.                     | D.    | 9. | 21.           | হ্য. |
|                                                                                                                                |                |                                                   |                  |                  |           |                        |                                                  |     |                         |       |    |               |      |
|                                                                                                                                |                | Summa .                                           |                  | _                | _         |                        | Summa                                            | _   |                         |       |    |               | -    |

Benene

| ianten und<br>es Forstes, | allen Umstån. den, wie es in den Frevelli: sten beschries ben ist. | gungs:<br>grunde bes<br>benunciire | ftin<br>des | id T | ng<br>cha: | 11 | reve<br>rafe<br>Belb | an | Allen,<br>fållige<br>förper:<br>liche<br>Strafe. | Fre | stendeil de volen | eg. | fti | Pfandgell<br>für den<br>Jäger. |   |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|------|------------|----|----------------------|----|--------------------------------------------------|-----|-------------------|-----|-----|--------------------------------|---|
|                           |                                                                    | Latus s.                           | £.          | 21.  | <u>D.</u>  | N. | 21.                  | ව. | Latus                                            | 97. | 21.               | 3   | R.  | 뇅.                             | 1 |
|                           |                                                                    | 2771                               |             |      |            |    |                      |    |                                                  |     | V                 |     |     |                                |   |
|                           | -                                                                  |                                    |             |      |            |    |                      |    |                                                  |     |                   |     |     |                                | 1 |
|                           |                                                                    | -                                  |             |      | 01         |    | 110<br>101           |    |                                                  |     | 7                 | -   |     |                                |   |
|                           |                                                                    |                                    |             |      |            |    |                      |    |                                                  | i i |                   |     |     |                                |   |
|                           |                                                                    |                                    |             |      |            |    |                      |    |                                                  |     |                   |     | 44  |                                |   |
|                           |                                                                    | -                                  |             |      |            |    |                      |    | 7                                                |     |                   |     |     |                                |   |
|                           |                                                                    |                                    |             |      |            |    |                      |    |                                                  |     |                   |     |     |                                |   |
|                           |                                                                    |                                    |             |      |            |    |                      |    |                                                  |     |                   |     |     |                                |   |
|                           |                                                                    |                                    |             |      |            |    |                      |    |                                                  |     |                   |     |     |                                |   |
|                           |                                                                    |                                    |             |      |            | (  |                      |    |                                                  |     |                   |     |     |                                |   |
|                           | 540                                                                | Summa &                            |             |      |            |    |                      |    | Summa                                            |     | _                 |     |     |                                |   |

# Verzeichniß einiger Verlagsbucher ber Andredischen Buchhandlung in Frankfurt am Main.

Ubbison von ber Wahrheit ber christl. Religion, überf. von Hahn, 3 Theile, gr. 8. 1782—84. 4fl. 30 fr. ober 3 Rthlr.

Mrgt (ber philosophische) von Beitard, 4 Stude, neue Aufl. gr. 8. 1786. 4fl. ober 2 Riblr. 16 Gr.

Beitrag zur neuften Geschichte bes Freymaurerorbens in 9 Gesprächen, 8. 1786. 40 fr. ober 10 Gr.

Bergius Policen s und Cameralmagazin, 9 Theile, gr. 4. 1768 - 74. 24 fl. 45 fr. oder 16 Athle.

Soh. Bedmann, 11 Theile, gr. 4. 1780—89. 29 fl. 30 fr. oder 19 Riblr. 16 Gr.

Cancrins, erste Grunde der Salga und Bergwerkstunde, 1 — 10. Th. 1ste Abth. mit vielen Rupfern, gr. 8. 1773 — 88. 55 ft. 15 fr. oder 36 Rthlr. 20 Gr.

Constitutionsbuch der Freymaurer, herausgegeben von Anderson, 2 Theile, 3te Auft. 8. 1783. 3ff. oder 2 Rtblr.

Entwurfe (nenausgearbeitete) zu Boltepredigten, über die gesamten Pflichten ber Religion , Ifter Th. gr. 8.

Etwas für Freymaurer, Iftes Stud, 8.

15 fr. ober 4 Gr.

Eulers allgem. Wechselencyklopadie oder theoret. pratt. Ginleitung in die Wechselmiffenschaften, gr. 8.
1787. 1 fl. 30 fr. oder 1 Rthlr.

Geschichte Peter Clausens, 3 Theile, 8. 1783-85. Drudp. 3fl. ober 2 Mthlr. und Schreibpap. 3fl. 45 fr. ober 2 Mthlr. 12 Gr.

Gloffarium für das 18te Jahrhundert, 8. 1788.

30 fr. ober 8 Gr.

Großinge Rirche und Staat, gr. 8. 1784.

Ifl. oder 16 Gr.

Saas vollstandiger Mungmeifter und Mungwardein, 4.

Ifl. 30 fr. ober I Mthir.

Deffen practischer Rechenschuler, in welchem ein jeder ohne Unweisung die Rechenkunft erlernen fan, 8.

Ebendeffelben einfacher und doppelter Buchhalter, 4.

5fl. ober 3 Rthir. 8 Gr.

Hendy und Rollo über die Drufenfrantheit, ober über Hillary's Clephantiafis, aus dem Engl. gr. 8.
1 fl. oder 16 Gr.

Journal aus Urffladt, vom Berfaffer des Moman meines Lebens, 3 Stude, 8. 1785 - 86. 3 fl. 45 fr. oder 2 Mtblr. 12 Gr.

Lorry

Lorry von der Melancholie und ben melancholischen Krantheiten, aus bem Lateinischen, 2 Th. gr. 8. - 1770. 4fl. oder 2 Riblr. 16 Gr.

Ludwig ber Beilige, Ronig von Frankreich, 2 Theile, 8. 1788.

Iff. ober 16 Gr.

Meyers Beytrage und Abhandl. zur Aufnahme ber Land : und Hauswirthschaft, 11 Theile mit 3 Ans hangen, 8. 1771 — 86. 17 ff. 20fr. oder 11 Riblr. 13 Gr.

Michaelie Raisonnement über bie protestantische Universitäten in Deutschland , 4 Theile, 8. 1768-75.

Morit Bersuch einer Einleitung in die Staatsverfassung berer oberrheinischen Reichestädte, 2 Theile — von Frankfurt — 8. 1785 — 86. 2 fl. 50 fr. oder 1 Riblr. 21 Gr.

Panligft, medicinisch = prakt. Beobachtungen, 2 Camml. gr. 8. 1785. 86. 50 fr. oder 13 Gr.

Predigten (feche) gegen Defpotisinue zc. von Frenh. von Anigge, 8. 1785. 36 fr. ober 9 Gr.

- - iber Troft im Leiben ze. 8. 1788.

48 fr. ober 12 Gr.

Roman (ber) meines Lebens, 4 Theile , Schreibp. nene Aufl. 8. 4ff. 15 fr. ober 2 Rthir. 20 Gr.

Schirmere felbftlehrende Algebra, 5 Theile, gr. 8. 1778 - 82.

4fl. 30fr. ober 3 Rthir.

Deffen große Borfdriften von 55 Blattern, nebft Borrebe, Anleitung und verschiedene Art Dinten gu machen 1fl. 12 fr. oder 18 Gr.

Chendeffelben fleine Borfchriften, ans 20 Blattern nebft Borrebe tc.

24 fr. ober 6 Gr.

Schriften (fleine poetisch = und prosaische) von A. Frenh. von R. 2 Theile, 8. 1785. Drudp. 48 fr. oder 12 Gr. Schreibp. 1 fl. oder 16 Gr.

Seeger die Gotter der alten Griechen und Romer, nach ihren herfunften, Thaten, Nachkommenschaff ten, Tempeln, Borftellungen ic. sowohl der mannlichen als weiblichen Gottheiten, 2 Theile, mit vielen Rupfern, gr. 8. 1777. 7 fl. ober 4 Rihlr. 16 Gr. auch wird jeder Theil apart gegeben.

Thomas Bentrage zum beutschen Recht, bas Juftigwesen betreffend, gr. 8. 1784. 1 fl. 15 fr. ober 20 Gr.

Berirrungen bes Philosophen, oder Geschichte Ludwig von Seelberg, herausgegeben von Frenh. v. Rnigge, 2 Theile, mit einem Titelfupfer, 8. 1787. 2fl. oder 1 Rthlr. 8 Gr.

Borfchriften, frangbfifche, 24 Blatt

1ff. 12fr. ober 18 Gr.

Weitards vermischte medicinische Schriften, 4Theile, gr. 8. 1778 - 82. 4 fl. 42 fr. ober 3 Riblr. 3 Gr.

Woods Bersuch über das Driginalgenie bes homers, mit Bufagen, aus dem Engl. gr. 8. 1773 - 77-2fl. 15 fr. oder 1 Riblr. 12 Gr.

⊌ig1zed by Goog e

•

Johann Heinrich Ludwig Bergius

an m m l u n g

anserlesener teutschen

# Landesgeseße

welche bas

Policey= und Cameralwesen

fortgefest

Johann Beck mann



3 molftes Alphabet

Frankfurt am Main in der Undredischen Suchbandlung 1791

# Johann Beckmann's

Pofrathe und ordentlichen Professors der okonomischen Wissenschaften ju Gottingen

Sammlung ansertesener Landesgesteße

welche bas

Polizey- und Cameralwesen



A d ter Theil

Frankfurt am Main in der Andredischen Buchhandlung 1791 

# Inhalt bes achten Theils.

| Juhait des achten Eheits.                                                                                                                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Banken.                                                                                                                                      |                    |
| V. Danische Berordnung wegen Errichtung einer Schlefwig: Solfteinischen Speciesban                                                           | !. Bom             |
| 29. Febr. 1788.                                                                                                                              | 6.32               |
| XVIII. Reglement und Bestätigung ber in Wien 1787 errichteten Commercials, L                                                                 | S. 121             |
| XIX. Rußisch : Ranserliche Berordnung wegen Errichtung ber Reichsleihbant in St. burg. Bom 28. Jun. 1786.                                    | Peteres<br>S. 154  |
| Bauergüter.                                                                                                                                  |                    |
| IX. Seffencaffeliche Berordnung wegen Zertheilung der Bauerguter. Bom 21. April 1786                                                         | . E.83             |
| Begräbnißordnung.                                                                                                                            |                    |
| XII. Wirzburgische Begrabniffordnung. Vom 6. Ang. 1783.<br>XIII. Heffencaliche Berordnung wegen Besichtigung der Leichen. Vom 15. Sept. 1787 | E.93<br>. E.99     |
| Buchdruckeren.                                                                                                                               |                    |
| XXIII. Reglement der Republik Bern fur die Buchdrucker und Buchhandler. Wom 1 1768.                                                          | 5. Merz<br>6. 267  |
| Conscription s. Stadtpolizen.                                                                                                                |                    |
| Creditivesen.                                                                                                                                |                    |
| XXX. Edict megen bes Credits der Studirenden zu Riel. Bom 22. Febr. 1776.                                                                    | S.304              |
| Dienste s. Frohndienste,                                                                                                                     |                    |
| Einnehmer.                                                                                                                                   |                    |
| VIII. Heffencaliche Berordnung fur Rechnungebediente. Bom 18. Mug. 1786.                                                                     | S. 78              |
| Fischeren.                                                                                                                                   |                    |
| XXXI. Fischerordnung der Republik Bern. Bom 16. Jan. 1777.                                                                                   | S. 312             |
| Forstordnung.                                                                                                                                |                    |
| XXII. Rapserliche Balbordnung fur Breisgau und die übrigen bsterreichischen V                                                                | orlande.<br>S. 228 |
| Frohndienste.                                                                                                                                |                    |
| XXVII. Herzoglich Braunschweigische Berordnung über die Bestellung und ben Gebr Spann und handdienste ben den Domainen. Bom 13. Jul. 1786.   | auch ber<br>S. 295 |
| Handwerke.                                                                                                                                   |                    |
| XVI. Wirzburgische Berordnung wegen Wanderung der Handwerker und ihrer Meift Bom 14. Febe. 1787.                                             | S. 115             |
| Hebungsbeamte, f. Einnehmer.                                                                                                                 |                    |
| Kaminfeger.                                                                                                                                  |                    |
| XXI. Instruction fur bie Raminfeger in der Republit Bern. Bom 23. April 1788.                                                                | S. 227             |
| Lotto.                                                                                                                                       |                    |
| XV. Wirzburgisches Berbot des Lotto. Bom 21. Dec. 1786.                                                                                      | S. 113             |
| Medicinalwesen.                                                                                                                              |                    |
| XIV. Heffencaffeliche Berordnung wegen Bestellung der Landarztel oder Physicorum 20. April 1787.                                             | G. 112             |
| XVII. Wirzburgische Berordnung wegen ber Bundarzte. Bom 16. Sept. 1787.<br>XXXII. Graflich : Lippische Medicinaltaxe. Bom 2. Merz 1789.      | G. 330             |
|                                                                                                                                              |                    |

Meyers

## Inhalt des achten Theils.

| Meyerordnung.                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VI. Churbraunschweigische Menerordnung fur das Fürstenthum Calenberg. Bom 12. Mag                                                |
| 1772. • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                      |
| Munzwesen.                                                                                                                       |
| IV. Danische Berordnung wegen einer neuen Speciesmunge in Schleswig und Solftein. Bom                                            |
| 29. Febr. 1788.                                                                                                                  |
| Quartiermeister s. Stadtpolizen.                                                                                                 |
| Rechnungswesen.                                                                                                                  |
| VIII. Heffencaffeliche Berordnung fur Rechnungebediente. Bom 18. Aug. 1786. 6 78                                                 |
| Scharfrichter.                                                                                                                   |
| XXIX. Lave fur die Scharfrichter im herzogthum Solftein. Bem 21. Dct. 1780. G. 302                                               |
| Schiffahrt.                                                                                                                      |
| XXVIII. Danisches Patent wegen ber Sauercontracte mit bem Schiffvolt ben ben Seefahrten                                          |
| nach Dft-und Bestindien, fur Schlefiwig, Solftein und Altona. Bom 12. Mers 1783. G. 300                                          |
| Schornsteinfeger f. Kaminfeger,                                                                                                  |
| Schulmeisterseminarium.                                                                                                          |
| XXIV. Reglement fur bas Schulmeisterseminarium in Breglan. Bom Jahr 1787. S. 270                                                 |
| Stadtpolizen.                                                                                                                    |
| 1. Wirgburgifche Berordnung megen ber Confcription ber Stadteinwohner. Bom 23. Cept.                                             |
| 1788.                                                                                                                            |
| II. Wirzburgische Instruction fur den Stadtrath und die Quartiermeifter wegen Berwaltung                                         |
| des Quartieramts. Bom 23. Sept. 1788.  111. Wirzburgische Inftruction fur die Biertelmeister und Viertelschreiber. Bom 23. Sept. |
| 1788. : 1788.                                                                                                                    |
| Todtenkaffen.                                                                                                                    |
| XXV. Churbraunschweigisches Berbot ber Todtentaffen. Dom 27. Merz 1789. G. 285                                                   |
| Trauerordnung.                                                                                                                   |
| X. Heffencaffeliche Trauerordnung. Bom 2. May 1786. S. 86                                                                        |
| XI. Birgburgifche Trauerordnung. Bom 12. Dec. 1785.                                                                              |
| XII. Wirzburgliche Begrabnieordnung. Bom 6 Aug. 1783. S. 03                                                                      |
| XIII. Seffencaffeliche Berordnung wegen Befichtigung der Leichen. Bom 15. Cept. 1787. G. 59                                      |
| Universität.                                                                                                                     |
| XXX. Edict megen bes Credits ber Studirenden zu Riel. Bom 23. Febr. 1776. 6.304                                                  |
| Verzimung.                                                                                                                       |
| XXVI. Herzoglich = Braunichweigische Berordnung wegen Berginnung ber Ruchengefage.                                               |
| Bom 9. Jun. 1766.                                                                                                                |
| Wiertelmeister s. Stadtpolizen.                                                                                                  |
| Waldordnung s. Forstordnung.                                                                                                     |
| ABeggeld.                                                                                                                        |
| VII. Churbraunschweigische Berordnung wegen Erhebung bes Beggelbes. Bom 6. Man                                                   |
| 1768.                                                                                                                            |
| Wundarzte f. Medicinalwesen.                                                                                                     |
| Buchthaus.                                                                                                                       |
| XX. Berordnung fur die Buchthaufer in ber Stadt Bern. Erneuert 1788. S. 177                                                      |
| ,                                                                                                                                |



## I

# Wirzburgische Verordnung wegen der Conscription der Stadteinwohner und wegen der Quartierscheine.

Die Polizen muß von der Anzahl der Einwohner Unferer Fürstlichen Residenzstadt Wirze burg, von ihrem Alter und Gewerbe, von ihrer Beschaftigung und ihren Nahrungsarten zenaue Kenntniß haben: Denn ohne diese Kenntniß wird sie das Verhaltniß der vere schneen Klassen von Menschen, welche in der Stadt zusammem leben, nicht bemessen können; es werden ihr die Mangel, die das Ausblüßen des Nahrungsstandes verhindern, grossen Theils verborgen bleiben; solglich wird an dessen Verbesterung mit Zuverlassissteit micht gearbeitet werden können; ohne diese Kenntniß wird sie den nothwendigen Zusamz menhang des Nahrungsstandes der Stadt, mit dem Nahrungsstande des platten Landes zu beurtheilen, und die oft verborgenen Mangel zu entdecken nicht im Stande senn. Selbst das Sittliche, und die Moralität des Volks wird ohne sie nicht sicher geleitet werden können; überhaupt wird die Polizen ohne dieselbe verschiedene nothwendige Einrichtungen und Ausstalten zum gemeinen Besten der Stadt und des Landes zuverlassig berzustellen nicht vermögen.

Es ist daher nothwendig, von Zeit zu Zeit eine statistische Zahlung und Beschreiz bung der Stadteinwohner aut folche Weise vorzunehmen, daß sie die Staatswirthschaft auf die Quellen der Mangel subre, und ihr die Thatsache liefere, wodurch sie auf die Mittel zu Verbesserungen und auf gute Anstalten ausmerksam gemacht wird.

Durch die allgemeine Aufnahme der Menschen, die sich in der Stadt aufhalten, entdecket die Polizen unter andern auch diejenigen, die in hinsicht auf die Stadt fremd sind, und deren viele sich aus mannigsaltigen Absichten dahin einschleichen.

Unter dem Worte: Fremde; verstehen wir hier nicht ohne Unterschiede alle Fremde, sondern nur diesenigen hauptsächlich zur lettern und niedern Klasse des Volks gehörigen Menschen, welche sich in Unserer Fürstlichen Residenzstadt Wirzburg ausser den öffents lichen Gasthäusern ben Privatleuten oder sonst in andern Zosen und Sausern ausshalten wollen, ohne daß sie wirkliche Singeburgerte der Stadt sind, nämlich solche, welche die bürgerlichen Rechte eines ordentlichen Stadteinwohners erlangt haben. Von Reisenden also, im eigentlichen Verstande genommen, und überhaupt von Fremden, sie senen es in Bezuge auf die Stadt allein, oder in Vezuge auf das ganze land, die von ihren eigenen hinlanglichen Mitteln leben, und beren Ausenthalt in aller Rücksicht ganz unbedenklich und unanstößig ist; auch die z. B. wegen erheblicher Geschäfte, oder um den Wissenschaften und frenen Kunsten obzuliegen, in die Stadt kommen, und eine Zeitlang da verbleiben, ist bier die Rede nicht, wie es aus demjenigen, was unten im zwenten Abschnitte solget, klarer erhellen wird.

Auf jene Fremde nach demjenigen Begriffe, wie er kurz vorher bestimmt worden, nuß die Polizen vorzüglich aufmerksam senn; sie muß von ihrem Thun und kassen, von der Absicht und Dauer ihres Aufenthalts genaue Kenntniß haben: weil durch dergleichen Leute sowohl die öffentliche Rube und Sicherheit, als auch die Sitten und die Moralität am meisten in Gesahr kommen konnen. Diese Kenntniß hat sie sich bisher durch die sogenannten Quartierscheine, ohne welche dergleichen Leute sich in der Stadt nicht aushalten, auch von niemanden ausgenommen werden dursten, zu verschaffen gesucht.

Wir haben diesfalls schon unterm 27sten Julius 1779. und 7ten August 1780. wiederholte Verordnungen erlassen; finden aber ieho nothwendig, um den bezielten Ende zweck sicherer zu erreichen, dem Quartieramte, welches die Austheilung der Quartierscheine zu beforgen, und die Aussicht über die Leute, die selbige haben mussen, zu tragen hat, eine zweckmäßigere Versassung zu geben, und über die Ausstellung der Quartierzettel bestimmtere Vorschriften zu machen.

Beede Gegenstände nun, namlich die Aufnahme und Beschreibung der Stadteins wohner, dann die Austheilung der Quartierscheine an Fremde, welche mit einander in gewisser Berbindung stehen, nehmen Wir bier zusammen und verordnen:

- I. In Ansehung der allgemeinen Beschreibung der Stadteinwohner:
- 1) Soll alle Jahre, bis wir etwa diese Frist auf eine langere Zeit zu sesen rathlich erachten, nach vollendeter Weinlese gegen das Ende des Monats Novembers eine allgemeine Volksbeschreibung zugleich in allen Stadtvierteln vorgenommen werden.
- 2) Von dieser Beschreibung hat keine Ausnahme statt, sondern jedermann, wessett Standes er auch immer ist, muß sich derselben als einer Folge Unserer Landessherrlichen Oberaussicht gehorsamst fügen.
- 3) Sie ist von zween Stadtrathsmitgliedern, einem Viertelmeister, von den Vierz telsdeputirten, Schreiber und Diener, in jedem Stadtviertel von Haus zu Haus genan auszunehmen.

- 4) Die Beschreibung muß auf das Alter, Geschlecht, Stand, ber wieder viels faltige Arten hat auf das Amt, Beschäftigung, Gewerb, Mahrung ic. gerichtet senn, wie es aus dem am Ende bengedruckten Formulare einer Aufnahmstabelle unter dem Buchstaben A umständlicher zu entnehmen ist.
- 3) Aus dieser Aufnahme hat Unser Fürstlicher Stadtmagistrat eine statistische Genes raltabelle nach dem unter dem Buchstaben B bengefügten Muster versertigen zu lassen, und zwen Exemplare davon, sobald als es möglich ist, zu Unserer Fürst. Regierung einzuschicken.

### II. In Ansehung ber Ausstellung ber Quartierscheine:

- Die Seelenbeschreibung, von der Wir im ersten Absase Berordnung gethan, dienet auch zur allgemeinen Revision der Stadteinwohner: ob nicht solche darunter sub, denen das Stadtburgerrecht nicht zustehet, nämlich, die nicht eine geburgert sind: mithin denen nach Umständen höchstens nur ein zeitlicher Ause enthalt gestattet werden kann, nämlich: so lange die Ursache oder das Geschäft, weswegen sie dahin gekommen, ihr Verbleiben nothwendig macht. Diese allgemeine Revision ist um so mehr ersorderlich, als es auch ben der schärfssten Aussicht der Polizen möglich ist, daß verschiedene Fremde sich einschleichen, und der Ausmerksamkeit der Polizen sich durch einen beständigen Wechsel ihrer Wohnungen von einem Stadtviertel in das andere lange entziehen können. Ben der Conscription sind also auch die Fremden, die es in Rucksicht auf das Stadtburgerrecht sind, genau zu verzeichnen.
- 2) Wer nun von den Fremden, hauptsichlich denen, die zur lesten und niedern Klasse des Volkes zu rechnen sind, er mag ein Eingebohrner vom kande, oder ein ganz Auswärtiger senn, keinen Erlaubnisschein hat, sich in der Stadt aufz zuhalten, der ist von dem Quartieramte unverweilt fortzuweisen. Falls er aber eine hinlangliche Ursache angeben, und sie auch bescheinigen kann, aus welcher ihm ein langerer Aufenthalt in der Stadt zu gestatten ist; so muß er sich unz umgänglich mit einem Quartierscheine versehen.
- 3) Dhne einen Quartierschein darf ein solcher Fremder, der ausser einem offentlichen Gasthause wohnen will, in der Stadt schlechterdings nicht gebuldet, auch von niemanden, sollte es nur auf ein oder zwen Tage und Nachte senn, aufgenommen werden. Die sich aber in defentlichen Gasthäusern aufhalten, haben dergleichen Erlaubnisscheine nicht nothig: weil die Polizen durch die eingesühreten Nachtzettel von selbigen Nachricht erhalt.
- Diese Cheine werden von dem Stadtquartieramte, ben welchem ein jeder Fremde sich darum zu melden hat, unentgeldlich abgegeben. In demselben muß der Name des Fremden; das Zaus, wo er sich aushalt welches en auch ohne Vorwissen des Quartieramtes nicht verlassen darf die wahre Ursache seines Ausenthaltes, und die Zeit, wie lange er ihm verstattet ist, angemerkt seyn.

5) Die Bestimmung der Zeit, wie lange der Fremde verbleiben durse, hat das Quartieramt nach der angegebenen Ursache zu bemessen, und erforderlichen Falls auch nach Auslause der gestatteten Frist durch Ausstellung eines neuen Scheins zu verlängern. Wenn aber Jemanden der Ausenthalt über ein Vierteljahr gestattet werden soll; so kann das Quartieramt dieses für sich nicht thun; sons dern dasselbe hat an Unsere Fürstliche Regierung Vericht zu erstatten, und

Berbaltungsbefehle einzuholen.

bleiben nothig findet, dem Stadtquartieramte mahrscheinlich macht, ift ihm kein Quartierschein zu ertheilen. Wird sie nun wahrscheinlich befunden, und ein Schein verstattet; so hat das Quartierantt forgfältige Nachforschung anzustelz ten: ob die angegebene Ursache — z. B. das Geschäft, Besuchung eines Anverwandten, Unterricht in gewissen Arbeiten, u. d. m. — auch wahr sen, besonders wenn Attestaten darüber bengebracht werden: auf welche aussert sels, und nur, wenn gar kein Berdacht vorhanden, Nücksicht zu nehmen ist.

7) Allen Personen also, die eine hinlangliche und wahrscheinliche Ursache vorbringen, sind Quartierscheine zu ertheilen. Denjenigen aber, deren Aufenthaltwerdache tig, ober gefährlich, oder sonst der Polizen zuwider ift, sind sie schliechterdings

zu versagen.

8) Es durfen demnach mabren Mußiggangern — weil der Mußiggang die Quelle aller Ausschweifungen und das gefahrlichste politische kaster ift — Personen, die einem luderlichen Leben nachziehen, Quartierzettel nicht ertheilet werden;

fle find vielmehr auf ber Stelle aus der Stadt ju schaffen.

9) Herrnlose Dienstbothen, besonders, wenn sie schon über ein Vierteljahr lang ausser Dienste sind, sollen nur in dem Falle einen Quartierschein erhalten, wenn sie sich über ihr Wohlverhalten ben ihren vorigen Dienstherren rechtsertigen, und eine gegründete Ursache, warum sie nicht wieder in einen andern Dienst getreten, angeben konnen; sie muß aber allzeit von dem Quartieramte auf das strengste untersucht werden.

50) Geschwängerten Weibspersonen, deren Niederkunft nicht weit mehr ente fernt ist, soll der Ausenthalt nicht anderst, als ben den geschwornen Hebammen gestattet werden. Nach Berlanse von 6 Wochen nach der Niederkunft sind sie, weil sie sich durch ihre Ausschlung einmal verdächtig gemacht haben, in der Stadt nicht länger zu dulden, wenn sie nämlich fremd sind, und nicht in die Stadt

geboren.

Dimen 5 oder 6 Wochen, eine erlaubte Unterkunft erhalten, z. B. als Lehrz jungen oder als Handwerksgesellen zu einem Meister kommen, oder als Dienste bothen in Dienste geben, ist ein langerer Aufenthalt in der Stadt durch Ertheiz lung eines Quartierzettels nicht zu erlauben.

12) Da viele Unterschleife badurch geschehen, daß Fremde für Anverwandte, auch für Dienstbothen von Undern ausgegeben werden; so hat in solchen Fällen bas Quartieramt strenge Legitimation über bas Angeben zu fordern. Bleibt es

verdachtig; fo find diese Personen alsbald fortzuweisen.

13) Leute,

13) keute, welche wegen Krankheit zur Kur in die Stadt gekommen, odet in ein Spital daselbst aufgenommen worden, sind nach hergestellter Gesundheit, oder auch im Falle keine vollkommene Genesung zu-hoffen ist, wieder an ihr voriges Wohnort zurück zu schieben, und nicht länger in der Stadt zu belassen.

14) Diejenigen, fo mit Ruchenwaaren die Wochenmarkte in der Stadt besuchen, durfen fich ohne Quartierzettel über zwen bochftens dren Rachte nicht aufbalten.

15) Wer sich wider diese Verordnung versehlet, der wird im ersten Falle mit einer Geldbuse von dren Rthl. beleget; im zwenten wird die Strase unnachlässig vers doppelt. Sollte er sich gar noch zum drittenmale versehlen; so ist er mit Urveste im Arbeitshause oder auf eine andere Art dffentlich zu bestrafen. Wels ches Wir dem Emmessen Unserer Fürstl. Regierung überlassen.

16) Diese Strafe ift nicht nur fur denjenigen bestimmt, der einen Fremden ohne Quartierschein ausnimmt, sondern auch für den Aufgenommenen selbst, und

diefer ift jederzeit auch noch aus der Stadt fortzuschaffen.

17) Unvermögende, so Burger und Bensassen find, werden statt der Gelbstrafe benm ersten Uebertretungsfalle auf einen Tag, benm zwenten auf zwen Täge best Wasser und Brod in den burgerlichen Kerker, die sogenannte Kohlkammer, eingesperrt; die Fremden aber, wenn sie mittellos sind, kommen so lange auf die Polizenwache, oder, wo es sonst gut gefunden wird, in Urrest. Bennt dritten Falle bleibt die Strafe, wie sie oben s. 15. bestimmt ist.

18) Wer einen Quartierzettel erschleicht, und die angegebene Ursache wird nachber falsch befunden; der ist auf die namliche Weise zu bestrasen, wie derjenige, der gar keinen Quartierzettel hat. So auch, der Mitwissen um den Betrug hat, verfällt in dieselbe Strase, wie einer, der jemanden ohne Quartierschein auf-

genommen.

11.

19) Wendet sich jemand, der in die Strafe verfallen, wo die Geldbuse Platz hat, an die hohere Stelle; so hemmt diese Berufung die Erecution der Geldstrafe nicht, gleichwie es schon durch eine andere allgemeine Verordnung sestgeschet ist. Die bohere Stelle hat sodann nur zu erkennen, ob es ben der vollzogenen Strafe

fein Berbleiben babe ober nicht.

Das Quartieramt vertritt Unser Fürstl. Stadtmagistrat nach der ihm ertheilten besondern Instruction. Alle Falle, wo dieser Berordnung zuwidergehandelt wird, sind demselben anzuzeigen, und von ihm ist jederzeit die Untersuchung vorzunehmen, es mag jemand das exste, zwente oder drittemal sich vergangen haben, auch hat es die bestimmte Strafe, wo die Arbeitshaus oder sonst eine offentliche Bestrasung nicht geordnet ist, jedesmal ohne weitere Unfrage zu vollzziehen.

21) Wo aber die Arbeitshaus oder eine andere offentliche Strafe eintritt; oder wo Versonen, die einem privilegirten Gerichtsstande untergeben sind, strafmäßig befunden werden: in solchen Fallen ist von dem Quartieramte an Unsere Fürstl. Regierung Anzeige zu machen, welche alsdann ausschlüßig die Strafe zu bez stimmen, und zum Vollzuge zu bringen hat. Dem Zusolge hat dieselbe ben solchen Versonen, die eine privilegirte Gerichtsstelle haben, die Untersuchung

des angezeigten Bergebens allein vorzunehmen.

#### 1. Wirzburgische Conscription der Stadteinwohner.

22) Ueber die Goldaten, welche auffer den Cafernen in der Stadt wohnen, foll bas Quartieramt und die Viertelmeister so gut, wie über jeden andern Burger oder Benfassen, die Aufsicht haben, damit sie die gegenwartige Verordnung genau beobachten.

23) Bon den fallenden Geldstrafen soll ein Drittel dem Quartiermeister, ein Drittel dem, der die Anzeige macht, der Rest aber den Biertelschreibern und Viertels

dienern zu Theil werden.

6

24) Wenn das Quartieramt jemanden einen Quartierschein ausgestellet hat, daß er sich eine Zeitlang in der Stadt aufhalten darf; so hat dasselbe nach Berlause des gestatteten Termins von Amtswegen sogleich nachsehen zu lassen, ob der Fremde abgereiset oder nicht. Im lettern Falle wenn keine hinlangliche Ursache vorshanden, den Ausenthalt zu verlangern; so ist ihm der Abzug sogleich ernstlich zu bedeuten. Damit aber auf diesenigen, welche Quartierzettel erhalten haben, genau aufgesehen, und ihr Thun und kassen desso mehr beobachtet werden kann: so hat das Quartieramt von Wochen zu Wochen ein Verzeichniß aller Versonen, denen Quartierscheine ertheilet worden, Unserm Fürstlichen Polizengerichtssprassenten, oder in Abwesenheit desselben demjenigen; der das Prassium zu sühren hat, zuzustellen.

25) Schlägt das Quartieramt ben verlangten Quartierschein ab, und weiset den Fremden an, die Stadt zu verlassen, dieser aber wendet sich deswegen an Unsere Fürstliche Regierung; so hat dieselbe unverweilt von dem Quartieramte Bricht einzuziehen, und schleunig eine positive Resolution: ob und auf wie lange dem Fremden ein Quartierschein zu gestatten, zu ertheilen. Erhalt das Quartiers amt nach eingeschicktem Berichte binnen acht Tagen keine Resolution; so hat dasselbe dem Fremden einen kurzen Termin etwa von einigen Tagen anzusehen, binnen welchen er entweder von Unserer Fürstlichen Regierung einen Besehl erwirken oder die Stadt raumen soll. Welches auch sodann nach weiter fruchte

los verstrichener Frift ohne alle Nachsicht zu vollziehen ift.

26) Was die Verfassung und Geschafte des Quartieramtes, die besonderen Bergrichtungen des Quartiermeisters, die Pflichten und Verrichtungen der Viertels meister und Vierteldiener in Absicht auf das Quartierwesen betrift: so ertheilen wit hierüber insbesondere noch gedruckte Instructionen, versichern auch allen,

die damit zu thun haben, Unfere fraftigfte Unterftugung.

Wirzburg zu jedermanns Nachachtung behörig bekannt zu machen, auch die Verkundigung derselben alle Jahre ben der Publication der Fenerordnung zu wiederholen. Allen angeordneten Stellen aber ist eine hinlängliche Anzahl Eremplare derselben mitzutheilen. Urkundlich Unserer eigenen Handunterschrift und bengedruckten gröffern geheimen Kanzlenstegels. Gegeben Wirzburg, den 23sten September 1788.

Franz Ludwig, B.u. F.zuB.u. W. Hz.zuFr. 2c. (L.S.)

# esidenzstadt Wirzburg.

| ım.            | Sandwerks: gesellen oder Jungen, mit Namen und wo, | Diener od.<br>Knechte,<br>mit Namen und<br>woher. | Mågde,<br>mit Namen und<br>woher. |             | e Kinder, |
|----------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------|
| 986            | · ·                                                | •                                                 |                                   | 1           |           |
|                |                                                    |                                                   |                                   |             |           |
| B to many to   |                                                    |                                                   |                                   |             |           |
| •              |                                                    |                                                   |                                   |             |           |
| 1              | 1                                                  |                                                   |                                   | •           |           |
| <b>2017</b> 10 | Bon r mit 12-                                      |                                                   |                                   |             |           |
| •              |                                                    |                                                   | •                                 |             |           |
|                |                                                    |                                                   | andr. Håuler                      | .Usottes.u. | no@       |
| D strild       | thnlich Bedjens Unerea.                            | ploffen.                                          |                                   | 18110S      |           |

|                     |                                                                                                                                                                                       | 71. Hausvá                                                                                                        |                        |                                                                                                                                                                                                         | VII. Personen.<br>VII. Personen. |  |  |  |  |  |  |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| ich.                |                                                                                                                                                                                       | Muetablirt.                                                                                                       | 1 10                   |                                                                                                                                                                                                         | Weiblich.                        |  |  |  |  |  |  |
| ber den sich selbst | Ansehnlich Ge- dienstigte Burger Von ihren Rennsten Lebende Kausseute Kündler Birthschafttreis bende In geringer Bes dienung Bensalt mofen Lebende Voriges Jahr Getraute Boriges Jahr | Gelehrte Ladendiener . Gefellen oder Diener oder Rnechte Raglöhner Ohne Handsthierung . Boriges Jahr Verftorbene. | Berehelichte  Wittiben | Unsehnlich Be- bienstigte Dürger Hausväter bep ihren Kindern oder Unver- wandten Für sich Lebende Kausteute In geringer Be- dienung Handwerfer Bepsaffen Taglöbner Won Almosen Boriges Jahr Werstorbene | Berehelichte .  Bittiben         |  |  |  |  |  |  |

# Summe der Fremden.

| pende.   | Mannlid. | Weiblich. |
|----------|----------|-----------|
| Beiblid. |          |           |
|          |          |           |

Für das verflossene Jahr.

# Wirzburgische Verordnung wegen des Quartiers amts. Vom 23. September 1788.

Die Instruction für Unsern Fürstlichen Stadtmagistrat und einen zeitlichen Quartiermeister in Absicht auf die Verwaltung des Quartieramtes, von welcher Wir in Unserer, die Ausstellung der Quartiersfeheine betreffenden Verordnung Meldung gethan, ertheilen Wir hiermit in folgenden, und verordnen zugleich:

Dat Unfer Fürstlicher Stadtmagistrat, wie Wir es schon in der angezogenen Verordnung berühret haben, das Quartieramt zu verwalten. Ein zeitlicher Quartiermeister hat also alle in das Quartierwesen einschlagende Gegenstände ben versammletem Rathe, oder, wie Wir es nachher noch bestimmen werden, ben einem Auszuge von gewissen Mitgliedern desselben in Vortrag zu bringen, unt selbige nach ersorderlicher Verathung durch Schlüsse zu erledigen.

2) Diesem zufolge darf der Quartiermeister einer Person, die einen Quartierschein haben nuß, diesen nicht ausstellen, bis die Frage: ob er zu ertheilen sen, ben der Session, nach den in der hauptverordnung bestimmten Grundsagen, geprüsfet und entschieden worden ift.

3) Da ben den gewöhnlichen Zusammenkunften des Stadtmagistrats, welche woschentlich auf dem Donnerstage gehalten werden, mehrere Geschäste zu besorgen sind: so wird es nicht thunlich senn, daß ben dieser einzigen Session auch alle Sachen, die das Quartierwesen betreffen, abgehandelt werden. Es ist also wochentlich noch eine zwentere Zusammenkunft nebst der gewöhnlichen zu halten. Welcher Tag hiezu am schicklichsten zu wählen: dieses zu bestimmen überlassen Wir Unserm Stadtmagistrate.

4) Wir wollen aber nicht, daß alle Mitglieder ben dieser ausserventlichen Sigung erscheinen sollen; sondern, da sur ein jedes Stadtviertel zween Nathsverwandte deputirt sind; so soll sich jedesmal Einer von diesen Deputirten nebst dem Quartiermeister daben einfinden, und unter sich so abwechseln, daß die Halfte von den 16 Nathsgliedern, die zu den 8 Vierteln deputirt sind, in dem ersten halben Jahre, die andere Halfte in dem zwehten, diesen besondern Sessionen bens wohne.

5) Hat jemand in der Zwischenzeit der Rathesessionen einen Quartierschein vonnothen; so hat ihn der Augreiermeister nach seinem grundlichen Ermessen einsweil ente weder

3

weber zu ertheilen, ober abzuschlagen. Unfehlbar aber hat er in der nachsten Sikung die Sache in Vortrag zu bringen: ob es ben seinem Gutbefinden versbleiben solle oder nicht.

- 6) Peber alle ausgestellte Quartierscheine, und überhaupt in allen Sachen, die das Quartierwesen angegen, ist von dem Quartiermeister ben den Sessionen ein ordentliches Protofoll zu führen, und in demselben die Schlusse behörig einzustragen. Das Buch mit Register ist wie bisher auch ferner fortzuhalten.
- 7) Nach der Verordnung muß die Ursache des Aufenthalts jederzeit in dem Quarztierzettel ausdrücklich angemerket werden. So genau nun das Quartierzmt ben Leuten, die von gant geringer, oder doch nicht von besserer Herkunft sind, darauf zu sehen hat, daß diese Ursache sogleich wahrscheinlich gemacht werde: so behutsam muß jedoch dasselbe ben Fremden versahren, die von einiger Distinction und besserer Herkunft zu sehn scheinen, wesfalls Vieles dem vernünstigen Ermessen des Quartieramtes und des Quartiermeisters überlassen wird, damit derzgleichen Fremde, die durch Verzehrung ihres Geldes der Stadt immer Vortheil bringen, nicht vertrieben werden. Auf das Thun und Lassen derselben muß es jedoch ausmerksam bleiben.
- 8) Bringt jemand ein Attestat zu Bescheinigung der Ursache seines Aufenthalts ben; so ist demselben nicht anderst Glauben benzumessen, als welln der attestirende personlich darüber besprochen worden, und alles durchaus ohne Verdacht ist.
- 9) Damit die Viertelmeister und Vierteldiener erfahren, wer einen Quartierschein erhalten, und wie tange ihm der Aufenthalt gestattet; so sollen die Viertelsschreiber wochentlich einen Auszug aus dem Protokolle bes Quartiermeistets von den Versonen, die in dem Viertel eines jeden wohnen, versertigen, und das Verzeichnis dem Viertelmeister zustellen.
- 19) Wenn verdachtige Haushaltungen, vielleicht um sich der Aufsicht der Polizen zu entziehen, ihre Quartiere verandern, und von einem Stadtviertel in das andere ziehen, worüber der Viertelmeister, aus dessen Districte diese keute ausziehen, nach seiner Instruction ben dem Quartieramte Anzeige machen wird: so ist sozielch dem Viertelmeister dessenigen Districts, wo sie die Wohnung genommen, Nachricht geben zu lassen, um ausmerksam zu senn.
- mal den Vierteldeputirten des Stadtraths sollen wenigstens jeden Monat eine mal den Viertelsversammlungen bezwohnen, welche in Absicht des Quartiers wesens in dem ihnen angewiesenen Stadtviertel nach der den Viertelmeistern und Vierteldienern ertheilten Instruction gehalten werden.
- 12) Um die Leute von den wider die Quartierordnung gewagt werdenden Unterschleis fen abzuschrecken, so find die unversehenen nachtlichen Bistationen von dem Quartiermeister, Viertelmeister und andern dazu gehörigen Personen von Zeit zu Zeit fortzusehen.

Mach dieser Instruction hat sich demnach Unser Fürstliche Stadtmagistrat und ein zeitlicher Quartiermeister, ben Vermeidung angemessener Strafe im Falle einer Nachlassigleit,

figkeit, gehorsamst zu achten und zu bemessen. Urkundlich Unserer eigenen Handunter: schrift und bengedruckten grossern geheimen Kanzlen-Siegels. Wegeben Wirzburg, den 23sten September 1788.

Franz Ludwig, B. u. F. zu B. u. W. Hz. zu Fr. 2c. (L.S.)



3.

Wirzburgische Instruction für die Viertelmeister und Viertelschreiber. Vom 23. September 1788.

on Gottes Gnaden Wir Franz Ludwig, Bischof zu Bamberg und Wirzburg, des heiligen Römischen Reichs Fürst, Herzog zu Franken tc. Die punktliche Vollziehung Unserer Berordnung, die Wir in Absicht auf das Quartiers wesen erlassen haben, hangt größten Theils von der Wachtsamkeit der Viertelmeister und der denselben bengegebenen Personen ab. Wir hoffen ganzlich, daß dieselben sich dieses Geschäft bestens werden angelegen senn lassen; dahingegen geben Wir auch die Versiches rung, daß selbige in ihrem Amte, Dienste und Verrichtungen gegen jedermann auf das kräftigste von uns sollen gehandhabet und unterstüßet werden.

Ausser dem aber, was Wir in der angezogenen Verordnung bereits vorgeschrieben haben, ertheilen Wir noch den Viertelmeistern, Viertelschreibern und Dienern, nachfols gende besondere Instruction:

- Damit der Viertelmeister erfahre, wer einen Quartierschein erhalten habe; so sollen die Viertelschreiber von Wochen zu Wochen ein Verzeichniß der Personen, die zu ihrem Viertel gehören, aus den Protofollen des Quartiermeisters versfertigen, und den Viertelmeistern einhandigen, von welchen hernach die Vierteldiener auch benachrichtiget werden, um ausmerksam auf dergleichen Personen zu senn.
- 2) Da die Ursache des Aufenthalts kunftighin den Quartierzetteln anddrücklich bens gesetzt wird, z. B.: Dem Der N. N. wird der Ausenthalt auf so lange verstattet, wegen Betreibung eines Prozesses, wegen Kochen Fristenlernen, wegen gedungener Arbeit zc. zc. so haben die Viertelmeister und Diener genau in ihren Bezirken darauf zu sehen: auch ob die Ursache und das Angeben wahr befunden werde, und die Person dem vorgegebenen Geschäfte obliege.

Bedmanne Gefege VIII. Theil.

### 10 3. Witzburgische Instruction für die Viertelmeister zc.

3) Ben Fremden, die von einiger Distinction und bessern Herkunft zu senn scheinen, wird zwar nicht so genau auf die Ursache ihres Aufenthalts gedrungen, indessen ist doch gute Aussicht auf dergleichen Leute in so lange zu gebrauchen, die sich die Ursache ihres Ausschlafts nach und nach mehr aufklaret: ob sie nicht verdächtig,

ober auf irgend eine Art der Polizen anftoffig fen.

4) Um aber auch die Sache dahin zu bringen, daß der Polizen, dem Viertelmeister und der ganzen Viertelskommission nichts aus dem Auge entgehen könne; so sollen Viertelmeister, Viertelschreiber und Diener samt Einem der Viertels Deputirten, wie es auch in vorigen Zeiten mit vielem Ruhen geschehen, sich alle Wochen einmal in ihrem Viertel versammeln, und über die Angelegenheiten ihres Districts sich besprechen. Wir sind nicht entgegen, wenn ein Sonn: oder Fenertag zu diesem Zusammentritte bestimmt wird: damit dieselben nicht in ihren Gewerbschaften und andern häuslichen Geschäften zu sehr verhindert werden. Ben diesen Zusammenkunften können ganz schieklich auch die oben f. 1. erwähnten Verzeichnisse der Personen, so Quartierzettel besommen haben, der Deputation des Viertels vorgeleget werden.

5) Sind in der Zwischenzeit etwa Fremde in ihre Viertel eingezogen; so haben sie sich in Ansehung derselben zu erkundigen, und was ihnen bedeutend oder gar verdachtig vorkömmt, ben dem Quartieramte behörig in Anzeige zu bringen. Vorzüglich sollen sie auch auf verdachtige Haushaltungen, die, um sich der Nachsorschung der Polizen zu entziehen, östers mit ihren Quartieren von einem Viertel in das andere wechseln, genaue Aussicht tragen, und alsbald dem Quartieramte die Anzeige machen, wenn eine solche Haushaltung ihre Wohnung

verandert.

6) Jenen Bersammlungen werden auf besondere Weisung die zween Stadtraths-Deputirten, die für dasselbige Stadtwiertel benannt find, alle Monate wenigftens einmal benwohnen; zu dem Ende find die Zusammenkunfte denselben jedes,

mal bekannt zu machen.

7) Geschiehet ein Unterschleif oder Unordnung in den Vierteln, und die Sache ist nicht zur Anzeige gekommen; so wird hierwegen die ganze Viertelekommission zur Verantwortung gezogen. Der einer Nachläßigkeit oder auch nur eines Mitzwissen überwiesen werden kann, soll das erstemal mit 3, das zwentemal mit 6 Neichsthalern, ben weiterm Vetreten nach Umständen mit Suspension, auch gar Cassation unnachsichtlich bestraft werden.

Rach der vorstehenden Instruction haben sich also die Biertelmeister, Biertelschreis ber und Diener gehorsamst zu achten und zu bemessen. Urkundlich Unserer eigenen Sandsunterschrift und bengedruckten groffern geheimen Rauzlenstegels. Gegeben Wirzburg,

ben 23ften Geptember 1788.

:05

1."

Branz Ludwig, -B. ú. F. zu B. u. W. Hz. zu Fr. ec. (L.S.) Verordnung, wegen Einführung einer neuen Speciesmünze in den Herzogthümern Schleswig und Holestein, der Herrschaft Pinneberg, Grafschaft Ranzau und Stadt Altona. Christiansburg den 29. Febr. 1788.

dir Christian der Siebente, von Gottes Gnaden, Konig zu Dannemark, Morwegen, der Wenden und Gothen, Schleswig, Holftein, Stormarn und ber Dithmarschen, wie auch zu Diben-Thun kund hiemit : Indem Bir , nach Erwagung bes Uns von Unferm Finanzollegio im Jahr 1785 in feinem gangen Umfange vorgelegten Finanzuffandes Unferer Staaten, verschiedene, auf die beffere Ginrichtung Unserer Finangen; auf eine, durch allmählige munterbrochene Abtragung zu bewirkende Berminderung der Staatsschulden; auf die Erweiterung der inlandischen Production und Industrie; und überhaupt auf die Beforderung und Befestigung des Wohls Unferer Unterthanen und des Flors Unserer Staaten abzielende Berordnungen und Berfügungen haben ergeben laffen : find Wir zugleich barauf bebacht gewesen, wie benjenigen Ungelegenheiten, welchen Unfere Unterthas nen, wie nicht weniger Unfere Finangen, durch den unfichern und wandelbaren Werth des in Unfern Staaten circulirenden Geldes ausgesett find, abgeholfen, und bas Geld: und Mungwesen derfelben auf einen festen, sichern und unveranderlichen Ruß gesetzt werden tonne: und haben deswegen Unferm Finanzollegio anbefohlen, Uns über die dienlichsten Mittel jur Erreichung diefer Unferer landesvaterlichen Absicht allerunterthanigft Borftellung ju Da Wir nun, nach Prufung des Uns, folchem Befehl zu Folge, von gedachtem Collegio über diefen wichtigen Gegenstand gefchebenen Bortrags, Uns bewogen gefunden baben, eine zur Erreichung der vorhin erwähnten Absicht führende Beranderung mit Une ferm Mungwesen vorzunehmen, so haben Wir, nach Anleitung der ben der Ausführung Diefer Beranderung vorkommenden nabern Betrachtungen, allergnabigft beschloffen, vors erfte in Unfern Bergogthumern Schleswig und Solftein, nebft ber Bertichaft Vinneberg, Grafichaft Rangau und Stadt Altona eine Speciesmunge einzuführen, die, nach dem mittelft unferer Berordnung vom zten Jan. 1776 feftgesetten Mungfuß zu 94 Thaler die Mart fein ausgemungt, folglich nach ihrem innern Gehalt bem Samburger Banco gleich fenn, und zugleich als Courantminge nach einem für immer festgefesten Berhaltniffe dienen foll, und biefe Dlinge, nebft ben dieselbe reprafentirenden Betteln ber, mittelft Unferer an diesem Tage erlaffenen anderweitigen Berordnung errichteten Schleswig: Solfteinischen Speciesbant, und einer neuen sowohl filbernen als tupfernen Scheidenninge, allein, folglich mit Unsichlieffung aller übrigen, sowohl mit Unferm Stempel ausgepragten, als ver: moge anderer Unordnungen und Ginrichtungen bisber annehmlichen Dung: und Geldforten,

und deren Reprasentativen, zur Annahme in Unsern Cassen in benannten Unsern Provinzen zu autoristren, so wie auch keine andere Münz: oder Geldsorten, als diese Speciesmunze und die dieselbe reprasentirenden Specieszettel aus besagten Unsern Cassen zahlen zu lassen. Diesemnach haben Wir sowohl Unser Finanzeollegium autoristret, alle erforderliche Vorzkehrungen und Veranstaltungen zur Aussührung dieses Unsers Beschlusses zu treffen, als nuch demselben gemäß nachstehendes, wie hiemit geschiehet, allergnadigst zu verordnen und zu besehlen gut gefunden:

#### б. т.

Ausser den 14 lothigen, zu 94 Stuck die Mark fein ausgemunten ganzen Speziesthalern, die 48 Schilling Species, jeden zu 12 Pfenning Species ausmachen, sollen auch 3 und 3 Speciesthaler von 14 lothigem, 3 von 11 lothigem, 12 von 8 lothigem, und 24 von 6 lothigem Gehalt, alle nach demselben Münzsuß, namlich zu 94 Specieszthalern die Mark fein, wie auch ferner eine in Zwen Sechsting Stucken bestehende von 4 lothigem Gehalt zu 13 Thaler die Mark fein ausgemunzte silberne Courant Scheider munze, nebst einer, den gegenwärtig eirculirenden kupfernen danischen Schillingen und halben Schillingen gleichen Kupfernen, unter der Benennung, jene von Zwensechsling, und diese von Einsechsling und EinsDreyling Schleswig: Holsteinisches Courant, in Unsern Herzogthümern Schleswig und Holstein, der Perrschaft Pinneberg, Grafschaft Ranzau und Stadt Altona in Circulation geseht werden.

#### 5. 2.

Diese Speciesmunge, deren Zahle Werth als Species das Geprage anzeiget, ift zugleich mittelst eines darauf gelegten für immer festgesehten Agio von 25 pro Cent zu Courant, unter der Benennung: Schleswig-Holsteinisches Courant, gestempelt. Nach dieser Bestimmung und der Ausweisung des Stempels soll also:

der ganze Speciesthaler 60

fleinisch Courant gelten; und so wie in besagten Unsern Berzogthumern und übrigen bes nannten Landen alle diese Speciessorten, wovon die dren grössern als Species Bank. Geld vorzüglich zur Bequemlichkeit ben grössern Zahlungen bestimmt sind, in die Stelle des bisherigen Courants treten sollen, so soll die silberne und kupserne Scheidemunze die Stelle der, einem ganzen, einem halben, und einem viertheil lubsch Schilling gleichen Sucken pon 2, 4 und Echilling danisch, zu 12, 6 und 3 Psenningen vertreten.

#### 5. 3.

Von dem bevorstehenden isten April an wollen Wir dus den Cassen in Unsern Herzogthümern und übrigen vorhin benannten Landen keine andere Münz oder Geldsorten zahlen lassen, als diese das Courantgeld zugleich vorstellende Speciesmunze, nach der Bestimmung des nachst vorhergehenden zten f., und die Ansangs gedachtermassen von

der Schleswig: Holsteinischen Speciesbank ausgesertigten Specieszettel; dagegen soll es Unsern Unterthanen frenstehen, annoch dis zum letten September dieses Jahres alle Uns gebührende Steuern, Gefälle und Abgaben, sie mögen Namen haben wie sie wollen, in den disher gangbar und ben unsern Cassen annehmlich gewesenen Geldsorten, in Uebereinsstimmung mit den desfalls annoch substitutenden Anordnungen und Versügungen, an besagte Cassen zu entrichten. Von dem isten October 1788 an sollen aber keine andere Geldsorten als einzig und allein die gedachte neugeprägte Speciesmunze und die dieselbe repräsentirenden Specieszettel, nebst der obenbenannten silbernen und kupsernen Scheidemunze in diesen Unsern Cassen augenommen oder aus denselben bezahlt werden, und zwar die Scheidemunze mie anders als nach ihrer eigentlichen Bestimmung, blos zur Auskunft, wenn die kleinern Theile des Speciesthalers als Courant dazu noch zu groß sind. Immittelst soll surs erste teine der benannten Munzsorten in Unsern Königreichen Dannemark und Norwegen als dänisch Courant gelten oder in Unsern Cassen derselben angenommen werden.

#### 5. 4.

Wahrend des gedachten halbidhrigen Zeitraums vom iften Upril 1788 bis jum letten September 1788 foll in hinficht aller fonstigen Geldzahlungen nachstehende Bor-

fchrift zur allgemeinen Richtschnur bienen:

2) Ben allen Zahningen, die sich nicht auf Verschreibungen, Contracte und Verseinbarungen gründen, welche auf eine bestimmte Geldsorte lauten, sollen sowohl alle Unsere gegenwartig eirculirende, nach dem Münzsuß des groben Courants zu 11½ Richte, die Mark fein ausgemünzten Courant Münzsorten, nehst dem diesen gleich geachteten hamburgischen und lübeckischen groben Courant: Gelde, als die neue Speciesmunze, nach ihrem Werth als Courant betrachtet und berechnet, sämtlich als gangbare Landesmunze angesehen, und dem Zahlwerth nach gleich geachtet werden, und eben so sollen, das bisherige zum geringern Münzsuß von 12 Richte, die Mark sein ausgemünzte klein Courant und die alte Scheidemunze, mit der neuen silbernen und kupfernen Scheidemunze dem Zahlwerth nach gleich gehen, folglich soll ein jeder schuldig und gehalten senn, diese sämmtlichen Münzen ebengedachtermassen in den täglichen kleinern Zahlungen während dieses Zwischenraums ohne Unterschied anzunehmen.

2) Wenn Zahlungen nach Verschreibungen, Contracten und Vereinbarungen zu leisten sind, die vor der Bekanntmachung dieser Verordnung ausgestellt oder eingegangen worden, und auf die mit Unserm Stempel geprägten bishero gangs baren Species, Eronen, grob oder klein Courant, wie auch auf hamburgisches oder lübeckisches Courant und kübsche Schilling Stücke lauten, soll dersenige, der eine Zahlung zu heben hat, nicht besugt senn, dieses anders, als in rbenz gedachten bisher gangbaren Münzen, und nach den Verschreibungen, Conztracten oder Vereinbarungen, worauf sich seine Foderung gründet, zu verlangen, demjenigen aber, der die Zahlung zu leisten hat, soll es frensichen, die Zahlung in der Münzsorte, auf die seine Verschreibung, Contract oder Vereinbarung lautet, oder in der neuen Speciesmünze, je nachdem es ihm conveniret, zu leisten. In diesem und jedem andern Falle, wenn die neue Speciesmünze in

Die Stelle der bisher gangbaren Mungen tritt, follen

flatt der bishere gangbaren Species, gange Species von neuem Stempel in gleicher Summe;

flatt der Eronen 100 Thir. Species gegeh 1173 Thir. Eronen;

statt des groben Courants eine gleiche Summe des neuen Schleswige Solfteinischen Courants; und

statt unserer auf Zwen: Schilling banisch ausgemunzten Stucken, ober der diesen an Werth gleichen hamburgischen und lübeckischen Lübsch; Schilling Stucken 100 Thr. Species gegen 1324 Athlr. dieser Munze bezahlt werden.

Rach dem letten September dieses Jahrs sollen aber in Unsern Herzogthumern und übris gen vorhin benannten kanden ausser und neben der neuen Speciesmunze und der neuen Scheidemunze keine andere vorher gangbare inländische oder ausländische Münzsorten, sie mögen Namen haben wie sie wollen, als gangbare kandesmunze augesehen werden oder gelten; und, so wie nach gedachtem Zeitpunkt niemand besugt son soll, nach einer Versichtung oder Verpflichtung, die vor der Veranntmachung dieser Verordnung ausgestellet oder eingegangen ift, irgend eine Zahlung in den hier genannten bisher gangbaren Münzssorten zu sodern, so soll auch niemand schuldig senn, sich darnach eine Zahlung in denselben aufdringen zu lassen, sondern es soll vielmehr in solchem Fall jedesmal die Zahlung in der neuen Speciesnunge, und zwar nach der in diesem g. festgesehten Vestimmung geschehen, wenn nicht die Parthenen selbst sich gegenseitig anders vereinigen.

Dagegen sollen Verschreibungen die auf danische Bankzettel, danische Courants Ducaten, danische oder andere Speciesducaten, Christians d'or, kouis d'or, Friderichs d'or, oder andere dergleichen Geldsorten, die entweder ihrer Natur nach von jeher einen veränderlichen Cours gegen die courante kandesmunze gehabt, oder durch eingetrettene Umstände angenommen haben, sie mögen vor oder nach der Bekanntmachung dieser Versordnung ausgestellet senn; so wie auch Verschreibungen, sowohl auf eine der bisher gangs baren Courantsorten, als auf Eronen oder bisherige Species, wenn sie nach eben gedachster Bekanntmachung ausgestellet werden möchten, in der Geldsorte bezahlt werden, worauf

fie lauten.

Uebrigens sollen alle bisher ergangene und noch subsistirende, das Geld und Münze wesen in Unsern Herzogthümern betreffende Verordnungen und Verfügungen, wie auch namentlich das Placat vom 28. Febr. 1761 wegen Annehmung fremder Goldmunzen in Unsern dortigen Cassen, und die Verordnung vom 21en Jan. 1776 die neuere Speciess munze und den Werth derselben als Courant betreffend, von dem letzen September 1788

an, aufgehoben fenn.

Ob aber gleich obenbenannte neue silberne und kupferne Scheidemunze als gangbare Landesmunze angesehen werden soll, so ist dieses doch in Uebereinstimmung mit der allges meinen Bestimmung derselben zu versiehen, nemlich blos zur Auskunft, und soll daher niemand gehalten senn, von der neuen silbernen, und der kupfernen Scheidemunze mehr als das doppelte der kleinsten Speciesmunze, oder als sunf Schilling Schleswig, Holsteis nisch Courant, auf einmal in Zahlung anzunehmen.

5. 5.

So wie die Schleswig-Holfteinische Speciesbank nach ihren Grundgesehen die ben berselben allein annehmlichen dren grofferen Speciessorten, den ganzen, 3 und 3 Speciessorten.

thaler nicht anders als nach dem Gewicht annimmt und ausgiebt, so sollen auch Unsere fammtliche Caffirer und Bebungsbedienten diesetben fo wenig in einzelnen Studen, als in fleinern oder groffern Summen, anders als nach dem Gewicht ausgeben und annehmen. Wir haben fie daber mit den ben unfern Münzen eingeführten, von Unferm Dlunzcome miffair zu Altona gehörig justirten köllnischen Gewichten versehen, und dieser Berordnung die Tabelle A. anhängen laffen, worans das Gewicht, welches sowohl einzelne Stucke, als Summen bis zu 1000 Thaler, nach dem festgesetten Mungfuß baben follen, zu erseben ift, und fegen hiemit fest, daß einzelne Stude von gangen Species, Die 21 Efchen, ? Species, die 2 Eichen, und & Species, die 11 Eschen weniger wiegen, als sie nach Unsweisung dieser Tabelle wiegen sollen, gar nicht angenommen werden, auf dren und mehrere Thaler dieses Bankgeldes aber das befindliche Untergewicht nach dem in der Tae belle B. enthaltenen Tarif, dem Caffirer oder Bebungsbedienten ben der Unnahme vergutet werden follen. Mus Unfern Caffen wollen Wir bingegen, es fen in einzelnen Studen, oder in Summen, feine andere, als folche gange, & und & Speciesthaler ausgeben laffen,

welche nach obiger Unordnung als vollwichtig angesehen werden.

Wenn wir übrigens ben der Ginführung der Speciesmunge unter andern befonders zur Absicht gehabt haben, durch diese damit zu verbindende Anordnung wegen des Rachs magens der groffern, das Speciesbankgeld ausmachenden Gorten, als des betrachtlichften Theile, fowohl ben Unfern Caffen, ale ben der Speciesbank, den Beeintrachtigungen des Publikums durch das gewinnstichtige Rippen und Wippen vorgebeugt zu seben, und Unfere Unterthanen auf die Bollwichtigkeit des eireulirenden Geldes aufmerkfam zu machen; fo wollen Wir besonders diejenigen, welche mit dem groffern Gewerbe und mit eigentlichen Geldgeschaften umgeben, landesvaterlich gewarnet haben, daß fie fich durch gleiche Behutsamkeit wider allen Berluft sichern, daher auch von Uns verfüget werden, daß ben vorgedachtem Unferm Muncommiffair geborig juftirte und gestempelte follnische Gewichte drenerlen Urt, namlich groffere, womit bis 600 Thaler, und kleinere, womit uur bis 100 Thaler gewogen werben tonnen, die erstern für 74 Diblr. 27. f., lettere für 15 Athle. 38 f., und Gewichte jum Nachwagen einzelner Stucke fur 1 Rible. 12 f. Schleswig-holft. Courant ju erhalten find, wie auch daß, wenn bergleichen Gewichte ben ihm eingeliefert werden, folche gegen Bezahlung von ihm justirt und gestempelt werden follen, namlich die grofferen fur 49 f., die mittleren fur 36 f., und die kleineren fur 4 f. Schleswig Solft. Courant. Und foll überhaupt niemand schuldig senn, irgend eine Summe in Speciesbankgeld, oder einzelne Stucke deffelben, anders als nach der in diesem 6. für Unfere Caffen festgesehten Regel anzunehmen.

#### 6. 6.

Damit Unfere Unterthanen Belegenheit haben mogen, ber bieber eireulirenden Gilbermunge, die sie nicht nach der Verfügung des zien d. in dem halbidhrigen Zeitraum vom Isten April bis zum letten September d. J. ben Unsern Cassen nach dem Werth, wozu fie gestempelt ift, anzubringen im Stande fenn mochten, fich, ohne Berluft an dem Werth, ben fie gegenwartig bat, ju entledigen, und baffir neue Minge ju bifommen, fo haben Wir Unferm, im Jahr 1778 ju Altona errichteten, mit der Speciesbant in feiner Bers bindung fiehenden Bankcomptoir anbefehlen laffen, besagte Gilbermunze bis zum Ausgang des Jahres 1788 auf Verlangen gegen gange Speciesstücke, nach dem festgesehten Fuß

von 125 pro Cent zu Schleswig-Solfteinisch Courant berechnet, umzuwechseln, und zwar

bergeftalt, baß

für eine jede Summe von sortirtem vollwichtigen groben Courant, worunter nicht allein die mit Unserm Stempel zu 24 und 8 Schilling danisch, sondern auch die nach demselben Münzsuß zu 4 Schilling danisch ausgemünzten Stücke, nehst den zu 15 Schilling danisch reducirten 16 Schilling Stücken, und den zu 10 Schilling dänisch und 5 Schilling lübsch reducirten Stücken von 12 Schilling bänisch und 6 Schilling lübsch, zu versiehen senn sollen, dieselbe Summe in dem neuen Courant bezahlt werde. Es müssen aber nicht allein jede der beznannten Münzsorten sür sich, sondern auch insbesondre die Stücke von 8 Schilling danisch, und die von 4 Schilling dänisch so sorten sür sich geliesert werde, und wird alsdann jede dieser auf vorbeschriebene Weise sortien Münzen sür vollwichtig gehalten, wenn sie in Verhältniß das in besagter Tabelle sür eine Summe von 100 Rthle, augezeigte Gewicht hat.

Sollte auch jemand wünschen, für die mit Unserm Stempel zu 2 Schilling danisch ausgemünzten Stücke sich Speciesmunze zuzuwechseln, so sollen für 1323 Rthlr. solcher vollwichtigen 2 Schillingsstücke, 125 Rthlr. neues Courant in Speciese münze gezahlt, und diese Schillinge für vollwichtig gehalten werden, wenn 100 Athlr. derselben 25 Mf. Collnisch wiegen, in welchem Falle es auch der Sortirung derselben nach ihren verschiedenen Ausmünzungen nicht bedarf.

Feine und grobe doppelte, einfache, halbe, viertel und achtel Eronen, wie auch auf Eronenfuß gemuntte doppelte, einfache und halbe Markftucke, ferner doppelte, einfache und halbe Justus Judex Stucke oder sogenannte Ebrder, und Eronens oder Reisethaler, werden nur als Silber nach Bewicht und Probe angenommen.

Auf die unterwichtigen Summen aber, die jemand anbieten mochte, sollen ihm 2 pro Cent, wenn das Untergewicht so viel oder mehr beträgt; und wenn es unter 2 pro Cento beträgt, das volle Untergewicht vergütet werden, so daß zum Beyssiel für 100 Athle. grob Conrant, die nach dem Gewicht nur 98 Thaler werth sind, gleichwohl volle 100 Athle. im neuen Conrant, wenn sie aber nicht mehr als 97 werth sind, nur 99 Athle. dasür bezahlt werden.

5. 7

Auch sind Wir, da die von der Bank in Copenhagen ausgestellten Zettel, als Reprasentativen der vom isten October 1788 an Unsern Herzogthümern nicht mehr gange baren Münze, von besagtem Zeitpunkt an ebenfalls in den Cassen dieser Unsern Provinzen nicht mehr angenommen werden, allergnädigst darauf bedacht gewesen, den Unterthanen mehrbesagter Herzogthümer und Lande Gelegenheit zu geben, sich dersenigen dieser Zettel zu entledigen, die sie nicht nach der im zten s. gegebenen Unleitung und in Uebereinstimmung mit den bisherigen Versügungen, in der sestgesetzen Zeit von einem halben Jahre ben Unssern Cassen mochten anbringen, oder serner ben ihrem Verkehr mit den Unterthanen Unserer Königreiche, als in diesen gangbares Geld, gebrauchen können und wollen; und zu dem Ende haben Wir ben Unserer Hauptrasse zu Rendsburg, wie auch ben sammtlichen Umtessuben eine Subscription auf eine Unleihe von 500000 Rthlr. in besagten Zetteln gegen Obliz

Obligationen, die auf Species, in dem Berhaltnis von 100 Athle. Species für jede in folden Zetteln eingelieferte 125 Athle. lauten, eroffnen lassen, welcher Unleihe wegen Wir folgende Punkte hiemit testschen:

- Die angeliehene Summe soll in zehn Jahren, von dem nachstellustigen Umschlage 1789 an, nicht, nachher aber ein Jahr vor jedes Jahres Rieler Umschlage aufgekündiget werden können.
- Bis babin follen jahrlich 3½ pro Cent Zinsen in Speciesbankgelde bavon bezahlt werden, so wie auch das Capital zu seiner Zeit, nach geschehener Loskundigung in eben dieser Munze, nach Inhalt der Obligationen, zuruckbezahlt wird.
- Die Subscription soll gleich nach Bekanntmachung dieser Verordnung an jedem Ort ihren Anfang nehmen, und an dem darauf folgenden 15ten Man geschlossen werden.
- Un derselben sollen nur Unterthanen Unserer Berzogthumer Theil nehmen, niemand aber für mehr als 5000 Athle., oder für weniger als 125 Reble. subscribiren können.
- Diejenigen, welche an dieser Unleihe Theil nehmen wollen, sollen eigenhandig ober durch ihren Bevollmachtigten, in der Ordnung, wie sie sich melden, mit Datum und Namens Unterschrift im Subscriptionsprotocoll anzeigen, auf welche Summe sie an diesen Darlehn Theil nehmen wollen;
- Endlich soll die Zahlung der subscribirten Summe innerhalb des bevorstehenden 15ten Junius an diejenige Casse geleistet werden, ben der die Subscription geschehen ist, welche bagegen zwo gleichlautende Quittungen ausstellet, wovon die eine mit einer Anzelge, wie, ob auf Einhaber oder auf Namen, und auf welche Summe die Obligationen verlangt werden, an Unser Finanzeollegium einzussehden ist, als welches wir zur Ausstellung der Obligationen für diese Anleihe autorisiret haben. Uebrigens sangen die Zinsen vom Dato der Quittung an zu lausen, und werden im Kieler Umschlage 1789 für die, von Dato der Quittung, bis zu benanntem Termin verstossene Zeit zum erstenmale bezahlt.

#### 5. 8.

Da Wir von der kleinen Speciesmunze, namlich den  $\frac{1}{6}$ ,  $\frac{1}{12}$  und  $\frac{1}{24}$  Stucken, nicht mehr in Circulation gesetzt wissen wollen, als zum Gebrauch in dem täglichen kleinen Hans del, Gewerbe und Verkehr im Lande, und überhaupt zur Auskunft, wenn die grösseren Theile zur Zahlung zu groß sind, nothig befunden werden wird; so wie auch von der Scheidemunge nicht mehr als zu Vezahlungen in Courant, wozu die kleinere Speciesmunze zu groß ist, und zur Verwechselung derselben erforderlich gehalten werden kann, so wollen Wir diese Münzsorten nicht anders als unmittelbar sur Unsere Rechnung und nach Unserer jedesmaligen Vestimmung prägen lassen. Dagegen soll einem jeden fren stehen, ben Unser rer Münze zu Altona, so oft diese nicht für Unsere eigene Nechnung oder für Nechnung Unsers Vankcomptoirs ganz beschäftiget ist, sein Silber, es bestehe, worinn es wolle, das dänische grobe Courant allein ausgenommen, durch Unsere daselbst angestellte, in Sid und Psticht stehende Münzbedienten nicht allein in ganze,  $\frac{1}{3}$  und  $\frac{1}{3}$  Species; sondern Veckmanns Geseze VIII, Theil.

auch in Albertsthaler von 13 toth 16 Gran lothigem Gehalt, die Mark fein zu 93 oder die Mark bruto zu 8½ Stuck ausmunzen zu lassen, so wie Wir auch überdem allergnas digst verstatten, daß ein jeder daselbst gleichfalls Speciesducaten von Gehalt 23 Karat 6 Gran, die Mark sein zu 68¾ Stuck, oder die bruto Mk. zu 67 Stuck; und Christians d'or von Gehalt 21 Karat 8 Gran, die Mark sein zu 38¾ oder die bruto Mark zu 35 Stuck ausmunzen lasse. Und wollen Wir, dieser zulässigen Ausmunzungen wegen, solz gende nähere Bestimmungen zur allgemeinen Nichtschnur sesssen:

- 1. Das in die Munge zur Ausmunzung gebrachte Gold oder Silber ift nicht anders als nach der Tiegelprobe des ben der Munge angesetzen Guardeins anzunehmen, und der von diesem nach solcher Probe berechnete Gehalt an seinem Golde oder Silber muß in der verlangten Munge, gegen Entrichtung der nachher zu besstimmenden Kosten, ohne Abgang zurückgeliesert werden. Es muß also alles gelieserte Gold und Silber, wenn es nicht schon vorher von dem ben der Munge angestellten Guardein probiet, und mit seinem Probierattest begleitet ist, in der Munge zur Tiegelprobe eingeschmolzen werden.
- Fur dieses Einschmelzen des Goldes sind 4 Schilling Schles wige Holsteinisch Courant fur die Mark bruto, und fur die Probe 24 Schilling gleiches Courant zu zahlen, und ausserdem gebühret dem Guardein das 8 bis 9 Eschen wiegende Probiers korn.
- Für das Einschmelzen des Silbers ift, wenn die Quantität unter 200 Mark beträgt, 1 Schilling Courant, wenn sie aber 200 Mark und darüber beträgt, 1 Seches ling die Mark bruto zu zahlen. Im erstern Fall sind dem Guardein an Pros bierlohn für jede ausgegossene Varre von ungefähr 100 Mark bruto 16, im lehtern aber nur 8 Schilling Courant zu zahlen, und in benden Fällen verbleibt ihm das zu den Proben genommene halbe Loth Silber.
- Damit übrigens wegen des berechneten Abganges an Silber durch dieses Einschmelzen kein Mißtrauen entstehen, und überhaupt ben der Berechnung des Silbers zu fein nichts Willkührliches Statt sinden möge, so wird hiemittelst sestgeset, daß von dem zum Einschmelzen gelieserten Gewicht, wenn es in Piastern, Thalern oder Barren besteht, 4 toth, und wenn es in kleinerer Münze oder anderm Silber bestehet, 6 toth für jede 100 Mark bruto, als Abgang durch das Einschmelzen, abgerechnet werden, und die Münze sur das übrige empfangene bruto Gewicht, nach Abzug des zur Probe genommenen halben toths, und für den nach der Probe darinn besindlichen Gehalt an Fein, einstehen soll.
- 2. Das Gold ist ben der Münze nicht anders als von dem erforderlichen Gehalt ans zunehmen, namlich zu Speciesducaten von 23 Karat 6 Gran, und zu Chrisstians d'or von 21 Karat 8 Gran, und für das Ausmunzen sind 3 pro Cent zu entrichten.
- 3) Wenn das gelieferte Silber nach der Tiegelprobe genau die Lothigkeit hat, welche die verlangte Münze nach dem Münzfuß haben soll, so fallen demjenigen, der es geliefert hat, ausser den unter No. 1. gedachten Kosten des Einschmelzens, und der Tiegelprobe, keine weitere Kosten zur Last, als die auf das genaueste berechs

berechneten eigentlichen Münzfosten, namlich 2 pro Cent für ganze und 3 Spez cies, wie auch für Albertsthaler; und 2½ pro Cent für 3 Species.

- 4. Ist das eingelieferte Silber von feinerem Gehalt, als die verlangte Munze senn soll, so muß überdem noch der Werth des erforderlichen Aupferzusages mit 10 Schilling Species das Pfund zu 34 Loth kollnisch bezahlt werden.
- 5. Ift es aber von geringerm Gehalt, so ist, da es in solchem Fall zu fein rafiniret, und wieder mit dem gehorigen Aupferquanto legirt werden nuß, nicht allein dieses Aupferquantum nach eben angeführtem Werth, sondern auch die Rafinis rung mit 3 Chilling Species die Mark bruto zu bezahlen.
- 6. Mit der Ginlieferung des Goldes oder Silbers, und mit der Ablieferung der das gegen verlangten Munge, foll es folgender Maffen verhalten werden:
  - 2. Die Lieferung soll allein an Unsern Münzcommissair zu Altona in dem ihm im dortigen Münzgebäude angewiesenen Comptoir, und nur, wenn dieser Kranksteit halber nicht gegenwärtig senn kann, an den Münzmeister oder Münzs guardein, wer von diesen beyden anderer Geschäfte halber gegenwärtig senn kann, doch auch von ihnen in besagtem Comptoir, geschehen, woselbst die gelieserten Quanta, nachdem sie in Gegenwart des Einliesernden gewogen und das Gewicht niedergeschrieben worden, unter einer besondern Nummer sür jede Lieserung, in fortlaufenden Zahlen, mit den beygesügten Kennzeichen der Stücke, dem angeblichen Gehalt eines jeden, und dem besundenen bruto Gewicht, in ein dazu bestimmtes, von Unserer Finanzeassedirection autoriz sirtes und besiegeltes Lieserungsprotocoll einzutragen, die Nichtigkeit des Eingetragenen von demjenigen, der die Lieserung gethan, und dem, welcher sie angenommen, mittelst eigenhändiger Unterschrift im Protocoll zu bescheiz nigen, und hierauf eine beglaubte Abschrift davon dem, welcher bie Lieserung gethan, zum Beweis derselben mitzutheilen ist.
  - b. Sobald die Tiegelprobe genommen worden, soll der Guardein dem Münzeoms missair seinen gewöhnlichen Probierattest, nebst der Berechnung, wie viel das gelieserte Quantum an Fein enthalte, und wie groß die Summe sen, welche dem Eigenthümer in der verlangten Munze, nach Abzug aller sests gesehten Kosten oder gegen Bezahlung derselben, gebühre, zustellen:
  - c. Diese Summe, welche die Minze an den Münzcommissair abzuliesern hat, sobald die Ausmünzung geschehen ist, soll der Münzcommissair an den rechte mässigen Inhaber des für die Lieserung ausgestellten Scheines, gegen Zurücklieserung desselben auszahlen, woben er zugleich den Probierattest, nebst der Berechnung des Guardeins an den Empfänger der Münze abgiebt, und nachdem der Attest nebst der Berechnung dem ganzen Inhalte nach in das Lieserungsprotocoll mit Beziehung auf die Lieserung, wozu es gehöret, einz getragen worden ist, soll der Empfänger des Geldes darunter mit Datum und Namens Unterschrift im Protocoll bescheinigen, daß er die in der Bezrechnung angegebene ihm gebührende Summe, gegen Ertradirung des Lieserungsscheines, empfangen habe.

Damit endlich auch ein jeder, nachdem er von dem Gehalt seines Silbers unterrichtet worden, selbst mit keichtigkeit die ihm nach Abzug der Münzenehst Rasinirungs: und Legirungskosten gebührende Summe berechnen konne, haben Wir die Tabellen Litz. D. 1. 2. und 3. welche dazu dienen, und zugleich die Unweisung zu ihrem Gebrauch enthalten, ben deren Berechnung aber die Schmelz und Probierkosten nicht in Betrachtung gezogen worden, dieser Verordnung benfügen lassen.

Uebrigens haben Wir auch ben Unferm Bankcomptoir zu Altona die Bere fügung treffen lassen, daß jedem, der daselbst Silber, unter Begleitung eines gehörigen Probierattestes des dortigen Münzgnardeins, einliefert, die ges wünschte Sorte Speciesbankgeldes, nach eben gedachter Tabelle berechnet, dagegen ausgezahlet werden wird. Wornach sich manniglich allerunterthätnigst zu achten.

Urkundlich unter Unserm Koniglichen Handzeichen und vorgedruckten Instegel. Gegeben auf Unserm Schlosse Christiansburg ben 29. Februarii 1788.

CHRISTIAN, Rex. (L.S.)

Schimmelmann. Reventlow. Brandt. Agerskov. Wendt. Zoëga.

Lange.



# Litr. A.

# Bewicht der Species Mungsorten.

|          | Mark.<br>Loth.<br>Quentgen.<br>Pfenning.<br>Efden.<br>259 Teelfe                                                                               |                | Mark. Loth. Duentgen. Pfenning. Eichen. |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|
| ## Stude | 3 11 1 - 14 250<br>4 15 - 1 2 247<br>6 2 3 1 7 244<br>7 6 2 1 12 241<br>8 10 1 2 - 238<br>9 14 - 2 5 235<br>11 1 3 2 10 232<br>12 5 2 2 15 229 | ## Sthaler — 9 | -                                       |

# 4. Danische Werordnung

| 3. | Der | I | Stucke. |
|----|-----|---|---------|
|----|-----|---|---------|

4. Der 14 Stude.

| 9<br>10<br>11<br>12<br>13<br>14<br>15<br>16<br>17<br>18<br>19<br>20<br>30<br>40<br>50<br>60<br>70<br>80<br>90<br>10<br>200<br>300<br>40<br>500<br>600<br>700<br>800<br>900<br>1000<br>1000<br>1000<br>1000<br>1000<br>1000 | in Stild Chaler |   | 2<br>2<br>2<br>3<br>3<br>3<br>3<br>1<br>4<br>4<br>6<br>8<br>10<br>12<br>1<br>15<br>17<br>19<br>12<br>1<br>15<br>1<br>17<br>1<br>19<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1 | 1 2 - 2 - 2 3 1 3 1 3 1 2 - 3 1 3 2 - 3 1 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 | - 10<br>2 13<br>2 18<br>14<br>- 3<br>2 1<br>- 16<br>- 3<br>- 16<br>- 3<br>- 10<br>- 3<br>- 10<br>- 10<br>- 3<br>- 10<br>- | 15987655432 1098177444 31 12 33 78 93 4 556 12 33 78 93 14 56 | 9<br>10<br>11<br>12<br>13<br>14<br>15<br>16<br>17<br>18<br>19<br>20<br>30<br>40<br>50<br>60<br>70<br>80<br>90<br>100<br>500<br>600<br>700<br>800<br>900<br>1000 | Thaler I |  | 288 | - 32 - 21 32 - 31 - 21 22 2331 - 123 - 123 - 12 | 2 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 | 303<br>75<br>75<br>75<br>75<br>75<br>75<br>76<br>76<br>76<br>76<br>76<br>76<br>76<br>76<br>76<br>76 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|-----|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                            |                 | • |                                                                                                                                                                                                               |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                               |                                                                                                                                                                 |          |  |     |                                                 |                                         |                                                                                                     |

Litr. B.

Lit. B.

## Tarif.

wornach bas Untergewicht bes Bankgelbes durch ein zu zahlendes Aufgeld zu vergüten ift.

| 11 | Unt       | ergew     | idyt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | Vergü                                 | tung      | in Schl. Holft. | Courant. |
|----|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|-----------|-----------------|----------|
|    | Quentgen. | Pfenning. | Eichen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Schilling. | Secheling.                            | Dreyfing. |                 |          |
|    | 1         |           | 2 46 9 13 15 1 35 7 0 1 1 1 1 1 2 4 5 8 1 1 3 5 7 9 1 4 14 16 2 4 5 8 1 1 3 5 7 9 1 4 14 16 2 4 5 8 1 1 3 5 7 9 1 4 14 16 2 4 5 8 1 1 3 5 7 9 1 4 14 16 2 4 5 8 1 1 3 5 7 9 1 4 14 16 2 4 5 8 1 1 3 5 7 9 1 4 14 16 2 4 5 8 1 1 3 5 7 9 1 4 14 16 2 4 5 8 1 1 3 5 7 9 1 4 14 16 2 4 5 8 1 1 3 5 7 9 1 4 14 16 2 4 5 8 1 1 3 5 7 9 1 4 14 16 2 4 5 8 1 1 3 5 7 9 1 4 14 16 2 4 5 8 1 1 3 5 7 9 1 4 16 2 4 5 8 1 1 3 5 7 9 1 4 16 2 4 5 8 1 1 3 5 7 9 1 4 16 2 4 5 8 1 1 3 5 7 9 1 4 16 2 4 5 8 1 1 3 5 7 9 1 4 16 2 4 5 8 1 1 3 5 7 9 1 4 16 2 4 5 8 1 1 3 5 7 9 1 4 16 2 4 5 8 1 1 3 5 7 9 1 4 16 2 4 5 8 1 1 3 5 7 9 1 4 16 2 4 5 8 1 1 3 5 7 9 1 4 16 2 4 5 8 1 1 3 5 7 9 1 4 16 2 4 5 8 1 1 3 5 7 9 1 4 16 2 4 5 8 1 1 3 5 7 9 1 4 16 2 4 5 8 1 1 3 5 7 9 1 4 16 2 4 5 8 1 1 3 5 7 9 1 4 16 2 4 5 8 1 1 3 5 7 9 1 4 16 2 4 5 8 1 1 3 5 7 9 1 4 16 2 4 5 8 1 1 3 5 7 9 1 4 16 2 4 5 8 1 1 3 5 7 9 1 4 16 2 4 5 8 1 1 3 5 7 9 1 4 16 2 4 5 8 1 1 3 5 7 9 1 4 16 2 4 5 8 1 1 3 5 7 9 1 4 16 2 4 5 8 1 1 3 5 7 9 1 4 16 2 4 5 8 1 1 3 5 7 9 1 4 16 2 4 5 8 1 1 3 5 7 9 1 4 16 2 4 5 8 1 1 3 5 7 9 1 4 16 2 4 5 8 1 1 3 5 7 9 1 4 16 2 4 5 8 1 1 3 5 7 9 1 4 16 2 4 5 8 1 1 3 5 7 9 1 4 16 2 4 5 8 1 1 3 5 7 9 1 4 16 2 4 5 8 1 1 3 5 7 9 1 4 16 2 4 5 8 1 1 3 5 7 9 1 4 16 2 4 5 8 1 1 3 5 7 9 1 4 16 2 4 5 8 1 1 3 5 7 9 1 4 16 2 4 5 8 1 1 3 5 7 9 1 4 16 2 4 5 8 1 1 3 5 7 9 1 4 16 2 4 5 8 1 1 3 5 7 9 1 4 16 2 4 5 8 1 1 3 5 7 9 1 4 16 2 4 5 8 1 1 3 5 7 9 1 4 16 2 4 5 8 1 1 3 5 7 9 1 4 16 2 4 5 8 1 1 3 5 7 9 1 4 16 2 4 5 8 1 1 3 5 7 9 1 4 16 2 4 5 8 1 1 3 5 7 9 1 4 16 2 4 5 8 1 1 3 5 7 9 1 4 16 2 4 5 8 1 1 3 5 7 9 1 4 16 2 4 5 8 1 1 3 5 7 9 1 4 16 2 4 5 8 1 1 3 5 7 9 1 4 16 2 4 5 8 1 1 3 5 7 9 1 4 16 2 4 5 8 1 1 3 5 7 9 1 4 16 2 4 5 8 1 1 3 5 7 9 1 4 16 2 4 5 8 1 1 3 5 7 9 1 4 16 2 4 5 8 1 1 3 5 7 9 1 4 16 2 4 5 8 1 1 3 5 7 9 1 4 16 2 4 5 8 1 1 3 5 7 9 1 4 16 2 4 5 8 1 1 3 5 7 9 1 4 16 2 4 5 8 1 1 3 5 7 9 1 4 16 2 4 5 8 1 1 3 5 7 9 1 4 16 2 4 5 8 1 1 3 5 7 9 1 4 16 2 4 5 8 1 1 3 5 7 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |            | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |           |                 |          |

# Litr. C. Eabelle,

woraus zu ersehen, wie viel 100 Thir. Courant von jeder der nachstehenden Münzsorten wiegen sollen, wenn sie vollwichtig sind, zum Gebrauch benm Umtauschen von grob Courant gegen Speciesmunge benm Bankcomptoir in Altona.

|    |                                                                                                                                         | Mark. | Loth. | Quentin. | Pfenning. | Laufendtheile bes Pfennings. |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------|-----------|------------------------------|
| 3  | Stude von 16 Schilling Danisch von den Jahren 1713 bis 1718, reducirt zu 15 Schilling Danisch = 2 2 2 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 | 14    | 3     | 2        | -         | 888                          |
| *  | ben Jahren 1711 bis 1724, reducirt zu 10 Schilling Danisch                                                                              | -6    |       |          |           |                              |
| 3  | und 5 Schilling Holfteinisch : 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                      | 16    | Io    | 3        | 3         | 686                          |
| 5  | Jahre 1703 bis 1715 = 5 = 5 = 5 = 5 = 5 = 5 = 5 = 5 = 5 =                                                                               | 11    | 12    | -        | 3         | 764                          |
| 6  | in Ropenhagen gemingt in den Jahren 1728 bis 1730. 1763. 1768 bis unn = * * * * * * * * * * * * * * * * * *                             | 15    | 10    | 3 .      | 3.        | 685                          |
| 7  | Jahren 1727. 1728. 1730. 1731. bis 1735 = = = = = = = = = = = = = = = = = = =                                                           | 18    | 13    | -        | 2         | 823                          |
| 8  | Jahren 1778 und 1779 = = = = = =                                                                                                        | 15    | 10    | 3        | 3         | 686                          |
| 9  | C. 5ti nach dem Mungfuß des groben Courants berechnet Stude von 4 Schilling Danisch, gemungt in Ropenhagen 1727 bis                     | 20    | 8     | -        | -         | -                            |
| 10 | 1730 und 1764 bis nun s = = = = =                                                                                                       | 28    | 3     | 3        | -         | 236                          |
|    | bas Gewicht auf 100 Rihl. durch die Bank berechnet zu =                                                                                 | 25    | -     | -        | -         | -                            |
|    | Unmerkung. Die Norwegische Mänze ift an den kreuzweis gelegten<br>zween Schlägeln kenntlich, die am Fuße berselben eingeprägt<br>find.  |       |       |          |           |                              |
|    |                                                                                                                                         |       |       |          |           |                              |

#### Lit. D. No. 1. 2 a b e 1 l e

Berechnung der Summe, welche die Munze für ein jedes Silberquantum nach Abzug der Munzraffinirungs: und Legirungskosten, in sofern die beiden legtern erfordert werden, liefern nuß, wenn ganze oder zwen drittel Species verlangt werden.

| a. Sauptrabelle für                                                 |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                                                                                                                                                                                                                       |         |                    |            |      |                                                    |                                         |                                                                                                                                                     |                                         |                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|------------|------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| W 11 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                            | Ber                                     | rtb bi                                                                          | 16311                                                                                                                                                                                                                                                                                       | IM                                      | ún :                                                                                                                                                                                                                  | R       | affi               | ni=        | Ru   | pfer=                                              | B                                       | erth befs                                                                                                                                           | 5                                       | ı-m n                                                                                                        | 1 01                                                                                                                                   | Die no                                                                                               | ch Abju                                                                                                             |
| bie nach gangen                                                     | berg                                    | ehalr                                                                           | d à 9 1                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         | often                                                                                                                                                                                                                 | r       | ung                | 8:         | Jufe | in pr.                                             | fell                                    | ben 2 10                                                                                                                                            |                                         | ber                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                      | en übrig                                                                                                            |
| Lothen bestimmte                                                    | , Thii                                  | r. die                                                                          | Mark                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                                                                                                                                                                                                                       |         | Ren                | pr.        | M    | arf                                                | 30                                      | b. Sp. bas                                                                                                                                          |                                         |                                                                                                              |                                                                                                                                        | für b                                                                                                |                                                                                                                     |
| Lothigfeit.                                                         | fein.                                   |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 1                                     | roCent.                                                                                                                                                                                                               | M       | a                  | r f        | 23   | ruto.                                              | Pf.                                     | ju 342th                                                                                                                                            | R                                       | o st e                                                                                                       | n.                                                                                                                                     |                                                                                                      | u llefern                                                                                                           |
| Lordigien.                                                          |                                         |                                                                                 | ٠.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                                       |                                                                                                                                                                                                                       | 1 5     | 3rul               | 0.         |      |                                                    | હ                                       | olnisch.                                                                                                                                            |                                         | ,                                                                                                            |                                                                                                                                        | De @                                                                                                 | dumma.                                                                                                              |
| Die 3 lothige Marl                                                  | 361.                                    | . Gd                                                                            | . Dec.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8                                       | d. Dec.                                                                                                                                                                                                               | 6       | <b>d.</b> I        | Dec.       | Pot  | b Ge.                                              | 0                                       | b. Dec.                                                                                                                                             | @क                                      | . D                                                                                                          | c.                                                                                                                                     | Ibl. S                                                                                               | d. Dec.                                                                                                             |
|                                                                     | -                                       |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                       |                                                                                                                                                                                                                       | -       |                    |            | -    |                                                    | -                                       |                                                                                                                                                     |                                         |                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                     |
| Bruto                                                               |                                         | 35.                                                                             | 25                                                                                                                                                                                                                                                                                          | I.                                      | 665                                                                                                                                                                                                                   | 3.      |                    | 25         | -    | 77                                                 |                                         | 126050                                                                                                                                              |                                         |                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                      | 208949                                                                                                              |
| 4                                                                   | 2.                                      | 15.                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.                                      |                                                                                                                                                                                                                       | 3.      |                    | 25         | -    | 104                                                | 0.                                      | 168067                                                                                                                                              |                                         | 6380                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                      | 361933                                                                                                              |
| 5                                                                   | 2.                                      | 42.                                                                             | 75                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.                                      | 775                                                                                                                                                                                                                   | 13.     |                    | 25         | - "  | 125                                                | 0.                                      | 210083                                                                                                                                              | 6.                                      | 2350                                                                                                         | 831                                                                                                                                    | 2. 36.                                                                                               | 514910                                                                                                              |
| 6                                                                   | 3.                                      | 22.                                                                             | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.                                      | 33                                                                                                                                                                                                                    | 3.      | •                  | 25         | -    | 157                                                | 0.                                      | 252100                                                                                                                                              | 6.                                      | 3321                                                                                                         | 00                                                                                                                                     | 3. 15.                                                                                               | 66789                                                                                                               |
| 7                                                                   | 4.                                      | 2.                                                                              | 25                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3.                                      | 885                                                                                                                                                                                                                   | 3.      |                    | 25         | T.   | -                                                  |                                         | 294117                                                                                                                                              | 7.                                      | 429                                                                                                          | 17                                                                                                                                     | 3. 42                                                                                                | 82088                                                                                                               |
| -8                                                                  | 4.                                      | 30.                                                                             | _,                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4.                                      | 44                                                                                                                                                                                                                    | 3.      |                    | 25         |      | 24                                                 | 0.                                      | 336134                                                                                                                                              |                                         |                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                      | 97386                                                                                                               |
| 0                                                                   |                                         |                                                                                 | 192                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4.                                      |                                                                                                                                                                                                                       |         |                    |            |      |                                                    |                                         | 378151                                                                                                                                              |                                         | 623                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                      | 12684                                                                                                               |
| 70                                                                  | 5.                                      | 9.                                                                              | 75                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         | 995                                                                                                                                                                                                                   | 3.      |                    | 25         | I.   | 51                                                 | 0.                                      | 3/0131                                                                                                                                              |                                         |                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                     |
| . 10                                                                | 5.                                      | 37-                                                                             | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5.                                      | 55                                                                                                                                                                                                                    | 3.      |                    | 25         | I.   |                                                    | 0.                                      |                                                                                                                                                     |                                         |                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                      | 27983                                                                                                               |
|                                                                     | 6.                                      | 17.                                                                             | 25                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6.                                      | 105                                                                                                                                                                                                                   | 3.      |                    | 25         | I.   |                                                    |                                         | 462184                                                                                                                                              |                                         | 817                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                      | 43281                                                                                                               |
| 12                                                                  |                                         | 45.                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6.                                      | 66.                                                                                                                                                                                                                   | 3.      |                    | 25         | I.   |                                                    | 0.                                      | 504201                                                                                                                                              |                                         | 4142                                                                                                         | 101                                                                                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                     |
| 13                                                                  | 7.                                      | 24.                                                                             | 75                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7.                                      | 215                                                                                                                                                                                                                   | 3.      |                    | 25         | I.   | 153                                                | 0.                                      | 546218                                                                                                                                              | 11.                                     | 0112                                                                                                         | 818                                                                                                                                    | 7. 13.                                                                                               | 73878                                                                                                               |
| 14                                                                  | 8.                                      | 4.                                                                              | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7.                                      | 77                                                                                                                                                                                                                    | -       | -                  | -          | -    | ~-                                                 | -                                       | -                                                                                                                                                   | 7.                                      | 77                                                                                                           |                                                                                                                                        | 7. 44                                                                                                |                                                                                                                     |
| 15                                                                  |                                         | 32.                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.                                      | 325                                                                                                                                                                                                                   | -       | -                  | -          | r.   | 24                                                 | 0.                                      | 336134                                                                                                                                              |                                         | 661                                                                                                          | 134                                                                                                                                    |                                                                                                      | 58886                                                                                                               |
| fein .                                                              |                                         | 12.                                                                             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.                                      | 88                                                                                                                                                                                                                    | _       |                    | -          | 2.   | 57                                                 |                                         | 572268                                                                                                                                              |                                         | 5522                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                      | 44773                                                                                                               |
| Erfte Debentas                                                      |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.                                      | 00                                                                                                                                                                                                                    |         |                    |            | ~    | 37                                                 | 0.                                      | 0/ 2200                                                                                                                                             | ۸.                                      | 7,5~-                                                                                                        |                                                                                                                                        | 7                                                                                                    | * 41(13                                                                                                             |
|                                                                     |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                                                                                                                                                                                                                       |         |                    |            |      |                                                    |                                         |                                                                                                                                                     |                                         |                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                      | •                                                                                                                   |
| belle gur Beftim=                                                   |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                                                                                                                                                                                                                       |         |                    |            |      |                                                    |                                         |                                                                                                                                                     |                                         |                                                                                                              | 1                                                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                     |
| mung dessen was                                                     |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                                                                                                                                                                                                                       |         |                    |            |      |                                                    |                                         |                                                                                                                                                     |                                         |                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                     |
| fur die Mart Bru:                                                   |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         | -                                                                                                                                                                                                                     |         |                    |            |      |                                                    |                                         |                                                                                                                                                     |                                         |                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                     |
| to mehr geliefert                                                   |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                                                                                                                                                                                                                       |         |                    |            |      |                                                    |                                         |                                                                                                                                                     |                                         |                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                     |
| werben muß, wenn                                                    |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                                                                                                                                                                                                                       |         |                    | 1          |      | 1                                                  |                                         |                                                                                                                                                     |                                         |                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                     |
| die gbthigfeit von                                                  |                                         | +                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                                                                                                                                                                                                                       |         |                    |            |      |                                                    |                                         |                                                                                                                                                     |                                         |                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                     |
| 3 bis 13 incluf. in                                                 |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                                                                                                                                                                                                                       | 1       |                    |            |      |                                                    |                                         |                                                                                                                                                     |                                         |                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                     |
| überschieffen=                                                      | 1                                       |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                                                                                                                                                                                                                       |         |                    |            |      |                                                    |                                         |                                                                                                                                                     |                                         |                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                     |
| den Granen ange:                                                    |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                                                                                                                                                                                                                       |         |                    |            | i    |                                                    |                                         |                                                                                                                                                     |                                         |                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                     |
| Den Signen anac-                                                    |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                                                                                                                                                                                                                       |         |                    |            |      | 1                                                  |                                         |                                                                                                                                                     |                                         |                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                     |
|                                                                     | 1                                       |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                                                                                                                                                                                                                       | ١.      |                    | 1          |      |                                                    |                                         |                                                                                                                                                     |                                         |                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                     |
| geben.                                                              |                                         | _                                                                               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         | -0007                                                                                                                                                                                                                 |         |                    |            |      |                                                    |                                         |                                                                                                                                                     |                                         |                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                     |
|                                                                     | 1                                       |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         | 03081                                                                                                                                                                                                                 | _       | -                  | -          |      | 7                                                  | 0.                                      | 002334                                                                                                                                              | 0.                                      | 0331                                                                                                         | 67                                                                                                                                     |                                                                                                      | 50849                                                                                                               |
| geben.                                                              | 1                                       | 3.                                                                              | 081                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.                                      | o613                                                                                                                                                                                                                  |         | -                  | -          | -    | 727                                                | 0.                                      | 004668                                                                                                                                              | 0.                                      | 0331                                                                                                         | 67                                                                                                                                     |                                                                                                      | 50849                                                                                                               |
| geben.<br>I Gran fein                                               | -                                       | 3·<br>4·                                                                        | 08 <del>1</del><br>625                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.                                      |                                                                                                                                                                                                                       |         | 1 1                | 1 1 -      | -    | *******                                            |                                         | 002334<br>004668<br>007003                                                                                                                          | 0.                                      | 0331                                                                                                         | 35                                                                                                                                     | - , 3                                                                                                | 01699                                                                                                               |
| geben. 1 Gran fein 2                                                | -                                       | 3·<br>4·                                                                        | 081                                                                                                                                                                                                                                                                                         | o.                                      | o613                                                                                                                                                                                                                  |         | 1111               | 1111       |      | サインストのから                                           | o.                                      | 004668                                                                                                                                              | o.<br>o.                                | 0663                                                                                                         | 35<br>03                                                                                                                               | - 3<br>- 4                                                                                           | 52549                                                                                                               |
| geben.  1 Gran fein 2                                               |                                         | 3·<br>4·<br>6.                                                                  | 08 <del>1</del><br>625<br>1 <del>2</del>                                                                                                                                                                                                                                                    | 0.                                      | 061 <sup>2</sup> / <sub>3</sub><br>0925<br>12 <sup>1</sup> / <sub>3</sub>                                                                                                                                             | -       | 11111              | 1111       |      | となっていまするという                                        | 0.                                      | 004668                                                                                                                                              | 0.                                      | 0663                                                                                                         | 35<br>03<br>71                                                                                                                         | - 3<br>- 4<br>- 6                                                                                    | 01699<br>525490<br>033999                                                                                           |
| geben.  1 Gran fein 2                                               | •                                       | 3·<br>4·<br>6·<br>7·                                                            | 08 <del>1</del><br>625<br>1 <del>3</del><br>7081                                                                                                                                                                                                                                            | 0.000                                   | 061 <del>3</del><br>0925<br>12 <del>1</del><br>1541 <del>3</del>                                                                                                                                                      | -       | 111111             | 11111      |      | それを使っている                                           | 0.                                      | 004668<br>007003<br>009337<br>011672                                                                                                                | 0.                                      | 0663<br>0995<br>1326<br>1658                                                                                 | 35<br>03<br>71<br>38                                                                                                                   | - 3.<br>- 4.<br>- 6.                                                                                 | 525496<br>033995<br>542496                                                                                          |
| geben.  1 Gran fein  2 · · ·  3 · · ·  4 · · ·  5 · · ·             | •                                       | 3.<br>4.<br>6.<br>7.<br>9.                                                      | 08 <sup>1</sup> / <sub>5</sub><br>625<br>1 <sup>2</sup> / <sub>7</sub><br>708 <sup>1</sup> / <sub>3</sub>                                                                                                                                                                                   | 0 0 0 0 0                               | 061 <sup>2</sup> / <sub>3</sub><br>0925<br>12 <sup>1</sup> / <sub>3</sub><br>1541 <sup>2</sup> / <sub>3</sub>                                                                                                         | -       | 1111111            | 111111     |      | HT COT OF COT OF COT                               | 0.000                                   | 004668<br>007003<br>009337<br>011672<br>014006                                                                                                      | 0.<br>0.<br>0.<br>0.                    | 0663<br>0995<br>1326<br>1658<br>1996                                                                         | 35<br>71<br>38<br>06                                                                                                                   | - 3·<br>- 4·<br>- 6·<br>- 7·<br>- 9·                                                                 | 01699<br>525490<br>033999<br>542490                                                                                 |
| geben.  1 Gran fein  2 · · ·  3 · · ·  4 · · ·  5 · · ·             | - 1                                     | 3·<br>4·<br>6·<br>7·<br>9·                                                      | 08 <sup>1</sup> / <sub>5</sub><br>625<br>1 <sup>2</sup> / <sub>7</sub><br>708 <sup>1</sup> / <sub>7</sub><br>25<br>791 <sup>2</sup> / <sub>7</sub>                                                                                                                                          | 0000000                                 | 061 <sup>2</sup> / <sub>3</sub><br>0925<br>12 <sup>1</sup> / <sub>3</sub><br>1541 <sup>2</sup> / <sub>3</sub><br>185<br>2158 <sup>1</sup> / <sub>3</sub>                                                              | -       | 1111111            | 111111     |      | at the desired in                                  | 000000000000000000000000000000000000000 | 004668<br>007003<br>009337<br>011672<br>014006<br>016341                                                                                            | 0.                                      | 0663<br>0995<br>1326<br>1658<br>1996<br>2321                                                                 | 35<br>71<br>38<br>66<br>74                                                                                                             | - 3.<br>- 4.<br>- 6.<br>- 7.<br>- 9.<br>- 10.                                                        | 01699<br>525490<br>033999<br>542490<br>050999                                                                       |
| geben.  1 Grån fein 2 3 4 5 6 7                                     | - I                                     | 3·<br>4·<br>6·<br>7·<br>9·                                                      | 08 <sup>†</sup><br>625<br>1 <sup>‡</sup><br>708 <sup>‡</sup><br>25<br>791 <sup>‡</sup><br>3 <sup>†</sup>                                                                                                                                                                                    | 0000000                                 | 061 <sup>2</sup> / <sub>3</sub><br>0925<br>12 <sup>1</sup> / <sub>3</sub><br>1541 <sup>2</sup> / <sub>3</sub><br>185<br>2158 <sup>1</sup> / <sub>3</sub><br>24 <sup>2</sup> / <sub>3</sub>                            | -       | 111111111          | 1111111    |      | 17                                                 | 000000000000000000000000000000000000000 | 004668<br>007003<br>009337<br>011672<br>014006<br>016341<br>018675                                                                                  | 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.                 | 0663<br>0995<br>1326<br>1658<br>1996<br>2321<br>2653                                                         | 35<br>71<br>38<br>36<br>66<br>74<br>42                                                                                                 | - 3.<br>- 4.<br>- 6.<br>- 7.<br>- 9.<br>- 10.                                                        | 01699<br>525496<br>033999<br>542496<br>050999<br>559499                                                             |
| geben.  1 Grån fein 2 3 4 5 6 7                                     | - I<br>- I<br>- I                       | 3·<br>4·<br>6·<br>7·<br>9·                                                      | 08 <sup>†</sup><br>625<br>1 <sup>‡</sup><br>708 <sup>‡</sup><br>25<br>791 <sup>‡</sup><br>3 <sup>†</sup>                                                                                                                                                                                    | 0000000                                 | 061 <sup>2</sup> 7<br>0925<br>12 <sup>1</sup> 7<br>1541 <sup>2</sup> 7<br>185<br>2158 <sup>1</sup> 7<br>24 <sup>2</sup> 7<br>2775                                                                                     | -       | 11111111111        | 11111111   |      | 17                                                 | 000000000000000000000000000000000000000 | 004668<br>007003<br>009337<br>011672<br>014006<br>016341<br>018675<br>021010                                                                        | 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.                 | 0663<br>0995<br>1326<br>1658<br>1996<br>2321<br>2653<br>2985                                                 | 35<br>03<br>71<br>38<br>06<br>74<br>42                                                                                                 | - 3.<br>- 4.<br>- 6.<br>- 7.<br>- 9.<br>- 10.<br>- 12.                                               | 525490<br>525490<br>933999<br>542490<br>959999<br>559490<br>967990                                                  |
| geben.  1 Grån fein  2  3  4  5  6  7  8  9                         | - I<br>- I<br>- I<br>- I                | 3·<br>4.<br>6.<br>7·<br>9·<br>0.<br>2.                                          | 08 <sup>1</sup> / <sub>5</sub><br>625<br>1 <sup>2</sup> / <sub>7</sub><br>708 <sup>1</sup> / <sub>7</sub><br>25<br>791 <sup>2</sup> / <sub>7</sub><br>875<br>41 <sup>2</sup> / <sub>7</sub>                                                                                                 | 0000000000                              | 061 <sup>2</sup> 7<br>0925<br>12 <sup>1</sup> 7<br>1541 <sup>2</sup> 7<br>185<br>2158 <sup>1</sup> 7<br>24 <sup>2</sup> 7<br>2775<br>308 <sup>1</sup> 7                                                               | 1111111 | 1111111111         | 111111111  |      | 17<br>12<br>13                                     | 00000000000                             | 004668<br>007003<br>009337<br>011672<br>014006<br>016341<br>018675<br>021010                                                                        | 0.0000000000000000000000000000000000000 | 0663<br>0995<br>1326<br>1658<br>1996<br>2321<br>2653<br>2985<br>3316                                         | 35<br>71<br>38<br>36<br>74<br>42<br>10                                                                                                 | - 34<br>- 4.<br>- 7.<br>- 9.<br>- 10.<br>- 12.<br>- 13.<br>- 15.                                     | 01699<br>525490<br>033999<br>542490<br>050999<br>559490<br>067990<br>576489                                         |
| geben.  1 Grån fein 2 3 4 5 6 7                                     | - I<br>- I<br>- I<br>- I                | 3·<br>4.<br>6.<br>7·<br>9·<br>0.<br>2.                                          | 08 <sup>1</sup> / <sub>5</sub><br>625<br>1 <sup>2</sup> / <sub>7</sub><br>708 <sup>1</sup> / <sub>7</sub><br>25<br>791 <sup>2</sup> / <sub>7</sub><br>875<br>41 <sup>2</sup> / <sub>7</sub>                                                                                                 | 0000000000                              | 061 <sup>2</sup> 7<br>0925<br>12 <sup>1</sup> 7<br>1541 <sup>2</sup> 7<br>185<br>2158 <sup>1</sup> 7<br>24 <sup>2</sup> 7<br>2775                                                                                     | 1111111 | 11111111111        | 1111111111 |      | 17 17 14                                           | 000000000000                            | 004668<br>007003<br>009337<br>011672<br>014006<br>016341<br>018675<br>021010<br>023344<br>025679                                                    | 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.              | 0663<br>0995<br>1326<br>1658<br>1996<br>2321<br>2653<br>2985<br>3316<br>3648                                 | 35<br>33<br>71<br>38<br>36<br>66<br>74<br>42<br>10<br>77<br>45                                                                         | - 3.<br>- 4.<br>- 6.<br>- 7.<br>- 10.<br>- 12.<br>- 13.<br>- 15.                                     | 01699<br>525490<br>033999<br>542490<br>050999<br>559490<br>067990<br>576489                                         |
| geben.  1 Grån fein  2  3  4  5  6  7  8  9                         | - I<br>- I<br>- I<br>- I                | 3·<br>4·<br>6·<br>7·<br>9·<br>2·<br>3·<br>5·<br>6.                              | 081<br>625<br>13<br>7081<br>7081<br>7913<br>875<br>413<br>9581                                                                                                                                                                                                                              | 00000000000                             | 061 <sup>2</sup> 7<br>0925<br>12 <sup>1</sup> 7<br>1541 <sup>2</sup> 7<br>185<br>2158 <sup>1</sup> 7<br>2775<br>308 <sup>1</sup> 7<br>3391 <sup>2</sup> 7                                                             | 1111111 | 111111111111       |            | -    | 17 17 14                                           | 000000000000                            | 004668<br>007003<br>009337<br>011672<br>014006<br>016341<br>018675<br>021010                                                                        | 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.              | 0663<br>0995<br>1326<br>1658<br>1996<br>2321<br>2653<br>2985<br>3316<br>3648                                 | 35<br>33<br>71<br>38<br>36<br>66<br>74<br>42<br>10<br>77<br>45                                                                         | - 3.<br>- 4.<br>- 6.<br>- 7.<br>- 10.<br>- 12.<br>- 13.<br>- 15.<br>- 16.                            | 01699<br>525490<br>033999<br>542490<br>050999<br>559499<br>067990<br>576489<br>984988                               |
| geben.  1 Grån fein  2  3  4  5  6  7  8  9  10                     | - I<br>- I<br>- I<br>- I<br>- I         | 3·<br>4·<br>6·<br>7·<br>9·<br>0·<br>2·<br>3·<br>6·<br>8·                        | 08 <sup>†</sup> 625 1 <sup>‡</sup> 708 <sup>‡</sup> 791 <sup>‡</sup> 875 41 <sup>‡</sup> 958 <sup>‡</sup>                                                                                                                                                                                   | 000000000000                            | 061 <sup>2</sup> 5<br>0925<br>12 <sup>1</sup> 541 <sup>2</sup> 5<br>185<br>2158 <sup>1</sup> 5<br>24 <sup>2</sup> 5<br>2775<br>308 <sup>1</sup> 5<br>3391 <sup>2</sup> 5                                              |         | 1111111111111      | -          | -    | 17 12 14 15                                        | 0000000000000                           | 004668<br>007003<br>009337<br>011672<br>014006<br>016341<br>018675<br>021010<br>023344<br>025679<br>028013                                          | 0.0000000000000000000000000000000000000 | 0663<br>0995<br>1326<br>1658<br>1996<br>2321<br>2653<br>2985<br>3316<br>3648<br>3986                         | 35<br>71<br>38<br>606<br>74<br>42<br>10<br>77<br>45                                                                                    | - 3.<br>- 4.<br>- 6.<br>- 7.<br>- 9.<br>- 10.<br>- 12.<br>- 13.<br>- 15.                             | 525490<br>525490<br>542490<br>559490<br>559490<br>576480<br>984988<br>593487                                        |
| geben.  1 Grån fein  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12             | - II<br>- II<br>- II<br>- II            | 3.<br>4.<br>6.<br>7.<br>9.<br>0.<br>2.<br>3.<br>5.<br>6.<br>8.                  | 08 <sup>†</sup> 625 1 <sup>2</sup> 708 <sup>†</sup> 791 <sup>‡</sup> 875 41 <sup>‡</sup> 958 <sup>†</sup> 641 <sup>‡</sup>                                                                                                                                                                  | 00000000000000                          | 0613<br>0925<br>123<br>15413<br>185<br>21583<br>243<br>2775<br>3081<br>33913<br>40083                                                                                                                                 |         | 11111111111111     | 1 1 1      | -    | 17 17 17 17 17 17                                  | 000000000000000000000000000000000000000 | 004668<br>007003<br>009337<br>011672<br>014006<br>016341<br>018675<br>021010<br>023344<br>025679<br>028013<br>030347                                | 0.0000000000000000000000000000000000000 | 0663<br>0995<br>1326<br>1658<br>1996<br>2321<br>2653<br>2985<br>3316<br>3648<br>3986<br>4311                 | 35<br>71<br>38<br>36<br>74<br>42<br>10<br>77<br>45<br>13<br>81                                                                         | - 3.<br>- 4.<br>- 6.<br>- 7.<br>- 9.<br>- 10.<br>- 12.<br>- 13.<br>- 15.<br>- 16.<br>- 18.<br>- 19.  | 525490<br>525490<br>53399<br>542490<br>559490<br>576480<br>984988<br>593487<br>101980<br>610489                     |
| geben.  1 Grån fein  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13         | - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I | 3·<br>4·<br>6·<br>7·<br>9·<br>0·<br>2·<br>3·<br>5·<br>6·<br>8·<br>10·           | 08 <sup>†</sup> 625 1 <sup>2</sup> 708 <sup>†</sup> 708 <sup>†</sup> 791 <sup>†</sup> 875 41 <sup>2</sup> 958 <sup>†</sup> 58 <sup>†</sup>                                                                                                                                                  | 000000000000000000000000000000000000000 | 061 <sup>2</sup> 5<br>0925<br>12 <sup>1</sup> 541 <sup>2</sup> 5<br>185<br>2158 <sup>2</sup> 5<br>2775<br>308 <sup>1</sup> 5<br>37<br>4008 <sup>1</sup> 5<br>431 <sup>2</sup> 6                                       |         | 111111111111111    | 1111       |      | 17<br>17<br>17<br>17<br>17<br>17<br>17<br>17<br>17 | 000000000000000000000000000000000000000 | 004668<br>007003<br>009337<br>011672<br>014006<br>016341<br>018675<br>021010<br>023344<br>025679<br>028013<br>030347<br>032682                      | 0.0000000000000000000000000000000000000 | 0663<br>0995<br>1326<br>1658<br>1996<br>2321<br>2653<br>2985<br>3316<br>3648<br>3986<br>4311<br>4643         | 35<br>03<br>71<br>38<br>06<br>74<br>42<br>10<br>77<br>45<br>13<br>81                                                                   | - 3.<br>- 4.<br>- 6.<br>- 7.<br>- 10.<br>- 12.<br>- 13.<br>- 16.<br>- 18.<br>- 19.<br>- 21.          | 01699<br>525490<br>033999<br>542490<br>050999<br>576489<br>084988<br>593487<br>101986<br>610489                     |
| geben.  1 Grån fein  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14     | - II - I  | 3.<br>4.<br>6.<br>7.<br>9.<br>0.<br>2.<br>3.<br>5.<br>6.<br>8.<br>10.           | 08 <sup>1</sup> / <sub>1</sub> 625<br>1 <sup>2</sup> / <sub>7</sub> 08 <sup>1</sup> / <sub>7</sub> 708 <sup>1</sup> / <sub>7</sub> 791 <sup>2</sup> / <sub>7</sub> 875<br>875<br>41 <sup>2</sup> / <sub>7</sub> 8 <sup>1</sup> / <sub>7</sub> 5<br>501 <sup>1</sup> / <sub>7</sub> 5<br>125 | 00000000000000000                       | 061 <sup>2</sup> 5<br>0925<br>12 <sup>1</sup> 541 <sup>2</sup> 5<br>185<br>2158 <sup>1</sup> 5<br>2775<br>308 <sup>1</sup> 5<br>2775<br>308 <sup>1</sup> 5<br>37<br>4008 <sup>1</sup> 5<br>431 <sup>2</sup> 5<br>4625 |         | 1111111111111111   | 1 1 1      | -    | 1727 174 155 17 2 17 2 17                          | 000000000000000000000000000000000000000 | 004668<br>007003<br>009337<br>011672<br>014006<br>016341<br>018675<br>021010<br>0233444<br>025679<br>028013<br>030347<br>032682<br>035916           | 000000000000000000000000000000000000000 | 0663<br>0995<br>1326<br>1658<br>1996<br>2321<br>2653<br>2985<br>3316<br>3648<br>3986<br>4311<br>4643<br>4975 | 335<br>336<br>338<br>366<br>74<br>342<br>10<br>77<br>145<br>13<br>181<br>181<br>181<br>181                                             | - 3.<br>- 4.<br>- 6.<br>- 7.<br>- 10.<br>- 12.<br>- 13.<br>- 16.<br>- 18.<br>- 19.<br>- 22.          | 01699<br>525490<br>033999<br>542492<br>050999<br>576489<br>084988<br>593487<br>101980<br>610489<br>118984<br>627483 |
| geben.  1 Grån fein  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 | - II - I  | 3.<br>4.<br>6.<br>7.<br>9.<br>2.<br>3.<br>5.<br>6.<br>8.<br>10.<br>123.<br>124. | 081<br>625<br>13<br>7081<br>7081<br>7081<br>791<br>875<br>413<br>875<br>413<br>5041<br>5041<br>63<br>63                                                                                                                                                                                     | 000000000000000000000000000000000000000 | 061 <sup>2</sup> 5<br>0925<br>12 <sup>1</sup> 541 <sup>2</sup> 5<br>185<br>2158 <sup>1</sup> 5<br>2775<br>308 <sup>1</sup> 5<br>37<br>4008 <sup>1</sup> 5<br>4625<br>49 <sup>1</sup> 5                                |         | 11111111111111111  | 1111       |      | 1727 17 17 17 17 17 17 2 2 2 2 2                   | 000000000000000000000000000000000000000 | 004668<br>007003<br>009337<br>011672<br>014006<br>016341<br>018675<br>021010<br>0233444<br>025679<br>028013<br>030347<br>032682<br>035916<br>037391 | 000000000000000000000000000000000000000 | 0663<br>0995<br>1326<br>1658<br>1996<br>2321<br>2653<br>2985<br>3316<br>3648<br>3986<br>4311<br>4643<br>4975 | 335<br>93<br>97<br>138<br>138<br>136<br>136<br>145<br>145<br>160<br>181<br>184<br>198<br>198<br>198<br>198<br>198<br>198<br>198<br>198 | - 3.<br>- 4.<br>- 6.<br>- 7.<br>- 10.<br>- 12.<br>- 13.<br>- 16.<br>- 18.<br>- 19.<br>- 22.<br>- 24. | 01699<br>525490<br>033995<br>542492<br>05099<br>576489<br>084988<br>593487<br>101980<br>610489<br>118984<br>627483  |
| geben.  1 Grån fein  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14     | - II - I  | 3.<br>4.<br>6.<br>7.<br>9.<br>2.<br>3.<br>5.<br>6.<br>8.<br>10.<br>123.<br>124. | 08 <sup>1</sup> / <sub>1</sub> 625<br>1 <sup>2</sup> / <sub>7</sub> 08 <sup>1</sup> / <sub>7</sub> 708 <sup>1</sup> / <sub>7</sub> 791 <sup>2</sup> / <sub>7</sub> 875<br>875<br>41 <sup>2</sup> / <sub>7</sub> 8 <sup>1</sup> / <sub>7</sub> 5<br>501 <sup>1</sup> / <sub>7</sub> 5<br>125 | 000000000000000000000000000000000000000 | 061 <sup>2</sup> 5<br>0925<br>12 <sup>1</sup> 541 <sup>2</sup> 5<br>185<br>2158 <sup>1</sup> 5<br>2775<br>308 <sup>1</sup> 5<br>2775<br>308 <sup>1</sup> 5<br>37<br>4008 <sup>1</sup> 5<br>431 <sup>2</sup> 5<br>4625 |         | 111111111111111111 | 1111       |      | 1727 17 17 17 17 17 17 2 2 2 2 2                   | 000000000000000000000000000000000000000 | 004668<br>007003<br>009337<br>011672<br>014006<br>016341<br>018675<br>021010<br>0233444<br>025679<br>028013<br>030347<br>032682<br>035916           | 000000000000000000000000000000000000000 | 0663<br>0995<br>1326<br>1658<br>1996<br>2321<br>2653<br>2985<br>3316<br>3648<br>3986<br>4311<br>4643<br>4975 | 335<br>93<br>97<br>138<br>138<br>136<br>136<br>145<br>145<br>160<br>181<br>184<br>198<br>198<br>198<br>198<br>198<br>198<br>198<br>198 | - 3.<br>- 4.<br>- 6.<br>- 7.<br>- 10.<br>- 12.<br>- 13.<br>- 16.<br>- 18.<br>- 19.<br>- 22.<br>- 24. | 01699<br>525490<br>033999<br>542492<br>050999<br>576489<br>084988<br>593487<br>101980<br>610489<br>118984<br>627483 |

```
c. Zweite Mebentabelle Ith. Co. Dec. |Co. Dec. |Co. Dec. | Loth Gr. | Co. Dec. | Co.
  für die lüberschieffende
  Grane der gothigfeit
  bon 14 und 15:
                                                               0. 018675 0. 049509
           I Gran fein
                                                                                     1. 492157
                                    0. 0308
                           1. 5414
                                                            24 0. 037351 0. 099018
                                    0. 0617
                                                                                     2. 984315
                           3. 084
                                                            37 0. 056027 0. 148527
                           4. 625
                                    0. 0925
                                                                                     4. 476172
           3
                                                            44 0. 074702 C. 198036
                                                                                     5. 968630
                           6. 17
                                    0. 121
           4
                                                            55
                                                                                     7. 460788
                                                              0. 093378 0. 247545
           56
                           7. 708
                                    0. 15417
                                                            64
                                                                                     8. 952945
                                                               0. 112054 0. 297054
                                    o. 185
                           9. 25
           78
                                                            8
                                                               0. 130729 0. 346567 10. 445103
                          10. 7917
                                   0. 2:58+
                                                            9\frac{1}{7} 0. 149405 0. 396071 11. 937261
                          12. 34
                                    0. 247
           9
                                                           10= 0. 168081 0. 445581 13. 429418
                           13. 875
                                    0. 2775
                                       3087
                                                           113 0. 186756 0. 495090 14. 921576
          OE
                          15. 414
                                    0.
                                                              0. 205432 0. 544599 16. 413734
          II
                          16.
                              9581
                                    0.
                                      33913
                                                           135 0. 224108 0. 594108 17. 905891
          12
                          18. 5
                                    0. 37
                                                           144 0. 242783 0. 643617 19. 398049
                          20. 0413 0. 40083
          13
                                                              0. 261459 0. 693126 20. 890207
                                                           16
          14
                          21. 581
                                    0 4313
                                                           177 0. 280135 0. 742635 22. 382364
                                    0. 4625
          15
                          23.
                              125
                                                           182 0. 298810 0. 792144 23. 874522
                          24. 67
          16
                                    0. 491
                                                           10% 0. 31748610. 841683125. 366680
                           26. 208 7 0. 52417
```

Der Gebrauch diefer Tabellen ift, bag man

wenn die Lothigfeit in gangen Lothen bestimmt ift, die in der letten Rubrit ber Zabelle a. ber ber Lothigfeit gleichen Bahl gegen überstehende Cumme mit dem Brutogewicht multipliciret;

wenn bie Lothigfeit von 3. 13 inclusive in a berschieffenden Granen bestimmt ift, zu der in ber Tabelle a. ber Lothzahl gegen aberstehenden Gumme, Die in der legten Rubrit der Kasbelle b. der Granzahl gegen aberstehende Summe addirt, und das Facit mit dem Brutos gewicht multiplicirt; und

wann die Lothigfeit 14 oder 15 ift, fich zu eben diesem Berfahren der Labelle c. ftatt b. bedienet. 3. B. Man wolle 500 Mark Bruto 9 lothigen Silbers in ganzen oder 3 Species Thalern ausgemungt haben:

```
Mach a. giebt die 9 lbthige Mark 5. 1. 126848 (500 Diese Summe mit 500 multiplicirt giebt 2511. 35. 424
```

Summe 5. 12. 440589 (500

Multiplicirt mit 500 giebt . - 2629, 28. 2945

Es fen bas Gilber 15 Roth 6 Gran lothig

Mach a. giebt die 15 lbthige Mart Bruto 8. 23. 588866 - c. geben 6 Gran fein = = = = - 8. 952945

Eunme 8. 32. 541811 (500

Diefe Summe mit 500 multiplicirt giebt . = 4338. 46. 9055.

Lier.D. No.2. Eabelle

zur Berechnung der Summe, welche die Munze für ein jedes Silberquantum nach Abzug der Munze Raffinirungs, und Legirungskosten, in sofern die beiden letztern erfordert werden, in ein Drittel Species liesern muß.

| . Sauptrabelle               | Berth bes                                                | Mungfoften                                  | Raffinis   | Rupfer:   | Werth bef                                 | Summe                                                | llebrige fur bie                                                     |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|-----------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| fur bie nach gans            |                                                          | 21 pro Cent                                 | foffen nr. | man pr.   | felben à 10<br>Sch. Sp. bas               | ber                                                  | Mf Bruto ju lice                                                     |
| gen Lothen be:               | Ebaler bie                                               |                                             | marf       | Bruto.    | Pf. 3u 348tb                              | Roften.                                              | fernde Summe.                                                        |
| ffinte Lothigkeit.           | Mart fein.                                               |                                             | Bruto.     |           | Colnisch.                                 |                                                      |                                                                      |
| Die 3 lbthige Mf.            | Ibl. Gd. Dec.                                            | Sch. Dec.                                   | Cd. Dec.   | Loth. Gr. | Go. Dec.                                  | So. Dec.                                             | Thi. Sch. Dec.                                                       |
| Bruto                        |                                                          | 2. 08125                                    | 3. 25      | - 75      | 0. 126050                                 | 5- 457300                                            | 1. 29. 792699                                                        |
| 4                            | 2. 15.                                                   | 2. 775                                      | 3. 25      | - 107     | 0. 168067                                 | 6. 193067                                            | 2. 8. 806932                                                         |
| 5                            | 2. 42. 75                                                | 3. 46875                                    | 3. 25      | 1         | 0. 210083                                 |                                                      | 2. 35. 821166                                                        |
| 6                            | 3. 22. 5                                                 | 4. 1625                                     | 3. 25      |           | 0. 252100                                 | 7. 664601                                            | 3. 14. 835399                                                        |
| 7                            | 4. 2. 25                                                 | 4. 85625                                    | 3. 25      |           | 0. 294117                                 |                                                      | 3. 41. 849632                                                        |
| 8. — — —                     | 4. 30.                                                   | 5. 55                                       | 3. 25      |           | 0. 336134                                 |                                                      | 4. 20. 863865                                                        |
| 9                            | 5. 9. 75                                                 | 6. 24375                                    | 3. 25      |           | 0. 378151                                 |                                                      | 5. 26. 892332                                                        |
| 10                           | 5. 37. 5<br>6. 17. 25                                    | 6. 9375                                     | 3. 25      |           | 0. 462184                                 |                                                      |                                                                      |
| 12                           | 6. 45.                                                   | 7. 631·25<br>8. 325                         | 3. 25      | 11. 125   | 0. 501201                                 | 12. 079201                                           | 6. 32. 920798                                                        |
| 13                           | 7. 24. 75                                                | 9. 01875                                    | 1 .        | I. 154    | 0. 546218                                 | 12. 814968                                           | 7. 11. 935031                                                        |
| 14                           | 8. 4. 5                                                  | 9. 7125                                     |            |           |                                           | 9. 7125                                              | 7. 42. 7857                                                          |
| 15                           | 8. 32. 25                                                | 10. 40625                                   |            | I. 25     | 0. 336134                                 | 10. 742349                                           | 8. 21. 507651                                                        |
| fein                         | 9. 12.                                                   | 11. I                                       |            | 2. 57     | 0. 672268                                 | 11. 772269                                           | 99. 0. 22731                                                         |
| . Erfte Mebenta:             |                                                          |                                             |            |           |                                           |                                                      |                                                                      |
| belle gur Bestim:            |                                                          |                                             |            | ` .       |                                           |                                                      |                                                                      |
| mung beffen mae              |                                                          |                                             |            |           |                                           | 1                                                    | 1                                                                    |
| für die Mt. Bruto            |                                                          | 1                                           |            | 1         | ,                                         |                                                      | 1                                                                    |
| mehr geliefert<br>werden muß |                                                          | l                                           |            |           |                                           |                                                      |                                                                      |
| wenn die gothig:             |                                                          | 1                                           | 1          | 1         | 1                                         |                                                      |                                                                      |
| feit von 3 bis 13            |                                                          | 1                                           |            |           |                                           |                                                      |                                                                      |
| inclufive in über            |                                                          | 1 .                                         |            |           |                                           |                                                      |                                                                      |
| Schieffenben Bra             |                                                          |                                             | . 1        | 1         |                                           |                                                      |                                                                      |
| nen angegeben                |                                                          |                                             | .1         |           |                                           |                                                      |                                                                      |
| I Gran fei                   |                                                          | 3 0. 038541                                 | 3          |           | 10. 002334                                |                                                      |                                                                      |
| 2                            | - 3. 08                                                  |                                             |            | -         | 3 0. 004668                               |                                                      |                                                                      |
| - 3                          | - 4. 625                                                 |                                             | _          | -         | 3 0. 007003                               |                                                      |                                                                      |
| . 4                          | - 6. 13                                                  | 0. 15417                                    | 1 = =      |           | \$ 0. 009337<br>\$ 0. 011672              |                                                      |                                                                      |
| 5                            |                                                          | 1 0. 192708                                 |            |           | \$ 0. 014000                              | 4                                                    |                                                                      |
| 7                            | - 9. 25<br>- 10. 791                                     | 0. 23125<br>3 0. 269791                     | 3          |           | 0. 01634                                  |                                                      |                                                                      |
| 8                            | 12. 3 <sup>1</sup> / <sub>3</sub>                        | 0. 308                                      | - 1        |           | 10. 01867                                 |                                                      |                                                                      |
| 9                            | - 13. 875                                                | 34687                                       | -          |           | 2 0. 021010                               | o o 36788                                            |                                                                      |
| 10                           | - 15. 413                                                | D 38541                                     |            | - 1       | 10. 02334                                 | 4 0. 40876                                           | 1 - 15. 00790                                                        |
|                              | -/                                                       | 3 0. 42395                                  | 子!-        | - 1       | 4 0. 025670                               | 0. 44963                                             | 7 - 16. 50869                                                        |
| II                           | 1- 10. 958                                               |                                             |            |           |                                           | 0 To 40051                                           | 3 - 18. 00948                                                        |
| 11                           | - 18. 5                                                  | 0. 4625                                     |            | · · ·     | \$ 0. 028UI                               | 3 0. 49051                                           |                                                                      |
| 12                           | - 18. 5                                                  | 3 0. 50104                                  |            | ]         | \$ 0. 03034                               | 710. 53138                                           | 39 - 19. 51027                                                       |
| 12<br>13<br>14               | - 18. 5<br>- 20. 041<br>- 21. 58                         | 0. 4625<br>0. 50104<br>0. 53958             | 1          |           | 0, 03268                                  | 7 0. 53138<br>2 0. 57226                             | 39 - 19. 51027<br>55 - 21. 01106                                     |
| 12<br>13<br>14               | - 18. 5<br>- 20. 041<br>- 21. 58<br>- 23. 12             | 0. 4625<br>0. 50104<br>0. 53958<br>0. 57812 | 1          |           | 14 0. 03034°<br>0. 03268°<br>24 0. 03591° | 7 0. 53138<br>2 0. 57226<br>6 0. 61314               | 39 - 19. 51027<br>55 - 21. 01106<br>11 - 22. 51185                   |
| 12                           | - 18. 5<br>- 20. 041<br>- 21. 58<br>- 23. 12<br>- 24. 67 | 0. 4625<br>0. 50104<br>0. 53958<br>0. 57812 | =          | - 3       | 0, 03268                                  | 7 0. 53138<br>2 0. 57226<br>6 0. 61314<br>1 0. 65401 | 39 - 19. 51027<br>55 - 21. 01106<br>41 - 22. 51185<br>17 - 24. 01264 |

```
c. 3meite Reben: Thi. Sch. Dec. | Sch. Dec. | Cob. Dec. | Loth. Gr. | Sch. Dec. | Sch. Dec. | Ib. Sch. ! Dec.
 tabelle für dienber=
 fchieffende Grane
 der gothigfeit von
 14 und 15-
      I Gran fein
                                                        14 0. 018675 0. 057217
                                                                                     1. 484449
                      I. 5413
                              0.
                                  038541
                                                        22 0. 037351 0. 114434
                                                                                     2. 968898
                      3. 081
                              0.
                                  077083
                      4. 625 0.
                                                        37 0. 056027 0.
                                  115625
                                                                          171652
                                                                                     4. 453347
                                                        4$ 0. 074702 0.
                                                                          228869
                      6. 17
                                  154166
                              0.
                                                                                     5. 937797
                                                           0. 093398 0.
                                                                          286086
                                                                                     7. 422246
                      7. 708 10.
                                  192708
                                                           0. 112054 0.
                              0.
                                  231250
                                                                          343304
                                                                                     8. 906695
                      Q. 25
                     10. 7913 0.
                                                           0. 130729 0.
                                                                          400521
                                  269791
                                                                                    10: 391145
                                                        97 0. 149405 0.
                                                                                    11. 875594
                              0.
                                  308333
                                                                          457738
                     12. 31
                     13. 875
                                                       107 0. 168081 0.
       9
                              0.
                                  346875
                                                                          514956
                                                                                   13. 360043
      IO
                     15- 417
                                                       113 0. 186756 0.
                                                                          572173
                                                                                  - 14- 844493
                                  385416
      II
                                                       124 0- 205432 0-
                                                                          629390
                                                                                  - 16. 328942
                     16. 9581 0.
                                  423958
      12
                                                       137 0- 224108 0.
                                                                          686608
                                                                                  - 17. 813391
                     18. 5.
                                  462500
                               0+
                                                       149 0- 242783 0-
                                                                          743825 - 19. 29784E
      13
                     20. 0417 0.
                                  501041
                     21. 583
      34
                              0:
                                  539583
                                                       16 0. 261459 0.
                                                                          801042 - 20. 782290
                                                       177 0. 280135 0.
                                                                          858260 - 22. 266739
                     23- 125
                              0.
                                   578125
                                                       187 0. 298810 0.
      16
                     24. 63
                              0.
                                   016666
                                                                          915477 - 23. 751189
                     26. 2081 0.
                                                       197 0- 317486 0-
                                                                          972694 - 25. 235638
      17
                                  655208
```

Der Gebrauch biefer Tabelle ift wie unter D. 1. gezeigt.

```
3. B. 500 Mark Bruto 9 lothig.
              Nach der Tabelle a. giebt die Bruto Mart . 4. 47. 878098 (500
                          500 Mark Bruto geben also 2498. 35. 049
        goo Mark 9 Loth 7% Gran lothig.
             Mach a. giebt die Bruto Mark
                                                         4- 47- 878098
                    bi geben 7 Gran fein
                                                             10. 505533
                                                             01 750385
                                                         5. 11. 134016 (500
                                                Facit 2615- 47- 08
        How Mark 15 Loth 6 Gran lothig.
              Mach at giebt bie 15 lotbige Mark
                                                        8. 21. 50765T
                    c. gebem 6. Gran
                                                             8. 906695
                                                         8-30 414346 (500)
                                               Bacit 4316- 39: 173:
```

## Lit. D. No. 3.

# Eabelle

jur Berechnung der Summe, welche die Munze gegen ein jedes Silberquantum nach der Lothigkeit desselben in Albertsthalern abzuliefern hat, und der wegen Unters oder Ueberlothigkeit des Silbers zu zahlenden Kosten.

| Bur Berechnung ber gu  |      |                                  |      | I.                    |       |                  |             |       |      |     |         | 2.    |                      |       |                  |
|------------------------|------|----------------------------------|------|-----------------------|-------|------------------|-------------|-------|------|-----|---------|-------|----------------------|-------|------------------|
| liefernben Gtadjahl,   | Sar  | die it                           | ı ga | nzen .                | Lothe | n bes            | Sái         | bie   | e in | übe | rschief | jende | n Gran               | en be | fimmt            |
| nach der verschiedenen |      |                                  |      |                       |       |                  | Lothigfeir, |       |      |     |         |       |                      |       |                  |
| Lothigfeit.            | Sin( | ilt in<br>Sen å<br>die<br>ffein- | Fo   | ûnz:<br>ften<br>Eent. | Sti   | n<br>den<br>tig- |             |       |      | Sti |         |       | izfosten<br>o Cento. |       | ebtig<br>Schafen |
| Die Mark Bruto         | ei.  | D.c                              | Et.  | Dec.                  | G1.   | Der.             |             |       |      | 3r. | Dec.    | €r.   | Dic.                 | €1.   | Dic              |
| 3 goth. Gilber giebt   | I.   | 8                                | 0.   | 036                   | 1.    | 764              | 10          | 9r. f | ein  | 0.  | 031     | 0.    | 00063                | ٥.    | 0326             |
| 4                      | 2.   | 4                                | 0.   | 048                   | 2.    | 352              | P.          | T.    | -    | 0.  | 063     | 0.    | 02133                | 0.    | 0653             |
| 3                      | 3.   | -                                | 0.   | oho                   | 2.    | 94               | 3           | -     | -    | 0.  | I       | 0.    | 002                  | 0.    | 098              |
| , 6                    | 30   | 6                                | 0.   | 072                   | 30    | 528              | 4           | -     | -    | 0.  | 133     | 0.    | 00263                | 0.    | 1308             |
| 7                      | 40   | 2                                | 0.   | 084                   | 4.    | 116              | 5           | -     | -    | 0.  | 163     | 0.    | 00333                | . 0"  | 1633             |
| 8                      | 4.   | 8                                | 0;   | -096                  | 40    | 704              | 6           | _     | -    | 0.  | 2       | Q.    | 004-                 | 0.    | 196              |
| 9                      | 5.   | 4                                | 0.   | 108                   | 5-    | 292              | :7          |       | -    | 0,  | 234     | O.    | 00463                | 04    | 228              |
| 10 -                   | 6.   |                                  | O.   | 120                   | 5.1   | 88               | 8           | -     | -    | 0.  | 257     | Q.    | 00533                | Or    | 261              |
| II                     | 6.   | 6                                | 0.   | 132                   | 6.    | 468              | 9           | -     |      | 01  | 3       | Q.    | 006                  | 0:    | 294              |
| 12                     | 17.  | 2                                | 0.   | 144                   | 70    | 056              | IO.         | _     | -    | 0.  | 331     | .O.   | 00662                | 0.    | 323              |
| 13                     | 7.   | 8                                | 0+   | 156                   | 7.    | 644              | II          |       |      | 0:  | 363     | O.    | 00733                | 0.    | 3591             |
| 13 goth 16 Gran -      | 8.   | $3^{\frac{1}{3}}$                | 0.   | 162                   | 8.    | 163              | 12          | -     | -1   | Θ.  | 4       | 0.    | 800                  | 0.    | 392              |
| 14                     | 8-   | 4                                | 0.   | 168                   | 8.    | 232              | 13          | _     | -    | 0.  | 433     | 0.    | 00863                | 0.    | 4243             |
| 15                     | 90   |                                  | 0.   | 180                   | 8.    | 82               | I4          |       | -    | 0,  | 463     | Ox    | 00933                | 0.    | 4573             |
| fein                   | 9.   | 6                                | 0.   | 192                   | 9.    | 408              | 15          | -     |      | 0.  | 5       | O.    | OI                   | C.    | 49               |
|                        |      |                                  |      |                       |       |                  | 16          | -     | -    | 0   | 53 7    | 0,    | 01064                | O1    | 5229             |
|                        |      |                                  |      |                       |       | - 1              | 17          | -     |      | 0.  | 56=     | 0.    | C1134                | Q.    | 5553             |

| h. Zur Berech:                                   | Menr                                                         |                                                                                                                                                         | feit in ganze<br>mmt ist.                                                                                                                                | n Lothen                                                                   | Wenn fie<br>Wen das                     |                                                                                                 |           |                                                                                                                        |                                                                                         |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| nung der Rosten                                  |                                                              |                                                                                                                                                         | I.                                                                                                                                                       |                                                                            |                                         | 2.                                                                                              | 3.        |                                                                                                                        |                                                                                         |
| wegen Untersoder Ueberlds                        | Raffin!s<br>rungs:<br>foften.                                | Rupfer<br>Zufan.                                                                                                                                        | Werth defifelben à 10<br>Sch. Spec.<br>das Pfund<br>3u 34 Loth<br>Colnisch.                                                                              | Zusammen.                                                                  |                                         | Rupfer_<br>Bufan.                                                                               | Werth.    | Rupfer<br>Zusag                                                                                                        | Werth.                                                                                  |
| Die Mart Bruto                                   | Gd.Dc.                                                       | Loth. Gr                                                                                                                                                | Sch. Dec.                                                                                                                                                | Sh. Dec.                                                                   |                                         | Gr. Dec.                                                                                        | Gd. Dec.  | Gr.Dec.                                                                                                                | Sh. Du.                                                                                 |
| 3 Lôthig 4 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — | 3 25<br>3 25<br>3 25<br>3 25<br>3 25<br>3 25<br>3 25<br>3 25 | - 10. 944<br>- 13. 68<br>- 16. 416<br>1. 1. 152<br>1. 3. 888<br>1. 6. 624<br>1. 9. 36<br>1. 12. 096<br>1. 14. 832<br>1. 17. 568<br>- 2. 304<br>1. 5. 04 | 0. 178823<br>0. 223528<br>0. 268234<br>0. 312940<br>0. 357646<br>0. 402351<br>0. 447057<br>0. 491763<br>0. 536469<br>0. 581174<br>0. 037647<br>0. 376470 | 3. 652351<br>3. 697057<br>3. 741763<br>3. 786469<br>3. 831174<br>0. 037647 | 2 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — | 0. 304<br>0. 456<br>0. 608<br>0. 760<br>0. 912<br>1. 064<br>1. 216<br>1. 368<br>1. 52<br>1. 672 | 0. 034771 | 2 304<br>3 456<br>4 608<br>5 760<br>6 912<br>8 064<br>9 216<br>10 368<br>11 52<br>12 672<br>13 824<br>14 976<br>16 128 | 0. 112941<br>0. 131764<br>0. 150588<br>0. 169411<br>0. 188235<br>0. 207058<br>0. 225882 |

Ift bie Lothigkeit in ganzen Lothen bestimmt, so bedient man sich ber Tabelle a. 1. und findet die Summe, welche die Munze liefern foll, indem man die in der letten Rubrit der Zahl der Lothigkeit gegen überstehende Summe mit dem Brutogewicht multipliciret, und der Tabelle h. 1. bedient man sich, um die von der Unterlothigseit des Silbers herrührenden Rosten zu berechnen.

3. B. Man will 500 Mart 9 lothig Silber in Albertothalern ausgemunzt haben.

Mach Tabelle a. 1. wird für die Mart Bruto geliefert \$\frac{5}{5}. \frac{292}{500}\$

also für 500 Mart Bruto \$\frac{2}{5}\$ \$\frac{2646}{5}\$.

Die Rosten für die Mart Bruto sind nach b. 1. Sch. Sp. 3. \frac{652351}{500}\$

also für 500 Mart Bruto \$\frac{2}{5}\$ \$\frac{6}{5}\$. Sp. 1826. 1755

Ift die Lothigkeit zugleich in überschiessenden Granen bestimmt, und das Silber unter 13 Loth 16 Gran lothig, so legt man zu der nach Tabelle a. 1. der Jahl der Lothe gegen überstehenden Summe die in der letten Rubrit der Tabelle a. 2. der Granzahl gegenüberstehende Summe, und multipliciret das Facit mir dem Brutogewicht, um die zu erhaltende Summe in Albertsthalern zu erfahren, und eben so bedient man sich der Tabellen b. 1. und 2. um die Rosten wegen der Unterlothigkeit zu erfahren.

| 3. 3.   | Obiges | G    | lbero | uai  | ıtum  | fen   | 9 20  | nth 7 | 1 3  | irån           | ldthig  | 3.    |       |        |     |            |         |
|---------|--------|------|-------|------|-------|-------|-------|-------|------|----------------|---------|-------|-------|--------|-----|------------|---------|
| 9       | Lothig | Gi   | lber  | giel | t bie | M     | ark S | Brut  | 0 11 | аф а           | . I.    | `     | 9     | St.    | 5.  | 292        |         |
| 7       | Gran   | fein | gebe  | n 1  | паф   | a. 2  |       | ٠     | 4 .  | 2              | =       |       | 2     | r      | 0.  | 2283       |         |
| 1       | Gran   | fein | ţ     |      | •     | 3     | •     | 4     | 5    | 3              | •       | =     |       | 2      | 0.  | 0161       |         |
|         |        |      |       |      |       |       |       |       |      |                |         |       |       |        | 5.  | 537 (5     | 00      |
|         |        |      |       |      |       |       |       | also  | får  | 500            | Mar     | f B   | ruto. | St.    | 27  | 68. 5      |         |
| Rad     | b. I.  | find | får   | die  | Ma    | rk B  | ruto  | an    | Ros  | ten g          | gu zah  | len   | Sď    | . Sp.  | 3.  | 652351     | 7       |
| -       | b. 2.  | får  | 7 3   | rån  | feir  |       | =     | *     |      | =              | 3 .     | =     | 72    | 3      | Ö.  | 017385     |         |
|         | und    | für  | 1 2   | 3    | . ,   |       | *     | =     | 1    | đ <sub>.</sub> | • 💋 '   | = .   | =     | =      | 0.  | 001242     |         |
|         |        |      |       |      |       |       |       |       |      |                | 6       |       | 6     | ummā   | 3.  | 670978     | (500    |
|         |        | 211  | o fin | b bi | ie R  | osten | für   | die   | Uni  | terlb          | thigtei | it    |       |        |     |            |         |
|         |        |      | ber   | 500  | M     | arf 2 | Brut  | 0 6   | ф.   | Sp.            |         | •     |       | 18     | 35. | 4890       |         |
|         |        |      |       |      |       |       | oder  | Th    | i. e | spec.          |         | =     | = 3   | 38.    | II. | 489        |         |
| out hie | Pôthia | Eeit | in úf | erf  | dies  | ender | n G   | råne  | n be | ftim           | mt, 1   | inb l | oas C | Silber | übe | rlôthig ol | der meh |

Ift die Lothigkeit in überschiessenden Granen bestimmt, und das Silber überlothig ober mehr wie 13 Loth 16 Gran lothig, so bedient man sich der Tabellen a. 1. und 2., wie im vorhergehenden gezeigt, und der Tabellen b. 1. und 3. zur Lestimmung der von der Ueberlothigkeit herrührenden Kosten.

```
3. B. Man habe 500 Mark 15 Loth 9 Gran lothiges Silber:

Nach a. 1. giebt die 15 lothige Mark Bruto

a. 2. geben 6 Gran fein

Summa 9. 016 (500

500 Mark geben also

St. 4508.

Nach b. 1. find an Rosten für die Mt. Br. zu zahlen Sch. Sp. 0. 37647

und nach b. 3. für 6 Gran fein

0. 112941

0. 489411 (500
```

Mso für 500 Mark Bruto Sch. Spec. 244. 7055 ober Thl. Spec. 5. 4. 7055



# .5.

# Verordnung wegen Errichtung einer Schlestvig-Holsteinischen Speciesbank in der Stadt Altona. Ehristiansburg den 29. Februar 1788.

ir Christian ber Siebente, von Gottes Gnaben, Konig zu Dannemark und Morwegen, ber Wenden und Gothen, Bergog gu Schleswig, Solftein, Stormarn und der Dithmarschen, wie auch bu Olden-Thun kund hiemit: Gleichwie Wir nach Unferer auf alle die Gegenstande gerichteten Mufmertfamkeit, welche auf das Bobl Unferer famtlichen Staaten Ginfluß baben tonnen, insbesondere in allergnadigfte Erwagung genommen baben, wie Wir Unfern geliebten und treuen Unterthanen ein folches Zahlungsmittel in die Sande geben mochten, welches sowohl im Berhaltniffe gegen die Munge, oder das Geld anderer Rationen einen veffern und wenigern Beranderungen ausgesehten Werth baben, als auch gegen betrügliche und gesehwidrige Berminderungen mehr gesichert fenn mochte, und zu Dem Ende durch eine unter dem beutigen Dato erlaffene Berordnung, fure erfte in Unfern Bergoathumern Schleswig und Solftein, Unferer Berrschaft Pinneberg, Grafichaft Rans jau und Stadt Altona, die Ginführung einer neuen, als Species und Courant jugleich geltenden Munge allergnadigst vestgesett und befohlen baben, welche vom 1. October 1788 an allein und mit Musschlieffung aller andern, in Unfern Raffen befagter Unferer Bergoge thumer und ber übrigen eben benannten Lande bieber angenommenen goldenen, filbernen und fupfernen Mungen und beren Reprafentativen ben gedachten Kaffen angenommen werden foll: Go baben Wir auch ferner Unfer Mugenmert babin gerichtet, wie bem, durch ben langen und haufigen Umlauf entstehenden Berfchleiß diefer Munge und der bamit verknüpften Berminderung ihres Werthe durch ein Institut vorgebeuget werden tonne, ben welchem ein Jeder, in diefer Absicht fowohl, als ju feiner groffern Bequems lichkeit ben Zahlungen, den habenden Vorrath folder Munge, oder fo viel davon, als er für gut findet, gegen von diesem Institut auszustellende Depositenscheine dergestalt niederlegen tonne, daß nicht allein der erfte Deponent, fondern auch alle nachherigen Gin= haber und Vorzeiger dieses Scheines, fo lange nicht ein etwaniger unrechtmäßiger Befis beffelben ben dem Institut angezeigt worden, ohne einiges Endoffement die auf demfelben angezeigte Summe in Speciesmunge zu allen Zeiten und ungefürzt in Empfang nehmen ober barüber bisponiren tonne.

In dieser Absicht und um zugleich Unsern Unterthanen die möglichste Leichtigkeit zu geben, sich die zu ihrem Handel und Gewerbe erforderlichen brauchbaren Fonds gegen andere sichere und zu allen Zeiten für den Werth, wosür sie niedergelegt worden, in Munge umsetzbare, folglich Baarschaften gleich zu achtende Effecten zu verschaffen; haben

Wir allergnabiaft befchloffen, nicht allein in Unferer Stadt Altona ein folches Juflitut, mithin eine Bant zu errichten, welche gegen Diederlegung von Speciesmunge auf folche Munge lautende Zettel ausgebe, fo wie Wir ben berfelben für Rechnung Unferer Raffe bereits und fure erfte eine Summe von fechemal bundert taufend Thaler Species haben niederlegen laffen, um die dafür erhaltenen Zettel ju Zahlungen aus Unferer Raffe anzus wenden, ben welcher diefelbe binwieder in Uebereinstimmung mit den Borfchriften biefer Berordnung als baare Zahlung angenommen werden follen; fondern auch die Bereinigung Diefes neuen Instituts mit der unterm i ten October 1776 fur Unfere Stadt Altona allein errichteten Species, Giro : und Leibbant, den von der Direction derfelben gethanen Bor-Schlagen gemas, bergestalt ju genehmigen, daß befagte Species, Biro : und Leibbant, in fofern fie ein blos fur Unfere Stadt Altona errichtetes Institut gewesen, biemit aufgehoben fepu und dagegen bende Institute sowohl nach Maasgabe ber in diefer Verordnung enthals tenen naberen Bestimmungen vereiniget, als auch zur Aufnahme und Erleichterung bes Sandels und zur Bequemlichkeit der Raufmannschaft diefer Stadt sowohl als Unferer Bergogtbumer Schleswig und Solftein, der Berrichaft Pinneberg und ber Grafichaft Rangan, auf dieje Unfere famtliche Provingen, fo wie auch in Betrachtung verschiedener Beschäfte derselben, erweitert und mit dem gemeinschaftlichen Ramen:

#### Schleswig : Solfteinische Speciesbank.

benennet werden follen.

Wir haben also hiemittelst und durch nachstehende Borschriften diesen beiden vereis nigten, nach einerlen, durchgehends für richtig und zwelmäßig anerkannten Grundsägen eingerichteten Instituten, dicienige feste Verfassung geben wollen, von welcher Wir die ganzliche Sicherung des Publikuns und die vollkommenste Erreichung Unserer ben Errichtung derfelben gehegten landesvaterlichen Absicht zuversichtlich erwarten konnen.

#### §. I.

Die Direction dieser vereinigten Schleswig : Solsteinischen Speciesbank soll anfange lich aus zehn Mitgliedern bestehen, nemlich aus

einem Mitgliede des Altonaischen Commerzcollegii, welches Wir dazu allerguddigst zu ernennen Uns vorbehalten,

den funf Kaufleuten und der Magistratsperson, welche gegenwartig Mitglieder der Direction der Altonaer Girobant find,

bem abminiftrirenden Director Unfere Bankcomtoire ju Mtona, und

zween bestandig administrirenden Directoren, welche Wir allergnadigft ernannt haben.

Wenn die Magistratsperson durch Todessall oder auf audere Weise abgehen wird, soll derselben Stelle nicht wieder besetzt werden, so wie auch am eilsten October der beiden Jahre 1789 und 1790 iedesmal einer von den in die Direction iho eintretenden funf Kausteuten durchs Loos abgehen soll, ohne daß dessen Stelle wieder besetzt werde, dasern in dem Laufe desselben Jahres nicht schon einer auf irgend eine Weise abgegangen sehn sollte, indem die Direction kunstig nur aus sieben Mitgliedern bestehen soll; nemlich

zween beständig administrirenden Directoren, dem jedesmaligen administrirenden Director des Bankcomtoirs, einem Mitgliede des Altonaischen Commerzcollegii, und dreien Handlungstreibenden Kausseuten und Burgern der Stadt Altona.

Diese Directoren sollen ben Erofnung der Bank unter sich in der obenangeführten Dronung rangiren; jeder neu eintretende aber den letten Plat einnehmen.

#### §. 2.

Wenn Wir durch Todesfall oder auf andere Weise veranlasset werden, einen neuen administrirenden Director ben Unserm Bankcomtoir in Altona zu ernennen, so tritt solcher zugleich als Mitdirector der Schleswig: Holsteinischen Speciesbank ben derselben ein.

#### §. 3.

Wenn nach Borschrift des vorhergehenden f. 1. die Unjahl der Directoren aus dem Kaufmannsstande vom itten October des Jahrs 1790 an, nur aus drenen bestehen wird, so soll ben dem Bankschlusse jedes Jahrs, also im Jahre 1791 zum ersten male, der alteste der Directoren aus dem Kaufmannsstande abgehen und ein anderer aus diesem Stande auf folgende Weise gewählt werden.

Ben einer solchen, ober einer unter den andern Mitgliedern der Direction entstes henden Bakanz, deren Besehung Wir Uns nicht nach Inhalt des vorigen Paragraphs vorbehalten haben, soll die Direction, mit Zutritt Unsers Oberprassdenten, dreper Mitzglieder des Magistrats und zwener des Commerzcollegii zu Altona einen geschickten und redlichen Mann, ohne Nüksicht, zu welcher der christlichen Religion sich bekennenden Kirche er gehore, zu Besehung der erledigten Stelle nach Mehrheit der Stimmen wahlen, und die geschehene Wahl der unten naber zu berührenden Oberdirection in Kopenhagen einberichten, um Uns von derselben zu allergnadigster Bestätigung vorgetragen zu werden.

Sollte die Minoritat der Stimmen gegen eine solche Wahl so erhebliche Grunde vorzubringen haben, daß solche Uns zu naherer Erwägung vorgetragen werden könnten, so stehet es derselben fren, dieselben der Oberdirection in Kopenhagen zu melden, auf deren nahere Vorstellung Wir Unsere allergnadigste Resolution abgeben, und nach Besins den der Umstände die Wahl bestätigen oder eine neue Wahl anordnen werden.

Uebrigens bleibt es diefer Wahlcommission unbenommen, ben Abgang eines bestanz dig administrirenden Directors einen an dessen Stelle aus dem Mittel der Direction zu wahlen, wenn sie von seiner Geschicklichkeit zu dem erledigten Posien vollkommen überzeugt ist: jedoch darf in solchen Fallen niemand aus der Direction sich selbst eine Stimme geben.

Die dadurch etwa entstehende abermalige Vakanz ist nach obiger Vorschrift ander weitig zu beseigen.

Sollten wider Vermuthen gegen einen der Directoren, entweder durch Anzeige seiner Collegen oder durch andere eingegangene Nachrichten, sich solche Beschwerden erges ben, daß seine Theilnehmung an den Geschäften bedenklich wurde; so authoristren Wir biemit

hiemit die in f. 7. verordnete Oberdirection in Kopenhagen, wegen Ernennung einer aus Unserne Oberprofidenten in Altona und einigen Mitgliedern des Magistrats und des Comminerzcollegii besagter Stadt bestehenden Commission allerunterthanigst anzutragen, nur solche Beschwerden zu untersuchen und dariber Bericht zu erstatten, welcher Uns von besagter Oberdirection zu Unserer unmittelbaren Entscheidung vorgetragen werden soll.

Es foll übrigens die Direction die Macht haben, ein folches Mitglied, nach Beschaffenheit der Umflande, bis jum Gingang Unserer Resolution durch Mehrheit der Stimmen zu suspendiren.

§. 5.

Ausserdem wollen Wir noch allergnadigst, daß Unfer Munzeommissair in Altona: in Angelegenheiten, welche Mungsachen betreffen, auf Verlangen der Direction ben den Bersammlungen derselben gegenwartig senn solle, und hat er ben Entscheidung der Sachen, die seine Berbenrusung veranlassen, gleiches Stimmenrecht mit jedem der Directoren.

#### 6. 6.

Diese Direction soll sich eidlich verpflichten, alle in Unsehung der Bank und deren Abministration durch diese Unsere Verordnung und die der Direction gegebene Instruction gemachten Unordnungen auf das punktlichste zu befolgen und insonderheit auß sorgfältigste und genaueste dahin zu sehen, daß jederzeit in der Bank vollkommene, baare, oder nach Maasgabe der in dieser Verordnung enthaltenen Vorschriften als baar anzuses hende Valuta, sowohl für die von ihr ausgegebenen Specieszettel, als sur die in den Giros büchern eingeschriebenen und nicht wieder ausgeschriebenen Summen, vorhanden sen und dagegen nie, aus welchem Grunde und unter welchem Vorwand es sehn mögte, gehandelst werde: woben Wir jedem Mitgliede insbesondere ben Unserer Ungnade und schwerer Verantwortung anbesehlen, sich jedem Versuche dieser Art, er geschehe in oder ausser Versuche, ohne Ansehlen der Verson, fren und aus allen Krasten zu widersehen.

Dagegen versprechen Wir ben Unserm geheiligten Koniglichen Wort, ber Direction bie ganzliche und frene Udministration dieser Schleswig-Holsteinischen Speciesbank nach ben einmal festgesetzen Regeln zu überlassen.

Und gleichwie Wir diese Bank Unsers allergnabigsten Schukes geniessen lassen wollen, so begeben Wir Uns auch für Uns, Unseren Erben und Nachfolger in der Negies rung aller Gewalt und Disposition über die Bank selbst, deren Fonds, Pfander, Deposita und übriges Eigenthum dergestalt, daß nie Eingriffe in ihre Rechte mittelbar oder unmittelbar geschehen oder von Uns zugelassen werden sollen.

#### §. 7.

Bur Oberaufsicht über biefe Bant und die in allen Stucken vorschriftsmäßige Bere waltung derfelben baben Wir allergnabigft eine Oberdirection unter der Benennung:

Oberbirection ber Schleswig = Solfteinischen Speciesbant.

angeordnet, welche aus samtlichen Mitgliedern Unsers Finanzollegii, dem jedesmaligen Oberprofureur und einem andern Mitgliede Unserer Deutschen Cangelen, und Unserm E 2

jedesmaligen Mungbirector bestehen soll, und der es obliegt, über die genaueste Befolgung aller der Direction gedachter Bank ertheilten Borschriften und Anordnungen zu wachen, doch ohne über den Fonds, die Pfander und Deposita derselben, oder die von der Direction allein zu dirigirenden Geschafte einige Disposition zu haben.

Uebrigens wollen Wir, daß diese Oberdirection Uns über alles, was Uns in Unsgelegenheiten dieser Bank vorgetragen wird, unmittelbare allerunterthänigste Vorstellung thun foll.

§. 8.

Die administrirende Direction soll aus einem der Directoren aus dem Kaufmanns: fande, welche täglich nach einer unter sich beliebten Ordnung abwechseln und den beiden beständig administrirenden Directoren bestehen, und sich alle Tage in den Stunden versammeln, in welchen auf nachher beschriebene Weise die Geschäfte der Bank betrieben werden.

Wenn der administrirende Director aus der Kaufmannschaft behindert wurde, ine Ben Versammlungen der administrirenden Direction gegenwartig zu senn und an ihren Seschästen Theil zu nehmen, so stehet es ihm fren, seine Stelle durch einen seiner kaufs mannischen Collegen vertreten zu lassen; so wie auch, wenn einer der beständig administris renden Directoren Krankheit halber, oder mit Ersaubniß der Oberdirection, oder auch aus andern ganz unvermeidlichen Ursachen, abwesend senn mußte, ein anderer der Directoren aus der Kausmannschaft au seine Stelle tritt, damit in jeder Versammlung der administris renden Direction dren Mitglieder derselben zugegen senn.

Indessen bleibt es den übrigen Mitgliedern der Direction unbenommen, so oft sie es gut finden, den Bersammlungen der administrirenden Direction benzuwohnen, und ben vorfallenden Entscheidungen mit zu stimmen.

Die Beschlusse werden, wenn nur die dren taglich administrirenden Directoren jugegen find, einstemmig, ben Gegenwart von mehreren aber durch Mehrheit der Stinn men genommen.

§. 9.

Die Schluffel zu den Gewolben der Bank und zu den Behaltniffen, wo die Spezeieszettel verwahrt werden, werden in einem besondern eisernen Kasten, Dokumente von Wichtigkeit aber, und die Stempel für die Specieszettel, so oft solche nicht in Gebrauch sind, in einem andern sichern Behaltnisse dergestalt von der täglich administrirenden Direction gemeinschaftlich bewahret, daß jeder von den dieselbe ausmachenden dren Directos ren einen besondern Schlussel zu den Behaltnissen hat, darin bemeldete Sachen ausbes wahret werden.

Wenn daher einer von den Mitgliedern der administrirenden Direction, dem die Besorgung der täglichen Geschäfte in der Bank obliegt, durch Krankheit oder andere Vorfälle gehindert wurde, solche zu verrichten, so soll er den ihm anvertrauten Schlusset einem andern aus den Directoren des Kausmannsstandes überliefern, der zu der Zeit an den täglichen Geschäften der Bank nicht Theil nimmt.

Bu jedem der obenbenannten Gewolbe und Behaltniffe, in sofern darin der Bank justandige oder beponirte Munge, verpfandete edte Metalle oder Specieszettel befindlich find, soll der Kassurer noch einen besonderen Schluffel haben.

Sollte

Sollte übrigens noch einige Borficht zur Gicherheit ber Bant ober jeder einzelen, jur Berantwortung flebenden Derfon notbig fenn, ift fie von der gesammten Direction ju verfügen.

Um legten Tage ber Woche, ober wenn diefer ein Repertag ift, am nachstvorbers gebenden, versammelt fich bie gange Direction, um sowohl über Cachen von Wichtigfeit, welche die Bant angeben, ju berathschlagen, woben die Beschluffe nach Debrheit ber Stimmen gefaßt werden, als auch um das, was in der Woche vorgegangen, fich vorlegen und summarisch in ein besonders dazu eingerichtetes Protocoll, nebst den übrigen in folden Berfammlungen genommenen Beschluffen, eintragen zu laffen, aus welchem ein Extract monatlich an die Oberdirection in Ropenhagen, nebft einer nach einem vorgeschries benen Schema eingerichteten Balance über ben Zustand der Bant eingefandt werden foll.

Obgebachtes Protocoll ift gegenwartig von dem bisberigen eppebirenden Director ber Girobank und nach deffen Abgang von einem der benden beständig administrirenden Directoren zu führen, welchem auch die Ausfertigung der in den Bersammlungen gefaßten Beschluffe, fo wie die Ubfaffung der Berichte an die Oberdirection obliegt, weshalb ben ber Babl eines bestandig abministrirenden Directors barauf Rudficht ju nehmen ift, daß immer Giner von den Beiden die zu diefen Berrichtungen erforderlichen Sabigfeiten babe.

Reine Geschafte, welche nicht zu den taglichen Verrichtungen ber Bant geboren, konnen anders, als von der ganzen versammelten Direction abgethan werden, und baforn folde nicht von der Beschaffenheit senn sollten, daß fie bis zur ordentlichen wochentlichen allgemeinen Berfammlung ausgesett werden tounten, so wird eine aufferordentliche allge: meine Bersammlung von der Direction bestimmt.

Sollten auch fonst andere wichtige Vorfalle eine aufferorbentliche Versammlung ber gangen Direction erfordern, fo wird folches von der administrirenden Direction, oder dem Mitgliede, welches die aufferordentliche Berfammlung nothig findet, ben übrigen Mitgliedern angezeigt, und mit ihnen eine Zeit zu derselben verabredet.

Bu Bedienten der Bant, welche Bir bas erfte mal unmittelbar ernennen, follen angenommen merden:

in Comment

it many will and control

Ein Raffirer,

Ein Buchbalter,

Ein Contrabuchbalter,

Ein Protofolifft,

Ein Bantichreiber,

Ein Bankdiener und

Ein Borfenwarter.

Diese Bebienten werden von der Direction in Sid genommen und sollen sich vers pflichten, der ihnen in Uebereinstimmung mit dieser Berordnung ertheilten, von der Oberdirection in Kopenhagen approbirten Instruction, in allen Studen nachzuleben.

Ben kunftig entstehenden Vakanzen wahlt die gesammte Direction nach Mehrheit der Stimmen den Nachfolger des Abgehenden, dessen Bestättigung ben Uns durch Vorestellung der Oberdirection zu bewirken ist, so wie auch die Direction mittlerweile Einen zu Besorgung der Geschäfte mit gehöriger Vorsicht constituiret.

Wegen der ben folden Wahlen möglichen Minovitat ber Stimmen, verordnen Wir eben bas, mas im §. 3. ben ber Wahl der Directoren befohlen worden.

Sollte auch einer der Bedienten sich solcher Bergeben schulbig machen, daß seine fortgesetzte Berwaltung zum Nachtheil der Bank gereichen konnte; so soll, auf den von der Direction deshalb erstatteten Bericht, Uns von der Oberdirection allerunterthänigste Borstellung geschehen, und Unsere unmittelbare Resolution wegen Entsehung des Schuls digen und vorzunehmender Wahl eines neuen eingeholt werden, und hat die Direction unters dessenige zu verfügen, was sie zur Sicherheit der Bank für nothig erachtet.

Den Bankbiener und Borfenwarter ernennet die Direction in Bukunft nach eigenem Gutbefinden.

§. 13.

In Ansehung der Girobank seinen Wir hiemit ausdrücklich fest, daß der gegen wartige und kunftige Fonds derselben stets zur frenen Disposition der Eigenthumer verbleis ben, und das Ab: und Juschreiben beständig als ein vollig abgesondertes Geschaft betrieben und folglich darüber besondere Bücher gehalten werden sollen.

Damit Unsere geliebten und treuen Unterthanen sich hievon besto zuversichtlicher überzeugen, und damit alle Vermischung der Geschäfte beider Banken desto sicherer vers hutet werde, wollen Wir hiemit in nachstehenden S. S. nochmals alles dassenige wieders bolen, naher bestimmen und zur unverbrüchlichsten Gelobung einschäften, was über diesen Gegenstand in Unserer Bankverordnung vom 11ten October 1776 vorgeschrieben und verfügt worden, in sofern es mit der Erweiterung der bisherigen Girobank und ihrer Berk bindung mit dem von Uns neu errichteten Institute, sich vereinigen läßt.

S. 14.

Die Girobank nimmt nichts anders an, als Unsere Schleswig Holsteinische ganze, zwendrittel und ein drittel Thaler Species nach dem in Unserer anderweitigen Verordnung vom heutigen Tage bestimmten Gewicht und Gehalt, und giebt auch nichts anders wieder aus. Der Kassiver empfängt die Speciesthaler von halb eilf bis zwolf Uhr Vormittags, und zahlt in eben den Stunden wieder aus. Für jeden Speciesthaler werden dem Einsbringer dren Mark Vanko zu gute geschrieben, und zu eben dem Werth wieder von der Vank zurückgezahlt.

§. 15.

Alle und jede Einwohner Unserer Herzogthumer Schleswig und Holstein, Unserer Herrschaft Pinneberg, Grafschaft Ranzau und Stadt Altona, ohne Unterschied ihrer Nahrung

Rahrung und Gewerbes, und ohne Rucksicht, ob sie angesessen find ober nicht, haben bas Recht, ein Capital in ganzen, zwen drittel und ein drittel Speciesthalern in diese Bank nicderzulegen und dafür ein Folium in den Bankbuchern zu nehmen: blos die Bedienten der Bank sind hieven sowohl unter ihrem eignen als unter fremden Namen ausgeschlossen.

#### 5. 16.

Wer ein solches Folium haben will, muß sich desfalls ben der atministrirenden Direction Vormittage von acht bis zehn Uhr melden, welche auf sein Verlangen den Buchhalter, Contrabuchhalter und Bankschreiber ihm es zu geben beordert. Dafür bezahlt er zwen Thaler Species, ben jeder jährlichen Eröffnung der Bank aber für jedes Folium, das in dem verstoffenen Jahre für ihn beschrieben worden, ein Douceur von acht Schilling Species.

#### §. 17.

Wer auf sein Folium affigniren, oder von demselben etwas abschreiben laffen will, soll seine von ihm unterschriebene, nach einem gedruckten Formular eingerichtete, Uffignation, die niemable mehr als Einen abzuschreibenden Posten enthalten darf, personlich oder durch einen genugsam Bevollmächtigten in die Bank bringen; und kann dieses noch an demselben Lage, da er das Folium bekommen hat, geschehen, es sen dann, daß ihm eine Summe von einem andern zugeschrieben worden, in welchem Falle es niemand erlaubt ist, an dems selben Lage, da sie ihm zugeschrieben worden, etwas davon wieder abschreiben zu lassen.

#### S. 18.

Wer sich zu Ueberlieferung seiner Affignation eines Gevollmächtigten bedienen will, nuß deuselben, wenn er in Altona wohnt, personlich in der Bank darstellen, ein dazu vors handenes gedrucktes Formular der Vollmacht ausfüllen, und nebst dem Bevollmächtigten unterschreiben, und erhalt dagegen über die geschehene Bevollmächtigung einen mit dem Banksegel bedruckten und von dem Buchhalter und Contrabuchhalter unterschriebenen Schein, wofür er einen drittel Thaler Species bezahlt.

Wer ausser Altona wohnt und nicht etwa in Person zugegen ift, hat, austatt der personlichen Darstellung, eine gehörige von der ordentlichen Obrigkeit seines Wohnorts attestirte Bollmacht durch den Bevollmachtigten abzugeben.

Unverhenrathete Frauenspersonen muffen ihre Uffignationen und Vollmachten allemal nebst einem Curator unterschreiben, es ware dann, daß sie selbst handlung trieben, in welchem Fall sie feines Curators bedurfen.

So oft ein folder Bevollundchtigter im Namen seines Principals etwas abschreis ben lassen will, soll er allemal den erhaltenen Schein vorzuzeigen verbunden senn. Diese Scheine sind aber nicht langer als ein Jahr gultig, und mussen daher vor jeder jahrlichen Eröffnung der Bank erneuert werden, wosür jedoch nichts bezahlt wird.

#### §. 19.

Wenn zwen oder mehrere Personen in Compagnie sind, und unter ihrer gemeins schaftlichen Firma ein Conto in der Bank haben, fo soll die Ussignation, welche einer

von ihnen unter dieser Firma personlich oder durch einen auf eben gedachte Art Bevollmachtigten in die Bank bringt, immer so angesehen werden, als ob sie von ihnen allen unterschrieben ware.

· §. 20.

Wenn einer, der noch keine Vollmacht ausgestellet hat, etwas abschreiben will, und durch Krankheit verhindert wird, in die Bank zu kommen; so schieft die administris rende Direction auf geschehene Unzeige einen der Bedienten zu demselben, der von ihm, ausser schriftlichen eigenhandig unterschriebenen Ussignation, auch die mundliche Einewilligung empfängt. Für jede auf diese Urt ausgestellte Ussignation werden vier Schillinge Species an die Bank bezahlt.

§. 21.

Diese assignirten Summen, die aber niemals unter ein hundert Mark Banko betragen mussen, sollen zuerst mit Buchstaben und hernach mit Ziffern deutlich geschrieben senn; auch muß allemal der Vorzund Zunahme desjenigen, an welchen abgeschrieben werden soll, und das Folium des Assignanten auf der Affignation richtig angezeigt werden.

Wer dieses versaumt, oder eine Uffignation einbringet, worinn die Summe in Buchstaben von der in Zahlen abweicht, soll eine Strafe von Gin Thaler Species an die Bant erlegen.

In keiner Affignation darf eine kleinere oder groffere Anzahl von Pfenningen als sechs Pfenninge vorkommen. Wer mehr affignirt, als er auf seinem Folio zu gute hat, bezahlt zur Strafe an die Bank sur ein hundert Mark und darunter, die er mehr assgniret, Fhaler Species; wenn der Betrag über ein hundert bis zwen hundert Mark gehet, zwen Drittheile Thaler Species, und so weiter von hundert zu hundert Mark. Auch wird gegen eine solche unrichtige Ussignation nichts abgeschrieben.

Sobald der Buchhalter, der Contrabuchhalter oder der Bankschreiber eine Constravention gegen den Inhalt dieses Paragraphs bemerken, sollen sie dieselbe, ben Erlegung eines Thalers Species in die Urmenbuchse, sogleich der administrirenden Direction auzeigen.

§. 22.

Die obenbeschriebenermaßen eingerichteten Assignationen sollen zuerst dem Banksschreiber überliefert werden, der dieselben ohne Unsehen der Berson, so wie sie einkommen, annimmt und wohl untersucht, ob die Summen in Buchstaben und Ziffern mit einander übereinstimmen, das Folium richtig angezeigt und überhaupt die Vorschrift des vorigen Paragraphs beobachtet sen, worauf er das Folium dessenigen, an den affignirt wird, aus sucht und unten auf der Ussignation notirt, und dann diese zum 26 zund Zuschreiben an den Buchhalter übergiebt, von dem sie in die Hande des Contrabuchhalters geben.

S. 23.

Sollte jemand aus bewegenden Ursachen Bedenken finden, einen in Handen habens den Wechsel an den Acceptanten auszuhändigen, bevor der Belauf desselben ibm juges schrieben worden; so kann er solchen dem Buchhalter der Bank zustellen, damit der ibn, gegen erfolgte Zuschreibung der Summe, an den Acceptanten überliefere. Es muß aber

der Inhaber des Wechsels in diesem Fall pracise an dem Berfallstage dem Acceptanten ben Borzeigung des Wechsels solches bekannt machen, ihm eine Copie davon zurücklassen, und wenn sodann die Zuschreibung den eilsten Respittag vor zwolf Uhr Mittags nicht erfolzget, den Wechsel aus der Bank zurücknehmen, ihn gesehmäßig protestiren lassen, und sein Recht nach Wechselordnung und Gebrauch verfolgen.

#### 5. 24.

Un allen Werkeltagen ber Woche kann Vormittags von halb eilf bis zwolf und Nachmittags von dren bis funf Uhr abgeschrieben werden, den Sonnabend Nachmittag ausgenommen. Wer ausser diesen Stunden etwas abschreiben lassen will, bezahlt für jeden Posten zwen Schilling Species zur Vertheilung zwischen dem Buchhalter, dem Contrabuchbalter und Bankschreiber.

Diese Bedienten durfen keinen Mittag oder Machmittag von der Bank geben, ebe fie alles, was an dem Vor: oder Nachmittage ab: und zugeschrieben worden, in ihren Buchern mit einander collationiret haben.

Der Buchhalter führet die Sauptbucher, und liefert jeden Sonnabend der admis nistrirenden Direction eine richtige Balance ein.

## §. 25.

So oft jemand ein neues Folium erhalt, soll er seinen Avanz auf die Art mit dem Buchhalter collationiren, daß er ober sein Bevollmächtigter demselben die Summe, die er nach seinem Bankbuche in Avanz hat, nebst seinem neuen Folio schriftlich zustelle, worauf ihm dieser mundlich die Richtigkeit oder Unrichtigkeit derfelben anzeigt.

#### §. 26.

Der Buchhalter, Contrabuchhalter und Bankschreiber sollen täglich von acht bis jehn Uhr Vormittags zur Stelle und bereit und schuldig senn, einem jeden auf Verlangen anzuzeigen, was ihm auf seinem Folio zugeschrieben worden. Jedoch sollen sie so wenig als ein anderer, der das Recht hat, die Bucher der Bank einzusehen, ben Verlust ihrer Bedienungen und anderer schweren Uhndung sich unterstehen, jemand von eines andern Vankrechnung das geringste zu entdecken, worauf auch die Directoren der Vank und die sämtlichen Bedienten in ihrem Side besonders werden verpflichtet werden.

#### §. 27.

Wer Speciesthaler in die Birobank bringt, welches obenverordnetermaassen taglich von halb eilf bis zwolf Uhr Vormittags geschehen kann, hat solche an den Kassier zu zahlen, welcher selbige nach dem in Unserer Verordnung vom heutigen Dato festgesetzen Bewicht annimmt.

Nachdem der Kassirer das Geld empfangen und notiret hat, ertheilet er dem Eins bringer einen Beweis, in welchem die eingebrachte Summe mit Buchstaben und Zissern richtig angezeigt ist.

Der erhaltene Beweis mus noch desselben Tages der administerenden Direction überliefert werden, welche darauf eine Ordre an den Buchhalter, den Contrabuchhalter und den Bankschreiber ertheilet, dem Einbringer die eingebrachte Summe auf seinem Folium in den Buchern zu creditiren.

#### §. 28.

Wer Geld aus der Girobank haben will, welches in eben den Stunden geschehen muß, die jum Einbringen der Gelder bestimmt sind, nemlich täglich von halb eilf bis zwölf Uhr Vormittags, soll einen gedruckten Kassenzettel, eigenhandig ausgesüllt und mit seinem Namen unterschrieben, dem Bankschreiber personlich oder durch seine Bevollmächzigten bringen, welcher denselben, nachdem er das Folium des Ussignanten darauf notirt bat, an den Buchhalter abliefert.

Wenn derselbe findet, daß diese Person so viel auf ihrem Folio zu gute hat, als der Kassenzettel beträgt, so sollen er und der Contraduchhalter den Assignanten sur so viel in den Buchern debitiren, und diesem den Kassenzettel, von ihnen beiden unterschrieben, wieder zustellen, worauf der Kassirer ohne Aufenthalt die Zahlung leistet. Der Ussignant soll dagegen schuldig senn, die in dem unterschriebenen Kassenzettel benannten Summen noch an demselben Tage in Empfang zu nehmen, und im Fall er es nicht thun wurde, für den ersten Tag ein viertel Procent, sur den zwenten ein halbes Procent und für jeden folgenden Tag eine verdoppelte Strase erlegen.

#### §. 29.

Was jemand auf seinem Banksolio zu gute hat, soll ihm unter keinem Vorwand vorenthalten, sondern wann er es verlangt, taglich in den im vorhergehenden &. festgesehten: Stunden ohne Aufschub und Weigerung in ganzen, zwen Drittel und ein Drittel Spestiesthalern nach der im vorigen &. gegebenen Vorschrift ausgezahlt und ausgeliesert werden. Es soll daher auch auf keine Weise auf solche Summen jemals Arrest gelegt werden können.

In Fallit, und Concursfallen aber soll, nach geschehener obrigkeitlichen Unzeige, das in der Bank vorhandene Bermögen des Debitoris communis zu der Concursmasse, gehören, und nach Unweisung seiner Obrigkeit oder des gehörigen Gerichts, der von ihr abgesprochenen Prioritätsurtel gemäß, unter den Gläubigern vertheilt werden, es ware dann, daß der Curator bonorum schon während des Concurses darüber disponiret hatte, der jedoch hiezu entweder in seinem Curatorio oder durch ein besonderes Decret von der Obrigkeit oder dem Gericht Besugnis erhalten haben muß.

#### §. 30.

In Sterbefallen, in welchen wegen Ungewißheit, Abwesenheit ober Minderjahrige teit der Erben eine gerichtliche Cognition erforderlich ist, cessiret alles Abschreiben und Auszahlen, bis der Nachlaß von der Obrigkeit, unter deren Foro der Verstorbene sortirte, berichtiget ist, es ware dann, daß von dieser Obrigkeit ein Administrator der Masse gesetzt und derselbe von ihr autoristret, wurde, über des Verstorbenen Avanz in der Bank zu, disponiren, welches er jedoch durch ein glaubhaftes Dokument zu beweisen hat.

Sobald die Erbschaft reguliret ist, und die Erben oder einer von ihnen sich durch ein glaubhaftes obrigkeitliches oder gerichtliches Dokument ben der Bank legitimiret haben, können sie, oder wenn sie unmundig sind, ihre Bormunder, die sich mit ihrem Tutoria, oder einer beglaubten Abschrift desselben und zugleich mit einer besondern obervormundsschaftlichen Autorisation zu legitimiren haben, über die auf dem Folio ihres Erblassers in Eredit stehenden Summen disponiren.

Erben weiblichen Geschlechts konnen dies, jedoch nicht anders als mit ihren Ehe: mannern oder mit ihren constituirten oder erbetenen Curatoren thun.

#### §. 31.

Alle ben der Girobank eingehende Strafgelder und Sporteln sollen in eine besons dere Buchse gethan, und am Ende des Jahrs unter den Bedienten nach Gutbefinden der ganzen Direction vertheilet werden. Hievon ist jedoch das ausgenommen, was nach dem 23sten & der Buchhalter, der Contrabuchhalter und der Bankschreiber von denjenigen erhalten, die noch nach den sestgesetten Stunden etwas abschreiben lassen, als welches diese unter sich allein theilen; so wie auch die der Armenbuchse zugelegten Strafgelder in einer besondern Buchse gesammelt und jahrlich, nach Anweisung der Stadtobrigkeit, ihrer Bestimmung gemäs, angewendet werden.

#### §. 32.

Wir autoristren hiemit die Schleswig Holsteinische Speciesbank, für die ber berselben zu dem Ende und nicht auf Folien niedergelegte Speciesmunge, Bautzettel auf achtzig, vierzig, zwanzig und acht Thaler Species auszustellen, welche nach dem zwischen Species und Courant in Unserer Verordnung vom heutigen Dato sestgesetzen Verhaltniß, auch ein hundert, sunfzig, sünf und zwanzig und zehn Reichsthaler Schleswig Holsteinische Courantmunge vorstellen sollen; und sür gedachten Werth sowohl in Species als Courant wollen Wir sie in allen Unseren Kassen der Herzogthumer Schleswig und Holstein und den ansangs gedachten übrigen Landen zu allen Zeiten unweigerlich annehmen lassen, so wie sie auch in benannten Unsern Provinzen frenen und ungehinderten Umlauf haben und als baares Geld von einer Hand zur andern gehen sollen, obgleich niemand soll gehalten senn, solche wider seinen Willen von einem andern anzunehmen.

Diese Zettel sollen alle auf besonders dazu verfertigtes Papier ausgestellt, oben mit der Nummer, an der einen Seite derselben mit dem Werth als Species, und an der andern mit dem Werth als Courant bezeichnet, mit zween großen Stempeln zwischen der Nummer und dem Text, und mit vier kleinen in den vier Ecken versehen, von dren Mitzgliedern der administrirenden Direction, wie auch dem Buchhalter, dem Kassirer und dem Contrabuchhalter unterschrieben und folgenden Inhalts senn:

"Für diesen Speciesbankzettel sind in der Schleswig: Solsteinischen Speciesbank "in Altona — Thaler, schreiben — Thaler Species niedergelegt, welche ben "Borzeigung an den Ginhaber gegen Zurücklieserung des Zettels von besagter "Bank in Species bezahlt werden."

Diese Speciesbankzettel (welche doch fürs erste noch nicht ben Unsern Kassen der Konigreiche Dannemark und Norwegen angenommen werden) und dieselbe allein, sollen

von der Bank ben Borzeigung ohne Weigerung und Widerrede als rechtsgultige Depossiten; und Schuldscheine sogleich in Speciesmunze nach dem Werth, worauf die Zettel lauten, in grossen oder kleinen Summen, wie es verlangt wird, verwechselt werden. Und wird der Direction ben Eidespflicht und schwerer Verantwortung befohlen, darauf zu sehen, daß dawider in keinem Falle, unter welchem Vorwand es sehn moge, gehandelt werde.

So wie die Bank aber ben dieser Verwechselung keine andere als die mittelst Unserer Verordnung vom heutigen Dato zum eigentlichen Bankgelde bestimmte Speciessmunge, nemlich gange, zwen Drittel und ein Drittel Speciesthaler ausgeben darf, welche das in besagter Unserer Verordnung vorgeschriebene Gewicht halten, so soll sie auch, wenn Speciesmunge dahin gebracht wird, keine andere als ebenbenannte Sorten und nur nach dem Gewicht annehmen.

§ 33.

Dafern sich jemand unterstehen sollte, diese Specieszettel nachzumachen, und beren Summe, Stempel, Papier, Unterschrift oder Inhalt zu verandern, oder zu verfalschen, so sollen der oder diejenigen, welche sich eines solchen Verbrechens schuldig machen, ohne alle Enade, als falsche Munzer am Leben gestraft werden; wie denn auch eines jeden Orts Obrigkeit ernstlich darüber zu halten, und die eines solchen Nachmachens oder Verfalschens Beschuldigten oder Verbachtigen nach Bewandniß der Umstande zur gefänglichen Saft und, wenn sie schuldig besunden werden, zur verdienten Strafe zu ziehen verbunden senn soll.

§. 34.

Wir verstatten allergnabigst, daß die Bank (boch ohne auf irgend eine Weise bie von Unseren Unterthanen auf Folien in den Girobuchern niedergelegten Fonds dazu anzu: wenden) auf Gold und Silber gegen zwen Procent jährliche Zinsen ausleihen, auch sichere Wechsel nach Vorschrift des 39sten Paragraphs discontiren moge, dagegen soll es ihr ausdrücklich verboten senn, auf andere Pfänder, sie haben Namen wie sie wollen, als geringere Metalle, liegende Gründe und Hauser, Staatsobligationen und andere Papiere, Pretiosa, Waaren und dergleichen mehr, zu leihen.

Ben Bestimmung der Summen, welche zu Unleihen und Disconto verwandt wert ben kann, soll die Direction einzig auf den für Specieszettel niedergelegten Münzvorrath Rücksicht nehmen und, nachdem dessen jedesmaliger Behalt nach dem Kassenabschluß des vorigen Tages, und der im 46sten f. vorgeschriebenen täglichen Unzeige des Kassirers bestimmt worden, denselben nach Vorschrift ihrer Instruction mit demjenigen vergleichen, was darauf schon ausgeliehen und zum Discontiren verwandt worden, um darnach zu beschlicssen, wie viel in Anleihen und Disconto bewilligt werden darf. Dieser Beschluß und die Angaben, worauf er sich gründet, werden in ein besonderes Protosoll nach Inhalt des 47sten Paragraphs eingetragen.

§. 35.

Die Metalle, auf welche ebengedachtermaßen geliehen wird, sollen nicht anders als nach der Tiegelprobe, oder nach andern Proben, welche die administrirende Direction mit Zuziehung des Munzcommissairs, oder in dessen Ermangelung eines andern Munzbedienten für richtig erkennet, angenommen werden.

Die Unleifen auf Gilber tonnen nach folgendem Berhaltniffe bewilliget werden:

| nou | 15 | Loth | 12 | Gran | bis | 12 | Loth |    |      |    | ₹6. € | ŏρ. |
|-----|----|------|----|------|-----|----|------|----|------|----|-------|-----|
| 5   | 11 |      | 17 | =    | \$  | 9  | \$   | 10 | Gran | 8. | 47.   |     |
| 3   | 9  | 2    | 9  | *    |     | 7  | 2)   | 10 |      | 8. | 46.   |     |
|     | 7  | , 3  | 9  |      |     | 6  |      | 10 | \$   | 8. | 45.   |     |
| :   | 6  |      | 9  | \$   | :   | 5  | 2    | 10 | *    | 8. | 44.   |     |
|     | 5  | \$   | 9  | . 2  | . 5 | 4  | 3    | 10 | *    | 8. | 42.   |     |
|     | 4  | " 3  | 9  |      | =   | 3  | 2 .  | 10 | *    | 8. | 40.   |     |
| 3   | 3  | *    | 9  |      | 1   | 2  |      | 10 | . 3  | 8. | 34.   |     |
|     | 2  | \$   | 9  |      | 3   | 1  |      | 10 | 3    | 8. | 26.   |     |

für jebe barin enthaltene Mart fein.

2fuf Gold wird ebenfalls nach Gewicht und Karat in folgendem Berhaltnis gelieben:

auf Gold von 23½ Karat und barüber 385 Mf. Sp. 18 : bis 23½ Karat 378 : :

für jebe barin enthaltene Mart fein.

§. 36.

Wer eine folche Anleihe machen will, muß fich ben Tag vorher in ber jum Aus: leihen bestimmten Zeit ben dem Protokollisten der Bank melden, das Pfand, welches er dafür niederzulegen gesonnen ift, in der Bank abgeben, und die Beweisthumer von dem Gehalt des Metalls benbringen.

Wenn die Unleihe von der Direction bewilliget wird, erhalt er am folgenden Tage unentgeldich einen von derfelben unterschriebenen, von dem Buchhalter und Contrabuchs halter paraphirten und mit dem Siegel der Bank bedruckten Pfandschein, auf welchem bas niedergelegte Pfand, die darauf geliehene Summe und die voraus zu bezahlenden Zinsen angezeigt werden, unterschreibt einen andern gleich lautenden und eben so ausgezfertigten, und kann sodann, ben Vorzeigung beider Pfandscheine und gegen Ablieferung des von ihm unterschriebenen, nach eigenem Belieben die Summe der Anleihe von dem Kassirer in Speciesmunze oder Specieszetteln in Empfang nehmen, oder auch in den Girobankbüchern abschreiben lassen.

Die an den Raffirer abgelieferten Pfandscheine werden ben dem taglichen Abschlusse an die administrirende Direction abgegeben, von derselben in ein eigenes dazu verfertigtes Protocoll mit Anzeigung des Namens des Schuldners, der geliehenen Summe und der voraus bezahlten Zinsen eingetragen, und nachher in dem im 9ten g. dieser Berordnung gedachten Dokumentenbehaltnisse, so wie die Pfander in dem Gewolbe der Bank, vers wahrlich niedergelegt.

6. 37

Keine Unleihe wird auf langere Zeit als auf dren Monate bewilliget, und werden ben Empfang des Geldes die Zinsen auf gedachte Zeit vorausbezahlt. Begehrt der Berspfander eine Verlangerung der Unleihe, so soll er sich desfalls vor Ablauf der dren Monate

Monate ben der Direction melden, welche ibm, wenn fie es gut findet, die Prolongation auf andere dren Monate zugestehen kan. Fur diese Prolongation muffen abermals die Zinsen vorausbezahlt, und zwen neue Pfandscheine verordnetermaßen ausgesertigt werden.

#### 6. 38.

Wenn eine Unleihe nicht auf obige Weise prolongirt, und das Psand nicht in einem Monate nach Ablauf des bestimmten Termins durch Bezahlung des Capitals und der Zinsen des lezten Monats eingelöset worden, wird es ohne weitere Umstände von der Bank verauctioniret, welche sich daraus für Capital, Zinsen und Kossen bezahlt macht, den etwanigen Ueberschuß aber an den Verpfänder oder dessen oder den Inhaber des Pfandscheins, gegen Zurücklieserung desselben anskehrt, wenn er innerhalb dren Jahren nach der Auction abgesodert wird. Nach Ablauf dieser Zeit fällt der Ucberschuß nach Anweisung der Stadtobrigkeit irgend einer öffentlichen Stiftung anheim.

Kein Pfandschein bleibt also langer in Kraft als vier Monate nach seiner Aussfertigung und berechtigt den Inhaber nachher zu nichts weiter, als den etwanigen Uebersschuß des verauctionirten Pfandes innerhalb der eben bestimmten Zeit in Empfang zu nehmen.

§. 39.

Die Bank hat das Recht, ohne Zuziehung des Auctionsverwalters oder eines Maklers, ihre Auctionen zu halten.

#### §. 40.

Es steht dem Verpfander fren, sein Pfand vor Ablauf des bestimmten Termins einzuldsen; es werden ibm aber aledann die vorausbezahlten Zinsen nicht zurückgezahlt.

#### §. 41.

Die Pfander werden demjenigen ausgeliefert, der ben Bezahlung des Capitals und der Zinsen den Pfandschein abgiebt, es ware dann, daß ben demselben ein unrechtz mäßiger Besit des Pfandscheins bemerkt wurde, oder gar die Entwendung desselben von dem rechtmäßigen Einhaber vorher angezeigt ware.

Sollte übrigens ein Pfand einem unrechtmäßigen Besiger des Pfandscheins gegen diesen ausgeliesert werden; so soll die Direction, wenn nicht vorher eine an sie gerichtete schriftliche Anzeige der geschehenen Entwendung einem der administrirenden Directoren zu Handen gestellet worden, desfalls auf keine Weise in Anspruch genommen werden konnen.

#### §. 42.

In Unsehung der Wechsel ist der Bank erlaubt, gute und sichere sowohl einheis mische auf Species, als fremde auf Bankomarken und Bankothaler lautende Wechsel zu biscontiren, und zwar die ausserhalb Altona zahlbaren nach dem jedesmahl gangbaren Discont, die in Altona zahlbaren aber um ein halb Procent geringer.

Ueber das Procent, wozu biscontirt werden foll, wird jeden Tag von der admis nistrirenden Direction eine Resolution ad Protocollum genonmen.

Die abministrirende Direction hat hieben überhaupt alle mögliche Vorsicht zu beobachten, und sich insonderheit auf das genaueste nach den Vorschriften zu richten, welche ihr deshalb in ihren Instructionen ertheilet worden.

## \$. 43.

Die zum Discontiren prasentirten Wechsel werden in der dazu bestimmten Zeit, namlich von halb zwolf bis ein Uhr, an den Protofollisten abgegeben, welcher solche an die administrirende Direction abliefert, und wenn diese die Unnahme eines Wechsels resolz viret hat, den davon zu entrichtenden Discont berechnet und auf dem Wechsel anmerkt.

Wenn darauf solches von dem Buchhalter und Contrabuchhalter notiret, und der Wechsel, jum Beweise, daß solches geschehen, mit der Auszeichnung ihrer Namen versehen worden, wird der Belauf desselben nach Abzug des Disconts und gegen Ablieferung des von dem Einhaber an die Bank indossirten Wechsels, je nachdem es der Anleiher verstangt, entweder von dem Kassirer in Speciesmunze oder Specieszetteln bezahlt, oder in den Girobuchern auf dem Folio der Speciesbank abgeschrieben. Die Wechsel werden sodann an die administrirende Direction abgegeben, von derselben auf die im 36sten & vorzgeschriebene Weise protosolliret, und hierauf nach Vorschrift des 3en Paragraphs im Dokumentenbehaltnisse ausbewahrt.

#### S. 44.

Der Gewinn, welchen die Bank auf vorgedachte Weise durch Ausleihen und Discontiren erhalten wird, soll zunächst zu Abheltung der Besoldungen die Directoren und Bedienten der Bank, der Gratissicationen für die unten zu erwähnenden Oberrevisoren und Revisoren und anderer ben der Bank vorsallenden Ausgaben angewendet werden: und so lange oder so oft derselbe hiezu nicht hinreicht, wollen Wir das Fehlende jährlich aus Unserer Kasse allergnädigst auszahlen lassen.

Wenn einst nach Abzug der Befoldungen, Gratificationen und übrigen Kosten ein Ueberschuß entsteher; so soll derfelbe in Unsere Kasse abgeliefert werden.

Sollte dann, wider alle Erwartung und ungeachtet aller von der Direction anzus wendenden Vorsicht, aus dem Discontiven im Ganzen ein solcher Verlust entstehen, daß der in einem Jahre aus den Anleihen und dem Discontiren überschiessende Gewinn zur Bestreitung der Administrationskosten nicht hinreichte; so verpflichten Wir uns, für Uns und sur Unsere Erben und Nachfolger im Reich, die zur Bestreitung der Udministrationszosten sehnen Sellende Summe jedesmal aus Unserer Kasse vergüten zu lassen, damit die Bank in keinem Falle eine Verminderung ihrer Fonds leide.

#### §. 45.

Alle Werkeltage der Woche, von Morgens um acht Uhr an, konnen Specieszettel gegen Speciesmunze, und diese gegen jene verwechselt werden, welches Geschaft bis zehn Uhr Vormittags fortbanret. Es muß deshalb nicht allein der Kassirer zu besagter Zeit in der Bank zugegen senn, um alle, welche Answechsellungen verlangen, ohne Ansehn der Verson mit möglichter Geschwindigkeit und bescheidener Höslichkeit zu befordern und abzussertigen, sondern es soll-auch die abministrirende Direction, nebst den übrigen Bedienten

der Bant, sich zu gleicher Zeit daselbst einfinden, um allenfalls, wenn der Kaffirer mehrere Zettel oder Munze benothigt ware, als der Kassenbehalt, den er haben darf, beträgt; das Mangelnde aus dem Gewolbe ausliefern und anzeichnen zu konnen.

Der täglich abministrirende Director aus ber Kausmannschaft ift jedoch nicht schleche terdings verbunden, zu gedachter Zeit in der Bank gegenwärtig zu senn; es ware dann, daß Münze oder Zettel aus dem Gewolbe genommen werden follten, in welchem Falle er auf Berlangen der beiden administrirenden Directoren sich mit seinem Schlussel in der Bank einfinden, oder einen andern Director aus der Kausmannschaft ersuchen muß, sich damit an seiner Stelle dabin zu begeben, dasern er durch unvermeidliche Geschäfte daran verhindert wurde.

5. 46.

Wenn hierauf die Bank um zehn Uhr geschlossen worden, soll der Kassirer über den Zustand seiner Kasse sowohl überhaupt, wie viel davon in Münze und wie viel in Zetteln jeder Urt bestehet, als auch insbesondere, wie viel von der Münze zur Girobank gehort, dem Buchhalter und Contrabuchhalter eine mit seiner Unterschrift versehene schrifts siche Anzeige thun, damit sie solches notiren, und die Anzeige an die administrirende Direction abliesern können, welche dieselbe als Benlage dem Protokoll anlegt, in welches die Beschlusse der Direction über die Summe eingeführt werden, welche an dem Tage zu Anseihen und Disconto bewilligt werden kann.

#### §. 47.

Um halb eilf Uhr Vormittags versammelt sich die ganze administrirende Direction, ben täglich administrirenden Director aus dem Kausmannsstande mit einbegriffen, um über Unleihen und Disconto zu resolviren, woben sie zusörderst die Summe, welche zu Unsleihen und Discontiren verwandt werden kann, und das Procent bestimmt, zu welchem an dem Tage discontiret werden soll.

Es sollen aledann alle Bediente der Bank zugegen senn, um diejenigen, welchen Unleihen oder Discont bewilligt worden, ohne Aufenthalt expediren zu konnen.

Ben diesen Versammlungen werden von dem Protokollisten zwen Protokolle gehals ten. In das eine führet er alle Auleihen oder Disconto ein, welche ben der Bank begehret worden, und wenn darüber von allen dren Directoren einstimmig resolviret ist, wird die Resolution im Protokoll bengesügt und das, was für jeden Posten an Zinsen oder Disconto vorausbezahlt worden, angemerkt. Die Beschlüsse jedes Tages werden in diesem Proztokoll von der administrirenden Direction unterschrieben.

In das andere Protokoll wird alles übrige eingetragen, was ben diesen Sigungen in Deliberation kommen mochte, als; die Bestimmung der Summe, welche jeden Tag zu Anleihen oder Discont angewendet werden kann, das Procent, zu welchem an dem Tage discontirt werden soll, oder andere durch Correspondenz oder sonst etwa veranlaste Deliberationen.

Diese Beschlusse werden ebenfalls von der ganzen administrirenden Direction, und im Falle mehrere Mitglieder zugegen sind, von allen anwesenden unterschrieben. In eben diesen hier aufangsbenannten Stunden und nicht ausser denselben, werden auch die Bahluns

Zahlungen verfallener Unleihen und Wechfel, und was fonft an die Bank zu zahlen fenn mochte, angenommen.

§. 48.

Mach zwolf Uhr werden keine Gesuche um Anleihen oder Discont mehr angenome men, sondern wenn alle, über deren vor dieser Zeit eingegebene Gesuche resolviret worden, erpediret sind, die Kassenbucher abgeschlossen und der gesammte Kassenbehalt der vereinigten Instituten sowohl in Speciesmunze als in Specieszetteln im Bensen der Direction aufgenommen.

Bu dem Ende hat der Kassirer den Abschluß der Kasse, in welchem angezeigt wers den nuß, wie viel in Munze und wie viel in Zetteln vorrathig ift, unter seiner Hand an die Buchhalter abzugeben, welche, nachdem sie solchen mit der Balance, die sie zu eben der Zeit über den Justand der Kasse aus ihren Büchern aufnehmen, conferiret und richtig befunden haben, ihn mit unterschreiben und an die administrirende Direction abliefern, um, nachdem auch sie sich von der Richtigkeit desselben überzeugt hat, in ihr Contrakasseus buch eingetragen zu werden.

Bon bem ben dem Raffirer befundenen Behalt werden demfelben dren taufend Thaler in Speciesnunge und dren taufend Thaler in Specieszetteln, für welche Summe er sichere Burgschaft zu leisten hat, zu den Auswechselungen des folgenden Tages in seiner Berwahrung gelassen, das Ueberschiessende aber wird in die im §. 9. vorgeschriebene gemeins schaftliche Berwahrung der administrirenden Direction und des Kassirers gebracht.

Wir überlassen es jedoch der eigenen Beurtheilung der Direction, wenn sie einft eine Wergrofferung des hier vorgeschriebenen Kaffenbehalts nothwendig oder zuträglich finden sollte, die Sache ben der Oberdirection in Anrege zu bringen.

#### §. 49.

Um eilften October jedes Jahrs, oder wenn dieser auf einen Sonntag fallt, am 12ten und den folgenden Tagen werden die gesammten Bucher der Bank abgeschlossen und zwo Generalbalancen daraus gezogen, welche der Oberdirection in Kopenhagen zuges sandt werden. Die Bucher und Protokolle der Bank werden darauf den beiden Revisoren zugestellt, welche Wir auf den Borschlag der Oberdirection allergnddigst ernennen wollen, um dieselben nach Vorschrift der ihnen von gedachter Oberdirection zu ertheilenden Insstruction, mit Rücksicht auf die der Direction und den Bedienten der Bank gegebenen Instructionen, zu revidiren.

Die ausgesetzten Mangelsposse werden der Direction zu ihrer oder der Bedienten Beantwortung zugestellt, und darauf mit derselben und der nahern Erlauterung der Resvisoren der Oberdirection in Kopenhagen zugesandt, welche sie in Uebereinstimmung mit den von uns in dieser Berordnung und in den Instructionen für die Direction und die Bedienten gegebenen Borschriften decidiret, und sodann Uns nebst einem umständlichen Berichte von dem Zustande der Bank allerunterthänigst vorlegt.

#### §. 50.

An dem vorhin bestimmten und den folgenden beiden Tagen wird von den Revis soren, im Bensenn der von Uns allerguddigst ausersehenen Oberrevision, die aus Unserm Beckmanns Gesetze VIII. Theil.

jebesmaligen Oberprassdenten zu Altona, bem Burgermeister aus der Kansinannschaft und einem von Uns jedesmal zu ernennenden Mitgliede des Commerzcollegii zu Altona bestehen soll, die Kasse dieser vereinigten Bank nachgesehen, ihr Behalt sowohl in Specieszetteln, Pfandern und Wechseln, als in ganzen, zwen Drittel und ein Drittel Speciesthalern ausgenommen, die vorgefundenen Summen in den von der Direction zu haltenden Contragnaffenbuchern angezeichnet, und deren Uebereinstimmung mit dem letzten Abschlusse bemerkt, welches sämtliche hiemit zur Machsicht der Kasse verordnete Personen unterschreiben.

Ausserdem sollen die Revisoren annoch vierteljährlich zu einer ihnen selbst beliebigen Zeit den Kassenbehalt der Speciesbank nachsehen, und das befundene auf oben befohlne Weise in dem Contrakassenich der Direction anmerken und unterschreiben, welche Kassenz revision ihnen von der Direction jedesmal auf Verlangen verstattet, von ihnen aber nur zu einer solchen Zeit vorgenommen werden soll, daß die Verrichtungen der Bank dadurch nicht zum Nachtheil des Publikums gehindert werden; es ware dann, daß einige Neuthenassenung einer Unordnung eintrete.

#### 6. 51.

Wir authoristren hiemit die vorbesagte Oberrevision, wenn sie nach Inhalt des vorigen Paragraphs die Kasse der Bank vollkommen richtig befunden, und von der Obers direction die Decision der etwanigen Notaten über die Bucher und Protokolle derselben empfangen hat, der ganzen Direction eine formliche Decharge für das verstossene Jahr zu ertheilen und sie dergestalt zu quittiren, daß sie in Absicht auf dieses Jahr nie weiter wegen ihrer Verwaltung in Verantwortung und Ansprache genommen werden kann.

#### §. 52.

Da nach Vorschrift der h. h. 49 und 50 am 11ten oder 12ten October die Bank geschlossen wird, um die Bucher abzuschliessen und die Kasse nachzuschen; so soll nicht allein an besagtem oder den beiden folgenden Werkeltagen weder gewechselt noch über Auleihen und Disconto resolvirt werden, sondern es werden auch, wie solches bisher geschehen ist, die zum Abz und Zuschreiben gehörigen Verrichtungen acht Tage, von dem 11ten oder 12ten October angerechnet, eingestellt, damit in der Zeit alles ben den Giros büchern in gehörige Nichtigkeit gebracht werde.

Indessen ist es jedermann verstattet, am toten October noch einige unterschriebene Blankete in die Girobank zu bringen und zu verlangen, daß am toten oder toten desselben Monats noch so viele Ussignationen angenommen, und unter dem toten abgeschrieben werden, als er Blankete eingeliesert hat.

Sollte es sich aber in der Zukunft ergeben, daß entweder die Nachsicht der Kasse mehrere Tage erfordere, und folglich die vorhin zur Einstellung des Auswechselns und der Resolutionen über Anleihen und Disconto bestimmten dren Tage auf einige Tage erweitert werden müßten, oder daß jährlich ein zwenmaliger Schluß der Girobank nothig, oder auch es ersoderlich würde, daß solche auf einige Tage mehr, als die bestimmten acht Tage geschlossen werde, so soll, nachdem darüber durch die Oberdirection Unsere allers gnädigste Resolution bewirkt worden, solches von der Direction jedesmal vorher öffentlich bekannt gemacht werden.

#### §. 53.

Um isten October, oder wenn dieser auf einen Sonntag fallt, am Tage nachher, soll jeder, der in der Bant auf seinem Folio ctwas zu gute hat, sich in Person, oder durch seinen Gevollmächtigten in derselben einfinden, um den Saldo, den er nach seinem Bank, buche haben soll, mit der in die neuen Girobucher übertragenen Avanz in Gegenwart der administrirenden Direction zu vergleichen und allenfalls zu berichtigen, und kann er als. dann vom 19ten oder 20sten October an, da die Bank wieder gedinet wird, wieder auf seine Rechnung assigniren.

#### §. 54.

Die Directoren aus der Kaufmannschaft sollen, so lange sie in bieser Function verbleiben, von allen burgerlichen Urmtern ganzlich erimiret und befrenet seyn, damit sie nicht abgehalten werden, in der Zeit, da sie an der Administration Theil nehmen, den täglichen Versammlungen der administrirenden Direction benzuwohnen.

#### §. 55.

Die von den Bankbedienten in ihren Dienstgeschaften begangenen Vergehungen, die eine Geldbuffe, Suspension oder Remotion von ihrem Dienst nach sich ziehen konnen, werden entweder blos von der Bankdirection untersucht und bestraft, oder es wird damit nach Vorschrift des 12ten Paragraphs verfahren.

Ware aber ein Bankbedienter, ausser feiner verhängten Entsetzung vom Dienste, noch mit Gefängniß: und Leibesstrafe zu belegen, oder hatte er extra officium etwas ver: brochen, so gehoret die Sache vor die ordentlichen Stadtgerichte.

#### 5. 56.

Damit aber durch plogliche und unvermuthete Abwesenheit eines Bankbedienten feine Unordnung in den Geschäften der Bauf entstehe; so verordnen Wir hiermit allers gnabigst, daß tein Bankbedienter ohne Vorbewust der administrirenden Direction (den Fall einer mit dem Verzug verknupften Gesahr allein ausgenommen) von der Stadtobrigs teit arretiret werden solle.

Wenn aber die Direction von dieser vor oder nach der Arretirung benachrichtiget worden, hat sie solche Maasregeln zu nehmen, als die Umstände der Bank erfodern, dar mit die Geschäfte derselben nicht leiden.

#### §. 57.

Uns dem eben angeführten Grunde, damit nemlich die Arbeiten und Geschafte ber Bank nicht gehindert werden, sollen alle Bedienten derfelben von allen burgerlichen Aemtern und perfonlichen Wachen befrenet, dagegen aber auch von allem burgerlichen Gewerbe und Nahrung ausgeschlossen senn.

#### §. 58.

Die Besoldungen der Bankbedienten und ben der Bank sonst angestellten Personen konnen nicht mit Urreft belegt werden.

#### S. 59.

Die Bank ist ganz von dem Gebrauch des gestempelten Papiers befrehet, und kann zu ihren Buchern, Protokollen, Ussignationen, Kassenzetteln, Pfandscheinen und allen Arten von schriftlichen und gedruckten Expediendis, die sie selbst angehen und auf ihren Comtoirs ausgesertiget werden, ungestempeltes Papier gebrauchen, welche Ausserztigungen gleichwohl an allen Orten und in allen Gerichten für eben so gultig angesehen und angenommen werden sollen, als ob darzu das sonst erforderliche gestempelte Papier gebraucht ware.

#### §. 60.

Die Bank soll sich bes gewöhnlichen Kollnischen Gold: und Silbergewichts bedienen, welches aber alle Jahr von neuem justirt werden muß.

#### §. 61.

Wir gestatten allergnabigst, daß sowohl die Oberdirection als die Direction dieser Bank ihr eignes Siegel haben moge, jene namlich: Unser Konigliches Wappen mit der Umschrift: Oberdirection der Schleswig: Zolsteinischen Speciesbank; diese aber das Schleswig: Holsteinische Wappen mit der Umschrift: Direction der Schleswig: Zolsteinischen Speciesbank. Und wollen Wir, daß die unter diesem oder jenem Siegel gehenden Briese und Pakete nach Vorschrift Unserer Verordnung vom 17ten Jun. 1771 von allem Porto besrepet senn sollen.

#### §. 62,

Oberprasident, Burgermeister und Rath nebst dem Kammerier und Ausschuße burgern übernehmen Namens der Stadt die Garantie der Bank für Fener und Diebstahl, und tragen nicht allein Sorge dafür, daß stets eine hinreichende Wache in dem Wachthause neben der Bank vorhanden sen, sondern befehlen auch den ben der Feuerordnung angesetzen Leuten sowohl, als den Nachtwächtern ein besonderes Augenmerk auf das Bankhaus zu haben.

Wenn über kurz oder lang Unsere Deutschen Staaten und Provinzen mit Krieg und feindlichem Einfall bedrohet wurden, welches Gott jedoch guddigst verhüten wolle, so soll der ganze Fonds der vereinigten Bank und die in ihr befindlichen Pfander, Wechsel, Pfandscheine, Bucher und Dokumente zeitig nach einem festen Ort in der Nahe gebracht werden, und daselbst so lange bleiben, bis alle Gefahr durch gottliche Gnade abgewandt worden. Indessen siehet es in solchem Fall jedermann fren, was er in der Bank zu gute hat, vorher herauszunehmen.

Wir befehlen hierdurch allerguddigft, daß ein jeder, den es angeht, ben Unserer Ungnade allen vorstehenden Puncten in allen Studen die genaueste Folge leifte.

Sollte indessen die Direction sich veranlasset finden, eine dienlich befundene Absanderung in dem, was nur die Ordnung und den kauf der Geschafte angehet, zu wunschen, so werden Wir, wenn selbige, auf geschehene Vorstellung der Oberdirection, Unsere Genehmigung findet, sie jedesmal offentlich bekannt machen lassen. Dagegen sollest alle und jede Borschriften, welche die wefentliche Einrichtung dieses Instituts enthalten, und von deren punktlichen Gelebung die Sicherheit und der Bestand desselben allein abhangt, zu allen Zeiten unabanderlich verbleiben, und es soll so wenig der Direction als der Oberdirection verstattet senn, irgend eine Limitation, Ausdehnung oder sonstige Veranderung derselben vorzuschlagen.

Gleichwie Wir nun nochmals dieses vereinigte Institut Unsers allergnabigsten Schußes versichern, also entsagen Wir auch hiemit nochmals auf das seperlichste für Und und Unsere Königliche Erben und Successoren in alle Zukunft aller Gewalt und Disposition sowohl über den Fonds dieser Bank und die darinn befindlichen Pfander und Wechsel, als auch über das von anderen darinn niedergelegte Geld, dergestalt, daß wegen keines Bedürfnisses des Staats und unter keinerlen Vorwand jemals, es sen zu Kriegs: oder Friedenszeiten, durch Uns oder Unsere Nachsolger in der Regierung ein Eingrif in die Rechte der Bank mittelbar oder unmittelbar geschehen oder zugelassen, oder über deren Fonds, Pfander, Wechsel und Deposita disponiret werden; sondern die Verwaltung derselben einzig und allein der Direction nach den hiemit vorgeschriebenen Regeln überlassen senn solle.

Wornach fich manniglich allerunterthanigft zu achten.

Urkundlich unter Unferm Koniglichen Sandzeichen und vorgebruckten Insiegel. Gegeben auf Unferm Schlosse Christiansburg den 29sten Febr. 1788.

CHRISTIAN, Rex. (L.S.)

Bernstorff.

Caritens, Schütz,

Krück.



6.

# Churbraunschweigische Meyerordnung für das Fürstenthum Calenberg. Vom 12ten Man 1772.

Granfreich und Jerland, Beschützer des Glaubens, Herzog zu Braunsschweig und Lüneburg, des Beil. Rom. Reichs Erzschatzmeister und Churfürst, 20.20. Machdem Unsere getreue Calenbergische Landschaft darauf angetragen, daß nach der schon seit mehrern Jahren gehegten, biober aber unersüllet gebliebenen Absicht, eine Meyer.

ordnung abgefasset, und darin dasjenige, was in Unsehung der Menerrechte thells unenteschieden ist, theils eine Verbesserung bedarf, bestimmet werden moge: So haben Wit, nach Unserer für den Wohlstand Unserer Unterthanen tragenden Sorgfalt, diesem Vetz langen um so mehr Statt gegeben, und mit ihr eine weitere Communication darüber anstellen lassen, als nicht nur der Gegenstand an sich von vieler Wichtigkeit sur das gemeine Veste und die Aufnahme des so nothigen Ackerbaues ist, sondern auch die disherige Unger wisheit, häusige Weitlauftigkeiten und Processe veranlasset hat.

Die Menerordnung gehet nicht auf bas gurftenthum Gottingen.

Segen, ordnen und wollen demnach, in Unserm Fürsteuthum Calenberg, jedoch mit Ausschließung des Gottingischen Theils, als worin Wir es wegen der Bauerguter ben der bisherigen Verfassung und dem Herkommen lassen, wie folget:

### Cap. T.

# Won der Beschaffenheit der Menerguter.

#### §. I.

Eigenschaft ber Menerguter. Unfrene Bauerguter merden fur Menerguter gehalten , bis bas Gegentheil erwicfen ift.

Da die mehresten in Unserm Fürstenthum Calenberg befindliche unfrene Bauergüter, Menergüter sind, woran den Gutsherren das Eigenthum, den Menern aber ein Erbpachtrecht, unter der Bedingung zustehet, daß sie das Gut in guten Stande erhalten, einen jährlichen festgeseigen, und nicht zu erhöhenden Menerzins richtig abtragen, und ben jeder Veränderung des Hauswirths, auch wo es hergebracht ist, des Gutsherrn, gegen Bezahlung des Beinkaufs, einen neuen Menerbrief auslosen; das Veste des Landes auch erfordert, darunter ben einerlen Regel so viel möglich zu bleiben: So sollen alle unfrene Bauergüter, es mögen Voll; oder Halbmener, Kotherhöse oder Brinksher: stellen senn, so lange das Gegentheil nicht dargethan ist, sur Menergüter von eben beschries bener Eigenschaft gehalten werden, und derzenige, welcher das Gegentheil und eine Aussnahme behaupten will, den Veweis seiner Angabe zu übernehmen schuldig senn.

#### §. · 2.

Ein Meyerbrief wird nur bes Beintaufs halber auf bestimmte Beit ertheilet.

Dem Mener und dessen Kindern kommt ein Erbrecht auch alsdenn zu, wenn gleich ber Menerbrief nur auf die Lebenszeit des Meners, oder auch auf gewisse als 9, oder 12 Jahre, gerichtet ware, maßen dieses ein mehreres nicht zu erkennen giebet, als daß nach Ablauf der gesetzen Zeit der Weinkauf gegen Quittung entrichtet, und dadurch der Menerbrief über den Hof sur erneuert geachtet werden soll.

#### §. 3.

#### Rennzeichen eines Pachtguts.

Ware jedoch nicht nur die Bemenerung auf eine gewisse Zeit geschehen, sondern auch die Bedingung binzugefüget, daß nach deren Ablauf bas Gut dem Beren ju seiner wille

willfihrlichen Disposition wiederum anheim fallen solle, es konnte auch nicht dargethan werden, daß diese Clausul neuerlich, zum Abbruch derer das Erbrecht der Mener begruns denden Landesgesehe, dem Menerbriefe eingerücket: So ist das Gut, für ein auf die Erben nicht kommendes bloßes Pachtgut zu halten.

#### §. 4.

#### Alle jum hofe geborige Grundflude haben in dubio Meyerqualitat.

Alle ben einem Menerhofe, es sen ein Voll: oder Halb: Mener; oder Kothhof, bisher genußete Grundstucke find so lange fur Menerland und eine Zubehörung des Hofes ju halten, bis das Gegentheil dargethan wird.

#### §. 5.

#### Much bas Rottlanb.

Das ben den Hofen befindliche Rottland ist ebenfalls für Menerland zu achten, es sen dann, daß gezeiget werden konnte, wie solches aus des Gutsberrn Sigenthum nicht ausgerottet worden.

#### 5. 6.

#### Beldem Guteberrn unter mehrern bie Befeggung bes Sofes guftebe?

Demnach, vermöge der Verordnung vom 14ten Upril 1719 in dem Fall, da verschiedene Gutsherren zu einem Hofe gehoren, derjenige für den vorzüglichsten, dem das Recht der Entsetzung und Besetzung zustehet, zu achten ist, der die also genannte Köhrmede, oder in andern Aemtern und Gerichten den Weinkauf, bekommt: So lassen Wires daben bewenden, und soll, wenn mehrere Gutsherren den Weinkauf erhickten, darauf geschen werden, wer unter ihnen den statkesten Zins erhält, oder wer den Weinkauf von dem Hause und der Hosstate empfängt, wenn nemlich letzterer das Necht den Hof zu beseigen hergebracht, folglich den Vorzug für jenen haben würde, und nuß der Mener, den selbiger sehen wird, auch von den übrigen Gutsherren angenommen werden.

#### §. 7.

# Den Sofen durfen teine Grundflude entzogen, noch bem Meyer hartere Bedingungen aufgelegt werben,

Der Guteherr kann weder ben neuer Besehung eines Hofes, noch sonft, von den dazu gehörenden Landerenen oder Gerechtsamen, etwas, ohne dagegen dem Mener, wenn solcher darin williget, mit Zuziehung der Obrigkeit, ein am Werth gleiches Nequis valent, und zwar an liegenden Grunden, nicht aber in Gelde, zu geben, an sich nehmen, oder zum Nachtheil des Meners, selbigem neuere hartere Bedingungen, als er zu übers nehmen schuldig ift, auslegen.

#### Cap. II.

# Wom Meyerbrief und Weinkauf.

#### §. I.

#### Neber Meyer muß einen Meyerbrief nehmen.

Gin jeder Mener ist schuldig einen Menerbrief zu nehmen, der Gutsherr aber ihm solschen, gegen Bezahlung dessen, so ben einem jeden Hofe hergebracht ift, zu ertheilen, und haben Unsere Beamte und die Gerichtsherren sorgfaltig darauf zu sehen, daß ben benen Hofen, wo bergleichen noch nicht fürhanden, dieser Mangel fordersamst ersehet werde.

#### Binnen Jahreefrift nach Untretung ber Stelle.

Wener ein Meyer binnen Jahresfrist nach Untretung der Stelle, sich um den Menerbrief nicht meldet, soll der Gutsherr den Weinkauf. gedoppelt zu fordern befugt senn, und dieses auch alsdenn Plat haben, wenn gleich vorhin überall ein Menerbrief nicht gegeben ware.

#### §. 2.

#### Inhalt bes Meyerbriefes.

In den Menerbriefen sind 1) alle Landerenen, womit der Mener hemenert wird, nach Morgenzahl, und wo selbige belegen, so viel möglich zu beschreiben, 2) die gesammten Gutsherrlichen von dem Gute, es sen an Korn; Gelde, oder Dienste, auftommenden Gefälle, deutlich und richtig anzusubren.

#### § . . 3.

# Ein Meyerbrief wird nur bey dem Antritt des Sofes gegeben. Beintauf, fo oft ein neuer Meyer antritt.

Der Menerbrief ist der Regel nach nur alsdenn zu erneuern, und zugleich Weins tauf zu entrichten, wenn ein neuer Mener auf die Stelle kommt. Dafern der Mener vor wirklicher Bezahlung des Weinkaufs verstürbe, so muß dennoch solcher, mithin wenn der hof zwenmal in einem Jahre erlediget wurde, gedoppelt abgetragen werden.

#### Richt ben Beranderung bes Guteherrn, auffer wenn es hergebracht ift.

Ben Veranderung des Gutsherrn wird kein Weinkauf entrichtet, noch ein neuer Menerbrief gegeben, wenn gleich solcher ein Successor singularis ware. Dafern jedoch der Menerbrief auf gewisse Jahre, oder auf die Lebenszeit des Gutsherrn gerichtet, oder erweislich ware, daß vorhin ben Abgang des Gutsherrn Weinkauf bezahlet worden: So ist selbiger nach Ablauf der gesehten Jahre, und auch ben Veranderung des Gutsherrn, abzutragen.

#### Interimewirthe geben teinen Deintauf.

Ein Interimswirth der nur auf gewisse Jahre auf die Stelle gesethet wird, und ein Erbrecht fur seine Nachkommen, auch eine keibzucht, nicht erhalt, giebt regularirer keinen Weinkauf.

3854R 3 1 11 11 11

#### 6. 4

#### Ertrag bes Beinfaufe.

Wann erhellet, wie viel in vorigen Fallen an Weinkauf entrichtet sen: So ift es daben ferner zu lassen, und dessen Erhohung nicht zu gestatten. Erhellet solches nicht, so ist darauf zu sehen, wie viel ben einer etwa mit mehrern Menern versehenen Familie, solche zu empfangen pflege, oder es sonst an jedem Orte gewöhnlich ist, und darnach die Abinage zu nehmen.

Mann tein Beintauf entrichtet wirb?

Konnte ein Mener erweisen, daß vorhin überall kein Weinkauf gegeben, auch solcher von ihm nicht gefordert worden, und die Schuldigkeit, den Weinkauf zu entrichten, auf andere Urt nicht erwiesen werden, so muß ihm der Menerbrief auch ohne dessen Entrichtung ertheilet werden.

### Cap. III.

# Won bem Meyerzins und Remissionen.

#### gray of a sea of good or a significant for the

Der Meyerzins barf nicht erhöhet werden; anch nicht mit Bewilligung des Meyers. Bu deffen Berichtigung muß ber Richter, auf Koften bes faumigen Cenficen, ben Strafe behalflich fein.

Sleichwie den Meyerzins zu steigern nicht erlaubt ist, und solches ben pflichtigen Bauergutern nicht einst alobenn gestattet werden kann, wenn auch der Meyer darin willigen und es sich gefallen lassen wolte: Also erfordern hingegen Necht und Billigkeit dahin zu sehen, daß der Gutsherr dassenige, was ihm, es sen an Korn, Geld oder andern Præstandis gehühret, richtig, zu gehöriger Zeit und untadelich erhalte. Wir besehlen daher Unsern Beamten und den Gerichtsherren nicht nur ernstlich, auf die von den Gutsherten, wegen rückständiger oder in gehöriger Güte nicht abzelieserter Gesälle an sie gebrachte Klagen, die Meyer zu der Bezahlung schleunig anzuhalten, unnötzige Weitlauftigseiten und Kosten daben zu vermeiden, und in die letztern, in so weit sie unvermeidlich, den sammigen Meyer zu verurtheilen; Sondern es sollen auch diesenigen Beamten und Gerichtscherren, welche diesem Unsern Besehle nicht nachkommen, und sich einen Berzug daben zu Schulden kommen lassen, auf die bestalls angebrachte und erwiesene Beschwerden, um so mehr bestrafet werden, als das eigene Beste des Bauern ersodert, ihn in Rückstand nicht kommen zu lassen, indem dadurch sein Bersall nur beschleuniget wird.

# childre grandle and elle Continuora al - 3. 12. Alais lachillaching and radio an an

Berfall: und Lieferungezeit bes Menerginfes. Darauf wird ex officio bie Execution ertannt.

Der Menerzins ist zwischen Michaelis und Martini fallig, auch jedes Jahr später stens vor Wennachten vollig abzutragen. Wennalso nach Wennachten der Gutsherr sich wegen rückständiger Gefälle ben der Obrigkeit meldet, so ist sosort deren Abxagzundeschlen, und dazu eine vierzehntägige Frist zu sehen, auch salls vor deren Ablauf eine Quittung nicht vorgezeiget wird, auf Kosten des Meyers ex officio, und ohne weiteres Ansuchen Beschnanns Gesene VIII. Theil.

bes Butsberrn zu erwarten, die Erecution gegen den faumigen Mener zu erkennen und zu vollstrecken, und wenn folche langer als acht Tage fruchtlos bleibt, mit Musbreschung bes Korns, fo weit es ju Befriedigung bes Gutsberrn nothig ift, ju verfahren.

Bie gegen difipirende Mener zu berfahren.

Gollte fich finden, daß der Mener noch vor Martini oder Wennachten feine geern; bete Fruchte fo weit verkaufet, daß zu beforgen, er werde nicht fo viel Korn übrig behal: ten als ju Befriedigung des Guteberen nothig ift, fo ftebet letterm fren auch vor Martini ben der Obrigkeit um eine Inhibition des weitern Berkaufs, bis dabin, daß er befriediat worden, anzuhalten, und die Obrigfeit foll biefes Inhibitorium erkennen. fo viel Fruchte verauffert oder fonft abhanden gebracht, daß der Guteberr feine Befriedi: gung für das Jahr nicht mehr erhalten fann, fo foll das Quantum, fo ruckflandig bleibet, nach bem um Martini in ber nachsten Dareftadt vorhandenen Preife zu Belde gerechnet. und auf foldes Beld erequiret werben. Stunde Diefes nicht bengutreiben, fo ift im nachte folgenden Jahre auf die, im Relbe ftebenden Kruchte Urreft zu erkennen, und dafern die Bezahlung nicht fofort erfolget, fo viel Rorn, wenn es in Stiegen flebet, an ben Deifte bietenden zu verfaufen, als zu Befriedigung des Gutsheren erforderlich.

Borgugerecht ber Mener : Præftandorum.

Der ruckständige Zins, in so fern er die Præstanda von dren Jahren nicht über: fleiget, tann auch von den Erben gefordert werden, und ift funftig, ben entflebendem Concurs über das Bermogen des Meners, gleich nach den Oneribus publicis ju clafifie Ein gleiches findet Statt, wenn die Præftanda von mehr als dren Jahren rud: flandig find, und ber Gutsberr, obnerachtet der nachgesuchten richterlichen Sulfe, den Abtrag nicht bewirken tonnen.

> 0. 3. Die Binsfruchte muffen in untabelhafter Gate geliefert werben.

Der Mener foll schuldig und gehalten sonn, feinem Gutsberrn vollig, und in allen Fallen gereinigtes, gutes, untadelhaftes Zinstorn, fo wie es an feinem Orte gewachsen und gedroschen, und wie er es ju Markte bringet, obne einige Bermischung mit Drefpen ober Rabel ju liefern, teinesweges aber barf er bas befte jum Bertauf ober eigener Confumtion abnehmen, und das schlechtere dem Gutsberen bringen.

Fortfegung.

Damit der Gutsherr berfichert fen, daß mit der Bute ber Zinsfruchte tein Betrug Borgebe, fichet ibm fren, jedoch auf feine Roffen, fogleich nach ber Erndte durch die Amtsbediente eine Probe von der geerndteten Frucht ausbreichen gu laffen, ober auch, wenn es darüber jur gerichtlichen Klage fomut, ju verlangen, daß der Mener eidlich bestarte, wie er das Korn fo liefere, als es auf seinem Lande im Durchschnitt gewachsen ift. Findet fich, daß der Mener betruglich gehandelt, fo ift er bie Roften ju erstatten fchulbig.

\$ 5

. J. E. De C Do . Silvet must Die im Meyerbritfe bestimmte Gattung ber Fruchte ift gu liefern.

Benn in dem Deperbricfe eine gewiffe Gattung Frucht bestimmet ift, ber Mener bauete aber felbige nicht, fondern eine andere, fie fen beffer ober geringer, fo ift bennoch dem Menerbriefe nachzugehen, mithin die darin benannte Gattung Korn anzukaufen, maßen der Mener weder eine bessere, als er versprochen, zu liefern, noch der Gutoberr, eine schlechtere anzunehmen, schuldig ist.

6. 6.

Der Rorugins tann ju Gelbe verdungen werden.

Dem Gutsherrn und Mener bleibt unbenommen, fich dabin zu vergleichen, daß für den zu liefernden Kornzins ein gewisses au Gelde entrichtet werde, jedoch muß hierunter eine verdeckte Erhohung des Megerzinses nicht furhanden seyn.

\$ 7, "

Belbbefichtigung wegen Dismachfes foll fich über bie gange befaete Blue erftreden.

Wegen des den Menern, ben erfolgendem Miswachs, angedeihenden Erlasses, und der zu solchem Ende anzustellenden Feldbesichtigungen, lassen Wir es zwar vorerst, und die dahin, daß darunter bessere Maasregeln ausgesunden sind, ben den Verordnungen vom 1 Mar 1738 und 28sten Junii 1740, auch dem Ausschreiben vom 31sten Man 1769; bewenden. Wir wellen jedoch, daß a) eine jede Feldbesichtigung sich über die ganze besäcte Flur, keinesweges aber über einen Theil derselben, erstrecken, auch wie solches geschehen, in dem Protocollo bemerket, und wenn dem entgegen gehandelt wird auf die Besichtigung nicht ressectiret werden solle.

Borber ift auf Begehren eiblich zu erharten, baß nicht bie Salfte einer mittelmäßigen Ernote gewachsen.

Wenn b) mehrere Gutsherren, ober der Schaffeinnehmer, es verlangen, oder bie die Besichtigung dirigirende gerichtliche Person es dienfam finder, sollen einige vous dieser letztern auszuwählende Glieder der Gemeinde vor der Besichtigung eidlich zu erharn ten schuldig senn, wie sie nicht anders wüßten, noch glaubten, als daß in den sammtlichei: Feldern der Gemeinde, zusammen genommen nicht die Halfte dessen, was in mittelmäßiz gen Jahren zu wachsen psiegt, auf dem kande besindlich sen.

Gebühren für Befichtigungeprotocolle.

Es sollen auch c) die in eben erwehnter Berordnung von 1738. §. 20. den Beam? ten und Gerichten zu nehmen erlaubte Protocollgebuhren, nicht so vielsach als Gutsleute surhanden, angeseiget, sondern vielmehr nur so viel überhaupt entrichtet werden, als su ein Protocoll zu nehmen verstattet ist; dergestalt, daß dessen Betrag auf die Gutsleute verstheilet, und von jedem derselben nur überdem die gewöhnlichen Schreibgebuhren für die Absschrift, welche ihm verabsolget wird, wenn er nemlich solche verlanget, bezahlet werden.

§. 8.

Remffionefalle. Bemittelte Deyer befommen biefe Remiffion nicht.

Wenn der Meyer ein ganz neues Wohnhaus oder Scheure, mit Einwilligung des Gutoherrn bauet, so ist demselben, jedoch in diesem Falle allein, von dem Gutoherrn, dem die Meyerstattigehoret, auf zwen nach einander folgende Jahre, die Halfte der Gutoherrlichen Geschle, und falls er durch Pferder und Viehsterben einen solchen Vers lust hat, der dem Ertrag eines ganziahrigen Zinses gleich kommt, der vierte Theil desselbigen, zu erlassen. Ben erlittener Feuersbrunft gedeihet ihm gleichfalls die Remission

einidbriger Gefalle an, ob er gleich den Werth feiner Gebaube aus der Brandafferuras tionscoffe bezahlt erhalt. Die Erlaffung in diefen drenen fallen bat jedoch nur aledenn Dlaß, wenn der Guteberr nicht zeigen tonnte, daß der Mener feinen übrigen Bermogens: umitanden nach, ohne feine Benbulfe fich allein zu belfen, im Stande fen.

ivery ingula log 90 90. genet brigaren in

" Do feine Remiffign fatt finbets

In folden Gefallen, woran bisber eine Remiffion nicht Statt gefunden .. foll ber Butsberr auch kunftig etwas zu remittiren nicht schuldig fenn.

Capt IV. Won Besetzung, Werausserung, Berpfandung, Theilung ber Meyergüter, u. s. w.

Das Eigenthum bes Meyerante fehet bem Gutsberrn gu. Derfelbe muß alle Beranberungen, Abgiften ze. beffelben ausbrudlich bewilligen.

Sa nicht nur bas Gigenthum des Menerguts dem Gutsberen zufiehet, fondern felbigem auch vorzüglich baran gelegen ift, daß tein underer Wirth auf den Sof fomme dals ber foldem vorzusiehen im Stande ift, und bie bavon zu entrichtenden Gefalle richtig abtraget: Co geschiebet nicht nur die Beseigung des Sofce von demselben, durch die Ertheilung des neuen Menerbriefes, fondern es ift auch deffen ausdrückliche Ginwilligung ben allen benen Abreden und Contracten erforderlich, wodurch eine Beranderung ben der Menerstatt fürgenommen, Die funftige Erbfolge in den Sof bestimmet, ober fonft eunge von dem Mener aus folchem zu entrichtende Abgiften festgesetzwerden.

Dbliegenheit bes Richtere. Dhne Grund verweigerter Confens wird ex officio fuppliret, und fummarifc verfahren. , ( 3) 1 113, . 351 - 327 344

Wenn alfo bergleichen Contracte, Cheftifeungen, ober Abreden, ben Hemtern und Berichten jur Befidtigung übergeben, ober vor felbigen errichtet murben, der Dener brachte gber ben Butsherrlichen Confens nicht jugleich ben, fo hat der Richter Den Butse beren barüber ju vernehmen, Diejenigen Erinnerungen deffelben, welche erheblich find, und barauf abzielen, daß der Sof in gutem Stande erhalten, und die richtige Abtragung ber Befalle gefichert werde, ju beobachten, ben einem ungegrundeten Widerfpruch- hingegen an Unfere Jufligegnzien ober Sofgericht ju berichten, damit felbige den Guisberrlichen Coufens, befundenen Umftanden nach, ex officio, fuppliren. Cowohl die Ober: und Untergerichte haben jedoch in dergleichen Fallen furz und summarisch zu verfahren, und dabin ju feben, daß die Sache in procefficalifche Weitlauffigfeiten nicht verwickelt werde.

Bu jeder Beraufferung ift guteberelicher Confens nothig. Rann permeigert merben. Wenn bes 

Bleichwie die Beraufferung fowohl bes Menergure felbft, als emiger Stucke beffele ben, obne des Gutoberen Einwilligung, verboten und nichtig ift. 201fo taim auch ber Guts:

Berichtliche Beftatigung. Erbftude tonnen ohne Confens verauffert werben.

In Anschung der gerichtlichen Bestätigung bleibet es beh demjenigen, was in der Berordnung vom 4ten April 1620 verseben ist. Den Berkauf der ben dem Menergut, es sen eine kurze oder singe Zeit, gewesenen, mit der Menerqualität erweislich nicht behafteten Grundstucke, ist hingegen der Gutoberr zu behindern nicht befugt.

§. 3.

Berfat ber Menerpertinenzien ift ohne guteberrlichen Confens ungultig. Mann folder erfolgen muß? Bedingungen. Unconfentiren Schulden werden aus bem Meyergut nicht bezahlt. Wirfung bes guteberrlichen Confenses.

Ebenmäßig ist der Versatzund die Verpfandung der Menergüter und dazu gehör riger Pertinenzien, ohne ausgruckliche Gutsberrliche Einwilligung, völlig ungültig, und diese Einwilligung fann nur alsdenn als Schuldigkeit gesordert werden, wenn der Mener durch unversehene Unglückställe, z. E. durch Brand, Viehsterben, oder dergleichen, genothiger wurde, um den Hof im Stande zu erhalten, Geld anzuleihen, und zu solchem Ende etwas von seiner Länderen auf den sogenannten Todschlag zu versehen; wie denn auch in solchem Fall dem Gutsberrn fren bleibet, solche Vedingungen hinzuzusügen, wos durch das Jut binnen so kurzer Zeit als möglich, wiederum besvenet wird. Der Gläus biger, welcher einem Menernehne Untsberrlichen Consens etwas vorschiesset, hat dessen Wiederbezahlung, wenn gleich das vorgeschossene Geld wirklich zum Besten des Hoses verwandt ware, aus solchem und denen dazu gehörigen Grundslücken nicht zu erwarten, sondern ist nur von dem was der Schuldner schon eigenes hat, zu bestiedigen. Der Guteberrliche Consens sat auch keine andere Wirkung, als daß der Schuldner, in sosern das Allodium dazu nicht hinreichet, aus dem Kose, jedoch mit Vorbehalt der Gutsberrs lichen Rechte, bestiediget werde, massen zuerst anzugreisen ist.

3. 4.

Dhne guteberrlichen Confens alienirte Pertinenzien tonnen vindiciret werden. Der den Rauf e oder Pfanbichilling zu erfeizen ichnloig? in welchem Ralle? Bie folder zu bestimmen, wenn bas Quantum unbefannt? Ber den Rauf - oder Pfanbichilling nicht erfette? Beriahrung.

Die ohne Einwilligung des Gutsherrn verlaufte, versetzt, oder sonst in andere Sande gekommene Pertinenzien, kommen sowohl von dem Gutsherrn, als von dem Mener selbst und dessen Erben, wiederum vindiciret und zu dem Hose gezogen werden, wenn der Beweis, daß das Pertinenz zu der Menerstatt gehoret, gesühret werden kann, und soll derjenige, der solche besiget, sie abzutreten schuldig sehn. Der Verkaufer oder Verseher selbst, oder solche die ihr Recht an dem Hose von selbigem haben, sie mogen übrigens dessen Temgeworden semi, noder nicht; mussen inzwischen dasen, sienen von diesen, wie er, wenn sie von dem Gunsherrn vindicirte Pertinenzien, ihnen von diesen, wie er, wenn sie den Hos behalten, nach erstatteten Processosten zu thun schuldig, wiederum eingeräumet werden, das Kauf, oder auf das Gundstack hergeliehene Geld, jedoch anders eingeräumet werden, das Kauf, oder auf das Gundstack hergeliehene Geld, jedoch anders

nicht erstatten, als wenn solches aus dem Allodio erfolgen kann, oder durch einen ihrer maßigen Genuß, die Schuld nicht getilget ist, massen sonst die Juruckgabe ohnentgeldlicht zu versügen ist. Erhellet nicht, wie viel der Kauf, und Pfandschilling betrage, so ist der Werth des Grundslückes nach seinem ichrlichen Ertrage, durch Achtsleute zu bestimmen. Wenn hingegen ein Mener, der sein Necht an dem Hose von dem Verseher oder Verkauser nicht hatte, die Vindicationoflage anstellete: So nung solchem das Verseher oden Verstauser, ohne einige Bezahlung des Kauf: oder Pfandschillings, abgetreten werden. Wer jedoch ein, ohne Gutsherrlichen Consens veräusertes Pertinent 30 Jahre besessen, hat, dem ist solches billig zu lassen, weil die alsdenn fürhandene Versährung, die ermanzgelnde Gutsherrliche Einwilligung vermuthen lässet, oder allenfalls ersehet.

# Berpachtung ber Meyergiter. Bann folche ftatt finbet Beigebille ift in

Die Mener muffen zwar, der Regel'nach,' die Menerhofe und dazu gehörige tanderenen selbst cultiviren und nicht an andere verpachten. Dafern aber ben einem oder andern derselben besondere Umstande eintreten, welche ihm eine Sublocation nothig ober nüglich machten, der hof mit einem Reihemann besehet bleibet, anch die Bestellung bestandes und Consistenz des Hofes darunter nicht leidet, als welchenfalls der Berichts. Guts: und Dienstherr zu widersprechen bestatt ift, so soll demselben verstattet sein, den Hof entweder ganz, oder einige Stude desselben, zu verpachten.

# Busammenziehung mehrerer Deberhofe ift berboten. Unenabme. "1919 er gift

Ein jeder Menerhof muß mit einem besondern Reihemann besetzet senn, und es ist keinesweges erlaubet, zwen oder mehrere derselben, wenn gleich selbige vordem zusame men gewesen waren, dergestalt zu vereinigen, daß badurch die Zahl der Haushaltungen vermindert wurde; worüber Unsere Beamte und Gerichtsherren sorgfaltig zu halten haben. Die Menerhose, welche seit 30 oder mehr Jahren bereits vereinigt gewesen, können indeß ferner zusammen bleiben, auch diesenigen, welche seit kurzerer Zeit combiniret worden, alsdenn ben einander gelassen werden, wenn die Obrigkeit nebst dem Gutsherrn, als welche solches gemeinschaftlich zu ermäßigen haben, sinden, daß dem Publico dadurch kein. Reihemann entzogen werde, und die Eultur des landes daben gewinne, mithin die Comsbination dem gemeinen Wesen nüßlich oder wenigstens unschädlich sen.

#### Die zu verfahren, wenn einem Meper mehr Sofe gufallen?

Fiele einem Mener, der mit einem Sofe versehen ift, ein zwenter, durch Erbeschaft oder auf andere Weise, zu, so stehet dem Gutsherrn keinesweges fren, über den letztern willführlich zu disponiren, sondern der Mener kann, welchen er von benden will, für sich nehmen, und denjenigen, den er fahren lasset, einem seiner Kinder, salls ben dessenschaften der Gutsherr nichts auszusehen hat, abtreten, und wenn die Kinder des erstern etwa noch nicht, erwachsen, eine Interimsadministration, jedoch dergestalt, daß auf dem Hofe eine besondere Haushaltung bleibe, angeordnet werden. Wurde einssolcher auch sich gerathen finden, einen seiner Menerhose, unter Gutshorrlicher Bewillisgung und Direction, einem dritten zu verlaufen, sonsehet ihm solches fren, jedoch muß.

der Kaufer ein guter Sauswirth fenn, ben welchem der Gutsherr mit Grunde nichts erine nern kann, auch felbiger die davon bisher geleisteten Praftanda abführen.

#### 9. 7

#### Befetjung mifter Doft.

Auf die Besetung der wusten unbebaueten Hose ift alle mogliche Ausmerksamkelt zu nehmen, von Unsern Beauten wegen derjeuigen, worüber Uns die Gutsberrschaft zustehet, an Unsere Cammer zu berichten, die Privatgutsberren fleißig und wiederholend, wegen ber ihnen gehörenden, zu erinnern, und wenn besagte Privatgutsberren mit gehörigem Cifer für die Besehung nicht sorgen sollten, ben Unserer Laudesregierung davon Anzeige zu thun,

#### §: 8.

## Theilung großer Menerhofe, ift gu beforbern.

Obgleich die Menerhofe, ihrer Natur nach, untheilbar sind; So ist dennoch sehr un wünschen, daß diejenigen, woben sich viel kand befindet, getheilet, und dadurch sowohl die Zahl der Haushaltungen vermehret, als auch vergulasset werden moge, daß der Acker desto sorgsältiger bestellet werde. Wenn also ein Mener seinen Hof unter zwen seiner Kinder, oder auch auf andere Urt, dergestalt theilen will, daß dadurch (als welches eine nothwendige Bedingung baben senn soll,) zwen abgesonderte Hauser und Hose entstehen: So haben die Beamte und Gerichtsherren diese Abssehren, und wenn selbige nicht zeigen könnt ten, daß die Theilung zu ihrem Nachtheil gereiche, sie wirklich vorzunehmen. Daben sind aber zugleich die Onera verhältnismäßig mit zu theilen, und sowohl die Pertinenzien, welche jeder Hof bekommt, als die Abssisten, die davon abzutragen sind, von Gerichtszwesen genau zu verzeichnen.

### 9. . . 9.

who are an are of the district and the

Wenn der Meyer Processe fubren will, ift guteherrlicher Confens nothig. Wer die Procestoften bezahlt? Processe ganger Gemeinden. Processe gegen den Guteherrn.

Solche Processe die ben dem Amte ober Gerichte nicht sofort und in der Aurze abgethan werden konnen, sondern zu einem Schriftwechsel gedeihen, soll der Mener mit einem dritten, über den Hof und dessen Gerechtsame, anders nicht als mit Einwilligung des Gutsheten, zu führen besugt senn, und der Richter diese Einwilligung, wenn sie nicht bengebracht ist. Umtshalber erfordern. Entstünden Processe in solchen Fallen, da der Gutsherr Eviction zu leisten sich verpflichtet hat; so bezahlt derselbe die Kosten; in übrigen Fallen aber kann solcher damit nicht beleget werden, sondern der Mener muß sie selbst tragen. Wenn ganze Gemeinden über Gerechtsame, die zu ihren Hosen gehoren, in Process gerathen, so ist gleichnichig die Genehmigung, wo nicht aller, dennoch der mehresten von ihren Gutsherren, von ihnen herbenzuschassen. Dasern jedoch der Process gegen einen Gutsherrn selbst gesühret werden soll, ist dessen Sinwilligung nicht ersorderlich.

ter Chot. (V. no? finierbund, reine nie reine R. er active in a gradie date. Appet care

# Won der Erbfolge in die Meyergüter.

Das Meyerrecht geht auf die nachften Erben über, wenn ber Erblaffer nicht andere bisvoniret.

In das Menerrecht ein Erbpachtrecht ift; eine Dacht ben Rechter fach bie Beit, welche fie dauret, auf alle und jede Erben des Pachters übergebet, Die den Deigern ein Erbrecht benlegenden Gefete, eine besondere Erbfolge nicht verordnet haben; auch das gemeine Befte erfordert, die Gutoleute ju fleißiger Cultur ihrer Dofe daburch jut ermun: tern, daß fie ben ihren Erben, in foforn biefe folden vorzuftellen nichtig find, auch der Erblaffer nicht felbst ein anderes verlanget, verbleiben: Go ift die Erdfolge in Menet: auter keinesweges auf diejenigen, welche von dem erften Erwerber abstammen, einzu: schränken, sondern es konnen in Meperguter alle, welchen nach den gemeinen Rechten eine Erbfolge an ben übrigen Gutern bes Deners jutommt, mithin auch Afcendenten und Collateralanverwandte, succediren. And and walk walk and agent vir problem 

Die Erbfolge gefchiehet nach geineinen Rechten.

In Bestimmung der Erbfolge felbft, ift den gemeinen Rechten nachzugeben. gestalt, daß wer nach folden der nachste ift, den entfernieren ausschließet.

Das Meyergut ift untheilbar. Die der Guteberr ben nachfolger mablet? Borgugerecht in ber Erbfolge.

Rachbem aber das Menergut felbft, nur an einen Erben gelangen fann, und ber Regel nach, nicht ju theilen ift: Go follen die Gutoberren Die Dacht baben, sowohl unter den Kindern, als unter den nachsten Seitenverwandten Die etwa gleiches Grades find, denjenigen zu mablen, ber den Sof erhalten foll, fich jedoch von felbigem niemals bafür etwas fliguliren oder bezahlen laffen. Die mit einem andern Sofe nicht verfebenen Rinder oder Unverwandten, haben jedoch vor benen bie-auf andere Bofe gebenrathet, ben ber Erbfolge in die Sofe, ein Vorzugerecht,

Der nachfte Erbe muß fich binnen Jahrefrift melben, ben Berfust ber Erbfolge.

Es muß fich ferner der nachfte Erbe, oder die Bormundere der Rinden, mann legtere minderjahrig find, binnen Jahredfrift nach erledigter Stelle, ben bem Guteberen melden, widrigenfalle dieselbe vorbengegangen, und der Sof dem anf ibu in der Gucceffion folgenden, eingethan werden tami.

Des Meyers Befugnif, unter feinen Rinbern von bem Menergut gu bifponiren. Bum Befteit eines Fremden, mit guteberelicher Ginwilligung. . . 012'79 11907.

Diefe Successio ab inteltato bat jeboch feinen Plat, weum ber Meper entweber burch einen letten Willen, oder auf eine andere rechtsbestandige Urt, ein anderes verordnet. Es fann foldes aber nicht von ibm obne des Gutsberen Genehmigung gescheben. Diefe Geneb: Genehmigung ift der Gutsberr zu versagen nicht befugt, dafern der Bater unter feinen Kindern eines, es sen ein Sohn oder Tochter, mablet, der die Stelle haben soll, falls gegen dessen oder der Tochter Chemann Tuchtigkeit, dem Hose vorzustehen, etwas erhebtliches nicht eingewandt werden kounte. Ben andern Dispositionen über die Erbfolge in die Stelle, siehet hingegen dem Gutsberrn fren, seine Sinwilligung willkührlich zu ertheisten, oder zu versagen, und wenn das legtere geschiehet, ist selbige ungultig.

# §. 5. gångft Beib, langft But.

Ehelente find befingt, einander die Erbfolge in das Menergut, in der Spestiftung, mittelst der gewöhnlichen Clausul: langst Leib, langst Gut, oder durch andere genommene Abreden, zu versichern, wenn der Gutsherr keine binlangliche Ursachen anführen kann, warum er seine Genehmigung dazu nicht geben wolle, ohne daß es der Einwilligung der Geschwister des Meners, oder anderer dessen Anverwandten, bedurfte.

#### §. 6.

Uneheliche Rinder succediren nicht in dem Menergut, betommen daraus weder Unterhalt noch Ausstattung.

Uncheliche Kinder, wozu jedoch diejenigen nicht zu rechnen, welche per subsequens matrimonium legitimiret, sind von der Erbfolge in Menergutern ausgeschlossen, diese nichgen ihren Batern oder Muttern zustehen, auch gebühret denenselben aus dem Menergute kein Unterhalt, vielweniger eine Ausstattung.

# §. 7. Bormunbschaftebestellungen.

Wenn ein Mener mit Hinterlassung unmundiger Kinder stirbet, so sind solchen Vormunder von der Obrigkeit zu bestellen, der Gutsherr ist jedoch besugt, wenn er will, deren Rechnungen einzusehen, und daben Erinnerungen zu machen.

Underweite Berhenrathung einer Bittme. Befugniß eines Interimewirths.

Die Wittwe kann mit des Gutsherrn Schehmigung zur zwenten She schreiten, und mit dessen, auch der Bormunder Zuziehung dem neuen Shemann den Hof so lange übertragen, bis eines der Kinder, welches der Gutsherr zu erwählen hat, dem Hose porstehen kann. Diesem Interimswirthe gebühret alsdenn, wenn er dem Hose gut vorzgestanden, nicht nur für sich, sondern auch, wenn er zu einer anderweiten She, nach Beschaffenheit der Umstände, mit Gutsherrlicher Bewilligung schritte, seiner zwenten Frau die Leibzucht vom Hose, und seine auf der Stelle erzeugte Kinder erhalten, nach Inhalt der Gutsherrlichen Bewilligung, aus dem Hose ihre Abstudung, wogegen jedoch sowohl Vater als Mutter ihr Eingebrachtes, und die während der Verwaltung gemachten Verbesserungen im Hose lassen mussen,

Befugnif bes Guteberrn, wenn ber nachfte Erbe gur Birthichaft untuchtig ift.

Alle Erbfolge in Menerguter sest zum voraus, daß der neue Wirth der Stelle gehörig vorzusiehen, mithin die davon abzutragenden Gesälle und zu leistenden Prastanda Beckmanns Gesege VIII. Theil.

Prastanda abzusühren im Stande sen. Der Gutsherr ist also hierauf zu besiehen besugt, und kann, wenn der nachste Erbe, sonderlich, dasern solches ein Seitenverwandter ist, die gehörige Fahigkeit nicht hat, und z. E. des Landhaushalts unkündig, ein Saufer, dessen Frau eine schlechte Wirthinn ist, u. s. w. selbigen ben Beschung des Hoses überz gehen, und dem in der Ordnung der Succession solgenden, die Bemenerung ertheilen. Sollte darüber Streit entstehen, so ist die Sache ohne Weitlauftigkeit summarisch zu untersuchen, und von dem Gutsherrn nicht ein völliger Beweis, sondern nur eine him reichende Bescheinigung, zu sodern.

#### Cap. VI.

# Won den Abfindungen und der Erbfolge im Allodio.

#### §. 1.

Abfindung barf nicht zu groß fenn, geschiehet mit Bugiehung bes Gutsherrn.

Bleichwie die Erfahrung lehret, daß der Verfall der Menerhofe oft daher rühre, daß den Kindern der Mener zu große Abfindungen ausgelobet werden: Also haben die Obrigkeiten eine sorgkaltige Aufmerksamkeit darauf zu richten, daß diesem Misbranch tunftig vorgebenget werde, und zu Errichtung der Shestiftungen und andern Handlungen, wodurch die Abfindung bestimmet wird, die Gutsherren jedesmal zuzuziehen.

#### §. 2.

#### Daben wird auf das Menergut feine Rudficht genommen.

Das Menergut selbst kommt, ausser dem Cap. IV. §, 18. bemerkten Fall, nicht zur Theilung, sondern gebühret nur einem der Erben. Es ist also ben der Absindung auf solches und dessen Ertrag einige Rücksicht nicht zu nehmen, und die Absindung blos nach dem übrigen Vermögen des Meners, und zwar wenn die Schulden vorher davon abges zogen sind, zu bestimmen.

#### 5. 3.

#### Bas ber Colonus poraus befommt?

Derjenige, welcher den hof annimmt, foll voraus haben, mithin ibm nicht in Rechnung gebracht werden.

2) Die Halfte der Gebaude, wenn folche neu find; waren sie in mittelmäßigem Stande, so, daß sie in 8 oder nicht Jahren keine besondere Reparation bedurs fen, behalt der antretende Mener davon ziel zu gute; wenn sie aber in den ersten Jahren erkleckliche Reparationes erfordern, wird ihm dafür nichts anger rechnet.

#### Berner behalt er voraus:

- b) Planten, Baune, Becken und Baume,
- c) Gail und Gabre im lande,
- d) so viel von dem vorrathigen Futter, als er jur Ausfütterung des Biebftapels bis jum neuen bedarf,

9. 4.

#### §. 4.

#### Erbtheilung bes Allobit. Abgefundene Rinber.

Alles übrige Vermögen des Meners gehöret, nach Abzug der Schulden, zum Allodio, worin nach Vorschrift der gemeinen Rechte succediret wird, und mussen die Kinder, welche bereits etwas von ihren Eltern erhalten, das empfangene, wenn sie mit zur Theilung gehen-wollen, conseriren. Abgefundene Kinder succediren aber im Allodio nicht, so lange als die vorhanden, zu deren Besten sie abgefunden worden. Derjenige, welcher den Hof erhält, wird auch durch dessen Erlangung von seinem Theile am Allodio nicht ausgeschlossen.

#### 5. 5.

#### Mueftattunge = und Abfindungeprincipia.

Wenn der Meyer dasjenige, was er seinen Kindern ben seinem Leben zur Ausstatztung oder Absindung mitgiebet, baar vorrathig hat, so bleibet ihm fren, darunter nach seinem Gutdunken zu versahren, jedoch muß daben der Pflichttheil der übrigen nicht verskürzet, noch der Hof von nothigem Vieh und audern Geräthschaften entblösset werden. Dasern er aber das zur Ausstatung oder Absindung ausgelobte nicht sosort abtrüge: So ist eine gerichtliche, jedoch summarische Untersuchung seines Vermögens anzustellen, dem Gutsherrn von dem ausgesundenen Ertrage Nachricht zu geben, und die Absindung nach dem, was sich daben ergiebet, abzumessen. Wäre diese Untersuchung nicht geschehen: So ist der Nachsolger in der Stelle, seine Einwilligung zu dem ausgesobten sen vorhanden oder nicht, solches zu bezahlen weiter nicht schuldig, als in sosern das Allodium nach Abzug dessen, was er davon voraus bekömmt, dazu hinteichet, an welches die Kinder sich halten mussen.

## 9. 6.

#### Fortfegung.

Ben der Uebergabe der Stelle, oder ben dem Tode des Meners, ift mit Juzies hung des Gutsherrn dasjenige Allodium, was der neue Mener nach Cap. VI. §. 3. nicht zum voraus bekommt, entweder durch eine gutliche Uebereinkunft, oder gerichtlich zu taxiren. Der neue Mener behalt folches in sofern er will, alsdenn für den ausgemachten Werth, und salls er es nicht sogleich baar bezahlen kann, sind ihm billige Termine zu bestimmen.

#### §. 7.

# Die, ohnwerhenratheten Rindern ausgelobte, noch nicht bezahlte Abfindung bleibt ben deren Absterben im Sofe.

Stirbet ein Kind ohnverhenrathet, bevor diese Termine abgelaufen, so bleibet dasjenige, was an solches von dem Werthe annoch zu bezahlen gewesen ware, im Hose: Zu dessen Machlas gehoren aber alle Kinder.

#### §. 8.

#### In welchem Fall Rinder aus bem Sofe Alimenta bekommen?

Obgleich die Kinder der Mener und Juterimswirthe, ihre Abfudung, obstehender Maake, blos vom Erbe zu erwarten haben, so wird dennoch in kavorem alimentorum 3 2

festgestellet, daß felbige, (den Fall der Abmenerung ausgenommen) wenn ihr Theil am Allodio nicht zureichen sollte, aus den Aufkunften des Menerhofes die nach vollendetem 14ten Jahre ernahret und zur Schule gehalten werden sollen.

#### Und gebrechliche?

Gin gleicher Unterhalt findet ben gebrechlichen und zur Arbeit untuchtigen Kindern bis an ihren Tod flatt, jedoch muffen diese, so viel sie konnen, zum Besten des Hofes mit arbeiten, auch ihr Erbtheil in solchem bleiben.

#### Cap. VII.

## Won der Leibzucht.

### §. I.

#### Menn ber Wirth auf bie Leibzucht geben barf?

Gin Mener muß weder ohne gerichts: und gutsherrliche Ginwilligung, noch vor bem 60sten Jahre seines Alters, den Hof übergeben, es sen denn, daß er Schwachheits: halber solchem ferner vorzustehen nicht im Stande, oder ihm der hof nur auf gewisse Jahre interimsweise eingeraumet ware.

#### §. 2.

#### Principia ben Bestimmung ber Leibzucht.

Wenn der Meyer den Hof übergiebet, so gebühret demselben für sich und seine Frau eine nach den Umständen, dem Ertrage des Guts, und dem Vermögen, was der abgehende Wirth ausser solchem besiget, zu bestimmende Leibzucht, woben allezeit darauf Rücksicht zu nehmen, ob die abgehenden dem Hose gut vorgestanden, ihn verbessert, Schulden abgetragen, neu gebauet, auch viel eingebracht und in dem Hose zu dessen Verwendet haben, als in welchen Fällen ihnen mehr gebühret, als wenn der Hos unter ihrer Administration heruntergekommen ist. Auch geniesset der, von welchem der Hose herkommt, billig eine hohere Leibzucht, als der, so darauf gehenrathet hat. Wenn lesterer den Hos heruntergebracht, wird er der Leibzucht ganz verlustig, und muß die gemachten Schulden, auch die erweisliche Deterioration, wovon diese die Präserenz vor den übrigen Schulden hat, aus seinem Eingebrachten, so weit solches reichet, bezahlet werden. Zu der Bestimmung der Leibzucht wird die Einwilligung des Gutsherrn erforz dert, wenn sie gultig senn soll, und ist allezeit dahin zu sehen, daß der Hos dadurch nicht zu sehr beschweret werde.

#### §. 3.

### Onera, welche ber Leibzüchter gu übernehmen.

Die auf den Leibzüchter fallenden Onera personalia, auch die zu entrichtenden Besfälle von den, zum Leibgedinge abgetretenen Pertinenzien, mussen die Leibzüchter bezahlen, wenn nicht ein anderes hergebracht, oder ben Bedingung des Altentheils bestimmet wird.

#### 5. 4.

#### Bie? wenn mehrere Leibzuchten gu geben finb?

Es laffet sich zwar nicht behindern, daß, wenn mehrere Lodesfalle auf einander folgen, auch mehrere Leibzüchte bestellet werden muffen. Die zwente muß jedoch geringer senn, als die erstere, und nachdem diese aufgehöret, vorkommenden Umständen nach, vers bessert werden, wenn die Umstände der Leibzüchter, und das Recht, eine Leibzucht zu fordern, übrigens gleich sind.

#### §. 5.

#### Bie bie Leibzucht bem Sofe wieber gufallt ?

Wenn Mann und Frau auf die Leibzucht ziehen, und es flurbe einer berfelben, fo fallet die Salbichied wieder an ben Hof.

#### §. 6.

#### Radlag bes Leibzüchtere.

Was den alten leuten von der Stelle an Hausgerathe und Vieh überlassen wors den, foll nebst dem Korn, so auf dem zum Altentheil ausgesetzen kande annoch auf dem Halm befindlich ist, nach ihrem Tode im Hofe verbleiben. Was aber die Leibzüchter von eigenem auch auf der Leibzucht erworbenen Vermögen besigen, darüber können sie nach Gefallen disponiren, oder es fällt solches in Ermangelung einer Disposition ihren nachsten Verwandten zu, wogegen diese die Vegräbnißkost übernehmen. Wenn der Hauswirth nach der Verabredung sur die Vegräbnißkosten fiehen muß, soll dafür gehalten werden, daß die Absicht gewesen, solchem das ganze Vermögen des Leibzüchters zu lassen.

#### §. 7.

#### Leibzucht eines Stiefvaters.

Dafern ein Stiefvater die Leibzucht erhalt, so kann berselbe, wegen der wahrend seiner Administration etwa gemachten Verbesserung, nichts verlangen, und so wenig als seine Frau, ihr Eingebrachtes zurucksodern.

#### Cap. VIII.

# Won ber Abmenerung.

#### §. I.

#### Wenn die Abmeyerung gu erkennen? Erfter Fall.

Die Ubmenerung hat Plat: erstlich, wann der Mener an denen dem Guthsherrn, er mag deren einen oder mehrere haben, gebührenden Zinsen und Gefallen, so viel restiret, als ein drenjähriges Quantum derselben beträget, es mag dieser Rückstand in dren oder mehrern Jahren erwachsen, darauf geklaget oder nicht geklaget, und inzwischen etwas entrichtet senn oder nicht. Nur alsdann hat dieses eine Ausnahme, wenn erwiesen werden konnte, daß der Mener durch unvermeidliche Unglücksfälle ohne seine Schuld, an dem Abtrag behindert ware.

# 70 6. Churbraunschweigische Menerordnung

#### 3menter Fall.

Zweytens: Wenn der Mener einen Concurs erreget, oder doch der von ihm ohne gutoberrlichen Consens gemachten Schulden wegen, das Allodium dergestalt angegriffen werden niuß, daß der Haushalt auf dem Hose von ihm gehorig nicht fortgesetzet werden konnte.

#### Dritter Fall,

Drittens: Wenn derselbe durch Gesoff und einen liederlichen Haushalt, Bers saumung des Uckerbaues, Bersall der Gebaude, Verderb der Holzung, sohne gutsherrs liche Einwilligung geschehene Verdußerung oder Versehung der Grundstücke, und anderes diesem ahnlichen Betragen, sich als einen untauglichen Hauswirth bezeiget, und solches durch sachverständige Zeugen erweislich zu machen stehet, auch eine ihm desfalls geschehene ernstliche Udmonition fruchtlos geblieben ist, mithin ben seiner fernern Udministration sowohl der Wohlstand des Hoses, als des Landes, und der Gutsherr wegen richtiger Abtragung der Gefalle, Gesahr läuset.

#### S. 2.

Die Untersuchung geschiehet summarisch. Pertinenzien sollen nicht vereinzelt werden. Der currente Bins wird mahrend ber Rtage bezahlt.

Auf die in diesen Fallen von dem Gutsherrn anzustellenden Abmenerungsklage, hat der Richter die Sache, jedoch summarisch und mit Vermeidung unnothiger Weitlausztigkeit, zu untersuchen, und wann die Klage gegründet befunden wird, niemahls eine Vereinzelung der Pertinenzien, oder Administration des Hoses, sondern allezeit die Abmenerung zu erkennen, und der Meyer nuß wahrend der Abmeherungsklage, so lange solche dauret, den currenten Zins jedesmahl bezahlen, ohne daß solches der Klage entgegen gesehet werden kann.

#### §. 3.

Nach ertannter Abmeyerung befett ber Guteherr ben Sof willfahrlich.

Der Hof fallt, ben erkannter Abmenerung, dem Gntoberen, zu einer anderweiten willkuhrlichen Besehung, anheim, ohne daß die Kinder oder Anverwandten des abges menerten Meners einigen Anspruch daran machen konnen.

#### §. 4.

#### Rein Meyer barf ben Meyercontract aufrufen.

Gleichwie der Gutsherr von dem Meyercontract ohne hinlangliche Ursachen nicht abweichen, noch den Meyer und dessen Erben verstoffen kann; Also ist eben wenig der Meyer besugt, solchen Contract seiner Seits aufzurusen, sondern nebst seinen Erben schuldig, denselben zu erfüllen. und dasjenige zu leisten, wozu ihn solcher verbindet; es sen denn, daß er dem Gutsherrn einen andern annehmlichen und ihm anständigen Meyer verschaffe.

## Cap. IX.

# Won Menergutern die jum Concurs fommen.

#### €. I.

Rein Sof foll abminiffriret oder vereinzelt merben.

genn es mit einem Meyer zum Concurs kommt, und derfelbe dieserwegen ben Sof fahren lassen muß, so ift solcher keinesweges, nach der bisherigen, sowohl den deffentlichen Cassen, als den übrigen Eingesessennt des Dorfs, in mancherlen Betracht, bochstnachtheiligen Gewohnheit, zu vereinzeln oder zu administriren, sondern sofort wiederum mit einem neuen Meyer zu besehen.

#### 6. 2.

#### Die ben Concurfen ber Mener zu verfahren.

Es sind also in diesem Fall die Schulden des Meners und der Werth des gesammten vorhandenen Allodii, von Gerichtswegen zu untersuchen, woben der Gutsherr, wenn er will, selbst oder durch seinen Gevollnichtigten gegenwartig senn kann.

#### §. 3.

Der Gutsherr hat auf 3 Monat den Bortauf am Allodio, fo ben bem Sofe bleibt.

Hierauf ist der Gutsherr zu vernehmen, ob er, in einer ihm dazu zu sekenden Frist von 3 Monaten, entweder selbst, oder durch einen neuen Mener, den herausges brachten Werth des Allodii, in so fern solches ben dem Hose bleibet, bezahlen, und in das Gericht liesern wolle, welchenfalls ihm die frene willkührliche Besehung des Hoses zukommt.

#### \$. 4.

#### Dach ihm ber, ben bie Glaubiger in Borfchlag bringen, auf 3 Monat.

Dafern der Gutsherr sich hierzu nicht erklaret, so siehet den Glaubigern fren, in einer Zeit von ebenfalls 3 Monaten, jemand in Borschlag zu bringen, welcher gegen Bezahlung des Allodii den Hof annehmen will, und wenn gegen dessen Tüchtigkeit nichts zu erinnern, so soll der Gutsherr schuldig senn, solchem einen neuen Menerbrief zu ertheilen.

#### 9. 5.

#### Die in Ermangelung eines Raufers mit bem Allodo ju verfahren.

Konnten die Glaubiger dergleichen eben wenig aussinden: Aledann hat der Gutse herr, und in dessen Eutstehung das Gericht, den Hof dergestalt zu beseigen, daß der neue Mener dasjenige, was nach Cap. IV. §. 3. einem den Hof annehmenden Mener vom Allodio fren zufällt, abziehe, und nur dessen übrigen Betrag bezahle.

#### §. 6.

#### Interimecultur bes Mepergute.

Während dieser Handlung, und so lange der neue Mener den Hof nicht antritt, wird derselbe, wenn mit gutsherrlicher Sinwilligung die Udministration nicht besser richtet

richtet werden kann, von dem abgehenden cultiviret, und von der Obrigkeit möglichst dabin gesehen, daß er von foldem nicht deterioriret werde.

#### §. 7.

#### Claffification ber Eculben.

Nachdem auf diese Weise ausgemacht ist, was ad massam concursus zn liesern sen, so sind darin die Glaubiger den Rechten gemaß, und also auch der Gutcherr, wenn er rückständigen Zins zu fordern hat, nach Vorschrift dieser Verordnung Cap. III. §. 2. zu classissieren.

§. 8.

Mas dem neuen Meper auf bem angenommenen hofe zur Laft bleibt? Ein Meber, der den Coucurs erreget, und deffen Frau verlieren die Leibzucht. Ausnahme in Rudficht der Frau.

Dem neuen Meyer muß von den alten Schulden, sie rühren von Abfindungen, oder aus andern Ursachen, her, nichts zur kast bleiben, als die, mit Einwilligung des Gutsherrn ausgelobte, oder wenn solche Einwilligung sehlet, nach der Billigkeit zu bestimmende, Leibzucht. Dem Meyer, welcher einen Concurs erreget hat, und bessen Shefran, gebühret aber eine Leibzucht nicht, jedoch ist letztere, wenn sie an dem Versall des Hoses nicht schuldig ist, mit ihrem erweislich zu wirklichem Besten des Hoses verwens deten Eingebrachten, nach den gutsherrlichen Gefällen zu classisieren, und wenn sie solches aus dem Allodio nicht erhalten kann, ihr eine halbe Leibzucht zuzubilligen.

#### §. 9.

#### Die weit der guteherrliche Confend die Creditores fichert.

Der gutsherrliche Consens in einige Schulden wirket, wie bereits Cap. IV. §. 3. verordnet worden, weiter nichts, als daß, wenn die damit versehenen Glaubiger an dem ihnen gebührenden Ort aus dem Allodio ihre Befriedigung nicht erhalten konnen, sie darauf zu dringen, besugt sind, daß entweder der Gutsherr sie bezahle, oder geschehen lasse, daß der Hof selbst, jedoch mit Vorbehalt der gutsherrlichen Rechte, mit zum Berskauf komme. Fande sich alsdenn kein tauglicher Kaufer, der den Hof auf andere, als die §. 5. erwehnte, Bedingungen annehmen wollte, und sie konnten auf solche Weise nicht bezahlet werden, so mussen sie ausfallen, und der Hof dennoch besehet werden.

#### §. 10.

Berichtliche Confirmation nicht confentirter Schulden ift bem Guteberrn unnachtheilig.

Die ohne Ginwilligung des Gutsberrn geschehene gerichtliche Bestätigung einiger Schulden, foll demselben und deffen Rechten vollig unnachtheilig senn.

#### §. 11.

Dem Gutsherrn muffen bie Abminiftrationerechnungen borgelegt werben.

Dafern diesem allen ohnerachtet ein hof zur Administration kame, so ist der Gutes herr allemal besugt, die darüber geführten Rechnungen einzusehen, und daben Erinnes rungen zu machen, welche, in so weit sie gegründet, von dem Bericht zu beobachten find.

Diefe Berordnung findet nur allein in Abficht ber Mepergater ihre Unwendung.

Gleichwie Wir in gegenwartiger Berordnung, blos gewisse Regeln in Absicht ber Gutshern, und ihrer Erbpachtmener, sestsehen; So findet solche auf die, an einigen Orten in Unserm Fürstenthum Calenberg vorhandenen Hägerleute, Eigenbehörige, auf die Ziehung des Theilkorns, auch auf das mit einem Erbmenerrechte nicht behaftete Pachtsober Erbenzinsland und Guter ze. keine Anwendung, sondern es hat damit in alle Wege ben dem Herkommen sein unveranderliches Bewenden.

Damit nun basjenige, was durch alles vorstehende wohlbedachtlich festgestellet und verordnet ist, kunftig genau beobachtet, und die etwa entstehenden Streitigkeiten bars nach beurtheilet werden mogen:

Dbfervang tann gegen biefe Berordnung nicht angeführet werben.

So befehlen Wir nicht nur Unsern Ober; und Untergerichten, Aemtern und anders Obrigkeiten, imgleichen Unserer Cammer, in sosen, vermoge des Reglements vom 19ten October 1719, die Meyersachen derer Hose, woran Uns die Gutsherrschaft zustehet, vor selbige gehören, in den ben ihnen vorkommenden Fallen sich darnach zu richten, und die an sie gebrachten Klagen und Rechtshandel, mit möglichster Abkürzung unnöthiger Weitlauftigkeiten, solcher gemäß, und ohne auf die bisher etwa beobachtete Observanz, wenn sie dieser Verordnung entgegen ist, zu sehen, zu entscheiden: sondern Wir wollen auch, daß solche gehörig publiciret und affigiret, in jedes Dorf ein oder mehrere Abdrücke derselben gegeben, und die Unterthanen von deren Inhalt, auf die Urt, wie jedes Orts Obrigkeit es diensam sinden wird, verständiget werden sollen. Gegeben St. James, den 12ten May 1772. Unsers Reichs im zwölsten Jahre,

GEORG Rex,

(L.S.)

3. G. C. von Albeneleben.



# Churbraunschweigische Verordnung wegen Erhebung des Weggeldes in Ihro königl. Majestät teutschen Landen. Vom 6. May 1768.

ir Georg der Dritte, von Gottes Gnaden König von Großbristannien, 2c. Fügen hiemit zu wissen: wasmassen Wir zu Besorderung des Commercii und zur Bequemlichkeit der Reisenden auch Frachtsahrenden und Unserer getreuen Unterthanen Uns allergnädigst entschlossen, die während des letzteren Krieges sast ganzlich in Versall gerathene heerstrassen in unseren teutschen Erblanden wiederum von neuem in guten und dauerhaften Stand sehen und fürs künstige darin erhalten zu lassen, womit denn auch bereits an verschiedenen Orten der Ansang gemacht worden, und von Zeit zu Zeit continuiret werden soll.

Wie immittelst die Erfahrung sattsam bestätiget hat, daß dergleichen mit vielen Kosten in Stand gesetzte Heerstrassen, in Ermangelung der nothigen Aussicht gar bald wiederum ruiniret worden, und daher die ohnumgangliche Nothdurst erfordert, daß zu Verhütung dessen, und damit ein jeder in Unseren Landen mit volltommener Sicherheit und Gemächlichkeit zu aller Zeit reisen könne, gewisse Wegausseher von Meile zu Meile, und wo es nothig ist, bestellet und selbigen die Aussicht über die Heerstrassen und deren Nachbesserung ausgetragen, auch ihnen zu dem Ende nahe an den Chaussen besondere Wohnungen ausgebauet werden mussen; So ist Unser allergnädigster Wille und verordnen biemit:

- 1) Daß zu Bestreitung der dazu ohnumgänglichen Kosten und zu Erhaltung des daben intendirenden gemeinnüßigen Endzweckes, von denenjenigen, welche sich der in Stand gesetzten neuen Zeerstraffen in Zukunft bedienen wollen, und davon in dieser Berordnung nicht ausdrücklich erimiret sind, ben jedem Wegs hause nach mehrerem Inhalt der sub Lit. A bengesügten Tare, ein gewisses leide liches Weggeld an die dazu bestellte Weggausseher entrichtet werden solle.
- 2) Bewilligen Wir hiemit allergnadigst, daß dasjenige Fuhrwerk derer Landesunters thanen und Eingesessen, welche benin Wegbau mit Wagen und Pserden gedienet haben, und zu Bescheinigung dieser Dienstleistung von der dazu angeordneten Wegbauintendance mit Frenzeichen versehen sind, von Entrichtung des Weggeldes alsdenn ganzlich verschonet senn sollen, wenn sie erweislich in wirthschaftlichen Angelegenheiten, desgleichen in Herren; oder sonstigen Diensten, der neugebaueten Heerstrassen sich bedienen, wenn ferner mit denzelben eigene Producta vers sahren, oder auf Pserden sortgebracht werden, minder nicht, wenn jemand, sollte er auch gleich mit keinem Frenzeichen versehen senn, mit seinem Bieh die Barrieren

Barrieren so weit die Hued und Weide reichet, passiret, oder die offentliche Landstrasse, welche zu seinen in der Feldmark belegenen Uckerlanderenen, Wiesen und Holzungen führet, zu befahren genothiget ist, — wie denn auch samtliche Unsere Officiers, Untcrofficiers, Dragoner und Reuter, auch samtliche Milie tairpersonen im Dienste, jedoch nur zu Pferde, und nicht, wenn solche eines Fuhrwerts sich bedienen, von Entrichtung des Weggeldes hiemit ganzlich befreget werden.

In so fern jedoch Unsere kandeseingesessene und mit Frenzeichen versehene kandesunterthanen, zu ihrem eignen Bortheil kohnsuhren verrichten, Früchte, Holz, Steine und andere auf den Handel verkaufte Sachen versahren, oder auf Pferden fortbringen, mit eigenem Geschirr oder zu Pferde sich selbst, oder ihre Freunde, auch letztere für Geld, oder umsonst transportiren lassen; Sodann sind selbige eben sowohl schuldig und gehalten, das festgesetzte Weggeld zu entzrichten, als diesenigen Weggeldsfreuen, welche ihr Bieh ausser dem Bezirk der Hude und Weide treiben lassen.

- 3) Besehlen Wir denen Weganssehern und Weggeldeinnehmern hiemit ernstlich, nicht allein zu aller Zeit ben Tage ben der Hand zu senn, und des Nachts die Barrieren so bald sie angerusen werden, ohne Verzug zu eröffnen, sondern auch das Weggeld von denen vorben passirenden, welche solches nach Inhalt dieser Verordnung zu erlegen verbunden sind, mit Vescheidenheit und Höslichkeit einzusordern, Niemanden über die Gebühr aufzuhalten, und wenn wegen Entrichtung des schuldigen Weggeldes von den Vorbenreisenden wider Verhoffen unerhebliche Einwendungen gemacht werden sollten, solche auf obstehende Tare und gegenwärtige Unsere Verordnung zu verweisen, wogegen Wir
- 4) zu allen und jeden, welche in Zukunft die Heerstraffen in unseren teutschen kanden zu passiren gewilliget und genothiget sind, das gnadigste Vertrauen hegen und einem jeden hiemit eruftlich befehlen, das verordnete Weggeld jedesmahl unweis gerlich zu bezahlen, den Einnehmern weder ungestum zu begegnen, am wenigsten aber, ben Vermeidung schwerer Ahndung, sich an selbigen zu vergreifen, oder sonst ungebührlich sich zu bezeigen.

### Gollte immittelft

- 5) Jemand über die Weggeldseinnehmer und Wegausscher Klagen einiger Art in Dienstsachen mit Grunde anzubringen haben, so stehet demselben in alle Wege fren, deshalb mit Anzeige der Nummer des Weghauses, entweder ben der Wegzintendance zu Hannover schriftlich, oder ben derzenigen Obrigkeit in deren Jurisdiction diese Leute wohnhaft sind, nach eigenem Gesallen sich sofort mundlich zu melden und das Behusige unverzüglich zu gewärtigen.
- 6) Werden alle und jede hiemit angewiesen, und die Wegaussehere und Weggelde einnehmere dahin zu sehen ernstlich befehliget, daß niemand zum Verderb der Wege diejenige Spur halten moge, welche der die Chausse zulest befahrne Wagen veranlasset und hinterlassen hat, dergestalt, daß wenn meherere Wagen hinter einander sahren, jeder eine besondere Spur nehmen solle, als welches nicht

## 7. Churbraunschweigische Berordnung

nicht allein jur Confervation der Wege, fondern auch jur Bequemlichkeit ber Reisenden gereichet.

Und wie solches denen Einheimischen durch den offentlichen Unschlag dieser Berordnung bekannt sennt muß, zum Ueberstuß aber zusamt den Fremden von dem Weggeldeinnehmer ben der Passage nothigen Falls bekannt gemacht werden soll; So wird derjenige Einheimische oder Fremde es sich selbst benzumessen haben, wenn Er ben jedem Contraventionsfall in 12 mgr. Strafe halb für den Denuncianten und halb zum Besten der Wegbaucasse geschlagen, und solche in der Folge nach Beschaffenheit der Umstände, und wenn der Unsug von nems lichen Personen zu wiederholten malen geschiehet, vermehret werden wird.

#### Würde sich

76

7) Jemand freventlich unternehmen, den Wegen, den Abzugsgraben, den Bruckenze, im Fahren sonstigen muthwilligen Schaden zuzusügen, soll derselbe nicht nur die Kosten der herstellung bezahlen, sondern auch nach Beschaffenheit des versihten Muthwillens mit Gefangniß, oder sonstigen Strafen ohnsehlbar anges sehen, — diejenigen aber sollen mit Karrenschieben bestraset werden, welche sich so gar untersangen, die Meilensaulen, Auschläge, Barrieren, Bepflanzungen ze. boshafter weise zu verderben, oder zu bestehlen.

#### Die benn

8) nicht minder derjenige, welcher seinen Frenzettul an Unfrene verlenhet, und auf solche Art die Wegbaucasse betrüglich hintergehet, der ihm concedirten Frenheit für seine Person auf beständig verlusiget senn, das angenommene Frenzeichen auch zur Beschämung und zum Beweis der erloschenen Frenheit, answärts des nächsten Weghauses angenagelt, derjenige Unfrene aber, der sich eines solchen Zeichens bedienet hat, für jedes Pferd, welches darauf fren passiret, oder zu passiren intendiret worden ist, mit 12 gr. Strafe beleget werden soll.

Wir besehlen hiemit samtlichen Obrigkeiten und Beamten wie auch Unserer Wegsbauintendance, denen Wegaussehern und Weggeldeinnehmern, und überhaupt allen denen, welchen solches angehet, über diese Unsere Verordnung resp. mit Nachdruck zu halten und den Inhalt derselben gebührend zu befolgen, so lieb einem jeden es ist, umangenehme Folgen und Unsere Ungnade zu vermeiden: Und damit Niemand mit der Unwissenheit sich entschuldigen konne, soll solche aller Orten auf gewöhnliche Weise offentlich bekannt gemacht, auch in den Krügen zu jedermanns Wissenschaft angeschlagen werden.

Urkundlich haben wir diese Verordnung eigenhandig unterzeichnet und mit Unserm Königs, und Churstiest. Instegel bedrucken lassen. So geschehen St. James, den 6. Man, 1768. Unsers Reichs im Uchten.

GEORG, Rex. (L.S.)

23. C. von Beht.

## Eare beszuerhebenben Weggelbes.

| Nr. | Lit.                 |                                                                                                                                                                                                                                           | gr.    | pf. |
|-----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|
| 1,  | A.<br>B.<br>C.<br>D. | Ordinaire Posten und Nebenwagen Einlandische Frachtwagen mit mehr denn 4 Pferden bespannet Einlandische Rarren Unvländische Wagen bis zu 4 Pferden                                                                                        | I      |     |
| 2.  | E. F. G. H. 1.       | Extraposien  Gedungenes und eigenes Fuhrwerk  Die Personen, welche mit Fuhrbefehlen zu Diensten  gefahren werden und nicht die Dienstleistende  Maulthiere und anderes angespanntes Zugvieh  Einlandische Frachtwagen bis zu 4 Pferden    |        | 6   |
| 3.  | K.<br>L.             | Ein Pferd mit dem Reuter : ; } ein jedes Pferd Uuch Handpferde und Maulthiere ; ; } oder Maulthier.                                                                                                                                       |        | 4   |
| 4.  | M.                   | tose, oder Koppelferde und Fullen, Maulthiere, Giel } das Stück.                                                                                                                                                                          |        | 2   |
| 5.  | N.<br>O.             | Unsländische Frachtkarren von 1 bis zu 3 Pferden } für jedes Pferd.                                                                                                                                                                       | 1      | 4   |
| 6.  | P. Q.                | Ausländische Frachtkarren mit mehr den 3 Pferden be: für jedes Pferd.<br>Ausländische Frachtwagen mit mehr denn 6 Pferden bespannet                                                                                                       | 2      |     |
| 7.  | R:<br>S,             | Einlandische und ausländische ledige Frachtkarren und Frachtwagen, zahlen ben der Netour ohne Rück: sicht auf die Pserde Eine Karre Ein Wagen Hingegen werden ben voller Fracht auch die angebun: denen Pserde als eingespannet, bezahlet | I<br>2 |     |
| 8.  | T.                   | Schaafe, Ziegen, Schweine, Kalber zc. :   das Stück.                                                                                                                                                                                      |        | 1   |
| 9.  | V.                   | und in Trifften 20 Stuck : : uberhaupt.                                                                                                                                                                                                   | 1      | 4   |

Des Sonntage zahlen die Unsage sub. Nr. 2. & 3. die doppelte Tare, ausser sub Nr. 2. Lit. I. als:

Einlandische Frachtwagen bis zu 4 Pferden, womit es benm Ausach ju 6 pf. fürs

Pferd fein Bewenden behalt.

Bu allen Zeiten wird nur einmal, als von Mitternacht zu Mitternacht gezahlet, wenn ber binnen diefer Zeit erhaltene Zettul, ben der Barriere, wo er ausgegeben ift, vorgewiesen wird.

## Hessencasselsche Verordnung für Rechnungsbediente. Vom 18. Aug. 1786.

5) on Gottes Gnaden Wir Wilhelm Der Neunte, Landgraf zu Rugen hiermit tund und zu miffen, daß, obgleich in der in Unsehung des Rechnungswesens unter dem 1. Upril 1766, mit Bezug auf vorbinnige Befehle, Musschreiben und erlaffene Berordnung, auf das genaueste bestimmt und festgefest ift, in welcher Maage Unfere Rechnungenführende Bramten und Diener mit Fubrund Ginfendung derer ihnen anvertraueten Rechnungen an Die denselben vorgesette Collegia fich benehmen, wie die Erhebungen überhaupt betrieben, und diejenigen, welche Unfere Revenuen oder fonfliges Ginkommen nicht getreulich verwalten, und die eingenommene Belder und Renten pflichtswidrigerweise vergreifen und in ihren eigenen Dugen verwen: ben, angeseben und bestraft, auch wie es mit denjenigen, welche unterlaffen, flare und richtige Rechnungen zu führen, oder diefe in denen von den Collegiis ihnen gefegten Friften nicht einsenden, verfahren werden folle, Wir demobngeachtet misfalligft mabrnehmen muffen, daß verschiedene Rechnungsbediente, und auch andere, benen burch besondere Muftrage Belberheb: und deffen Ginschiefung aufgegeben worden, ober die, nach Beschafe fenheit ihrer Dienstobliegenheiten, zuweilen damit befaffet find, Belder, Die ju benen Militair: ober Civilcaffen geboren, einzunehmen, und alfo burch jene landesfürftliche Fürsorge, die boch allein die Erhaltung guter Ordnung, als die Geele von allen Welts und vorzüglich von Rechnungsgeschaften, bezielet, fich nicht haben bewegen laffen, ihren inftructionsmäßigen Obliegenheiten, und ben ihren respective Dienstanstellungen abgelege tem theuren Gibe, in schuldigfter Gebuhr nachzukommen, ja folde jum Theil so auffer Mugen gefegt, daß bin und wieder die betrubteften Folgen von einer verwirrten Rechunng, und ben verschiedenen der Verfall eingetreten ift, daß ansehnliche Recesse nachläßiger und boshafter Weise entstanden, und Unsere Caffen dadurch in merklichen Berluft und Schaden gekommen find; bann aber vollends, ju Unferm nicht geringen Befremben, in Rudficht ber vorbin auf Pachtung gestandenen Rechnungsführern ben einigen derselben der uner: wartete irrige Bedanke eintreten wollen, als ob die in eingangebenamter bochften Ber: ordnung auf die ungetreue Moministratores und Rechnungsführer gesetzte Strafen um fo weniger auf Pachter in Unwendung zu bringen, da fie nicht als eigentliche Renterenbes Diente und Verwalter Unferer Revenuen anzuseben, mithin Diesen nicht gleich ju ftellen maren.

Gleichwie aber sowohl samtliche Pachter, soweit selbige nach der bereits verords neten Ausbedung der Pachtungen annoch subsistiren, als auch alle Acchnungssührer Unserer Revenuen, es mogen solche die Militair: und Domainencasse, oder andere offents liche Fonds angehen, vermoge ihrer für sich habenden Instructionen, und darauf Uns geleisteten Pflichten schuldig und verbunden sind, über die ihnen anvertrauete Geld: oder Ratu:

## 8. Seffencaffeliche Berordn. für Rechnungsbed.

Maturalienerhebungen richtige Rechnungen in der ihnen vorgeschriebenen Zeit abzulegen, wahrendem Rechnungssahr die eingehende Summen nach Vorschrift an die ihnen anger wiesene Hauptcasse einzusenden, und nach gemachtem Rechnungsabschluß den Ueberschuß ohne mindesten Aufenthalt an die Behörden abzuliesern, folglich in nichts im Reces zu bleiben; So sinden Wir Uns zunächst bewogen, zu ganzlicher Abschneidung aller obbes meldten nichtigen Sinwendungen, dassenige, was in schon gedachtem landesgesetze vom 1. April 1766 sowohl überhaupt, als wegen der saumseligen und ungetreuen Rechnungszssührer insbesondere verordnet ist, auch hiermit auf alle Erheber Herrschaftlicher, Milistairs und Domainen: auch zu sonstigen Cassen gehörigen Revenüen, keinen davon ausgerschlossen, desgleichen auf sammtliche Pachter Unserer Renterengesälle, soweit solche die zum Ausgang der Pachtjahre, noch subsistieren, zu erstrecken.

Und wie Wir diesem allem gemäß ausdrücklich wollen, daß zwischen diesen und senen in Betracht ihres Rechnungswesens nicht der mindeste Unterschied obwalten, sondern der Pachter, wie ein jeder anderer Erheber Herrschaftlicher Præstandorum, betrachtet, und nach jener und dieser kandesherrlichen Versügung behandelt, im Ganzen aber gegen alle, ben welchen Recesse erscheinen, mit der sich selbst benzumessen habenden Strenge versfahren werden solle; Alls haben Wir ebengemeldte Unstre Hochste Verordnung andurch, nach ihrem allenthalbigen Inhalt, und denen im Eingang derselben enthaltenen Beziehungen, gnadigst und ernstlich hiermit wiederholen, und, um in dem Betrieb des Rechnungszwesens eine noch mehr sich bestimmende Ordnung und Hurtigkeit einzubringen, auch Scharden und Nachtheil von den Cassen abzuwenden, weiter hierdurch in Inaden besehlen wollen, daß

### 6. I.

icder ju Militair:, Domainen: oder fonstigen Fonds geborigen Erhebungen angestellte Rechnungsführer feinen Rechnungshausbalt fo einrichten und führen folle, daß alles taglich in Ordnung fen, und folder auf Begehren iedesmal in der Stunde, ba es erfordert wird, abaeichloffen werden tonne, damit foldergestalt Uniere Landescollegia, und, in foweit es ben Militairbebuf, und die angestellte Regimentsquartiermeifter betrifft, Unfer Generals Priegscommiffariat immer im Stande fen, eines jeden Rechnungeführers Caffenverfaffung, fo oft es nothig, nachzusehen, um badurch, da dieß an fich eine auf Recht fich grundende Forderung ift, das Rechnungswefen überall in vorschriftsmäßiger Ordnung ju erhalten : als in welcher lettern Absicht dann Unfer Generalfriegecommiffariat genau darauf zu feben und ftracklich barüber zu halten bat, daß von ebenbesagten Regimentoquartiermeiftern, fo wie von allen übrigen Militairrechnungsführern obne Unterschied, Die ju Subrung eines richtigen Rechnungshaushalts ergangene Berordnungen und Reglements Ariete befolgt, mithin die Rechnungen nach den gegebenen Vorschriften richtig aufgestellet, und in den bestimmten Terminen nebst den dazu gehorigen Documenten obnfehlbar eingeliefert, sodann ober ben dem Arieascommisariat obnverthalich eraminirt, monirt und abgehort, und bierauf an bie Oberrechencammer jur Revision remittirt werden. Und wie erwähntes Unfer Beneralfriegscommiffariat biermit ausdrucklich gnadigft befehligt wird, ben bierunter vers fpirender Fahr: oder Dachliffigleit ber Rechnungsführer, diefe mit Nachdruck ju ibret Schuldigkeit anzuhalten, und nach Befinden davon an Une fofort unterthänigst zu beriche ten: Go follen auch die Regimentschefs und Commandeurs insbesondere, nicht nur auf die Regi:

Regimentsquartiermeister, deren Rechnungshaushalt, Fleiß und Conduite, sondern auch darauf stetshin ein wachsames Auge haben, daß die Regimentscassen unter dem Reglez mentsmäßigen Beschluß gehalten werden, und daraus nie einige Zahlung anders, als zu dem bestimmten Behuf geschehen moge, widrigenfalls ermeldte Chefs und Commandents für die daßer entstehende Unordnungen und Recesse selbst haften und einstehen sollen. Und da es übrigens nothwendig ist, daß die herrschaftliche Cassen zuweilen und zwar unvermuthet gestürzt werden; So hat das Generalkriegscommissariat auch hierunter, in Ausehung der demselben subordinirten Rechnungssührer, das weitere zu verfügen.

### §. 2.

Bersehen Wir Uns gnabigst zu Unseren Collegies, sie werden zu Bermeidung eigener Berantwortung darauf genau sehen, daß jeder Rechnungssührer vom Militairs und Civiletat, die Ritter: und kandschaftliche Steuerobereinnahmen und Recepturen damit inbegriffen, nach Berlauf des hergebrachten Rechnungsjahrs, oder wie solches eingeführet ist, in der ihm gesehten, oder wo solches nicht beschehen, sosort hierauf zu sehenden Frist, die gehörig mundirte Rechnung cum Documentis ohnansbleiblich einsende, und, daß hierunter keinerlen Nachsicht statt sinde, vielmehr der Rechnungssührer für jede Woche, welche er mit Einschickung der Rechnung länger, als geschehen sollen, zurückleibt, in fünf Rthr. nicht zu erlassende Strase fällig ertheilet, und ben vielwochentlichem Zurücksteiben mit harterem Zwang zu seiner Obliegenheit angehalten werde. Und da

### §. 3.

einige Rechnungsführer zuweilen den Berzug in Nichtbefolgung der Rechnungsablieferung damit zu entschuldigen vermennen, daß der Ausstände noch zu viel wären, Wir aber überhampt alle Rechnungen davon möglichst gesäubert wissen, auch gar nicht gestatten wollen, daß darum die Rechnungseinsendung verschoben werde; So hat ein jeder Nechner nebst der Rechnung eine richtig specificirte Liquidation nach guddigster Vorschrift der Verzordnung vom 20. Junii 1783, die in diesem Punct hier bloß wiederholet wird, und respective nach Innhalt der ratione der Militairpræstandorum von Unserm Steuercollegio erlassenen besonderen Versügungen, einzureichen, und darin ben Vermeidung ohnbeliez biger Vorsehrungen, und der ben entdeckenden Unrichtigseiten unten mit bestimmt werden sollenden Strasen, seinen Mangel erscheinen zu lassen; maaßen die einmal sestigeseste Zeit zu Einreichung der Rechnungen pünktlich zu wahren ist, damit die alsdann vorzunehr mende Revision und Ubnahme ohnausbaltlich beschehen könne.

### §. 4.

So wie nun jede Anordnung und Landesfürstliche Versügung dadurch allein in den Gang zu bringen und darinn zu erhalten ift, wenn eine ohnunterbrochene Aufmerksamkeit auf den Begenstand überhaupt, und insbesondere genommen wird; Go haben Unsere Collegia, um dem Unwesen mit dem hausigen Recesmachen, und dem pflichtvergessenen Venehmen der Einnehmer fremder Gelder möglichst zu steuern, immer ihr Augenmerk auf die Rechnungsführer und deren Dienstverwaltung zu richten, und eine solche Attention niemalen bis zum Rechnungsabschluß auszusesen. Vorzüglichst weisen Wir aber auch hierzu alle diejenigen an, zu deren Departements die Erhebungen behoren, maaßen diesest

ju allernachst aufliegt, an der naben Aussicht über die in dem Departement befindliche Rechnungsführer es nicht ersehlen zu lassen, um dem Collegio von der etwaigen Entdeckung oder erwachsenden Verdacht Notih zu geben. Kunftig sollen aber

### §. 5.

alle diejenigen, welche einen Reces vorsetslich und gegen besteres Wissen machen, die Amtspachter, wo deren noch sind, mit darunter begriffen, mithin ohne Unterschied alle und jede, welche Militair: Domainen: oder sonstige Revenuen zu erheben haben, cassirt senn, und darauf ganz und gar nicht Rucksicht genommen werden, daß der gemachte Reces auf ein oder die andere Urt getilgt werden konne, und in dem Fall ein also untreu ersundener Beamter, Cassirer, Receptor, Ober: oder Untereinnehmer, und andere Einnehmer frems der Gelder, nicht im Stande wären, sogleich den gemachten von dem Collegio oder Commissariat untersuchten Reces zu bezahlen und die ihm derowegen gesetzte Frist verstreichen lassen; So soll, ausser der Cassation, mit Zuchthaus: auch dem Besinden nach mit noch harterer Leibesstrase gegen ihn versahren werden. Und da

### §. 6.

ben einigen Rechnungsführern und Umtspachtern wahrgenommen worden, daß sie ihre Recesse dadurch zu verheimlichen suchen, daß fie Posten aus der Ginnahme laffen, welche ben ihnen eingegangen find, und, bereits bezahlte Gelde oder Maturalienposten, als noch ausständig in der Liquidation fortführen, folche Unrichtigkeiten aber, die nicht jeder: geit fofort, fondern manchmal erft nach probirt:, revidirt: und abgehorten Rechnungen, auch untersuchten Liquidationen zu entdecken find, mehrentheils mit einer Bergeffenbeit, oder mit dem begangenen Verseben ihrer Schreiber zu entschuldigen pflegen, Wir jedoch nicht gemennet find, diese und andere bergleichen leere Ginwendungen ferner anzunehmen, zumalen ein jeder Rechnungsführer schuldig und gehalten ift, richtige Journale und Manualia zu balten, und auf seine Schreiber ein machsames Auge zu haben, damit Rebler von dergleichen Urt fich nicht einschleichen; Alls foll ein jeder in der Ginnahme verschwies gener, ober nach der vom Debenten geschehenen Bezahlung noch liquidirter Posten bis auf zehen Rible mit eben soviel, über zehen Rible, aber willführlich, wann sich aber noch baneben eine boshafte Berichweigung entdecken wird, oder der Poften diefer Urfache megen, gegen die Berordnung, ju quittiren verfagt worden, mit der Caffation bestraft, auch die Entschuldigung, ale ob bas Berfeben durch ben Schreiber begangen worden, um fo meni: ger angenommen werden, als der Nechnungsführer für deffen Facta in Umtsfachen obnebin einfleben muß. Damit aber

### §. 7.

die in der Liquidation, allenfalls aus Bersehen, eingeschlichenen Fehler abgedndert, und dassenige, was aus der Sinnahme etwa geblieben, noch bengefügt, und eingetragen werz den könne; So gestatten Wir einem jeden Rationario, um seine Liquidation und Sinnahme zu rectisieren, eine Zeit von sechs Monaten à dato dieser Verordnung, nach deren Verzstiessung aber soll ein jeder, in der Liquidation und Sinnahme sich vorsindende Fehler, uach Inhalt des vorhergehenden &. gestraft, und damit ohne einige Rücksicht in der Folge sortgesahren werden. Und da

\$. 8.

### §. 8.

ein jeder Rechnungeführer nach Beschaffenheit feiner Rechnung und wie es baben berges bracht, alle Monate, ober alle Quartal, wenn er andere ein ehrlicher Dann bleiben will, fein Diarium ober Caffenbuch aufrechnen, die Belege nachseben, und fo ben Bestand feiner Caffe untersuchen muß; Go wird ein jeder Rechnungsführer diesem nachzukommen, mit bem ernflichften Sochften Befehl erinnert, benen bieberigen Ginrichtungen gemag, mit Ginsendung der monatlichen, ober Quartalvertracte an das ihm vorgesette Dicaftes rium obnfehlbar zu continuiren, weniger nicht nach dem Schluß des Rechnungsjahrs einen fummarischen Ertract zu übergeben, und fofort barnach, ben Bermeibung der obbemelbten Comminationen, auf die Ginschiedung der Rechnung felbst unaufschieblich Bedacht zu nebe men, und, wann ben Gelegenheit der Rechnungsrevifion, oder auch fruber fich ergeben follte, baf die Monats:, Quartals: oder summarische Extracte unrichtig waren, als wels ches diejenige, denen es zu thun obliegt, genau zu unterfuchen, und davon Meldung zu thun haben; Go foll diefes nachdrucklichst gerüget werden, und ift überhaupt mit Strenge und Ernst barüber zu balten, damit die Belder in den festgesetzten oder allenfalls noch zu bestimmenden Terminen, ben! Vermeidung der alsbaldigen Execution, an die angewiesene respective Caffen eingesendet werden. Weil aber auch

### §. 9.

die Erfahrung lehret, daß die unordentliche Führung von Diaries und Cassenbuchern, dess gleichen die Regligirung der Reposituren die erste Gelegenheit zum Berfall der Rechnungszsührer geben, und sie dadurch unvermerkt in Recesse gerathen; So haben alle Unsere Rechnungensührende Diener, sie mogen genennet werden, wie sie wollen, ihre Erhebung sie mag zu einer Militairz, Domainen: oder andern Civilcasse behören, ihr ersteres, ihr vorzuehmstes Augenmerk auf wohl führende Manualia und Journale, und auf Erhaltung einer guten Ordnung in den zum Dienst gehörigen Litteralien sorgsältigst zu richten, und so wie Wir auch einem jeden, unter dessen Ausställen Militairz, Domainen: oder andere Civilz cassen stehen, und insbesondere jedenr in einem abgetheilten Departement stehenden Kriegszoder Kriegszund Domainenrath guddigst besehlen, immer auf die ihm mit untergebene Rechnungssührer zu sehen; So erwarten Wir nicht minder, daß ein solcher durch unverzmuthete eigene Nachseh; und Cassenstürzung von der erforderlichen Ordnung sich überzzeuge, und dem Collegio, wohin die Sache gehörig ist, von dem jedesmaligen Besund Bericht erstätte. Nachdem aber endlich

### §. 10.

Unsere Höchste Willensmennung auch bahin vornemlich abzwecket, daß, wenn andere, die gerade keine angestellte Rechnungssuhrer sind, sondern von wegen ihres Umts Gelegenheit haben, aus Concursen, Processen, oder in sonstigen Fallen Gelder einzunehmen, die zur Kriegs: oder Cammer: oder auch zu einer andern Civilcasse gehören, und solche nicht sosort an die Behörden absenden, auch nach dem Inhalt dieses Landesgesehes behandelt und angesehen werden sollen; So wird ein jeder, der in solchem Fall ist, oder künstig darinn kommen mochte, hiernach sich sträcklichst zu achten haben. Und soll von jeho an auch schlechterdings untersagt senn, sothane eingenommene herrschaftliche Geldposten, sie mögere

mogen zu Unfrer Krieges oder Domainencasse gehörig senn, durch successive Anweisung auf die Besoldungen abzutragen, als welches lettere, ohne vorher an Uns beschehene unters thanigste Berichtserstattung und darauf erlangte Hochste Bewilligung, hiermit durchaus inhibiret wird.

Wie Wir nun überhaupt allen und jeden rechtschaffenen Dienern, welche die ihrer Erhebung anvertraucte Summen so ganz in ihrer Bestimmung mit Treue lassen, mithin pflichtundsig und gewissenhaft versahren, Unste Fürstliche Gnade versichern; So besehlen Wir Unseren Regierungen, Kriegscollegio und Generalkriegscommissariat, Kriegs; und Domainencammer und Steuerfollegio, und allen denen, welche diese Ordnung angehet, und weisen sie gnadigst und ernstlichst hiermit an, die pflichtschuldigste Erfüllung des hier vorgeschriebenen sich auf das beste angelegen senn zu lassen, auch mit Nachdruck und sträcklichst über diese Unstre Höchste Berordnung zu halten, gestalten gegen jeden, der dawider handelt, mit der gebührenden Strase unnachsichtlich versahren werden soll.

Damit nun aber Niemand hierinn mit der Unwissenheit sich entschuldige; So ist biese Verordnung allenthalben gewöhnlich zu publiciren, und bemeldte Unsere Dicasteria haben noch den besondern Bedacht dahin zu nehmen, damit einem jeden der ihnen unterzgebenen Rechnungssuhrern ein Eremplar zu ihrer Gelebung und Nachachtung zugesertigt werde.

Urkundlich Unfrer eigenhandigen Unterschrift und bengedruckten Fürstl. Secretine fiegels. So geschehen in Unfrer Residenzstadt Cassel den 18. August 1786.

Wilhelm L. (L.S.)

Vt. Bleckenbuhl, gt. Burgel.



## 9.

## Hessencasselsche Verordnung wegen Zertheilung der Bauergüter. Vom 21. April 1786.

Dessen, 2c. 2c. Enthieren allen und jeden in Unseren Fürstenthumern und kanz den Unsre Gnade und fügen ihnen hiermit zu wissen: Nachdem, ausser den alteren Bers ordnungen, durch das unterm 28. August 1750 ins kand erlassene Hufenedict der Verz theilung der zins: und dienstbaren Hufen und Erbgüter Ziel und Maaß gesest, nachges hends auch im Jahr 1773 (\*) die Art und Weise, wie die nachgebohrne Kinder von kergleis

<sup>(\*)</sup> S. Sammlung I. S. 20. und VIII. (IV.) S. 267.

bergfeichen Gutern abgefunden werden sollten, durch eine anderweite Verordnung nacher bestimmt worden; So sind jedoch nicht nur darüber, daß ben einer in vorkommenden Fallen zuläßigen Theilung bennoch nach dem Stict von 1750, jedesmal der gutsherrliche Consens mit vielen Kosten und Weitlauftigkeiten ausgebracht werden mussen, sondern auch, daß nach dem Stict von 1773, die nachgebohrnen Kinder sast erblos von ihrem vaters sichen Gut, abziehen mussen, sehr viele und mannigfaltige Klagen entstanden; Welchen abzuhelsen Wir auf unterthänigstes Ansuchen Unserer dermalen versammelten Landslände hiermit verordnen und wollen, wie folget:

S. I.

Alle geschlossene Baurenguter und hufen find an sich untheilbar, und konnen whne besondere Ursachen gar nicht getheilt werden.

g- 2-

Wenn aber

2) in Nothfällen sich jemand nicht anders aus Schulden, die er nicht abwenden

tonnen, ju retten weiß, ober

b) ein Bauer noch andere Erbguter besigt, und ein Kind ben sich ine Gut verheurathet, welchem er eine halbe Sufe anschlägt, und dem andern, so sich ausser dem Hause verheurathet, die andere Halfte mitgiebt, und durch bende Kinder die übrigen desto gemächlücher absindet, oder

c) ein Sohn ein Nebengewerbe treibet, woben er mit einer halben Sufe febr gut

fortfonimt;

So ist alsvann, wo nicht die Leihebriese von Alters her ein anderes mit sich bringen, ohne darüber einen besondern gutsherrlichen Consens auszubringen, eine Huse von 30 Ackern und drunter zur Halfte, eine Huse über 30, 40 und mehr Acker aber auch zu Vierteln zu Heilem erlaubt, jedoch mit der Bedingung,

S- 3.

daß ein Sohn, der kein eigenes Haus bat, und sein Husenantheil verpachten oder anders warts veräussern mußte, von der Theilung ganzlich ausgeschlossen bleibt und sich mit seiner Absindung begnügen muß und

wenn in Lehene und zinsbaren Huser es das Anschen hatte, daß die gutsherrlichen Dienste, ader das zu entrichtende Laudemium durch die Theilung leiden konnten, die Einwilligung bes Gutsherrn zuvor einzuholen ist, welcher jedoch, wann ihn der Gutsherr ertheilt, gratis ertheilt werden nuß.

Ben Erbgütern, welche nicht geschlossen, sondern ans einzelnen Erbäckern zusämmengeschlagen sind, bleibt die Bertheilung unter einem halben Ucker dergestalt verboten, daß wenn jemand einen ganzen Ucker bensammen zu behalten erbötig, der andere seine Billignaffige Ubsindung anzunehmen schuldig ist.

6. 6.

Bleibt ben Eltern vorbehalten, eins ihrer Kinder ben sich zu verhenrathen, ihm das Gind in einem geschwisterlichen Werth, unter dem eigentlichen wahren Preise, anzu- schlagen,

schlagen, und nach Abziehung der Schulden den übrigen ihr Erbtheil zu bestimmen, und zwar dergestalt, daß die Eltern frene Hand behalten, ob sie den erstgebohrnen oder eines ihrer übrigen Kinder, welches sich am besten in ihre Umstande schiekt, ben sich verheuraschen wollen. Es sind nemlich

6. 7.

alle Guteranschläge nicht eher gultig, bis sie gerichtlich confirmirt oder die Leihebriese ausgehändigt worden sind, in welchem lehtern Falle jedoch ben Gericht die ungesamte Anzeige zu thun ist, um im Inpothekenbuch das Nothige wahren zu kommen. Es haben auch die Beamten ben etwaigen Unterschleisen, oder sonst bedenklichen Falleur, das Gutschlähen, auch die samtliche ehirographarische Schulden, damit davon nichts verschwiegem werde, sich eidlich oder an Sides Statt angeloven zu lassen.

5. 8.

Nach tobtlichem Abgang der Eltern sind die Vormunder mit Bentritt einiger der nachsten Freunde der sich henrathenden jungen Leute den geschwisterlichen Werth der elters Echen Guter unter gerichtlicher Genehmigung zu bestimmen ebenfalls berechtiget.

S. 9-

Die Kinder, welche aus dem Gut abgefunden werden, erhalten nach der Eltern Ableben ihr Erbtheil, wenn sie henrathen, wie ihnen solches ausgeworfen worden, and baarem Gelde oder zugleich an Naturalien entrichtet und ausbezahlt. Henrathen sie aber noch nicht; So wird ihnen solches, wenn sie das 22ste Jahr zurückgelegt haben, mit 4 pro Cent, verzinset, inzwischen aber dassenige abschläglich bezahlt, was sie zu Erlernung eines Handwerks oder zu einem sonst nothigen Behuf bedürfen, und sie haben inzwischen dem sogenannten Ein und Ausgang im elterlichen Hause.

§. 10.

Was nur an bergleichen Abfindungsgeldern von dem Gutsbesißer zu bezahlen ift, muß in die Hypothekenbucher eingetragen und den kunftigen Creditoribus hypothecariis, banit sie nicht gefährdet sind, ben Confirmation der Obligation bekannt gemacht werden.

6. Tr.

In Absicht der elterlichen Auszüge wird es ben jeden Amts ober Orts Observang und herkommen gelassen, und konnen solche in Fallen, wo geklagt wird, nach der Bedürfniß der Eltern und nach dem Gutsertrag vermindert oder vermehrt werden.

ý. T2.

Nachdem auch bereits in der Verordnung vom 16. April 1779 versehen ift, baß: Diejenigen kein Vieh halten sollen, welche es nicht mit eigenem Futter durchbringen kons nen: So hat es daben sein nochmaliges Bewenden.

Urfundlich Unfrer eigenhandigen Unterschrift und bengedruckten Fürstl. Secret

insiegels. Go geschehen Cassel den 21. Upril 1786.

Wilhelm L. (L.S.)

Vr. Fleckenbuht', gt. Burgel.

## Hessencasselsche Trauerordnung. Vom 2. May 1786.

Son Gottes Gnaden Wir Wilhelm der Neunte, Landgraf tu Beffen, Fürst zu Berefeld, Graf zu Capenelnbogen, Diet, Biegens hann, Mibba, Schaumburg und Hanau zc. zc. Fugen bierdurch ju wiffen: Db es gleich an fich felbft untadelhaft ift, bag die Bermandten eines Berftorbenen auch durch auffere Merkmable die gegen ibn getragene Uchtung und Liebe an den Tag legen; Go ift Diefes jedoch ju einem, besonders Wittwen und Wanfen oft aufferft bruckenden Luxu Dadurch, daß ben einem Todesfall gange Familien fich toffspielige schwarze Rleidung und bloß, weil es fo eingeführet ift, auf verschiedene Arten anzuschaffen genothiget find, fo ausgeartet, bag Wir es Unferen Regentenpflichten angemeffen finden, diefem fo schadlie chen Migbrauche ju fteuren, und aus tandesvaterlicher Wohlmennung, doch ernfiges meffenft, hiermit zu verordnen, daß funftig, und von Publication diefer Berordnung an, ben allen und jeden ohne Unterschied des Rangs und Standes, nach Absterben ihrer Acle tern, Kinder, Chegatten und Gefdwifter, auch anderer naben Bermandten bas Tragen aller ichwarzen, mit ichwarz melirten, oder farbigen mit ichwarzer Befehung verfebenen Rleidung sowohl in als auffer dem Baufe, wie auch dergleichen Andpfe und Unterfutter ganglich verboten und auffer Bebrauch gefeht, dabingegen ben gewöhnlicher farbigen Rleidung von den Mannspersonen weiter nichts als eine schwarze Slor um den Urm, und von den Frauenspersonen ein schwarzes Band auf dem Kopfe zu tragen erlaubt Damit auch aller übermäßiger Hufwand an Trauermablen, Gargen und Tods tentleidern unterbleibe; Go bat jedermann nicht allein fich nach denen deshalb ichon ergans genen Berordnungen ftracklichft zu achten, fondern Wir befehlen auch noch weiter, daß ein Carg ben Honoratioribus hochstens nicht über zwolf Ribir. inclusive des Befchlags. und eine Elle des ju Todtenkleidern gebraucht werdenden Zeuges nicht über einen halben Gulden fosten foll.

Gleichwie Wir auf Unfere gesammte Dienerschaft, und ben ganzen vernünftigen Theil Unserer getreuen Unterthanen das vollkommene Vertrauen sehen, daß sie diese Unste wohlmennende, auch mit dem von Unseren getreuen, auf dermaligem Landtage versammleten Ständen und Deputirten von Prasaten, Nitter: und Landschaft gedusserten patriotischen Wunsch übereinkommende Landesvaterliche Ibsichten mit Dank erkennen, und sich darnach auf das genaueste zu richten bedacht sehn werden; So halten Wir in solchem Vertrauen noch eine besondere Ponalsanction benzussigen für überstüßig, und wollen solche auch nur mit dem Schein eines in sie gesetzen Mißtrauens billig verschonen, wohingegen diesenigen, welche wider Verhoffen dieser Verordnung zuwider handeln sollten, zu erwarten baben.

### 11. Wirgburgische Trauerordnung.

haben, daß ihnen die verbotene Trauerkleider weggenommen, und sie noch daneben empfindlich gestraft werden sollen.

Wornach alfo jedermann fich unterthanigft zu achten bat.

Urkundlich Unfrer eigenhandigen Unterschrift und bengedruckten Fürstl, Secret: insiegels. Cassel den 2. Man 1786.

Wilhelm L.

(L. S.)

Vt. Bleckenbuhl, gt. Burgel.



## II.

## Wirzburgische Trauerordnung. Vom 12ten December 1785.

Mon Gottes Gnaden Wir Franz Lubwig, Bischof zu Bamberg und Miraburg 2c. Machdem Wir mabrend Unferer Regierung ben Sterbfallen gar oft einen übertriebenen Aufwand, und fonst noch verschiedene Misbrauche und Unord: nungen mabrgenommen haben, auch bem Publifum burch die Folgen befaunt ift, in welch empfindlichen Schaden die hierunter meistens betroffene arme nachgelaffene andurch verfeßt worden find; Wir anben febr wohl die Pflichten erkennen, burch welche Wir in Unbetracht Unferes fürftlichen Sochftifts verbunden find, Unfere ftets aufmertfame Gorgfalt fur das Wohl Unferer lieben getreuen Unterthanen ganglich zu verwenden, von denfelben eine jede drudende Beschwerniß zu entfernen, und überhaupt beren Bestes mit allem Rachbrud ju befordern; In folcher ben Uns gehegten Erwegung haben Wir bereits untern 6ten Muguft 1783 eine Trauerordnung fur Unfere Refibengftadt erlaffen, und Uns auch entschloffen, fur das Land gegenwartige gemeinnußige Berordnung ergeben ju laffen, und fur die fich ergebende Sterb: und Trauervorfalle nachftebende Punkten festgufegen, nach welchen fich Unfere fürfilichen Sochftifts : unmittel : dann mittelbare Unterthanen, fo geift : als welt: lichen Standes, ohne Unterfchied der Religion, in fo weit fie fich mit eines jeden Glaus benebekenntniffen vereinbaren laffen, funftig geborfamft ju fugen baben.

1) Sollen für jeden Verstorbenen, welcher zum heiligen Abendmahl gegangen, dem altchristlatholischen Gebrauche nach durch 3 Tage die Erequien mittels eines Choral, oder Seelenamts in der Pfarrfirche, jedoch mit der Ausnahme gehalten werden, daß, wann der Entseelte frühe Morgens in eine Klosterkirche, oder Kloster,

Mlosterkirchhof begraben wird, allba auch diesen Tag das erste Seelenamt, ohne daß alsbann etwas dasur an Pfarrengebühren zu zahlen ist, die zwen andere aber, in der Pfarrkirche abzusingen sind; Sollte aber die Begräbniß zur Abendszzeit in einer Klosterkirche oder Kirchhof geschehen, oder der Eutseelte frühe Morgens in eine Klosterkirche, Kirchhof oder sonstige Kapellen ohne einen anwerwandtlichen Trauerkomitat begraben werden, in diesen Fällen sind die 3 Erequien in der Pfarrkirche zu halten. Gleichwohlen

- 2) Bleibt den gering bemittelten Pfarrgenossenen unbenommen, anstatt der dren Chozralamter an jeden der dren Erequientagen eine stille Messe, wosur pro Stipendio 20 fr. zu zahlen sind, lesen zu lassen; Sollten aber dergleichen unbes mittelte Pfarrgenossene sich bengeben lassen, zu dieser Zeit in den Neben: oder Klosterkirchen beilige Messen lesen zu lassen, alsdann haben dieselbe zur Ahndung ihres Ungehorsams der Pfarren und angehörigen die Gebühren für die dren Choralamter, welche aber auch alsdann wirklich zu halten sind, zu entrichten.
- 3) Werden nebst dem Choralamt und allenfallsiger Botivmesse de beata mehr nicht, als zwen heilige Messen in der namlichen Kirche lesen zu lassen gestattet, jedoch stehet den Pfarrgenossenen fren, sowohl in den Erequientagen, als ausser dem selben in anderen Kirchen nach Gutbesinden heilige Messen lesen zu lassen.
- 4) Befehlen Wir, daß ben den Erequien das sogenannte weise Freudenamt unters bleiben solle, die Votivmesse de beata soll aber, jedoch nur auf ausdrückliches Berlangen der Pfarrgenossenen gegen Abreichung des ehevor schon bestimmten Stipendii von 20 fr, gelesen werden.
- 5) Sollen die Abendleichen nicht bis zu anbrechender Racht verschoben werden, und
- 6) ben den Abendleichen die Begleitung der Religiofen unterbleiben.
- 7) Sollen dem Todtensarge keine Kranze und Striche, sie mogen bestehen, worinn sie wollen, noch Bruderschaftszeichen aufgelegt werden.
- Bollen Wir zwar die neben dem Todtensarge sonsten getragene Facklen nicht vollig abstellen, jedoch den Personen hoheren Standes nicht mehr, als sechs, den von dem bürgerlichen Stande hingegen nicht mehr als vier paar geschränkte Facklen gestatten, ben den Personen aber, so das vierzehnte Jahr noch nicht erreichet, sollen neben dem Todtensarge nur vier Kerzen, oder zwen doppelte, oder vier einsache Facklen getragen werden, jedoch mit dem weiteren Besehle, daß selbe in den Kirchen nie angezündet werden sollen; Ingleichen
- 9) find ben den Leichen weder die kleinen Kerzen, noch auch die sogenannten Grabe kerzen mitzutragen, und ist der Todtensarg in der Kirche sowohl an dem Tage der Begräbniß, als auch ben den Erequien von Personen hohern Standes mit sechs, die vom bürgerlichen Stande aber mit vier halbpfündigen Kerzen zu ume stellen, jedoch stehet es in eines jeden Wilklühr, den Todtensarg auch mit viertels pfündigen und noch geringern Kerzen zu umstellen, nach vollendeten Erequien aber sollen das Jahr hindurch auch auf aller Seelentage keine Kerzen niehr auf den Grabern angezündet werden.

- nit zwen oder höchstens bren Glocken nach Verschiedenheit des Alters des Bers storbenen ohne Unterschied des Standes gelautet werden;
- 11) Das besondere Geldut aber zu den Erequien foll unterbleiben, und fur das gewöhnliche Geldut zu den Erequien nichts bezahlt werden.
- 12) Sind die Altdre nicht mehr schwarz zu behangen, vielweniger einige Tobtenkopfe barauf zu ftellen.
- 13) Solle das Antipendium nur allein schwarz senn; den Personen von boberem Stand gestatten Wir aber auf dem Altar ein, und auf dem Todensarge zwen Kamilienwappen aufzuhangen.
- 14) Sollen die Seelenamter ohne Mufit gehalten, und darunter nur allein Choral gefingen werden.
- Die Depositionis, noch in septimo & trigesimo die Glocken angezogen werden follen.
- 16) Goll Riemand von ben lagen intra Presbyterium begraben werben.
- 17) Soll das Mittragen der Todtentopfe ben ben Leichenbegangniffen unterbleiben.
- 18) Ift der Gebrauch des silbernen Geschirre ohne Musnahme sowohl ben den Leiche conducten, als den Erequien ganglich untersagt und verboten.
- 19) hat jederzeit die Kirche, wo die Begrabniß geschiehet, bas Bahrtuch bergus geben, jedoch ift den Zunften erlaubt, ihr Bahrtuch aufzulegen.
- 20) Ift ben den Leichconducten das Mittragen aller Bruderschaftszeichen und Fahnen unterfaget.
- 21) Soll für den Gebrauch der Paramenten ben Leichbegangnissen sowohl, als Exequien nichts bezahlt werden.
- 22) Ift das Tragen der Trauerstohre, oder Leidbinden sowohl ben Leichbegangnissen als Exequien, dann in der Trauerzeit verboten, desgleichen auch untersagt wird, Trauerstohr oder Leidbinden einem Anverwandten, und Leichansäger, Trägern, und dergleichen abzureichen, oder auch an das Kreuz hinzuhängen.
- 23) Sollen auch keine Handschuhe und Citronen, dann Blumenstrauße, an wen es auch immer sene, ben Leichbegangnissen abgegeben werden.
- 24) Sollen in den Sterbhaufern weder schwarze Spalier oder Tucher aufgehangen, noch in der Kirche die Stuhle damit bedeckt werden.
- 25) Ift den Pfarrgenoffenen gestattet, ben den Leichenbegangnissen felbst die Facklen anzuschaffen, oder statt deren zwo halbpfundige Kerzen mittragen zu lassen.
- 26) Ift das Mittragen der fogenannten Sandwerks: und Bruderschaftskerzen ben ben Leichenconducten verboten, jedoch wird den Zunften gestattet, ihre foges nannten Alubenkerzen mittragen zu lassen.

3, "

130

- 27) Da ferners unter die Misbrauche ben Sterbfallen, die in den Stadten und Dorfern zeither angestellten Mahlzeiten oder Leidessen, und Erostertrunk billig gerechnet werden konnen, als werden dergleichen thorichte Schwolgerenen durche aus verboten, und solle sohin ben den Leichen und Erequien weder Essen noch Trinken gereichet werden.
- 28) Werden die weitlaufig gedruckten Lobtenzettel anmit abgestellet, und mehreres nicht, dann den Namen und das Alter des Verstorbenen, nebst dessen Bedies nung, worinnen derselbe etwan gestanden, wie auch den Monat, Lag und Stunde dessen hinscheidens darinnen anzumerken erlaubt, gleich auch das Austheilen der lateinischen Lodtenzettel anmit untersagt wird.
- 29) Ist vor der Kirche und Sterbhaus kein Allmosen auszugeben, sondern es soll dasselbe jederzeit zur Armencasse geliefert, und solches von den Pfarrern oder biezu aufgestellten Pflegern ausgetheilet werden.
- 30) Sollen die Todtenladen von Brettern von der geringften Gattung ohne alle Berz zierung, Stollen, und ohne Beschläg, oder Meffing fenn.
- 31) Ift nur für die Personen, so das wierzehnte Jahr zurückgeleget, zu trauein erlaubt, dann wird den Personen, welche noch nicht das vierzehnte Jahr erreichet, das Trauern anmit verboten.
- 32) Ift ben Trauerfallen den Mannspersonen das Tragen der in den ersten 6 Wochen üblich getragenen aufgeriebenen schwarzen Kleider, aller ertra Trauerperuquen, überzogener oder anderer Trauerdegen, schwarzer Schnallen, Schuhe von gerauchertem leder, und schwarzen Sandschuhe anmit verboten.
- 33) Rachdem von dem weiblichen Geschlechte in den erstern 6 Trauerwochen die wollenen, oder sogenannten schwarzen zeugenen Aleider, nach dieser Zeit aber andere Kleider getragen worden, als wird diese Abwechblung der Kleider anmit untersaget, dann serners wird dem weiblichen Geschlechte die mit Trauertuche belegten Gebetbucher, die schwarzen flohrenen, oder dergleichen Hauben, Aufssähe, Binden, Schnippen und Trauerüberhäng, oder die sogenannten Stürze, dann die Hauben von weissem Krepp und Cambray, oder sogenannten Kammerstuche zu tragen verboten, und solle die Kopstleidung aus einer gewöhnlichen weisen Haube mit einem schwarzen Bande bestehen.
- 34) Befehlen wir ferner, daß für die Chelente, sodann in auf: und absteigender tinie, als Vater, Mutter, Großvater, Großnutter und Schwiegeraltern, Kinder und Enkel nicht langer als ein halbes Jahr, für Seitenfreunde, welche entweder mit Blut oder Schwagerschaft verwandt, in dem ersten Grade, als Bruder, Schwager, Schwagerin, ein Vierteljahr; sur die im zweiten Grade, als Vaters; und Mutterbruder und Schwester, dann Bruders und Schwestersind 6 Wochen, sur die weitere Verwandten aber gar nicht getrauert werden solle; Welches alles jedoch von dem Fall zu verstehen ist, warn erst gemeldte Versonen das vierzehnte Jahr erreichet haben.

35) Wegen den Dienstboten, Krankenmartern und dergleichen gebieten Wir hingegen, daß solche ben allen und jeden Sterbfällen ohne Ausnahme der Verwandtschaft oder des Standes weder in groffer noch kleiner Traner gekleidet, noch auch Kutschenpferde, Geschirr mit einiger Trauer beleget werden sollen.

36) Können die Leichen durch fremde Lohntrager oder durch die diesfalls benzusprins gende Unverwändten, und Gevatterleute gegen eine Belohnung von 1 Bagen, in so ferne nemlich dem Herkommen gemäß etwas für solche Bemühung bezahlt werde, zur Beerdigung gebracht werden, jedoch solle den Leichentragern kein Wein und Weck gereichet werden.

37) Da die Tobten keines eiteln Geprangs, Aufpußes, und Zierde bedorfen, als sollen die Todtenkleidungen nur aus weisser Leinwand, hochstens von mittelmäßiger Bute, ohne Spigen und Bander, Rrapze, Strauffen, Limonien und Pomerrangen gezieret bestehen.

38) Sollen die Todtenfarge, es mogen erwachsene, oder Rinder darinnen liegen, vor der Leichbegangniß zugeschlagen und keineswege vor der Leichenbegangnis offentlich ausgestellet, noch offen zur Grabstatt getragen werden.

39) Sollen ben Leichbegangniffen feine Mufit gemacht, noch mabrent ber leichbes gangniß auf benen Thurmen geblafen werden.

- paben die Pfarrer die Rostenverzeichnisse beren Schulmeister und Kirchendiener, ebe folde bezahlt werden, jederzeit zu überseben, und wann nichts übermaßiges barinnen angesett befunden wird, zur Sicherheit berjenigen, welche solche zu bezahlen haben, mit ihren Namen zu unterzeichnen.
  - A1) Damit nun auf diese Unsere gnddigste Verordnung vestgehalten, und dieselbe alles Ernstes vollzogen werde, so haben Wir solche zu jedermanns schuldigster Nachachtung nicht allein zum öffentlichen Druck bringen lassen, sondern besehlen auch ferners daben, daß allen Punkten, worauf Unsere Beamten sowohl, als die Ortsvorstehere genauest zu wachen haben, von Zeit der vorgenommenen Verkündung also bald und zwar unter Strase von 3 fl. frank, nachgelebt, die Uebertretter eines oder des andern sowohl geist, als weltlichen Standes von eines jeden behöriger Obrigkeit zu sothaner Bestrasung gezogen, und dem Anzeiger der Oritheil von der angesetzten Strase mit Verschweigung des Angebers Namen zu Theil werden solle.

Bu dessen Urkunde haben Wir gegenwartige Verordnung vermittelst Unserer eigenhandigen Unterschrift, und bengedruckten fürstlichen Insiegels bekräftiget, auch zu jedermanns Nachricht und Wissenschaft zu verkinden, und gehöriger Orten auschlagen zu lassen, gnadigst besohlen. So geschehen Wirzburg den 12ten December 1785.

> Franz Ludwig, B. u. F. zu B. u. W. Hz. zu Fr. zc. (L.S.)

1 3/17

amobilities invite

## Wirzburgische Begräbnißordnung. Vom 6, August 1783.

on Gottes Gnaden Franz Ludwig, Bischoff zu Bamberg und Wirzburg zc. Es haben zwar Unser glorwurdigster Herr Regierungsvorsahrer zu Abstellung der ben den Begräbnissen eingeschlichenen und geübten Misbräuche unterm zeten Man 1778 eine allgemeine Verordnung bereits erlassen;

Gleichwie Uns aber zeithero ben Sterb: und Trauerfallen annoch ein und andere eingeschlichene Misbrauche und vorgehende tostsplitterische Ercessen auch allerhand zu nichts dienende Auslagen, welche die hierunter meistens betroffene arme Nachgelassene in empfind: lichen Schaden gesehet haben, in Anzeige gebracht worden, und Wir diesem tostsplitter rischen Unwesen langerhin nicht nachzusehen gemennet sind, forthin gegenwartige Unsere gnabigste, und ernstgemeinte neuere Berordnung zu erlassen für nothig erachtet haben;

Mls gebieten und ordnen Wir gnabigft :

- I) Sollen für jeden Verstorbenen, welcher zum heiligen Abendmahl gegangen, dem altchristatholischen Gebrauche nach durch dren Täge die Erequien mittels eines Ehoral: oder Seelenamts in der Pfarrkirche, jedoch mit der Ausnahme gehalten werden, daß, wenn der Entseelte frühe Morgens in eine Alosterkirche, oder Kirchhof begraben wird, allda auch diesen Tag, ohne daß alsdann etwas an Pfarrengebühren zu zahlen ist, das erste Seelenamt, die zwen andere aber in der Pfarrkirche abzusingen sind; Sollte aber die Begrabniß zur Abendszeit in einer Alosterkirche, oder Kirchhofe geschehen, oder der Entseelte frühe Mergens in eine Alosterkirche, Kirchhof oder sonstige Kapellen ohne einen anverwandts sichen Trauerkomitat begraben werden, in diesen Fallen sind die dren Erequien in der Pfarrkirche zu halten. Jedoch
- 2) bleibt den gering bemittelten Pfarrgenossenen unbenommen, anstatt der dren Chos rakanter an jedem der dren Erequientagen eine stille Messe, wosur pro Stipendio 20 kr. zu zahlen sind, tesen zu lassen; sollten aber dergleichen ohnbes mittelte Pfarrgenossene sich bengehen lassen, zu dieser Zeit in den Neben; oder Klosterkirchen heilige Messen tesen zu lassen, alsdann haben dieselben zur Ahns dung ihres Ungehorsams der Pfarren und Angehörigen die Gebühren für dren Choralamter zu entrichten.
- 3) Werden nebst dem Choralamt und allenfallsiger Votivmesse de beata mehr nicht als zwen heilige Messen in der namlichen Kirche lesen zu lassen gestattet, jedoch stehet den Pfarrgenossenen fren, sowohl in den Exequientagen, als ausser delben in anderen Kirchen so viele heilige Messen sesen zu lassen, als sie zur Rube

Rube der verstorbenen Geele nothig und dienlich erachten, und ist in der Pfarrstirche nur allein der hohe Altar, und zwen andere Altare, wenn auf solchen beilige Messen gelesen werden, mit & pfundigen Wachsterzen zu bestecken, zu den heiligen Messen, welche ausser der Pfarrenkirche gelesen werden, ist aber kein Wachs zu entrichten.

- 4) Befehlen Bir, daß ben den Grequien das fogenannte weisse Freudenamt fernerhin unterbleiben soll, die Votivmesse de benta soll aber jedoch nur auf ausbrückliches Berlangen der Pfarrgenoffenen gegen Abreichung des ehevor schon gewöhnlichen Stipendii von 20 fr. gelesen werden.
- s) Wenn ein Pfaregenossener ausser seinem Vaterlande stirbt, und die Unverwandten für dessen abgeleibte Seele ein oder mehrere Seelendmter lesen zu lassen gesonnen sind, in diesem Falle sollen die Erequien scherzeit in des Entseelten Pfarklirche gehalten werden, in Anbetracht der Anniversarien, besonders jener der Zünften und Handwerfer aber laßt man es zwar ben der bisherigen Gewohnheit bewenden, sedoch soll übrigens all dassenige, was der Erequien halber verordnet stehet, hieben beobachtet werden.
- 6) Gollen die Abendleichen gleich uach tautung des englischen Grufes ausgeben.
- 7) Golle ben ben Abendleichen die Begleitung ber Religiofen, und fogenannten zwolf Bruder unterbleiben.
  - 8) Gollen bem Lodtenfarge feine Rranze und Striche, fie mogen bestehen, worinn fie wollen, noch Bruderschaftszeichen aufgeleget werden.
- 9) Wollen wir zwar die neben bein Tobtensarge sousten getragene Fackeln nicht vollig abstellen, jedoch den Personen hohern Stands nicht mehr, als sechs, den von dem bürgerlichen Stands hingegen nicht mehr als vier Paar geschränkte Fackeln gestatten, ben den Personen aber, so das vierzehnte Jahr noch nicht erreichet, sollen neben dem Todtensarg nur vier Kerzen, oder zwen doppelte, oder vier einfache Fackeln getragen werden; jedoch mit dem weiteren Besehle, daß selbe in den Kirchen nie angezündet werden sollen. Ingleichen
  - 10) sind ben ben den leichen weder die kleinen Kerzen, noch auch die sogenannten Grabkerzen mitzutragen, und ist der Todtensarg in der Kirche, sowohl an dem Tage ber Vegräbniß, als auch ben ben Erequien von Personen höheren Staus bes mit seche, für die vom bürgerlichen Stande aber mit vier halbpfündigen Kerzen zu umstellen, jedoch stehet es in eines jeden Willsühr den Todtensarg auch mit viertelpfündigen und noch geringeren Kerzen zu umstellen, nach vollendeten Erequien aber soll das Jahr hindurch, auch auf aller Seelen Tag gar teine Kerzen mehr auf den Gräbern angezündet werden.
  - Airche, wo etwa sonsten die Begrabnis geschiehet, nur allein, und zwar mit dem kleinen Geldut ohne Unterschied des Standes geldutet werben.
  - 12) Bu den Erequien aber, welche zuvor jederzeit durch die Grabzettel, oder Biertels diener angesaget werden, falle nicht gelautet werden,

- 13) Sind die Altare nicht mehr schwarz zu behängen, vielweniger einige Todten-
- 14) Solle das Antipendium nur allein schwarz senn, den Personen von hoherem Stande gestatten Wir aber auf dem Altare ein, und auf dem Todtensurge zwey Familienwappen aufzuhangen.
- 15) Sollen die Scelenamter jederzeit ohne Mufit gehalten, und darunter nur allein Choral gesungen werben.
- 16) Befehlen Wir, daß hinfuro, wenn der Priester ad Tumbam geht, weder in die Depositionis, noch in Septimo & Trigesimo die Glocken angezogen werden sollen.
- 17) Goll niemand mehr von den Lagen inera Presbyterium begraben werden.
- 18) Goll das Mittragen der Todtenkopfe ben den Leichbegangniffen unterbleiben.
- 19) Ift der Gebrauch des filbernen Geschiers ohne Ausnahme sowohl ben den Leichs conducten, als den Erequien ganglich unterfagt und verboten.
- 20) Hat jederzeit die Kirche, wo die Begrabniß geschieht, das Babetuch berzus geben, jedoch ist den Junften erlaubt, ihr Bahrtuch jedoch nicht bober, als gegen der hiernach bestimmten Tax, in soferne etwas dasur bezahlt zu werden bergebracht sen, aufzulegen.
- 21) Ift ben den Leichconducten das Mittragen aller Bruderschaftszeichen und Fahnen unterfaget.
- 22) Ift für den Gebrauch ber Paramenten ben Leichbegangniffen fomobie als Eres quien nichts ju jablen.
- 23) Ift das Tragen der Trauerflore oder Leidbinden sowohl ben keichbegangniffen als Exequien, dann in der Trauerzeit jedermann verboten, desgleichen auch unters saget wird, Trauerflohre oder Leidbinden einem Unverwandten und Leichansager, Tragern und dergleichen, oder auch an das Kreuz hinzuhangen, und zu geben.
- 24) Sollen in den Sterbhausern weder schwarze Spalier oder Tucher aufgehanget, noch in der Rirche die Stuble damit bedecket werden.
- 25) Dit den Pfarrgenoffenen gestattet, ben den Leichenbegangniffen felbst die Fackeln anzuschaffen, oder flatt deren zwo halbpfundige Rerzen mittragen zu laffen.
- 26) Ift das Mittragen der fogenannten Handwerks: und Bruderschaftskerzen ben dem Leichenconduct verboten, jedoch wird den Zunften gestattet, ihre sogenannte Klubenkerzen mittragen zu lassen.
- 27) Soll ben den Leichen und Exequien weder Effen noch Trinken gereichet werden.
- 28) Werden die weitlauftig gedruckten Todtenzettel abgestellet, und mehrers nicht, dann den Namen und das Alter des Verfforbenen nebst dessen Bedienung, worinnen derselbe etwan gestanden, wie auch den Monat, Tag und Stunde dessen hinscheidens darinnen anzumerken erlaubt, gleich auch das Austheilen der lateinischen Todtenzettel annit untersaget wird.

29) JA

- 29) Bit vor der Rirche und Sterbhaus tein Allmofen, sondern daffelbe in dem Biertele bofe auszutheilen.
- 30) Sollen die Todtenladen von keinen anderen als kienfirnenen oder gemeinen Mannbrettern ohne alle Berzierungen, Stollen, und ohne Beschlag oder Meßfing senn, solchergestalten, daß dieselbe für Personen boberen Standes von kienfirnenen, für die vom burgerlichen Stande aber von gemeinen Mannbretztern nach der hiernach gesehten Tar zu verfertigen sind.
- 31) Ift nur für die Versonen, so das vierzehnte Jahr zurückgeleget, zu trauern erlaubt, dann wird den Versonen, welche noch nicht das vierzehnte Jahr erreichet, das Trauern anmit verboten.
- 32) Ist ben Trauersallen den Mannspersonen das Tragen der in den ersten sechs Wochen üblich getragenen aufgeriebenen schwarzen Kleider, aller extra Trauers peruquen, überzogener, oder anderer Trauerdegen, schwarzer Schnallen, Schuhe von geräuchertem Leder, und schwarzen Sandschuhe anmit verboten.
- 33) Nachdem von dem weiblichen Geschlechte in den ersteren sechs Trauerwochen die wollenen, oder sogenannten schwarzen zeugenen Kleider, nach dieser Zeit aber andere Kleider getragen worden, als wird diese Ubwechslung der Kleider anmit untersaget, dann ferners wird dem weiblichen Geschlechte die mit Trauertuche belegten Gebetbucher, die schwarzen flohrenen, oder dergleichen Hauben, Aufssähe, Binden, Schnippen und Trauerüberhang, oder die sogenannten Sturze, dann die Hauben von weissem Krepp und Cambran, oder sogenannten Kamemertuche zu tragen verboten, und solle die Kopfkleidung aus einer gewöhnlichen weissen Paube mit einem schwarzen Bande bestehen.
- 34) Befehlen Wir ferner, daß für die Sheleute, sodann in auf: und absteigender Linie, als Vater, Mutter, Großvater, Großmutter, und Schwiegeraltern, Kinder und Enkel ein halbes Jahr; für Seitenfreunde, welche sowohl mit Blut: als Schwagerschaft verwandt, in dem ersten Grade, als Bruder, Schwester, Schwager, Schwagering ein viertel Jahr; für die im zwenten Grade, als Vaters: und Mutterbruder und Schwester, dann Bruders und Schwester Kind sechs Wochen, sur die weitere Verwandten aber gar nicht getrauret werden soll; welches alles jedoch von dem Falle zu versiehen, wenn erstgemeldte Versonen das vierzehnte Jahr erreichet haben.

35) Wegen den Dienstboten, Krankenwartern und dergleichen gebieten Wir hingegen, daß solche ben allen und jeden Sterbfallen ohne Ausnahme der Vermaudischaft oder des Standes weder in großer noch kleiner Trauer gekleidet, noch auch Kutschen, Pferde, Geschirre mit einiger Trauer beleget werden sollen.

Damit nun auf diese Unsere gnadigste Verordnung vestgehalten, und die, selbe alles Ernstes vollzogen werde, so haben Wir solche zu jedermanns schuldigs ster Nachachtung nicht allein zum offentlichen Drucke hringen lassen, sondern besehlen auch ferners daben, daß allen Punkten von Zeit der geschehenen Publiskation alsobald und zwar unter Strafe von zehn Reichsthalern nachgelehet, die Uebertreter eines oder des anderen sowohl geist: als weltlichen Standes von

eines jeden behöriger Obrigkeit zu sothaner Bestrafung gezogen, die Leichansager und Vierteldiener zur Unzeige der allenfalls zu Schulden kommenden Uebers trettung ben Unserer nachgesehten, geist; oder weltlichen Regierung hiemit anger wiesen senn, dagegen aber diesen, oder auch einem jeden andern Denuncianten der Drittheil von der angesehten Strafe mit Verschweigung des Angebers Namen zu Theil werden soll.

Jaben die Vierteldiener jederzeit nach vollendeten Erequien sammtliche leichens koften specificirter auf Unste nachgeordnete weltliche Regierung zur Revision zu übergeben, und besehlen annit, daß niemand unter einer Geldbuße von zehn Reichsthalern ein ober den anderen Leichenconto unrevidirter, oder sonst dergleichen Trauerkosten halber etwas zahlen soll, gleich auch diesenigen mit der namlichen Geldstrafe beleget werden sollen, welche entweder ein mehreres, als nachstehende Tax besaget, ansordern, oder etwas in Unsag bringen werden, was in nachfolgender Leichenkostenverzeichniß nicht enthalten ist.

Zu bessen Urkunde haben Wir gegenwartiges Berzeichniß vermittels Unster eigenhandigen Unterschrift, und bengedruckten surstlichen Instegels bekedftiget, auch zu jedermanns Nachricht und Wissenschaft zu verkunden, und gehöriger Orten anschlagen zu kassen gnadigst befohlen. So geschehen Wirzburg ben Sten August 1783.

Franz Ludwig, B.u.F. zu B.u. W. Hz. zu Fr.n. (L.S.)

## Berzeichniß. ber Leichfosten.

|                            | · ·                    |             |             |    |       |     |     |
|----------------------------|------------------------|-------------|-------------|----|-------|-----|-----|
|                            | Erften s.              | - •         |             | F  | Į ft. | gr. | pf. |
| Dem Pfarrer, um die Leie   | he zu begleiten        |             | •           | .3 | -     | 11  | I   |
| Wenn aber zween Priefter   |                        | *           | 8           | ,  | -     | 22  | 2   |
| Für ein Choralamt ju halte | n ohne geiftliche Di   | nistranten  | \$          | :  | -     | 11  | 1   |
| Für ein Choralamt mit gei  | ftlichen Ministranten  |             |             | 2  | -     | 22  | 2   |
| Rur Die Abfolution ad Tur  | nbam s                 | s .         |             | *  | -     | 11  | I   |
| Rur die Botivmeffe de bea  |                        | <b>3</b> 6  | **          | \$ | 1-    | 7   | 3   |
| Für jeden den Leichencondu | ct begleitenden Orden  | ber Kloster | geistlichen | *  | 1     |     |     |
|                            | 3 weyten s.            |             |             |    |       |     |     |
| Für bas Gelaut ben bem Le  | eichenconduct in der X | ompfarren   |             | 1  | -     | 16  | 4   |
| In der zu Hang :           |                        | \$          |             |    | -     | 11  | I   |
| In ber zu St. Peter        |                        |             |             |    | -     | 16  | 4   |
| In der zu Pleichach        | 3                      |             | : 8         | F  | · 1   | 7   | 3   |
|                            |                        |             |             |    |       |     |     |

|                                                                         |                  | 14  | Gin-1 | ne   |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|-------|------|
| In ber ju St. Burfarb no                                                |                  |     | 14.   | PI.  |
| In den Klosterfirchen                                                   |                  |     | 4     |      |
| Für Auflegung des Babrtuchs, wenn folches von Sammet i                  | G .              |     |       | 2    |
| Wenn foliches Babreuch nicht von Sammet ift                             |                  |     | - 4   | 15   |
| Avina Joseph Carlotter and Avin Camanet de                              |                  |     | . 3   | 4    |
| Drittens.                                                               | JP               |     |       | -    |
| Dem Schulmeifter, um die Leiche zu begleiten, mit bem teutfo            | hen Leichgesange | !   | 11    | I    |
| Mit dem lateinischen mit vier Stimmen                                   | \$ . \$ 1913     | 1   | 5     | 3    |
| Dem Schulreftor oder Schulmeister fur ein Seelenamt in sammt dem libera | Cantu chorali    | _   | 9     | 2    |
| Dem Organisten für das Seelenamt fanimt libera, Choralister             | runh imen Cone   |     | 7     | -    |
| ger und Calcanten ju fingen und ju fchlagen                             |                  | 1   | _     | _    |
| Dem Rirchner für das Rreug ben dem Leichencondult ju trage              |                  | 1   | 7     | 2    |
| Dem Rirchner fur bas Rreng ben ben Erequien ad Tumba                    |                  | -   | 3     | 4    |
| Dem Rirchner fur die Bestellung bes Altars mit Erucific un              |                  | _   | 3     |      |
| Dem Rirchner fur Bedienung des Seelenamts fammt den                     |                  |     | 3     | 1    |
| weil fie die Wasch und Sauberung der Rirchensachen gi                   |                  | -   | 5     | 3    |
| Jebem Anaben, fo die Leiche bedienet, bas fleine Rreut,                 |                  |     | 1     | ,    |
| Wenhwafferteffel traget, dann jedem Miniftranten be                     |                  |     | (1)   | (#T) |
| amte s s s                                                              | 3 . 3            | -   | 1     | -    |
| Jedem Ministranten ben einer heiligen Meffe                             | <i>t s</i>       | -   | -     | 2    |
| Diertens.                                                               | 11.              |     | +1    |      |
| Den armen Rindern für Begleitung des Leichenconducts                    | , ,              | 1_  | 22    | 2    |
| Einem Leichentrager, sowohl wenn es weit, als wenn es no                | the ist          | -   | 7     | 2    |
| Einem Fackeltrager von einer geschrankten oder doppelten Fa             | del zu tragen    | 1-  | 2     | -    |
| Dem Buchdrucker für ben Tobtenzettel ju brucken, wenn t                 |                  |     |       |      |
| gegeben wird, für 100                                                   | :                | -   | 9     | 2    |
| Dem Buchbinder für 100 Todtenzettel zu beschneiden                      |                  |     | . 1   | 12.  |
| Dann einen folchen Zettel mit gewöhnlichen Zierrathen von fo            | hwarzem Papier   |     |       |      |
| aufzupappen ;                                                           |                  | 1-  | 1     | 5    |
| Sunften o.                                                              |                  |     | İ     |      |
| Dem Tobtengraber für ein Grab zu machen fowohl in b                     | en Girchen ald   | e . |       | 2 ~  |
| ausserhalb derselben, für eine Person, welche acht                      |                  |     |       |      |
| darüber ist                                                             | lebu Duber and   | 1 , |       | 2    |
| Von zwolf bis achtzehn Jahren nach Proportion                           |                  | 1   | 1.2   | . 7  |
| Sou Proget ore midellebu Duften nurd Brobarrion                         | bie              |     | 122   | 3    |
| Won acht bis zwolf Jahren                                               | \$ \$            |     | 11    |      |
| San mide and Omaril Subsent                                             | bie              | 1-  | 15    |      |
| Fur Sebung des Grabsteins                                               | 's ±             | _   | 12    |      |
| Fur die Erde von den Grabern aus der Rirche zu tragen                   |                  | _   |       | 2    |
| Our ou cros sou our Ornoren and ore british in milen                    |                  |     | , )   | 1 3  |

|   |                                                                                                                              | ft.  | Br.    | DF.   |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|
|   | Für ben Leichschragen aufzustellen, und die Rerzen aufzustecken                                                              | _    | 7      | -     |
|   | Fur das Sin: und Wiedertragen der in der Domfirche befindlichen fogenannten                                                  | - t  |        |       |
|   | Fürstenschragen :                                                                                                            | -    | . 7    |       |
|   | Den Todten aus dem Bette zu heben, anzukleiden, und in die Laden gir                                                         | 21   | Erea I | u     |
|   | legen : :                                                                                                                    | -    | 6      |       |
|   | Woben dem Todtengraber befohlen wird, fich zu biefem Geschafte,                                                              |      |        |       |
|   | wenn die Sausgenoffen solches felbst verrichten wollen, nicht auf:                                                           |      |        | ,     |
|   | judringen; dann ferners werden die Todtengraber erinnert, ben                                                                |      |        |       |
|   | den armen teuten fich mit der Belfte obgefegten Lohns begnugen                                                               |      |        |       |
|   | - ju laffen, auch weder von einem oder andern Wein und Brod                                                                  |      | 1:     |       |
|   | unter fünf Gulben Strafe zu fordern, gleich auch eines dergleichen                                                           | 10   |        |       |
|   | abzureichen unter der namlichen Strase verboten ift.                                                                         | A    | . 1    |       |
|   | Wenn jemand von einer Pfarren in die andere getragen wird,                                                                   |      |        |       |
|   | follen bende Todtengraber einander in Machung des Grabes, und ben der Begrabniß an Sanden geben, und ein jeder von ihnen die |      | ł      |       |
|   | Selfte des obbenannten Lohns zu empfangen haben.                                                                             | ì    |        |       |
|   | Peifie des dobenannten Loons für empfangen Daben.                                                                            |      |        | ,     |
|   | Sechstens.                                                                                                                   |      |        | of.   |
|   | Dem Leicheansager von der größten und weitlaufigsten Leiche                                                                  |      |        |       |
|   | Bon geringern teichen nach Proportion                                                                                        | 3    |        | -     |
|   | bis                                                                                                                          | 2    | -      |       |
| n | Bon geringen Kindsleichen :                                                                                                  | _    | 11     |       |
|   | bis .                                                                                                                        | _    | 16     |       |
|   | Womit den Leichanfagern die fammelichen Bemubungen in                                                                        | 11 1 | 1.     | 4" ., |
|   | Hebertragung bes Opfers und allem übrigen vergolten find, und                                                                | 15.1 |        |       |
|   | dieselben annebst weder Roft, noch sonsten was weiters fordern,                                                              |      | - 1    | -     |
|   | oder ihnen gegeben werden soll.                                                                                              |      |        | 3     |
|   | Für eine einfache Fackel                                                                                                     | -    | 1      | 5     |
|   | Für eine geschräukte oder doppelte Fackel                                                                                    |      | 3      | 4     |
|   | Fur die ganz Urmen aber haben die Viertelbiener die Fackeln, welche folche zu verlegen haben, umsonst herzugeben.            |      |        | Sea 5 |
|   | weiche loride bu berreiten buven, umlotte berktigeben.                                                                       |      |        |       |
|   | Siebentens.                                                                                                                  |      | . 1    | -     |
|   | Für eine Tobtenlade von fienfirnen Brettern fur den Schub fammt Unftrich                                                     |      | 161    | •     |
|   | gur den balben Schuh                                                                                                         | 13   |        | 2     |
|   | Bon gemeinen Manubrettern fur den Schub famme Unftrich                                                                       | _    | 6      | 4     |
|   | Für den halben Schub                                                                                                         | -    | 3      | 2     |
|   |                                                                                                                              | •    | ,      | -     |
|   |                                                                                                                              | -    |        |       |

French eine Bert Wealfteine eine ber Biefegen werden ber eine Beiefegen

12. Steffene

## Hessencasselsche Verordnung wegen Besichtigung der Leichen. Vom 15. Sept. 1787.

Desseit 20. 20. Fügen hiermit zu wissen: Nachdem verschiedene traurige Bens spiele vorhanden, da' in einer tiesen Betaubung gelegene, und dem Schein nach todte Körper durch das allzufrühzeitige Begraben, und ehe man sich von den ersorderlichen Kennzzeichen eines wirklichen Todes hinlanglich versichert, lebendig verscharret worden; Als haben Wir zu Vermeidung eines solchen, als des hartesten aller Schicksale, aus landess väterlicher Vorsorge sur Unsere getrene Unterthanen, Uns gnädigst bewogen gefunden, eine Verordnung zu erlassen, wie es mit Besichtigung der todten Körper, und zu Ersforschung, ob dieselbe wirklich todt, oder noch einige Kennzeichen des Lebens an ihnen zu verspüren, sowohl in Unseren Städten, als auf dem Lande, und überall, die Juden in Unseren Staaten durchgängig mit inbegriffen, gehalten werden soll.

Wir fegen, ordnen und wollen bemnach, bag

### §. 1.

alle und jede eraminirte und recipirte Wundarzte und an benen Orten, wo beren keine wohnen, die Todtenfrauen, zu Besichtigung der todten Körper zwar gelassen werden, jedoch ihnen dieses nicht ehender verstattet senn solle, als bis sie von Unserm Collegio Medico, ober auf dessen Berfügung durch den Physicum des Districts den dessalls nothigen und osnentgeldich zu ertheilenden Unterricht erhalten haben, und auf ein von demselben ihrer Tüchtigkeit halber erhaltenes Zeugniß ben dem Amte besonders dazu verpflichtet, auch von demselben, in Ansehung der Verpflichtung, ihnen die behörige Atteltata ertheilet worden sind.

§ . . 2.

Stehet zwar einem jeden Einwohner fren, sich dieses oder jenes zu sothanem Geschafte eraminirten, tuchtig befundenen und verpflichteten Wundarztes, oder der Todtensfrau, zu welchem er das meiste Zutrauen hat, und nach eigener Wahl ohne Unterschied zu bedienen; es wird aber ben Vermeidung einer herrschaftlichen Strase von zehen Thaler oder Cammergulden, oder nach Beschaffenheit der Umstände einer dieser proportionirten Leibesstrase, alles Ernstes hiermit verboten, einen nicht unterrichteten oder untuchtig bessundenen Wundarzt oder Todtenfrau, und der sich durch ein der beschehenen Verpflichstung halber ertheiltes Attestat nicht legitimiren kann, zu gebrauchen.

§. 3.

Sobald sich ein Todesfall zuträget, sollen die Hinterbliebenen des Verstorbenen ben Todesfällen, welche des Tages über, oder vor zehen Uhr des Abends geschehen, den zu- Besiche

Besichtigung des Korpers zu mablenden Wundarzt oder Todtenfrau ohngesaumt berben: bolen, und demfelben die eigentliche Stunde des Todes bekannt machen, immitteft aber den Leichnam unverrückt in dem Bette liegen laffen, und befonders des üblichfenenden Schadlichen Wegziehens der Riffen unter dem Ropfe fich enthalten, auch, nach der Unkunft des Wundarztes, die von demfelben wegen Behandlung des verblichenen Korpers ertheilt werdende Borfdriften genan befolgen, und folchen, ohne die von erfagtem Bundargt bagu ertheilte Erlaubniß, nicht aus dem Bette bringen, welcher jedoch das leftere, wann er feine besondere Urfachen dazu finden sollte, und ohne Roth, nicht zu verschieben, sondern Die Reinigung und Umfleidung des Leichnams, und daß man ibn auf Strob lege, ju geftatten, aber dabin ju feben bat, daß er in einem temperirten Bimmer aufbehalten Und ob es gleich ben Todesfallen, welche gegen oder nach Mitternacht erfolgen, der Willführ der hinterbliebenen überlaffen bleibt, die Berbenholung des Wundarztes oder Todtenfrau bis zu Unbruch des Tages zu verschieben, wann diese nicht aus angstlicher Sorge, oder aus hoffnung deffen ichleunigen Benftand verlangen durften: Go foll jedoch in diesem legteren Falle ein jeder Wundarzt oder Todtenfrau, zu welcher Stunde der Racht es auch immer fenn mochte, der an ihn geschehenen Bernfung willig und ohnge: faumt folgen. Gleichwie man nun von einem jeden ehriftlichgesinnten und redlichdenkenden Menschen erwarten kann, bag er aus Pflicht und Liebe zu den Seinigen diesem allem nache tommen werde; Alifo follen auch diejenigen, welche dagegen zu handlen, oder dem Wunds arzt oder Todtenfrau auf eine unanständige Urt zu begegnen, fich bengeben laffen mochten, auf die letteren davon obliegende Unzeige mit einer defto scharfern Abndung angeseben werben.

### Dagen foll aber auch

§. 4.

berjenige Wundarzt oder Todtenfrau, welche auf die von einem Todesfall erhaltene Bots schaft, sich alsbald an Ort und Stelle zu begeben, verabsaumen, oder den hinterbliebenen des Verstorbenen ungeziemend begegnen follten, auf die davon beschehene Anzeige mit einer exemplarischen Strafe ebenfalls beleget werden.

§. 5.

Soll von benjenigen, welche in den Gemeinden dazu ernannt sind, die Gräber zu beforgen, die Unstalten zu der Beerdigung ehender nicht getroffen, und von den Predigern der gewöhnliche Schein zur Beerdigung ehender nicht ertheilet werden, die ihm ein von dem, oder derjenigen, welche dazu bestellet sind, und die Besichtigung des todten Körpers über sich gehabt, ausgestelltes Attestat, oder richtige mundliche Anzeige, das solcher zur Erde bestattet werden könne, zugangen ist; des Endes dann die sammtliche Consistoria in Unseren Landen, so wie auch die Wallonisch; und Niederteutsche Presbyteria zu Hanau, die Prediger, Todtengräber, auch Glöckner, alles Ernstes hiernach nicht nur zu bedeuten, sondern auch, daß diesem nachgesebet werde, genaue Obacht halten zu lassen, und jeden Contraventionsfall, zu der wegen Bestrafung notteigen Versügung das erforderliche an Unser nachgesehte Regierung, in deren Bezirk der Fall gehöret, gelangen zu lassen haben.

Was nun die Behandlung der todten oder todtscheinenden Korper selbst angehet;

5. 6.

### §. 6.

ein jeder Wundarzt nach dem in der Unlage enthaltenen Unterricht forgfaltig zu achten; bes Endes dann derfelbe

### §. 7.

ben benenjenigen verblichenen Korpern, die an einer solchen Krankheit, welche den Tod hochstwahrscheinlich vermuthen laßt, verschieden sind, und woben sich noch eines oder mehrere derer Kennzeichen eines gewissen Todes und der Verwesung aussern, die Verriegungsscheine ohne Austand, auch ben ansteckenden Krankheiten, oder wo nach Beschaffens heit der letzteren, und der Witterung früher eintretende Verwesung solche nothwendig machet, binnen den nachsten zwolf Stunden ertheilen kann. Dahingegen

### §. 8.

ein solcher Wundarzt oder Todtenfrau ben Leichnamen, welche an einer Krankheit, die keinen gewissen Tod vermuthen lasset, verstorben sind, und woben sich eines oder mehrere Merkmahle eines sicheren Todes und der Verwesung nicht aussern, den Verrdigungssichem oder mundliche Unzeige au den Prediger nicht ehender zu ertheilen hat, als die man von dem wirklichen Tode mit volliger Gewisheit überzeuget senn kann; Dahero dann

### §. 9.

er, der Wundarzt oder die Todtenfrau, einen solchen Körper binnen den nächsten vier und zwanzig Stunden wohl zu beobachten, und zum oftern zu besichtigen und zu erforschen hat, ob sich noch keine Merkmahle der Verwesung verspüren lassen, und wenn solche binnen zwennal vier und zwanzig Stunden nicht wahrzunehmen senn sollten; So hat derselbe mit Zuziehung eines von denen Hinterbliebenen zu erwählenden Arztes, nach der in vorbemerke tem hier anliegenden Unterricht enthaltenen Vorschrift, sowohl in Unsehung der Versuche, ob noch ein Rest des Lebens in dem Körper übrig sen? als der Erweckungsmittel, zu versahren, ben Verstorbenen aber, woben er gleich anfangs schon einige Spuren des vers borgenen Lebens zu entdecken glauben kann, sich ohne Zeitverlust ben einem Urzte Nathes zu erholen, auch sorgsältig dahin zu sehen, daß zu Winterszeit solche Körper in einem temperirten Zimmer ausbehalten, überhaupt auch ben keinem zu beerdigen stehenden Leichs nam, (woran die offenbaren Kennzeichen der Verwesung nicht vorhanden) der Sarg ehender als unmittelbar vor dem Begräbniß zugemacht oder genagelt, und, ehe solches geschiehet, derselbe nochmals wohl besichtiget werde.

### §. 10.

Sollen keine schwangere, nabe an der Geburt stehende, oder über der Geburt und dem Gebafren sterbende Weiber mit dem Kinde begraben, sondern nach dem Tode einer solchen Frau, mittelst augenblicklicher Zuziehung und Berathung eines Urztes, sich des wirklichen Ablebens der für todt geachteten schwangeren Person versichern, die in der Anlage enthaltene Erweckungsmittel auf das allerfordersamste und so geschwind es sich nur immer thun lasset, ben derfelben angewendet, und wann diese fruchtlos ablausen, zu Nettung des Kindes also gleich ohne den geringsten Ausschlaub, nach Ermessen des Arztes, zu der bekannten Operation des sogenannten Kanserschnitts zwar unverzüglich geschritten,

jedoch auch hierben so vorsichtig verfahren werden, als ob der operirt werdende Korper noch am Leben mare.

Gleichwie es nun von der ausersten Nothwendigkeit ist, daß ben dem Tode einer folden nahe an der Geburt stehenden oder im Gebahren sterbenden Frau der Wundarzt auf der Stelle und in möglichster Geschwindigkeit herbengeholet werde; Also sollen auch die Hinterbliebene, welche solches entweder aus Nachlässigkeit oder gar aus bosen Absucht verabsäumen sollten, mit der schärssen Ahndung angesehen, die zugegen sependen Hebams men aber, ben Wahrnehmung einer solchen unverantwortlichen Nachlässigkeit und unmenschlichen Versahrens, alsbald und auf das eiligste den ersten den besten verpflichteten Wundsarzt selbst herbenrusen, und der Obrigkeit die Anzeige davon thun, oder sich gewärtigen, daß sie mit einer gleichmäßigen Strase beleget werden, gestalten dann auch ein auf solche Art verlangt werdender und zu Besichtigung der Todten verpflichteter Wundarzt, er mag in dem Lause, wohin er begehret wird, sonstige chirurgische Bedienungen haben oder nicht, dem geschehenen Ruf alsbald willige Folge leisten, und die notwige Operation unverzüglich vornehmen, in Entstehung dessen aber eine gleiche scharse Uhndung zu gewarten haben soll. Und da auch,

6. 11.

wie bie Erfahrung lebret, ein großer Theil ber unter ber Beburt febr geschwächter und halb erstickter für todt gehaltener Kinder durch die von Kunstverständigen schleunig anger wendete Mittel jumi Leben juruckgebracht worden; Go foll, in dem Ralle, da ein wirklich todtes ober bem Schein nach todtes Rind gur Belt' gebracht wird, von den Eltern bem Wundarzt auf der Stelle Nachricht ertheilet, und zu beffen Errettung keine Zeit verfau:met, auch von ersagtem Bundargt nach dem in der Unlage befindlichen Unterricht verfahren, immittelst aber, und da ein folches Kind einer schleunigen Sulfe bedarf, in so lange, bis ber Bundargt gur Stelle fenn fann, mit den vorgefchriebenen Erweckungsmitteln von ber Bebamme ohnverzüglich der Aufang gemacht, und damit eine geraume Zeit fortgefahren Dafern fich nun gegen Bermuthen folche ausgeartete Eltern finden mochten, welche fich zu der moglichsischleunigen Unwendung derer zur Ercettung eines folden Rindes notbigen Mittel die mindefte Berabidumung ju Schulden fommen laffen; Co follen bieselben mit einer fcharfen Abndung nicht nur angeseben werden, sondern auch die jugegen fenende Sebamme verbunden fenn, in diefem Fall das namliche, was in dem nachstvorfebenden f. in Unsehung derer über der Geburt fterbenden Weiber, wegen ber von einem folchen unnaturlichen Betragen ihnen obliegenden Anzeige verordnet worden, zu beobachten.

§. 12.

Da der Fall eintreten kann, daß die Beerdigung eines Korpers, dessen Jurucke bringung zum Leben man wahrscheinlich hoffen kann, verschoben werden muste, und die Wohnung der Hinterbliebenen so enge und dermaßen beschaffen ware, daß in derselben keine besondere, und zumalen im Winter zu warmende Stube zu dessen Ausbehaltung anzutreffen stunde; So soll jeden Orts Obrigkeit den Bedacht dahin nehmen, daß ein solcher Ort in irgend einem Hospital, Mildenstiftungsinstitut, oder wo es sonst schicklich, zu Ausbehaltung solcher Korper im Winter eingerichtet werde, um den Zweck Unserer hochsten Ibsichten in allem vollständig zu erreichen.

### §. 13.

Fur eine folche Bemubung, nemlich die bloge Besichtigung eines Korpers, und Musstellung des Beerdigungsscheins, sollen dem Wundarzt von den Bemittelten, auch von benen an fich zwar armen, jedoch einen Bentrag aus einer Sterbeage zu genießen habenden Einwohnern, ein Orthethaler bezahlet werden; ben andern Armen aber, und welche fich jenes Bentrage aus einer Sterbeaffe nicht zu erfreuen baben, bat er diese Bemubung obnentgeldlich zu übernehmen, auch ben benen unter die gang Urmen zwar nicht zu zählens ben, jedoch in geringen Bermogensumftanden flebenden Leuten, fich mit der Salfte gut beanugen, desgleichen von Kindern von einem bis fieben Jahren durchgangig nicht mehr, als ebengedachte Salfte zu empfangen, dabingegen ben wirklicher Unstellung der Berfuche, und wann hierdurch ein in einer Betaubung gelegener Korper wieder jum Leben gebracht werden follte, dem Bundargt ober Todtenfrau von den Bemittelten dasjenige ju verabreie chen ift, was ihm desfalls von dem dazu gezogenen Arzte gebilliget werden wird, und foll noch über diefes in dem letteren Ralle demfelben ein Pramium von geben Thaler aus Unferer Cammercaffe ausgezahlet werden. Und obgleich ben Urmen ab Geiten der Sinter: bliebenen, ober des wieder jum Leben gebrachten, die Belohnung hinwegfallt; Co bat doch der Wundarzt oder Todtenfrau das auf den vorbemerkten Kall gesetzte Pramium auch ben diesen zu erhalten.

Was nun die Besichtigung der todten Korper auf dem Lande angehet; Go follen

### §. 14.

die samtlichen Umtschirurgi, oder wo sich in dieser oder jener Landstadt, oder sonstigem Ort, auch noch ausserdem ein zu diesem Geschäfte tüchtiger Wundarzt sinden durste, auch diese von Unserm Collegio Medico eben so, wie die Wundarzte und Todtenfrauen, den nöthis gen Unterricht ohnentgeldlich erhalten, und auf das ihrer Tüchtigkeit halber zu producis rende Attestat verpstichtet, auch die hierüber nothige Bescheinigung ertheilet, und von Unseren samtlichen Beamten weder diesem noch jenem ersagter Wundarzte die Besichtigung der Todten ehender nicht verstattet werden, als die solche das der Verpstichtung halber erforderliche Zeugniß erhalten haben.

### §. 15.

In einer Landstadt, oder sonstigem Ort, wo sich ausser dem Umtschirurgo, noch ein oder mehrere zu Besichtigung der todten Körper verpstichtete Wundarzte oder Todtens frauen besinden dursten, stehet den Sinwohnern zwar fren, sich dieses oder jenes derselben, zu welchem sie das meiste Zutrauen haben, zu bedienen, jedoch werden ersagte Sinwohner sowohl, als die Wundarzte und Todtenfrauen übrigens auf den 3. und 4 5. dieser Versordnung und sträckliche Befolgung des darinnen enthaltenen, alles Ernstes und dergestalten hiermit verwiesen, daß die diesem oder jenem Theil zu Schulden kommende Uebertretungen von dem andern dem Beamten alsbald angezeigt, von diesem aber an Unsere Fürstliche Regierungen der Bestrafung halber auf das fordersamste berichtet werden soll.

### 6. 16.

Soll in denen kandstädten und an denenjenigen Orten, allwo sich zu Besichtigung der todten Korper ein oder mehrere, besonders verpflichtete Wundarzte oder Todtenfrauen befinden,

befinden, so wie in dem 5. §. bereits verordnet worden, kein Leichnam zur Erde bestattet werden, ehe und bevor der die Besichtigung über sich gehabte Wundarzt ein Uttestat, daß die Beerdigung vor sich gehen könne, ausgesiellet, oder die Todtenfrau solches personlich dem Prediger gemeldet hat; des Endes dann Unsere sämtlichen Consistoria alle Prediger hiernach zu bedeuten und ihnen aufzugeben haben, denen unter ihrer Aussicht befindlichen Todtengräbern, Glöcknern und Schulmeisstern das deskalls nothige bekannt zu machen, auch von den Beamten auf die sträckliche Befolgung dieser Vorschrift ein wachsames Auge zu halten, und ben Unseren Regierungen von sedem Uebertretungsfall die ohnverlängte Unzeige, zur gebührenden Ahndung, zu thun ist.

### §. 17.

In Ansehung der Ertheilung dieser Veerdigungsscheine, sodann der Beobachtung der Leichname, und was ben Behandlung eines Korpers, ben welchem eines oder mehrere derer Kennzeichen eines gewissen Todes nicht anzutreffen, vorzunehmen und vor Erwektungsmittel anzuwenden sind, haben sich die Wundarzte in denen Landstädten und auf dem Lande, nach der in denen vorhergehenden S. enthaltenen Vorschrift dieser Verordnung und deren Unlage ebenfalls sträcklich zu achten, besonders auch auf dassenige, was wegen der über der Geburt sterbenden Weiber, und der todt zur Welt gehohrnen und oft nur dem Schein nach todten Kinder im 10. und 11. J. enthalten ist, ihr Augenmerk zu richten, gestalten dann auch die Hinterbliebenen sowohl, als die Eltern und Hebammen, wie auch die Wundarzte selbst, den übrigen Inhalt nur gedachter S. S. ben Vermeidung schwerer Uhndung, pünktlich zu befolgen haben.

§. 18.

Wediens besindlich, die im 9. §. bemerkten Umstande mit einem todten Korper sich zutragen sollten; So hat der Wundarzt, mit Einwilligung der Hinterbliebenen, und, wann es deren Vermögensumstande erlauben, einen in der Nahe senenden, oder auch mehr eintsernten Medicum, und da wo ein Physicus angestellet ist, diesen herbenrusen zu lassen, und unter dessen Aussicht die Erweckungsmittel anzuwenden. Sollte aber die Herbenbrine gung eines Medici nicht thunlich sen; So hat er, Wundarzt, ben Unwendung der Erwelskungsmittel um so mehr Fleiß und Sorgsalt zu gebrauchen, auch in der Ungewisseit die Beerdigung des Korpers lieber noch einen oder mehrere Tage, und bis er von dem gewissen Tode vollig überzeugt sent kann, zu verschieben.

### 6. 19.

An benensenigen Orten auf bem Lande, wo kein Amtschirurgus oder anderer Wundarzt wohnhaft, auch keine Tobtenfrau ist, sollen die Hebammen zu Besichtigung der todten Körper gebraucht, auch von Unserm Collegio Medico deskalls, und in so serne ohnentgelblich unterwiesen werden, daß sie von denen untrüglichen Merkmahlen und Kennszeichen eines gewissen Todes, weniger nicht von denenjenigen, welche den Tod noch zweisfelhaft machen, hinlanglich unterrichtet senn konnen, des Endes dann auch dieselbe, nach vorgängiger erhaltener Unterweisung und Vorzeigung des ihnen der Tüchtigkeit halber ertheilten schriftlichen Zeugnisses, ben dem Amt verpflichtet, sosort das darüber nothige Uttestat ertheilet werden solle.

### §. 20.

Wann nun eine solche verpflichtete hebamme von dem Beamten zu Verrichtung dieses Amtes angewiesen wird; So hat derselbe sie, die hebamme sowohl, als die Untersthanen, nach dem Inhalt des 3. und 4. h. dieser Verorduung zu bedeuten, und solchen beiden Theilen recht begreiflich zu machen, dieselbe auch zu der ben Amte zu bewirkenden alsbaldigen Anzeige von einem jeden Uebertretungsfall anzumahnen, damit von diesem wegen der Bestrafung der fordersamste Bericht an die Regierung erstattet werden konne.

### §. 21.

Da in bem vorbergebenden 19. G. bereits verordnet ift, bag bie Bebammen nut in Unfebung der untruglichen Kennzeichen und Merkmable eines gewiffen Todes, und dererjenigen, welche den Lod noch zweifelhaft machen, unterrichtet werden follen; Go baben fich auch dieselbe, fo wie foldes auch von ben Todtenfrauen fich verftebet, weiter nichts. als der Beobachtung der verblichenen Rorper, und feinesweges der Unwendung der Ermefe Lunasmittel zu unterziehen, fondern ben einem ungewiß Scheinenden Tobe, von den Sine gerbliebenen die Berbenschaffung des Umtechirurgi, ober eines sonstigen zu diesem Beschafte perpflichteten in ber Mabe fenenden Wundarztes, als welches der Willfubr der Sinters bliebenen überlaffen bleibet, zu verlangen, damit von diefem die in der Unlage porges Schriebene Erweckungsmittel angewendet werden tonnen, und von welchem der Beerdis aungeschein alebann auch zu ertheilen flebet. Dafern bie gedachte Binterbliebene aber fich gegen Bermuthen hierzu nicht follten versteben wollen; Go bat die Bebamme ober Tode tenfrau von biesem unnaturlichen Betragen dem Schultheißen ober Greben des Orts die Schleuniaste Muzeige zu thun, welcher alsbann, auf Roffen ber mehrermelbeten Sinters bliebenen einen Wundarzt herbenbolen zu laffen, von jenem ftrafbaren Benehmen aber ben Umte die alsbaldige Unzeige zu thun bat, damit der verdienten Abndung balber das nothige verfüget werden tonne. Dabingegen aber foll ben Bebammen an ben Orten, wo fein Umtschirurgus oder anderer verpflichteter Wundarzt befindlich, obliegen, ben neugebohre nen todten oder todticheinenden Rindern die vorgefchriebenen Erwedungsmittel anzuwenden. bes Endes dann Unfer Collegium Medicum Diefelbe auch in Diefem Punct besonders ju unterrichten bat.

### §. 22.

Ben Beroffenbarung der untrüglichen Merkmahle und Kennzeichen eines gewissen Todes ben einem von einer Hebamme beobachtet werdenden todten Korper, hat dieselbe, sobald sie völlig davon überzeuget ist, ben dem Beamten, oder wann der nicht ist, ben dem Greben oder Schultheißen des Ortes die Anzeige davon zu thun, welcher alsdann, daß der Leichnam zur Erde bestattet werden konne, und zwar gratis einen Schein zu ertheis len, solchen der Hebamme zuzustellen, diese aber den Hinterbliebenen einzuhändigen hat, damit er an den Schulmeister oder Glockner abgegeben werden konne, immaßen dann kein Prediger auf dem Lande, ben Vermeidung scharfer Uhndung, sich unterstehen soll, die Veerdigung eines verblichenen Korpers, ehe und bevor ihm ein solcher Schein vorgelegt worden, vor sich gehen zu lassen, die Greben und Dorfsvorsieher aber auf die Contras ventionssälle genau zu invigiliren, und ben deren Wahrnehmung dem Umte zu sernichs Bestichs

Berichtserstattung an die Regierungen, ben Bermeibung einer gleichmäßigen fcharfen Abndung, die ohngesaumte Unzeige davon zu thun baben.

## §. 23.

Da auch auf bem Lande ber Rall eintreten tann, daß in Ermangelung ber Kenn: zeichen eines gewissen Todes die Beerdigung eines Korpers lange verschoben werden mußte, die Wohnung der hinterbliebenen aber bermaßen enge, und fo beschaffen mare, daß ju Hufbehaltung eines folchen Rorpers fein besonderes und vornehmlich ju marmen ftebendes Zimmer vorhanden; Go foll, wie in f. 12. bereits verordnet worden, auch von den Obrigfeiten desfalls Bortebrung geschehen. . १. ५,३,५० वर्षे १९ ५८

## §. 24.

In Unfebung der Belohnung der Wundarzte auf dem Lande, follen diefelbe fur die Hoffe Besichtigung eines Korpers und Ausstellung des Beerdigungsscheines von den Bemite telten einen Orthegulden, von denen in geringen Vermögensumstanden fiebenden Leuten und von Rindern von einem bis fieben Jahren durchgangig bie Balfte bavon zu genieffen baben, ben gang Urmen und Unvermogenden aber diese Beninbung ohnentgeldlich übere nehmen, dabingegen ihnen ben Unwendung der Erweckungsmittel, und wenn bierdurch ein in einer Betaubung gelegener Rorper wieder jum Leben gebracht wurde, bas namliche, was S. 13. den Bundarzten in den Stadten an Pramien und fonften gebilliget worden, ju aut tommen foll. Was aber die Bebammen und Todtenfrauen betrifft; Go follen dies felbe für die Besichtigung und Beobachtung eines verblichenen Korpers und Anzeige wegen des Beerdigungsscheins von Bermogenden ein halbes Ropffluck, und von in geringen Bermogensumflanden flebenden Leuten und von Kindern von einem bis fieben Jahren, burchgangig die Salfte bavon, von gang Urmen aber gar nichts zu empfangen baben. Und bamit

### S. 25.

ben vorkommenden Fallen auf dem Lande, es an den erforderlichen schleunigen Sulfsmitteln nicht fehlen moge; Go follen in denjenigen Landfladten, worinnen teine Apothetenibefinde lich, die Burgermeister, und in den Dorfern die Greben oder Centgrafen und Schulte beißen von denen zur Erweckung dienenden, und in anliegendem Unterricht bemerkten Arzenenen, ju Ersparung der Roften, nur ein halbes toth von dem flartften Salmiac-Spiritus und etwas guten Weineffig jederzeit in Bereitschaft und in guter Bermabrung halten, damit die Wundarzte im Norbfalle folche jederzeit ben ihnen vorfinden mogen, diese Species aber aus denen respective Stadtdrarije und Gemeindseinkunften anschaffen, und in benen Stadt :, Burgermeifter : und Dorferechnungen verrechnen laffen, und haben die Beamten bierauf, und daß diefe Mittel jederzeit vorratbig und in Bereitschaft fenn mogen, ein wachsames Muge zu haben. 

Werben die Wundarzte in den Stadten und auf dem Lande nochmale alles Ernftes erinnert, fich ben Besichtigung der todten Rorper feine Dachläßigkeit und pflichtwidriges

Betragen, und daß fie biefelbe ohne eingezogene Erfundigung nach benen vorhergegangenen Rrantheitsumfidnden, nur von weitem in Augenschein nehmen, und die Untersuchung nach der Worschrift nicht anftellen, zu Schulben tommen zu laffen, immagen bann auch Die Sinterbliebenen eines nicht geborig beobachtet, und vernachläßiget werdenden Leichnams wiederholt hiermit angewiesen werden, ben ber Beborde die alsbaldige Ungeige bavon gu thun, ba dann ein folder pflichtvergeffener Wundarzt mit fcmerer Leibesftrafe beleget werden, oder, nach Befinden, den ganglichen Berluft der Treibung feiner Runft ju gewart ten haben foll. Wobeneben auch die Wundarzte dem Collegio Medico von ihren Verriche tungen alle balbe Jahre Rechenschaft ju geben, und demfelben eine Lifte von denen unter Banben gehabten tobten Rorpern, mit Bemerkung ber Bor: und Zunamen, bes Ilters, Befchlechts, des Standes und Sandwerts, und der Krantheit, woran ein jeder geftorben, wie auch, soviel es thunlich, ber Urgenenen, die er gebraucht, und bes Damens besies nigen, der fie verordnet bat, einzubandigen. Die Amtschirurgi und andere zu diefem Weschafte verpflichtete Wundarzte auf dem tande aber jedes balbes Jahr eine gleichmäßige Lifte einzuschicken haben, gestalten bann auch das Collegium Medicum eine besondere Mufficht zu halten, und unvermerkt zum oftern Erkundigungen einzuziehen bat, ob die Bundarzte ihrer Schuldigfeit nachkommen? Und ba es endlich und jum

### §. 27.

nicht ohne Benspiel ist, daß Kinder und auch erwachsene Personen, erstere durch unnatturliche Eltern und Verwandte, aus bosen Absichten und auf eine unmenschliche Art, entweder durch heimliche Bergistung oder auf eine andere gewaltsame Art, (woben man ben Kindern das Stecken einer Stecknadel in den Kopf als ein Mittel zu Erreichung dieses schändlichen Zwecks mehrmalen wahrgenommen hat) zum Tode gebracht werden; Als haben die Bundarzte und hebammen ben Besichtigung der todten Korper, und zumaten ben verdachtig scheinenden Personen, auch hierauf ihr Augenmerk zu richten, und bep Wahrnehmung einiger Merkmable, welche eine solche gottlose und schändliche That vermusthen lassen, ben dem Beamten die schleunigste Anzeige zu weiterer Berfügung davon zu thun.

Urkundlich haben Wir diese Verordnung eigenhandig unterschrieben, Unser Furste liches Secretinstegel bensehen, und solche zum Druck befordern lassen, befehlen auch gnate digst ernstlicht, daß Unsere Regierungen, kandrathe, samtliche Beamten, und sonst jedere manniglich darüber genau halten. So geschehen, Ziegenhann, den 15. Sept. 1787.

Wilhelm L. (L.S.)

### Unterricht,

wie sich die Wundarzte, als Todtenausseher, und auch ein jeder Menschenfreund, dem die Erhaltung des Lebens seines Mitburgers ein Anliegen ist,
ben der Besichtigung der Verstorbenen verhalten soll.

ie Absicht der anzustellenden Besichtigung der Leichname gehet dabin, daß badurch auffer Zweifel gefest merde, ob der Albgelebte wirklich tobt fen? ob deffen vefte Theile nemlich fo zerftort, und die flußigen bergestalt fockend, ausgetreten, ober durch Raufniß aufgeloft und gabrend, ober auch erschopft fich zeigen, daß fie zu den zu erweckens ben Lebensbemegungen vollig unfabig find? oder ob im Gegentheile der Erblichene nur bem Scheine nach todt fen? ob er fich nemlich in einem folchen Buftande befinde, wo noch ein zwar taum merklicher Umlauf ber Gafte, wenigstens die Moglichkeit ibn wieder in Gang zu bringen, flatt findet, und wo die in ihren Verrichtungen gehemmten festen Theife ibrer Reigbarkeit nicht vollig beraubt, oder noch fo beschaffen find, daß fie durch bie Runft wieder in Bewegung konnen gefest werden (\*), und damit man folglich die Ralle zuverläßig bestimmen tonne, wo die Beerdigung barf beschleunigt, ober wo fie muß aufgeschoben werden, und die Erweckungsmittel anzuwenden find. Diesemnach foll ber dazu verordnete Wundargt genaue Kundschaft, 'allenfalls von dem Arzte, -der den Kranken behandelt, einziehen, an welcher Rrantheit er gestorben, und welche Zufalle damit ver-Enupft waren. Sat er nun erfahren, bag fich j. B. vorm Ableben unbeilbare Berbare tung der edlen Theile, und ihre unüberwindlichen Folgen, als Wassersucht ze. ob sich Befrige Entzundungefieber und farte Bereiterungen, und langwierige befrische Rieber ac. ob fich endlich Spuren vom beiffen oder kalten Brand, und andere bekannte Borboten des Todes geduffert haben; fo bleibt ibm zwar wenig, ober gar feine Soffnung zur Erweckung des Todten übrig. Um aber ficher ju geben; fo foll er doch nicht cher den Schein zur Beerdigung ausstellen, als bis fich noch einige Keunzeichen an den Tag legen, wodurch er von der Gewißheit des wirklichen Todes überzeugt worden, und welche er nach aufmerkfamer Untersuchung aus folgender Beschaffenheit des Leichnams wiffen kann: Wenn nemlich die untere Rinnlade von der oberen weit entfernt ist, und man Dieses nicht von einer Lahmung, Verrenkung, oder von Krämpfen berleiten kann; wenn die innern Theile der erweiterten Masenlocher und des Mundes nebst den Leszen schwärzlich, und die Augen, bey solchen, die nicht ertrunken oder erstickt waren, so gebrochen sind, daß sie wie zusammengeschrumpft und mit

<sup>(\*)</sup> Der den Winter fortdauerende Todesschlummer verschiedener Gattungen von Thieren, besonders der Schwalben, und die Bersuche mit den erstarrten und durch die Warme wieder belebten Speck; oder Fledermausen, an deren häutigen Flügeln man durch ein Bergrofferungsglas deutlich wahrnehmen kann, wie das vorher stillgestandene Blut nun nach und nach wieder flüsig wird, und sich zu bewegen anfängt, konnen einige Erklärung von dem oberwähnten Zustand der Menschen geben. Die Benigen, welche von den Ertrunkenen konnen gerettet werden, sind vielleicht solche, die aus Schrecken, und durch die Kälte das Wassers ohnmächtig, in den gleichen Zustand gerathen sind, folglich dem Ersticken, wodurch die Gefäße der Lunge und des Gehirns gewaltsam vollgepfropst, auss gedehnt und theils zerrissen werden, nicht ausgeseit waren.

mit einer Zaut überzogen zu seyn scheinen, im Gesichte die bekannte blasse Cod. tenfarbe, oder bev nicht Gelbsüchtigen eine safrangelbe sichtbar ift, die Gegend des Korvers, worauf der Kranke gerubt, blaulicht angelaufen ist, wenn eine Falte Erstarrung und Steifigkeit des gegen die befrigften Reize unempfinde lichen und viel schwerer scheinenden Rorpers eine Zeitlang nach dem Absterben erfolgt, die alle Muskeln auf eine gleiche Weise unbiegsam macht, wober man aber auf die vorbergegangenen Krampfe oder Juckungen und Verkaltung feine Ruckficht nehmen muß. Wenn endlich blaffe, gelbgraue, braune, blauliche, schwarzliche und gelbgrunliche Sleden der Saut von ausgetretenem, schon fauligten Blute, zum Porschein kommen, die man aber mit den Detes chien und andern Sautfehlern nicht verwechfeln darf; wenn der Todte überschieft, oder eine fauligre Materie aus dem Munde gabrt, der Leib zum Plagen aufläuft, und der sufliche Leichengeruch, den ein Genbter bald ente dect, anfangt in einen faulen überzugeben, den man aber von denenienigen, welche die Geschwüre u. f. w. des Leichnams ausdünften, wohl unterscheiden muß. Go bald fich diese lettere Kennzeichen offenbaren, fo tann die Beerdigung schon innerhalb gwolf Geunden ohne Unftand verstattet werden. Gind aber die benannten todte lichen Umftande nicht porber, und die ermabnten Kennzeichen des Todes nicht bernach bemerkt worden, und bat er bingegen fichere Nachrichten eingezogen, daß die Erblagten von Ratur febr fcmachliche, empfindliche, zu Dhumachten und allerlen Rervenzufallen geneigte Verfonen waren; daß fie bypochondrifch, bufterifch, ober den Mutterframpfen, Convulsionen oder Erstidungen, ber Schlaf ; und Starrsucht, leichten vorübergebenden Schlagfluffen und ber Epilepfie unterworfen, ober daß fie burch heftige Schmerzen, burch Kallen, Stoffen, Berblutungen, und andere baufige Abgange, befonders durch eine Schwere Beburt aufferft enteraftet gemesen find; daß fie an bovartigen, mit großen Ents Erdfeungen und tiefen Donmachten verbundenen Mervenfiebern barnieber gelegen baben, und daß dem Aranten julegt viele ichmergfillende, betaubende Mittel, dergleichen die Bubereitungen aus dem Mohnfafte find, bengebracht worden, bavon ben Versonen. Die ein fcwaches Rervenspftem baben, die geringste, sonft unwirksame Dofis, eine tiefe Schlaffucht bervorbringen tann; ferner, daß fie ploglich verblichen, besonders nach flarten Bemitebebewegungen, Schreden, Born ic, ober im giftigen Dampf von Roblen, gab: renden Bein, erofneten Rlogefen ic. erflicht find, überhaupt ben allen benjenigen Todes, fallen, die fich unvermuthet (\*) und in Krantheiten zugetragen, die ihrer Natur nach nicht tobtlich find; ober bat er auf bem Befichte bes Erblichenen fogar einige Spuren von

5

<sup>(\*)</sup> Da oft heimliche Mergiftungen und andere Arten listig verborgener Mordthaten von ohngefahr, oder durch Berdacht un dem Leichnam entdeckt worden sind; wie viel mehrere solcher
nach Rache schrenender Berbrechen konnen nicht durch eine ausmerksame Besichtigung
offenbar werden? Es ist also dieselbe auch aus diesem Grunde, und weil die Meuchels
morder, worunter auch die Quacksalber zu zahlen sind, aus Furcht, ihre Bosheit mochte
dadurch entdeckt werden, es nicht mehr so leicht wagen wurden, sich ihrer schuldig zu
machen, einer von den wichtigsten Gegenständen der Polizen. Ueberdieß giebt sie zu einer
von den Bundärzten zu sührenden Todtenlisse Anlaß, woraus man das Alter, das
Geschlecht, die Krantheit und die Todesart der Berstorbenen, und ihre Anzahl jährlich
ersehen kann, und wovon man sich manche nühliche medicinische Maaßregeln und
Beobachtungen zu versprechen hat.

einer überbfiebenen Lebhaftigkeit mabrgenommen, und gefunden, bag ber Augapfel nicht ganz unbeweglich, trube und gesunten, die Duville gegen die Lichtstralen noch erwas empfindlich ist, das Blut aus der geöfneten Ader fließt und die Blat senpflaster nicht vollig ohne Wietung, und die Glieber nicht gang flare, fondern. noch biegfam find, obwohlen diese Biegfamkeit ben Leichen angetroffen wird, die an gewife fen Rrantheiten, 3. B. am Faulfieber geftorben find, oder wo die faule Gabrung den Unfang genommen bat; Go foll er febr bebutfam mit Ertheilung des Beerdigungsicheins ju Werte geben, und fie nicht ehe jugeben, als bis fich die sammtlichen Kennzeichen von ber Bermesung veroffenbaren, und follten fie auch in vielen Lagen und Wochen nicht ericheinen; indem die Soffnung zum Leben defto gegrundeter ift, je langer fie, besonders ben warmem Wetter, ausbleiben (ber Rall; daß man leichen nach vielen Jahren unverwesen gefunden bat, ift allzuselten, als daß er bier eine Ausnahme machen konnte), jugleich aber auf folgende Urt sorgfältig und gedultig den verborgenen Rest des Lebens zu erforschen, und zu erweden suchen, daß er oft die Sand und die Finger an verschiedene Theile des Korpers, wo gewöhnlich Pulsschläge zu bemerken, als an die Wurzel der Hand, die einwarts gebogen werden muß, auf die Wegend des Bergens des etwas vorwarts auf Die linke Seite gelegten Rorpers, an die Pulsadern der Schlafe, bes Salfes ze. andrucke, und lange liegen laffe, mit der Borficht, daß er feine eigene Pulsschlage nicht confundire; daß er ein brennendes Wachskerichen, oder ein Pflaumfederchen, oder ein wenig gezupfte Bolle, und bernach einen reinen Spiegel vor die Rafe und den Mund halte, und gufebe, ob erftere fich bewegen und letterer anlaufe; daß er verschiedenen Orten ber Bruft, des bald links bald rechts gewendeten Korpers, ein mit Waffer ganz angefülltes Gefaß auffele, und beobachte, ob auf der Oberflache des Waffers einige Bewegung wahrzunehmen; daß er verschiedene Blasenpflaster auflege, und Acht gebe, obifie ziehen? daß er nach Befinden ber Umflande, s. E. ben Bollblitigen, und wenn ein Schlagfluß, ober eine Erftichung porhergegangen, das Gesicht aufgelaufen und roth ober blaulich ift, eine Aberlaß allenfalls am Salfe, oder vielmehr die Erdfnung der Schlafpulsader, doch mit der Borforge, daß bie Aberlaß schwächlichen und entkrafteten Subjecten bochftnachtheilig werden fann, pornehme, die Rasenlocher und den obern Theil des Rackens, diesen tief schröpfe, und baß er die übrigen Erwedungsmittel nicht verfaume, worunter zu rechnen: bas Reiben bes gangen Rorpers mit warmen Tuchern, das Gintauchen der Sande und Arme in warmes Maffer, das Begießen des Befichts mit taltem Waffer, das idmelle und abwechfelnde Busammendrucken des Unterleibes und der Bruft, das Burufen ober ein scharfer Ton vor die Ohren, die Anwendung des Spiritus Salis ammoniaci volatilis urinosi oder alcali volatili fluor vor die Rafe, und zweger damit angefeuchteten Rollchen Papier, ober eines Miespulvers in die Masenlocher, und des mit Baffer verdunnten Salmiakgeists auf die Bunge (\*) auch des Bezoaregigs, der aus Rautenefig, worin etwas Kampfer aufgelogt worden, bestehen tann, und anderer geistigen fidrfenden Mittel, auf die Gegend bes Bergens, der Schlafe, auf den Pule, und unter die Achseln; die Applicirung eines Tabackeflistire, ober noch kraftiger, des mit Tabackerauch vermischten Dampfe von Bezoareßig vermittelft der Kampfischen Dampfmaschine (\*); das Reizen bes Gaumens

<sup>(\*)</sup> Co balb fich aber eine Spur von Athemgug zeigt, muffen folche ftarte, den Athem bemmenbe Spiritus ben Geite gefeget werben.

<sup>(\*\*)</sup> G. Balbingers neues Magazin für Merzte bes zweyten Banbes etfles Grad.

mit einer Feder, der Fußsohlen mit einem heisen Gisen, und das Einblasen dephlogistis eirter tuft, das aber behutsam, nicht anhaltend, und nicht zuviel auf einmal muß vorges nommen werden, wie auch die unermüdete Auwendung der Electricität, wo die nicht allzustarke Funken so geleitet werden, daß sie vom Brustbein gegen den Nückgrad laufen, und endlich das Sinslogen herzkarkender und belebender Mittel, als eines toffet voll alten Rheinweins, oder Wassers, daring 10 bis 15 Tropfen der Naphta vitrioli getropft worden, doch mit der Behutsamkeit, daß er es in einen der Winkel des Mundes, auf der Seite, auf welcher der Aranke liegt, unvermerkt laufen lasse.

Erst alsdann, wenn die Kranken wieder ungehindert schlingen konnen, muß er ihnen einen farken Thee von Kamillen und Fallkraumblumen, und hernach Mahrungs: mittel, lettere nach und nach reichen. Ben Erstickten muß er endlich auch seine Zustucht zur vorsichtigen Eröfung ber kuftröhre nehmen, und allenfalls kuft in die kungen blasen, desgleichen die Einsprisung der Austösung vom flüchtigen Hieschornsalz in die geöfnete Medianader der Scheintodten und der selbst durch die behutsam geöfnete Brust dem Herze unmittelbar bengebrachte Reiz, welches Verfahren auch sonsten im aussersen Fall, z. B.

ebe man zu einer Section fchreitet, Ratt findet.

Daßer alles dieses in temperirter, reiner und freger Lust vornehme, versieht sich von selbsten. Er darf sich aber nicht ermiden lassen, wenn gleich diese vorgeschlagenen Mittel inners halb etlicher Stunden keine Wirkungthun, sondern soll in dem unter Ohnmachten, den Paros rhsmen von Nervenkrankheiten, Entkraftungen zc. sich aussernden, auch vollig unempfinds lich , und leblos scheinenden Zustand so lange, doch abwechselnd, damit anhalten, bis er

überzeugt ift, daß fich die Scele unwiederruffich vom Rorper getrennet babe.

Rengebohrne, welche scheinen todt auf die Welt gekommen zu senn, mussen warmem Wein wohl abgewaschen, auch in laues Krauterbad gesett, und die Saut, besonders die Fußsohlen daben gelind gerieben, Majoranbalsam auf die Wirbel, die Herze grube, und den Ruckgrad, der Spiritus kalis ammoniaci urinosus &c. in die Mase, eine durchschnittene Zwiebel hinter die Ohren, und ein mit Del und Salz versettes Klistir dem Uster applicirt werden; es muß ihnen jemand, der vorher Gewürznägelchen gekauet hat, dergestalt kuft einhauchen, daß ihr Ausgang aus Mund und Mase verhindert werde; ferner muß ihre Brust und ihr Unterleib durch einen schnellen Druck ost verengert, an ihren Brusten gesogen, und sie gerieben, die allenfalls verschobenen Stücke der Hinschale geschwind, doch vorsichtig in Ordnung gebracht, und die eingedruckten kunsimäßig durch ein Heftpsassen, als ein ausgelausenes, rothes, blauliches Angesicht; so mussen ohne Verzug auch etliche kössel, voll Blut aus der Nabelschnur gelockt, und auch der Schleim aus dem Munde mit dem Finger besordert werden.

Ben den verblichenen Schwangern, die der Geburt ziemlich nahe waren, mussen die vorgeschriebenen Erweckungsmittel schleunigst angewendet, und wenn darauftein Zeichen des Lebens mehr verspurt wird, zu der bekannten Operation, die man den Kaiserschnitt nennt, eben so behutsam, als wenn die Schwangere noch lebte, aber doch unverzüglich geschritten,

und bas baburch erhaltene Rind behörig gestärft und belebt werden.

Man tann es nicht genug empfehlen, bag auf die Beschaffenheit, Jufalle, und den Gang der erlittenen Ergneheit aufmerkfame Rücksichtigenommen, und daß nicht- aus eine zelnen Kennzeichen das Leben übereilig abe oder zugesprochen werde.

14. Deffen

# 14.

and but in March thanks a

# Hessencasselsche Verordnung wegen Bestellung der Landarzte. Vom 20. April 1787.

Dessen, indessen Wir lins dadurch veranlasset, diese Einrichtung durch sorsches werfanden Wir lins dadurch veranlasset, diese Einrichtung durch solgen werben baben; Physicos augustellen, und jedem davon seinen gewissen Bezirk anzuweisen, die auf dem letztern Landtage versammlet gewesenen Stande aber den Vorschlag gethan, daß zu Salarirung der Physicorum jeder Hauseingesessen jährlich einen guten Groschen entrichten moge, dieser auch von Uns gnädigst approbirt und wegen dessen Erhebung von Unserm Steuercollegio das notigige versstüget worden, indessen über sothane Abgist an einigen Orten Misverstand und Zweisel entstanden ist; So sinden Wir lins dadurch veranlasset, diese Einrichtung durch solgende Worschriften naber zu erläutern und zu bestimmen.

#### 6. T.

Da namlich unter den Hauseinsessenn nicht die Eigenthumer der Hauser, als solche betrachtet, sondern überhaupt die Bewohner derselben, welche ihre eigene Hause haltungen haben, zu verstehen sind; So mussen alle diese, mithin auch Weibspersonen, Wittweiber und Invaliden, wenn sie ihre besondere Deconomie führen, ingleichen die Soldaten, wenn diese ausserhalb der Garnison ihre eigene Haushaltungen haben, den Physicatsgroschen entrichten, dahingegen die letztern ausser solchem Fall an dem Orte ihrer Garznison davon besrepet sind.

#### §. 2.

Und gleichwie die Erhaltung der Gesundheit aller Unterthanen der ben dieser heilsamen Anstalt abgezielte Zweck ist, folglich Prediger und andere Honoratiores, wie auch die Bewohner herrschaftlicher Häuser davon gleichen Vortheil haben: So liegt sele bigen nicht weniger ob, den Physicatsgroschen zu bezahlen.

#### §. 3.

Ob nun wohl denen angestellten Physicis nicht zuzumuthen ift, für einen guten Groschen das Jahr hindurch einer jeden Haushaltung in ihren Districten ohne Vergeltung die nothigen Medicamenta zu verordnen; So sollen hingegen dieselbe von unvermögenden Unterthanen auf allenfalls benzubringende Zeugnisse von den Predigern für das bloße Resceptiren nichts verlangen, sondern ihnen uneutgeldlich damit an Sand geheit.

Describer of the state of the s

Wornach also hiedermann, den es angehet, sich unterthänigst zu achten hat. Urkundlich Unster eigenhändigen Unterschrift und bengedruckten Fürstl. Secretine fiegels. Weissenstein den 20. April 1787.

Wilhelm &. (L.S.)

Vt. Bledenbuhl, gt. Burgel.



## 15.

# Wirzburgisches Verbot des Lotto. Vom 21. Dec. 1786. (\*)

Wirzburg, des heiligen Römischen Reichs Fürst, Derzog zu Franken ze. Fügen hiemit zu wissen: nachdem Wir durch die schädliche Folgen, welche das hier errichtet gewesene Lotto di Genova nach sich gezogen, bewogen worden, dasselbe zum Besten Unserer Unterthanen ganz auszuheben; aus eben dieser Ursache aber nicht langer geschehen lassen konnen, daß von auswartigen kotterien noch eine Collecte in Unserer hiesigen Resis benzstadt und in Unseren ganzen Fürstlich; Wirzburgischen kanden gehalten werde, noch auch daß Unsere Unterthanen, in welchen andern Wegen es gewagt werden moge, in diesselbe Einsachen: so sinden Wir nothig, solgendes hiedurch gnädigst zu verordnen.

- 7) Sollen von dem Augenblicke, wo diese Berordnung verkundet wird, alle Cols lecten für alle Gattungen von kotterien (Zahlen: und Klaffenlotterien) in Unserm ganzen kande sogleich aufboren.
- 2) Wer sich unterstehet, irgend eine solche Collecte noch zu machen, der zahlt von einem jeden Kreuzer von allen Einsassen, die er gesammlet hat, einen Gulden zur Strafe: ist er unvermögend, die Geldbuße zu erlegen, so wird er im ersten Falle mit vierzehntägiger, das zwentemal mit zwennonatlicher Arbeitshaus: oder nach Beschaffenheit der Person mit einer andern Gesängnißstrafe bep weiterm Vergehen aber mit noch harterer Strafe, die Wir auf erstattetem Vorztrage nach eigenem Ermessen noch bestimmen werden, beleget.
- 3) Wird fich einer unter Unferm Furstlichen Schute stehender Jub unterfangen, eine Schleichcollecte zu treiben, ober solches ben Seinigen, Kindern, Knechten zc. verstatten;
- (\*) Ein ahnliches Samburgifches Berbot G. IX. (V.) G. 95.

verstatten; so zahlt er nicht nur die vorbestimmte Geldbuße, wenn er bemittelt ist, — ausserdem aber kommt er auf die gesehte Zeit ins Arbeitshaus — sons dern er verliert auch mit seiner ganzen Familie den Schuß, und wird innerhalb vier Wochen aus dem Lande-geschaft.

- 4) Juden, die nicht in Fürstlichem Schuse find, wird, wann sie collectiren, nebst der Arbeitshaus: oder Geloftrafe, welche davon zum Vollzug gebracht werden kann, aller Handel und Wandel in hiesigen kanden untersagt.
- 5) Wer nach verkundeter dieser Berordnung noch in ein auswärtiges Lotto di Genova, oder sonstige kotterie, was sie immer für einen Namen und Zweck hat, spielet: zahlet für jeden Kreuzer Ginsag einen Gulden: Bewinnet er: so wird der Gewinn, die Sache mag entbecket werden, wann sie immer will, confiscirt; daneben aber auch die Geldbuße für den Einsaß noch besonders erhoben.
- 6) Eltern muffen fur die Rinder, Bormunder fur die Mundlinge, die Chemanner fur ihre Frauen haften, wenn die Ginfage mit Borwiffen derfelben gefcheben.
- 7) Unvermögende Spieler, welche die Geldbußen nicht entrichten konnen, werden mit Befangniß: und Arbeitoftrafen, wie es oben §. 2. ben den Collecteurs fests gesetzt ift, beleget.
- 8) Wer eine Unzeige von einem Collecteur, ber fur ein fremdes Lotto Einsage im Lande sammelt, oder von Sinem, der einsehet, macht, und die Mittel an Handen giebt, daß der Beweis hergestellt werden kann, erhalt die Helfte der Geldstrafe: Zeigt der Collecteur den Spieler, oder dieser jenen au: so wird ihm nicht nur die Helfte der Strafe zu theil; sondern er bleibt auch für seine Person Straffren.
- 9) Von der andern Helfte der Strafe wird ein Theil dem Nichter, und ein Theil der Casse des Armeninstituts zugedacht; macht aber ein Zentgraf oder Beamter durch eigene steissige Aussicht einen Collecteur oder Spieler aussindig; so erhalt er in diesem Falle die Helfte der Geldstrafe, und die andere fallt dem Armeninstitut zu.
- Doten, welche wissentlich kottoeinsasse an auswartige Collecteurs tragen, werden das erstemal mit einer ihrem Alter und keibesbeschaffenheit angemessenen Tracht Schläge belegt, oder auf zwenmal vier und zwanzig Stunden ben Wasser und Vrod in ein bürgerliches Gesängniß gebracht: das Zwentemal kommen sie auf 8 Täge ins Arbeitshaus: und falls sie sich weiter betreten lassen, werden sie mit noch härterer Strafe angesehen.
- II) Allen fremden Lottis und kotterien wird wider die Spieler und allenfallsigen Schleichcollecteurs, welche ihnen nach verkündeter dieser Berordnung von neuen Einsahen etwas schuldig werden, alle Klage und rechtliche Hulfe ben den Gesrichtsstellen ganzlich verfagt.

Diese Verordnung nun ist bermal gleich offentlich bekannt zu machen, und nicht nur in bas nachste Nachrichtsblat, sondern auch in dem instehenden Jahre alle Viertels jahr wiederholter zu jedermanns naberen Einsicht einzurucken.

Es

Es werden auch Unfere sowohl mittel als unmittelbare Beamten, Stifter und Rlofter zu berfelben genauesten Beobachtung nachdrucksam angewiesen.

Urkundlich Unfrer eigenhandigen Unterschrift und bengedruckten Fürfilichen geheimen Kanzleninstegele. Gegeben Wirzburg den 21 sten December 1786.

Franz Ludwig,

B. u. F. zu B. u. W. Hz. zu Fr. 20. (L.S.)



## 16.

# Wirzburgische Verordnung wegen der Wanderung der Handwerker und ihr Meisterrecht.

230m 14. Febr. 1787.

Wirzburg 2c. 2c. Die gute Policen in dem Handwerkewesen und offentlichen Gewerbschaften macht einen wesentlichen Theil des Wohlfandes eines Landes aus. Zu jener gehöret vorzüglich, daß nur Leute von bewährter Geschicklichkeit und Archtschaffens heit ausgenommen werden, damit das Publicum mit guten Waaren und Arbeiten verschen werde. Es gewinnen aber sowohl die Sitten als die Besähigung des Prosessionissen durch die ben den Zünsten und Innungen eingesührte Wanderschaft. Die Meisterzahl eines Handwerks hingegen muß nach Verschiedenheit der Handwerker, ob solche entweder arbeitende und zugleich handelnde oder allein arbeitende sind, in einem genauen Verhaltnisse mit der Stadt, dem Orte und der Gegend, wo sie ausgenommen sind, und gewissermassen mit dem ganzen Lande stehen.

In benden Puncten, so wohl was das Wandern der Handwerksgesellen, als auch die Annahme der Meister betrift, haben Wir in Unsern kanden Mangel bemerket; finden daher nothig, nachfolgendes hiemit zu verordnen.

#### Die Manberjahre belangenb.

- 1) Alle, die jum Meisterrecht gelangen wollen, muffen unumganglich ihre Wans derjahre ordentlich erstanden haben.
- 2) Unser Fürstliches Policengericht babier und die Beamten auf dem Lande sollen Riemand zum Meister einschreiben lassen, auch keinem Professionisten, der die P 2

Absicht hat, mit der Zeit Meister zu werden, die Erlaubniß, sich zu vereber lichen, ertheilen, der seine Wanderzeit nicht nach Handwerksbrauch ganzlich vollbracht hat.

- 3) Wenn jemand nach verkundeter dieser Berordnung die henrath ober das Meister: recht erschleichen wird, ohne daß er sich über die erstandene Wanderjahre vollkommen gerechtsertiget hat; so hat er im ersten Falle nie eine hoffnung zum Meisterrecht zu gelangen; im andern wird ihm dasselbe auf immer niedergelegt.
- 4) In den Wanderjahren soll ausserst selten und nicht anders als aus besonders wichtigen und erheblichen Ursachen, welche von dem dahiesigen Policens gerichte oder den Beamten auf dem Lande und den sonstigen Junftvorstehern jederzeit auf das genaueste untersucht und bestättiget senn mussen, dispensirt werden: es mag die Dispens unentgeldlich nachgesucht, oder auch das herkomme liche Abkausgeld bafür erboten werden.
- 5) Auffer Unserer Fürstlichen Regierung soll keine Stelle, noch sonst irgend jemand eine Dispens hierunter ertheilen konnen. Wenn also erachtet werden sollte, daß hinlangliche Beweggründe dazu vorhanden seven; so sind diese von Unserem Fürstlichen Policengerichte, oder von dem Beauten auf dem Lande, oder den sonstigen Junstrichtern unmittelbar an Unsere Fürstliche Landevregierung einzus berichten, welche kunftig allein ben vorhandenen wichtigen Ursachen jedoch mittelst Einholung Unserer Genehmhaltung zu dispensiren hat.

# Die Annahme der Meister und anderer, die ein öffentliches Gewerb treiben, betreffend.

- Deister und anderer, die sich mit Treibung eines offentlichen Gewerbs abzus geben gedenken, überlassen: dasselbe hat jedoch allzeit, wenn es dasür halt, daß der Unsuchende aufzunehmen sen, vorher an Unsere Fürstliche Regierung im der Art, wie es im nachstehenden h. zu vorgeschrieben ist, zu berichten, und die Versügung darüber zu gewärtigen. Findet aber Unser Fürstliches Policens gericht erhebliche Anstände, weswegen das Gesuch nicht bewilliget werden kann; so ist solche Verichtserstattung nicht erforderlich, und es kann mit Abweisung des Supplikanten sogleich fürgesahren werden, dem es jedoch, wenn er genuge samen Grund zu haben vermennet, an die höhere Stelle sich zu wenden nicht verboten ist.
- 7) Sollte ein oder der andere Theil durch die Entschliessung des gedachten Policens gerichts sich beschweret glauben; so hat in derlen Fallen keine formtiche Berus sung an die hohere Stelle und weitschichtiges Processühren kunftig mehr statt: sondern dem sich beschwert glaubenden Theile wird lediglich eine Vorstellung ben Unster Jurglichen Landesregierung einzureichen verstattet, welcher zugleich die sammtliche Policengerichtsprotocollen, so in der Sache verhandelt worden, nebsten Entscheidungsgrunden verschlossener mit benzusügen sind: wenn anderst auf eine solche Vorstellung Rucksicht genommen werden solle. Sosort find aber

anch

#### wegen der Sandwerfer und ihr Meifferrecht. 117

auch bem Beschwerbe führenben Theil solche Acten sammt Bericht von dieser Stelle innerhalb 8 Edgen gegen die Gebuhr unweigerlich zu verabfolgen.

- 9) Ueber die Vorstellung wird entweder von Unserer Fürstlichen Regierung der widers sprechende Theil nochmal vernommen, oder, wenn es nicht nothig senn wird; das Gutachten über die Unnahme oder Abweisung des Bittenden an Uns unmitztelbar sogleich eingeschicket.
- 9) Unsere hierauf erfolgende Fürstliche Weisung und Befehl ift aledann in Vollzug zu sehen, ohne daß Wir mit wiederholten und aufgewarmten Vorstellungen und zudringlichen Bittschriften behelliget senn wollen.
- 10) Undere Zunftvorsteher oder die Beamten und Zünfte auf dem Lande dürsen kunftig keinen Meister oder sonst jemand, der ein öffentliches Gewerd treibet, für sich mehr annehmen. Sie haben daher über das Unsuchen eines Handwerkse gesellen um das Meisterrecht (das namliche ist auch von andern Gewerbschaften zu beobachten) jedesmal an Unsere Fürstliche Regierung zu berichten, und Vershaltungsbesehle von daher zu gewärtigen.
- 11) In den einzufertigenden Umteberichten muß umftandlich und punctenweis bemertet werden:
  - a) Ob der um das Meisterrecht Unsuchende alle Erfordernisse behörig geleistet habe. Ob er sein Handwerk oder Gewerb hinlanglich verstehe. Ob er eine ganz vorzügliche oder wenigstens die erforderliche Geschicklichkeit besitze. Ob er in dem sittlichen Betragen keine Ausstellung wider sich habe.
  - b) Ob ein oder mehrere Meister, und wie viel von dem namlichen Handwerke; oder Einer oder mehrere, die dasselbe Gewerb treiben, in der Stadt, in dem Orte, oder in dem nachst daran gelegenen Landstadtchen, oder auch in sonst benachbarten Umtsorten schon vorhanden senen.
  - e) Db es und aus was Ursachen nothwendig, ober boch nüglich sen, daß ein dergleichen Handwerksmann nach seinem Unsuchen in dem Orte, wohin er verlangt, angenommen werde.
  - Db und wie fern es wahrscheinlich sen, daß Supplikant mit seinem handwerks, verdienste, mit seinem handel in dem Orte oder allenfalls von der Nachbarsschaft, sie mag noch im Einheinnischen senn oder sich ins Fremdherrische erstrecken, sich hinklagliche Nahrung verschaffen könne.
  - e) Ob der um das Meisterrecht Ansuchende sich blos von seinem Verdlenste ernahren oder noch ein Gewerb, und was für eines, treiben wolle und könne; in welchem Letzteren jedoch eine gewisse dem Wohl des Ganzen nicht nachtheilige Maase zu beobachten ist.
  - 1) Db die Innung oder Zunft wider deffen Unnahme etwas einzuwenden habe oder nicht.

Diese Verordnung ist nicht nur bermal gleich in ber gewöhnlichen Urt offentlich bekannt zu machen, sondern auch alljährlich ben den Zunften oder Innungen den einversteibten Meistern, Gesellen und Jungen wiederholter zu verlesen, und daß solches beschehen, jedesmal in dem Zunftprotocoll, welches von den Geschwornen unterzeichnet werden soll, zu bemerken. Wirzburg den 14. Hornung 1787.

Franz Ludwig, B. u. F. zu B. u. W. Hz. zu Fr. 2c. (L. S.)



# 17.

# Wirzburgische Verordnung wegen der Wundarzte. Vom 16. Sept. 1787.

Dirzburg, des heil. Romischen Reichs Fürst, auch Herzog zu Franken zc. Bereits unter dem 30. December 1784 haben Wir verordnet: daß kunstig kein Pundarzt mit oder ohne Vadestubenrechte angenommen werden soll, der nicht ein vollständiges Colztegium über die Zergliederungs: und Wundarznenkunst gehoret hat; vor der von Uns besonders angeordneten Kommission geprüset worden, und auf solche Weise seine theorestische und praktische Kenntnisse hinlanglich bewiesen hat.

Dessen ungeachtet haben Wir mit Mißfallen vernehmen mussen, daß die Sohne und Gesellen der Bader dieser Vorschrift vielfältig nicht gesolget, und zur Besuchung der nothwendigen Collegien sich nicht bequemet: vielleicht in der irrigen Hoffnung, als wurden sie Uns, weil sie nichts anders gelernet, dereinst die Aufnahme, zu Wundarzten abdringen konnen.

Es wollte auch noch einem von Unserer Fürstlichen Regierung erlassenen Decrete vom 23. Man 1785, wodurch den chirurgischen Mitteln ein Voreramen zugelassen worzben, die Misdeutung gegeben werden, daß durch solches die vorige Verordnung vom 30. December 1784 wieder aufgehoben worden, und die Bundarzte von eben jenen, die siezuvor aufgenommen, nach Gutdunken wieder aufgestellet werden konnten: welches auch die Folge hatte, daß wirklich schon einige Wundarzte verordnungswidrig angenommen worden.

Hiedurch veranlaßt finden Wir nothig, um den Wundarzten eine beffere Verfassung in Unserm ganzen Furfilich Wirzburgischen Lande ju geben, Nachstehendes hiemit zu verordnen:

- Ben vorberührter Verfügung vom 30. December 1784 hat es unabanders lich sein Verbleiben. Wir befehlen demnach allen mittels und unmittelbaren Oberantleuten und Beamten, daß sie jedem Wundarzt, der nach der Verfünsdung jener Verordnung ohne Erlaubniß Unserer Fürstlichen Regierung anges nommen worden senn sollte, die Uebung der Chirurgie ben Strafe von zehen Gulden fr. sür den ersten, und des doppelten sür den weitern Uebertretungsfall untersagen, sie aber zugleich anweisen sollen: wenn sie sich nach Zielsetzung vorgedachter Verordnung hinlänglich befähiget haben, die Erlaubniß: die Wundarznenkunst üben zu dürsen, ben Unserer Fürstlichen Regierung nachzunflichen.
- 2) Allen Wundarzten auf dem Lande, ausser Unserer Residenzstadt, wird hies mit verboten, Lehrjungen anzunehmen, und in der Wundarznenkunst zu unterrichten: auch nicht einmal die, so dermal schon ben den kandchirurgen in der kehre stehen, dursen von ihnen vollig ausgelehret werden.
- 3) Da sich jedoch schon verschiedene tuchtige Wundarzte auf dem Lande befinden; so machen Wir von dem vorstehenden Berbote die Ausnahme: daß, wenn die ernannte Kommission einen Landchirurgen für geschiekt genug halt, einen Lehrjungen vollkommen unterrichten zu konnen, demselben von Unserer Fürstlichen Regierung die Erlaubniß hiezu ertheilet werden moge.
- 4) Den Wundarzten in der Residenzstadt ist es der Regel nach verstattet, junge keute in die Lehre anzunehmen. Über weder diese, noch auch die Chirurgen auf dem kande, denen es ausnahmweise erlaubt wird, kehrjungen zu halten, dursen einen Menschen zum Unterrichte aufnehmen, ehe er von der Kommission sähig, und zur Wundarznenkunst tauglich erkannt worden.
- 5) Diejenigen also, welche zur Erlernung der Wundarzuenkunst Lust tragen, und überhaupt, die dermal ben den Wundarzten, sowohl in der Stadt, als auf dem Lande in der kehre stehen, haben sich für dießmal in der ersten Woche kunstigen November Monats, in der Folge aber allezeit in der Woche vor Michaelis, und in der Woche nach Oftern ben der Kommission zu melden, und sich über die erforderlichen Eigenschaften zu legitimiren.
- 6) Die Ligenschaften, die Wir von einem Menschen fordern, der fich der Chis rurgie widmen will, bestehen darinn:
  - a) Er soll wohl gesittet, und von guter Aufführung fenn.
  - b) Hinlangliche Verstandsfähigkeiten und korperliche Starke besißen; jene: die Wissenschaft begreifen, diese: um sie ben schwerern Operationen anwens den zu konnen.
  - c) Ein empfindsames Zerz wird ihn vorzüglich empfehlen, daß er mit der Zeit nicht blos aus Absicht auf die Belohnung, sondern mit mahrer Mensschenliebe den Unglücklichen seine Huse kulfe leiste.

- d) Bollfommenheit im Lesen und Schreiben wird ohnehin vorausgesett; nebst bieser aber soll er in der deutschen und lateinischen Sprache wohl untersrichtet senu: damit er die ihm nothigen Bucher verstehen könne.
- e) Er muß erweisen, daß er zulängliches Vermögen habe, die erforderlichen Bucher und Kunstinstrumente sich zu verschaffen. Deswegen jedoch wollen Wir unbemittelte, aber rechtfähige Leute nicht ausschliessen: es wird von diesen nur verlangt, daß sie wahrscheinlich machen, woher sie die nothige Unterstüßung erhalten können.
- Die nunmehr ganz überflussigen Badersmittel, welche bisher auf dem platten tande bestanden sind, werden von nun an ganzlich aufgehoben. Unsere Fürstl. Beamten haben demnach als Zunstrichter den Geschwornen die tade mit dem darinn besindlichen Gelde abzunehmen, sich die Rechnungen von ihnen stellen zu tassen, und alles die auf erfolgende weitere Besehle auszubewahren. Wie dieses vollzogen worden; auch, wie der Bestand der tade beschaffen sen: darüber sollen sie binnen sechs Wochen zu Unserer Fürstl. Regierung Bericht erstatten.
- Bon den dermal auf dem Lande vorhandenen Badern wollen Wir jenen, welche vor der Verordnung vom 30. December 1784 bereits angenommen gewesen, die Uebung der Chirurgie, in soweit sie ihnen bisher zugestanden gewesen, noch ferner belassen, und denselben nicht zumuthen, daß sie sich in das chirurgische Gremium zu Wirzburg einschreiben lassen sollen: diesenigen aber, welche erst nach der angezogenen Verordnung als Wundarzte auf dem Lande angenomz men worden, sind gehalten, sich in einer Zeit von sechs Wochen in besagtes ehirurgische Gremium gegen Entrichtung einer leiblichen Gebühr, welche allenz salls Unsere Fürstliche Regierung zu ermäßigen hat, einverleiben zu lassen.
- peit gemacht werde, die disher als Gesellen ben den Badern gestanden, Geles heit gemacht werde, die anatomischen und chirurgischen Collegien horen zu konnen; so erlauben Wir jedem Wundarzte in Unserer Residenzstadt, diese in Condition zu nehmen. Doch mussen sie vorher unumgänglich vor der Kommission, (welches ganz unentgeldlich geschiehet) geprüfet werden: ob sie so viel erlernet, als von einem ordentlichen Barbiersgesellen gesordert wird; worauf sie von derselben die weitere Weisung erhalten, was ihnen sonst noch zu erfüllen obs lieget. Diese Badersgesellen haben sich demnach in den letzten Wochen des Winters oder Maymonats vor der Kommission zu stellen.
- Diejenigen bergleichen Babersgesellen, welche ben ber Prufung als noch nicht vollkommen unterrichtet befunden werden, find anzuweisen, daß sie sich, um völlig auszulernen, auf einige Zeit zu einem Wundarzte in der Stadt, oder auch zu einem auf dem kande, dem es erlaubt wird, keute in die kehre zu nehmen, begeben sollen.

Wir wollen aber nicht vermuthen, daß diese Wunddrzte jene Gesellen sowohl, als auch die Lehrjungen, die schon einige Zeit auf dem kande in der kehre gestanden, und für fähig erkannt worden, die Wundarznenkunst fortzulernen, wegen des kehrgeldes zu hart halten, und überspannte Forderungen machen werden. Sollte jedoch gegen Unsere Erware

Erwartung eine solche niedrige Eigennüßigkeit von ein und andern in Unzeige kommen; so hat Unsere Fürfil. Regierung der Forderung die billigen Schranken zu sehen, und das Lehrgeld nach vernünftigem Ermessenzu bestimmen, auch wo die eigennühlen Arücht offens bar ist, die Principalen, mit dem Verbote zu bestrafen: ener der auf gewisse Jahre, oder auf immer junge Leute in die Lexis ausner un unser,

Urfundlich Unferer eigenen Dam Univerfie tonte bengebruckten geheimen groffern Kanzlenstegels. Gegeben Bamberg den 16. C.pt. 1787.

Franz Lubwig, B. u. F. zu B. u. W. Hz. zu Fr. n. (L. S.)



## 18.

# Meglement und Bestätigung der in Wien 1787 errichteten Commercial, Leih, und Wechselbank.

Gs ist eine ausgemachte Sache, daß die jährlichen Erzeugnisse der Grund der Circulation und aller gesellschaftlichen Beschaftigungen sind; daß der Handel, die so ergiebige Quelle der Industrie und des Reichthums, das einzige Mittel ist, solche zu vermehren und zu vervielfältigen.

Diese zwo Stugen, auf welchen alle Operationen eines Staats beruhen, find zu genau mit dem Glücke und Wohlstand der Menschen und Reiche verbunden, als daß man glauben könnte, daß nicht alles, was zu ihrer Vergrößerung, zu Auseinanderseßung der wechselseitigen Verhaltnisse, zu Erleichterung der durch Vorschüsse entstehenden neuen Vortheile, des Tausches u. s. w. etwas benträgt, allgemein gunstig aufgenommen werden, und nicht seder Patriot und Freund der Ordnung alle seine Kräfte, deren Dauer zu grunden, anwenden sollte.

Aus diesem und keinem andern Gesichtspunkte muß diese Commercial:, Leiß: und Wechselbank, wovon man dem Publicum einen kurzen Begriff vorlegen will, betrachtet werden. Die vielen Vortheile, welche sie in so verschiedenen Rücksichten verschaft, sind eben so naturlich als sicher, und sehen sie daher nicht nur über allen Tadel hinweg, sons dern lassen auch keinen Zweisel übrig, daß sie dassenige Zutrauen erhalten wird, welches sie aus diesem Grunde hoffen kann.

Die großen Reichthumer, welche in diesem Staate vorhanden sind, die ordnungssvolle und ruhige Verwaltung in dem Innern, sind zu allgemein bekannt, als daß man Beckmanns Gesege VIII. Theil.

nur je vermuthen könnte, daß es der Endzweck dieser Bank sen, einen verlornen Credit wieder aufzuleben, oder Gelder aufzunehmen, um Schulden zu bezahlen, die von einer schlechten Udministration herrühren, und die einer Unterstüßung bedarf; auch dazu ware ihre Einrichtung, die nur Verbesserung, und allen Ständen Erleichterung zu verschaffen, zur Absicht hat, viel zu einsach. Ihre Absicht ist nur den Ackerbau, die Industrie und den Handel durch Vorschüsse aufzumuntern; die Circulation durch thatige und wirksame Mittel zu vermehren, und dadurch dem Wucher und dem Monopolium zu steuern, Gelder auf Hypothequen vorzuschießen, keine, wosur sie nicht doppelte Sicherheit giebt, anzus nehmen, und sich nie in ihren Handlungen von ihrem einmal durch sestgeseste Regeln bestimmten Plan und vorgeschriebenen Gränzen zu entsernen.

Dadurch wird nach und nach der richtige Maakstabzwischen Capital und Interessen, zwischen dem baaren Gelde und den liegenden Grunden sestgeset werden. Die Nation wird alle diejenige Thatigkeit, der sie in hinsicht ihrer vielen hulfsmittel sahig ist, erhalten; ihre Reichthumer werden aus Mangel der Circulation, nicht mehr tod und fruchtlos liegen, und sie wird endlich denjenigen Grad von Grosse erreichen, worauf sie mit Recht einen Unspruch machen kann.

So nothig daber der Nation eine Bank war, um ihre Reichthumer zu benugen, so sehr wird dieselbe auch darauf sehen, diesen wichtigen Endzweck zu erreichen und sie bauerhaft zu machen. Die zween hauptpunkte ihrer Verfassung sind:

Erstene. Ihre Form, ihre Statuten, ihr Reglement, welche, wenn sie einmal festgesetzt find, unveränderlich bleiben werden. (\*)

Tweytens. Die Sicherheit der Bank selbst, die ausser allen Zweisel geseht senn muß, ben welcher das Eigenthum heilig, und gegen alle Zusälle, die, auf welche Urt es nur immer senn mag, einen Eingriff in ihre Rechte befürchten lassen könnten, gesichert ift. Alles dieses ist vorher genau erwogen worden. Zeit und Umstände, die daben concurriren konnten, wurden mit in Unschlag gebracht, um dieses Etablissement so nühlich als dauerhast zu machen.

Eine durch lange Jahre verwendete muhfame Untersuchung auf diese Urt Institute, welche ben den aufgeklartesten Nationen vorhanden sind, hat die Art und Weise ihrer Sinrichtung, wie solche der guten Ordnung am angemessensten ist, gezeigt; die Kenntnist der Gesese und der Verfassung der Nation, ihre tage und Neichthuner aber haben das System an die Hand gegeben, nach welchem diese Bank, wenn sie zum Nugen des Staats gereichen, und ihrem Entzwecke entsprechen soll, etrichtet werden muß. Das Benspiel und die Ersahrung werden nun die Mittel bestimmen.

Die berühmtesten Banken, besonders die Banken zu kondon und Umsterdam, die weisen Gesetze, welchen man vorzüglich ben der erstern gefolgt, sind, nachdem man solche nach der Verfassung, kage und den Reichthumern der hiesigen Nation eingerichtet, die Muster der hiesigen gewesen, wonach ihre Statuten und Reglement versertiget worden,

(\*) Gelbst in dem allerhochst bestättigten Bantreglement ift es verordnet worden: daß mah= rend der gangen 25. jabrigen Privilegienzeit in dem Banfreglement ohne ausdruckliche allerhochste Genehmigung Gr, t. t. Majestat nicht des Geringste soll abgeandert werden tonnen. und welche ihr nicht nur wahrend der Zeit ihrer exclusive privilegirten Jahre, sondern bis in die spateste Zukunft eine mit dem großten Wohlstand verknupfte Dauer versprechen.

Die Hauptstuße, worauf dieses Institut gegrundet ift, und wovon der gluckliche Fortgang desselben abhangt, ift der Credit, bas Zutrauen.

Daß die Bank denfelben mit allem Rechte erwarten kann, beweißt die ben ihrer Ginrichtung beobachtete Borficht.

Das Privilegium, bas Reglement und die Convention benehmen alle nur erdente liche Zweifel, die fich je gegen ihre Sicherheit ersinnen laffen, denn

1) werden Personen von eben so hohem Range als großen Besitzungen, die die Obere direction dieser Bank ausmachen, zugleich mit der Unterdirection alle derselben anvertraute Gelder und Deposita, Kapitalien und Effecten in ihre Verwahrung und Aussicht nehmen. Und da nach Vorschrift des durch Consirmation von Sr. Majestät dem Kaiser unterm 16. Nov. 1787. autorisiten Reglements nicht das mindeste Geld aus der Bank gehen kann, wosür sie nicht durch Effecten oder glaubwürdige Papiere und Documenten, die das Sigenthumsrecht der ihr verhypothecirten Güter unumstößlich beweisen, gesichert ist; so haben die Dare leiher gleichsam dadurch eine doppelte Sicherbeit.

Alle Actienbriefe, Empfangscheine und Obligationen der Bank, welche sie für die Fonds, die sie empfangen, oder für erhaltene Hypothequen ausstellen wird, werden von der Ober: und Unterdirection unterschrieben sepn, welche beide nach Innhalt des Reglements, in solidum zu haften haben.

- 2) Die Administration der Bank, ihre Direction und überhaupt alle ihre Unternehmungen werden nur ihre eigene senn, und sie wird in gar keiner Verbindung mit dem Staate, noch dessen Operationen stehen. Sie wird sich in keine Specus lationen, die ihrem Zwecke nicht angemessen sind, einlassen; daher denn auch keine gewagte, willkubrliche, blendende und der Sicherheit zuwider laufende Unternehmungen von ihr zu befürchten sind.
- 2) Alles Eigenthum von Rapitalien, Hypothequen und deren Rugniesung wird daselbst unverlegt und gegen alle Eingriffe gesichert senn. Das ihr allergnabigst ertheilte Privilegium sagt ausbrucklich: Art. 6.1 "die in die Commerzial:, Leib: "und Wechselbank eingelegte Kapitalien, sollen nach Berlauf des Octroy keinem "Ubzuge, und während desselben, weder in Kriegs: noch Friedenszeiten einer "Ubgabe, Sequestration oder Confiseation unterliegen, sondern die Aktiens "briefe und Sinlagsscheine zu aller Zeit frenen Umlauf haben.

Und im 7ten Art. heißt es: "die der Commerzial, Leih; und Wechselbank anvertraute Deposita mit oder ohne Zinsen, sie mogen von Auslandern ober "Innlandern herkommen, sollen die nehmliche Befreyung von allen Abgaben "und Abzugsrechten haben; die Bank soll nicht gehalten senn, Deposita bekannt "zu machen, oder Verbote und Vormerkungen darauf anzunehmen.

Se. Majestat, die so eifrig alles aufmuntern und beschüßen, was zum Rugen ihrer Unterthanen gereichen kann, erklaren ausserbem noch in dem 17. Art.

20

# image

available

Nach diesen Grundsichen untersuche man die Wirkungen, die die Bank hervor: bringen muß. Es ist gesagt worden, daß sie sowohl dem Landmann als der arbeitenden und handelnden Classe der Nation Vorschusse machen wird.

Diese Vorschusse werden in den Handen der Landeigenthumer einen größern Anbau veranlassen, und folglich die Producte vermehren. In den Handen der Fabricanten werden sie den roben Grundstoffen einen größern Werth verschaffen; neue Werkstatte werden sich mit Menschen anfüllen und die Künste sich vervollkommnen.

In den Sanden der Negotianten werden diese Kapitalien den Kauf und Verkauf vervielfaltigen, und sowohl den innerlichen als auswartigen handel erweitern. Daraus wird mehr Absa, mehr Reproduction, eine genauere Verbindung mit dem Auslande, und ein ansehnlicher Zuwachs des reellen Reichthums entstehen.

Die Kapitalien auf eine solche Urt in Circulation gesetht, werden die Quellen des Commerzes, des baaren Geldes und des Credits werden. Alle diese vervielschligte und zur Vollkommenheit gebrachten Zweige des Reichthums, werden allen Dingen eine ganz neue und veränderte Gestalt geben, die bisherige Disproportion zwischen den Interessen des baaren Geldes und dem Ertrag der liegenden Guter, welche die Ursache war, daß die meisten nüßlichen Unternehmungen unterblieben sind, und der Handel geschwächt wurde, wird dadurch ausgehoben. Das hieraus entspringende richtige Verhältniß, wird die Interessen nach und nach herabsehen, der arbeitenden Klasse eine Erleichterung verschaffen, und den Landbau erweitern. Und so wird dieser erste Schritt zur Nationalglückseligkeit alle nur übrige wünschenswürdige Vortheile nach sich ziehen. Diese durch die Vankentsiehenden Vortheile sind zu einleuchtend, als daß sie einer weitlauftigen Demonstration bedürsten.

So schon aber auch diese Aussichten sind; so kann doch dieses Institut nicht gleich im ersten Anfange diesenige Vollkommenheit erhalten, welche es sich in Rucksicht seiner Soliditat, und seiner ganzen Einrichtung, kunftig versprechen kann.

Die Banken von London (\*), Amsterdam und mehrere, eben so wie jene bekannt, die jest den Ruhm und den Credit der Nation aufrecht halten, haben ebenfalls einen schwaschen Ansang gehabt, und sind nur nach und nach zu ihrer jesigen Größe gelangt: Auch diese hatten ihre Feinde, ihre Widersacher, weil, wie gewöhnlich die meisten der Mensche heit nühlichen Institute dem Neide ausgesetz sind. Doch ist, da die Austlärung sich in alle Klassen verbreitet, sieht man ein, daß der Irrthum der wahre Feind des menschlichen Geschlechts ist. Nur dieser ist es, der denjenigen, die beschlen, Gesetz eingiebt, die sowohl ihrem eigenen als dem allgemeinen Nußen entgegen sind, der die Gesinnungen des Wolks

(\*) Diese unter dem Konige Wilhelm blos von Particuliers errichtete exclusive privilegirte. Bant hat allein durch ihre weise Einrichtung und einfache Manipulation sich von ihrer ursprünglichen Geringsügisteit zu der Hohe empor gebracht, daß sie gegenwärtig einen Fonds (Stock) von etwa 150 Millionen Gulden Wiener Währung besitzt, der Krone, ohne mit ihr in der geringsten Terbindung zu stehen, noch weniger von ihr garantirt zu seyn, auf hinlangliche Sicherheit nicht nur große Vorschüsse leistet, sondern auch selbst ben vorkommenden Jallen, oft der Krone eigene Zablungen übernimmt; hieraus folgt, daß eine Bant dieser Urt in jeglichem Staat das vortheilhafteste und erste Institut sey.

Bolts verwirret und allen nuglichen Unternehmungen eine oft unüberwindliche hinderniß entgegen fest.

Indessen wird die Unwissenheit keinen Angriff mehr gegen diejenigen Stablissements wagen, die die Zeit schon befestiget hat, und die jest, wie es die Erfahrung lehrt, die Gluckseligkeit ganger Nationen ausmachen.

Es ist auch wirklich in Europa keine Monarchie vom ersten Range und nur wenige vom zwenten vorhanden, die nicht dergleichen Institute errichtet, und dadurch ihr Comsmerz und ihren Reichthum vermehrt, und auf diese Urt, die so nothige innerliche Circulation in ihren Staaten unterhalten haben.

Ein jeber tann fich von biefer Bahrheit leicht überzeugen.

Mus allen dem wird nun so viel erhellen, daß die Bank ein eben so nußliches als nothwendiges Institut ist, und daß sie, da sich ihre Verfassung auf Vorsicht und Erfahe rung grundet, der Wunsch aller wahren Patrioten senn wird und muß.

Sie ist gegen alle politische Unfalle gesichert, befrent vor allen willführlichen Spes eulationen, und auf eine doppelte Sicherheit gegrunder.

Reine Bant in Europa tann einen folideren Grund haben.

So viele Beweggrunde waren denn mehr als hinlanglich, den Gifer der Minister zu beleben, die von Shrsurcht und Bewunderung gegen einen Monarchen durchdrungen, der ohne Aufhoren beschäftiget ift, das Wohl seines Volks zu befordern, nichts sehnlicher wunschen, als ihrem Vaterlande nuglich zu senn.

Und so ist nach einer reifen Untersuchung, nach einer genauen Erwägung bes verschiedenen Interesse der Nation, nach der vollkommensten Ueberzeugung von der Solis dität und denjenigen großen Vortheilen, welche ein solches Institut verschaffen muß, diese neue Bank entstanden, deren Direction nur Personen anvertraut ist, die, durch die allges meine Hochschäsung, durch ihren hohen Rang und große Besigungen, fähig sind, den Glanz und die Größe derselben zu unterhalten.

Sr. K. Majestat vollkommen überzeugt, daß diese Bank nur zum größten Nußen ihres Volks, und zu Vermehrung seines Reichthums gereichet, haben daher allergnadigst geruhet, zu Errichtung derselben, ein, einem solchen Institut auf das vollskommenste angemessens ausschließendes Privilegium zu ertheilen, und ihr badurch diejes nige Authenticität zu geben, deren sie nur fahig senn kann.

Diefe Bant besteht aus einer Ober: und Unterdirection.

Die hoben Personen, welche Oberdirecteurs und Hauptactionairs find, unter beren Anordnung alle Geschafte der Bank steben, und beren Absichten blos dabin geben, jum Wohl des Vaterlandes desto besser mitwirken zu konnen, sind:

- Se. Durchlaucht ber regierende Furft zu Schwarzenberg, Ritter bes golonen Blieges.
- Se. Ercellenz Franz Gundater Graf zu Colloredo: Mannsfeld, Geheimer Rath und Ritter des goldnen Bließes.

Se. Ercellenz Friedrich Graf von Nostig und Rhineck, General der Cavallerie und Capitaine der R. R. deutschen Garde zu Fuß.

Dem entworfenen Plan gemas, werden nie weniger als 3, und nie mehr als 5 Oberdirecteurs senn.

Die Unterdirection besteht aus 3 Unterdirecteurs, deren jeder seinem Departement vorsiehen wird. In dem ersten soll das Protocoll und die Controlle; in dem zten sollen die Hauptbucher, und in dem zten die Cassa geführt werden.

#### Bebingungen ber Bant.

1) Der erste Fonds dieser Bank ist in Actien, jede zu 1000 fl. vertheilt, beträgt eine Million Wiener Eurrent, und wird kunftig, wenn es die Nothwendigkeit erfordern sollte, nach und nach weiter vermehrt werden.

Die Actionairs erhalten jahrlich 4 Procent von ihrer Einlage, und am Ende eines jeden Jahrs, eine Ausbeute oder Dividende, wie solches in der Convention der Bank naber bestimmt ift.

- 2) Ben dem jesigen und fünftigen Fond, so wie überhaupt ben allen Zahlungen, die an die Bank und von derselben an andere geschehen, wird der Maasstab stets in Silber, und zwar nach dem R. R. erblandischen Silbermunzsuß, wo die feine Mark zu 24 fl. die Köllner zu 20 fl. und der nach dem Conventionssuß in Schrot und Korn ausges munzte Speciesthaler zu 2 fl. gerechnet wird, zur unveränderlichen Richtschnur sestgesetz, was auch immer für Abanderungen in dem Werth des Silbers durch Gesege, oder durch andere Ursachen geschehen mogen.
- 3) Alle Unleihen, welche die Bank auf liegende, und ihr zur Hypothec zu versschreibende Guter machen wird, geschehen dem 10. Articul des Reglements zusolge, in den K. K. bentschen Erbstaaten zu 4 und in Ungarn, Siebenburgen und Gallizien zu 5 Procent; jedoch können wegen der einmal ben der Bank eingeführten genauen Ordnung, diese Gattungen von Geldnegotiationen für keine Provinzen der hiesigen Monarchie eher besorgt werden, bis nicht daselbst die nehmlichen Einrichtungen mit den Landtafeln und Intabulirungssuß auf diesenige Urt, wie es in den deutschen Erbstaaten, und in den Konigreichen Gallizien und Lodomerien geschehen ist, getroffen worden.

Alle sich etwa kunftig mit den Interessen zutragen konnende Beranderungen, sie mogen nun durch Gesetze, oder durch die Operationen der Bank selbst verursacht werden, werden auf die mit der Bank einmal errichteten Verträge, und die in denselben sestgesetzen Interessen, nicht den mindesten Einstuß haben, und diese daher auch nie einem Abzug oder Berminderung unterworfen senn, obsichon die Absicht der Bank mit und dahin geht, die Interessen nach und nach herab zu sesen, so wie es ben den berühmtesten Europäischen Banken schon geschehen ist, daß die Interessen, welche dort ansänglich zu 4 Procent bestimmt waren, gegenwärtig auf 3 auch wohl auf 2 Procent herab gesetz sind.

4) Alle Anleihen, welche auf Landguter gemacht werden, geschehen auf nicht weniger als auf 10 Jahre. Mach Werlauf dieser Zeit wird jahrlich Totel von dem Capital

Capital wieder abgetragen. Indessen konnen sich diejenigen, welche ihre Gelber auf kurzere Zeit ben der Bank anlegen wollen, an die Direction wenden, und mit ihr darüber naber überein kommen.

- 5) Diejenigen, welche die Bank zum Schuldner haben wollen, empfangen auf Innhaber lautende Obligationen, jede zu 1000 fl. mit bengefügten Courses werde von der Ober, und Unterdirection unterschrieben sind. In diesem Faue aber wird die Beine Gelder anders als zu 4 Procent annehmen.
- 6) Un dieser Bank konnen Innlander und Auslander unter gleichen Bortheilen und Bedingungen, entweder als Actionaires Theil nehmen, oder sich als blose Darleiher ben derselben interefiren, oder auch Gelder und andere Pretiosa in depositum geben; in welch letterm Falle sie nach ihrem Willen disponiren konnen. Uebrigens steht es ihnen fren die Actionbriese, Obligationen, Recipisse und Einlagsscheine auf eigenem Namen, oder auf Divisen oder blose Innhaber aussertigen zu lassen.
- 7) Um die Negotiationen, welche durch die Bank gemacht werden, zu erleichtern, sollen alle Obligationen jede zu 1000 fl. auf Innhaber lauten, danit sie von Hand zu Hand gehen, und ohne daß es nothig ist, solche mit Cepionen, Endossements zu versehen, desto leichter circuliren konnen. Die Obligationen werden ihre laufende Nummer haben, und mit den Coupons zu Erhebung der halbidhrigen Interessen versehen senn.
- 8) Alle ben der Bank bepositirte Gelder, von welcher Gattung sie auch immer senn mögen, und wovon bereits geredet worden ist, können nach Verlauf der bestimmten Zeit, ohne einigen Abzug wieder zuruck genommen werden, und sollen wahrend der Zeit, als sie in der Bank befindlich sind, weder zu Kriegs: noch zu Friedenszeiten einer Abgabe, Sequestration, oder Constication unterliegen, sondern vielmehr die Actienbriese und Einz lagsscheine zu allen Zeiten frenen Umlauf haben, auch soll diese nehmliche Befrenung von allen Taren und Abzügen in Rücksicht der Dividenden und Interessen statt sinden.
- 9) Alle der Bank vorgeschossene und anvertraute Gelder, mit oder ohne Zinsen, sie mogen von Innlandern oder Auslandern herkommen, wie bereits schon erwähnt worden ist, sollen, sowohl in Kriegs: als Friedenszeiten, eine gleiche Bestrepung von allen Abgas ben und andern Abzugsrechten genießen.
- 10) Die Bank soll nicht gehalten seyn, die ihr anvertrauten Deposita und andere Effecten bekannt zu machen.
- Einsicht in die Manipulation und Geschafte der Bank gestattet sehn. Alles dieses haben Se. Kaiserliche Majestat lediglich dem Gutbesinden und der Anordnung der Direction und den Interessenten überlassen.
- 12) Die Verwendung des Fonds kann auf keine andere als in dem Reglement und der Convention vorgeschriebene Urt geschehen, wosur die Directeurs in solidum zu hasten haben.

Die von der Oberdirection besonders aufgestellten Revisores, werden von Zeit zu Zeit Einsicht in die Kasse und alle die Bank betreffende Bucher nehmen, und über alles genaue Obsicht halten; weswegen denn dieselben, so wie die übrigen ben der Bank anges

angestellten Beamten, von der Oberdirection in Sid und Pflicht genommen, und babin angewiesen werden sollen darauf zu sehen, daß alles der Borschrift des Privilegii, dem Reglement und übrigen Statuten gemas, auf das genaueste befolgt wird.

Die Abbreffe an bieses offentliche Institut ift:

Un die Direction ber R. R. octroprten Commercial, Leih; und Wechfelbank zu Wien in Desterreich.

Diejenigen, welche nabere Auskunft von dieser Bank zu erhalten wunschen, konnen sich an das handlungshaus Carl und Friedrich Bargum und Compagnie, welche ben dieser Bank associirt, und bereits schon durch ihre Geldnegotiationen für die Fürsten Czartoryski, Szangusko und andere große Propriétaires in Galizien bekannt sind, wenden.

R. R. privilegirte Grofihandler und Banquiere zu Wien,

ir Joseph der Zwente von Gottes Gnaden erwählter römischer Kaiser 2c. 2c. Entbieten und geben hiemit solgendes zu vernehmen: Es haben Uns die hiesige Großhandlere und Wechsler, Carl und Friedrich Bargum und Compagnie vorgestellt, daß sie gesinnt waren, eine Commercial:, leih: und Wechselbank in Unserer Residenzstadt Wien mit noch mehrern Interessenten zu errichten; Falls Wir geruheten Ihnen und Ihren Gesellschaftern ein Privilegium oder Octroy, auf 25 nach einander solgende Jahre zu ertheilen, durch welches einerseits dieses Unternehmen von Uns als nühlich, öffentlich anerkannt, andererseits aber demselben die in dergleichen Geschäften ersorderliche Frenheit, so wie der zu Handhabung der gehörigen Ordnung, nothige Schus versichert wurde.

Da Wir nun aus dem Vortrag Unserer vereinigten Hofstellen entnommen, daß das Worhaben der erwähnten Großhandler nicht nur zur Beforderung des allgemeinen Handels gereiche, sondern auch den Guterbesigern und andern, welche mit gangbaren Waaren versehen sind, dagegen zu Verbesserung der Erstern, so wie zu einem gunstigern Absah der Letztern, Geld auf Zeit bedurfen, zu dessen Erlangung eine nahe und sichere Gelegenheit verschaffe;

Go haben Wir Uns entschlossen, Ihnen und Ihren Gesellschaftern nachfolgende Frenheiten und Befugnisse zu ertheilen.

Erstens. Soll den Großhandlern Carl und Friedrich Bargum und Compagnie erlaubt senn, in Unserer Residenzstadt Wien, eine Commercials, Leiß; und Wechselbank zu errichten, das dazu erforderliche Capital in Gesellschaft mehr rerer, zusammen zu schießen, und solches in besondere Actienbriese und Erlagszscheine zu theilen, dergestalt, daß keiner der Interessenten sur mehr zu haften Beckmanns Gesege VIII. Theil.

142

1

hat, als für jenes, so er vermog seiner Actien jum Stock der Bank benzutragen und baar einzulegen sich anheischig gemacht hat; jedoch foll

- Imeytens, zwischen den Interessenten binnen dren Monaten ein Societatsvertrag, oder Convention errichtet, und ein derselben angemessenes Reglement für die Administration sestgesehet, beide aber Uns mittelst Unserer vereinigten hofstellen zur Bestättigung und weiterer Bekanntmachung vorgeleget werden, wo sodann den Interessenten nicht erlaubt sehn wird, weder von dem Vertrag, noch von dem Reglement, ohne Unserer ausdrücklichen Einwilligung, während der sestgesehten 25 Jahre abzugehen, oder dawider zu handeln.
- Drittens. Obwohl Wir der privilegirten Commercial:, Leiß: und Wechselbank nichts ausschließendes einzugestehen gedeuken, so wollen Wir doch ein gleiches Privilegium in Unserer Residenzstadt Wien Niemand wahrend der erwähnten 25 Jahre ertheilen.
- Diertens. Jum ersten Fond der Bank, wird hiemit eine Million theinischer Gulzben, dergestalt festgesetzt, daß solche in Actienbriefe getheilet, und mittelft der Convention bestimmt werden solle, wie die Baarschaft nach und nach zu erlegen senn wird. Den Interessenten stehet jedoch bevor, ihr Einlagskapital durch Creirung ihrer Actien oder Einlagsscheine dergestalt zu vergrößern, wie sie es ihren Geschäften angemessen sinden werden.
- Sunftens. Un der Einlage konnen Inn: und Auslander Theil nehmen, auch bereits ausgefertigte Actienbriefe oder Einlagsscheine an sich bringen, ohne daß solche auf ihren eigenen, oder einen andern Namen ausgestellt senn dursen, sondern auch auf Innhaber lauten konnen.
- Sechstens. Die in die Commerciale, Leihe und Wechselbank eingelegte Capitalien, sollen nach Verlauf des Octroy, keinem Abzuge, und während desselben weder in Kriegse noch Friedenszeiten, einer Abgabe, Sequestration oder Confiscation unterliegen, sondern die Actienbriese und Einlagsscheine zu aller Zeit frenen Umlauf haben. Nur konnen sich Unsere Unterthanen den allgemeinen Abgaben in Ansehung ihrer in der Bank oder auf Actien liegenden Vermögens nicht entziehen. Im übrigen soll jeder Theilnehmer an der Bank nach Maas seiner Einlage, und nach Vorschrift der Convention, gleiches Recht haben, und keinem vor dem andern ein Vorzug gegeben werden.

Siebentens. Die der Commercial:, Leiß: und Wechselbank anvertraute Deposita mit oder ohne Zinsen, sie mogen von Aus: oder Innlandern herkommen, sollen die nehmliche Befrehung von allen Abgaben und Abzugsrechten, wenn dadurch kein innlandisches Vermögen in fremde Lande gebracht wird, genießen.

Die Bank soll nicht gehalten senn die Deposita bekannt zu machen, oder Werbote und Vormerkungen darauf anzunehmen; es ware dann, daß jemand in Unsern Erblanden Schulden gemacht hatte. Rur in diesem Fall, oder wenn ben Unsern Erblandischen Gerichtsbehörden eine Klage gegen den Eigenthumer eines Depositi in der Bank formlich angebracht, und für statthaft erkannt worden, kann das gerichtliche Verbot und die Eintreibung aus selbe Plat greifen.

Die

Die Actienbriefe ober Einlagoscheine hingegen, find wie ein anderes bewegliches Bermogen anzusehen.

- Achtens. In Angelegenheiten, welche die Bank als Bank, oder die Direction im Ganzen betreffen, eben sowohl als wenn die Interessenten gegen die Directoren, oder diese gegen jene überhaupt Klage führten, hat Unser N. De. Landrecht als Gerichtsstelle einzutreten: Besondere Wechsel: und Handlungs: stritte aber, sind ben dem N. De. Wechsel: und Mercantilgerichte zu vers handlen.
- Meuntens. Der privilegirten Commercials, Leiß; und Wechselbank ist gestattet, alle Gattungen des Handels en gros sowohl in allen Theilen Unserer Erbstaaten, jedoch unter Beobachtung der allgemeinen Vorschriften, als in fremde Lande zu treiben, nicht minder alle erlaubte Arten der Wechselgeschafte zu unternehmen und in dieser Absicht auch in andern Provinzen Unserer Erblanden Filialbanks comptoirs zu errichten, ohne daß jedoch derselben dißsalls etwas ausschließendes oder vorzügliches eingestanden senn sollte.
- Sehentens. Die Bank wird beftissen senn, auch den Guterbesißern in Unsern Erblanden Darlehne zu machen oder zu verschaffen, und zwar gegen genugsame Sicherheit zu 4 Procent jährliches Interesse, in Unsern deutschen Erblanden, hingegen in Ungarn, Galicien und Siebenburgen zu 5 Procent. Uebrigens wird die zu entrichtende Provision in dem bekannt zu machenden Reglement, sestgeseht werden. Ausserdem wird sich die Bank
- Bilftens, und zwar besonders angelegen senn lassen, Fabricanten Geld auf ihre Fabricate, die dem Verderben nicht unterliegen, vorzuschießen, weswegen ihr auch erlaubt ist, ein allgemeines Waarendepositorium zu halten. Von ders gleichen Darlehnen wird sie nicht mehr als zu Procent für jeden Monat sich zahlen lassen, und zu keiner Zeit von dem Fabricanten eine Provision nehmen können. Was sie aber für Magazinsmiethe zu fordern haben wird, soll in dem Reglement auf die billigste Art bestimmt werden.
- Zwölftens. Auf gleiche Weise und unter den nehmlichen Bedingungen, wird der Bank gestattet auf Preriosa, Gold und Silber, jedoch niemal weniger als den Betrag von 1000 fl. zu leiben.
- Dreyzchentens. Wenn Darlehne auf Mobiliarpfander in der festgesetzten Zeit nicht zuruck gezahlt werden, ist die Bank besugt, diese Pfander nach Verlauf der doppelten Zahlungsfrist aussergerichtlich, jedoch offentlich zu versteigern. Daben hat sie sich nach der Vorschrift, vom 3. Julii 1786 und demjenigen zu benehmen, was darüber in dem Reglement weiter wird bestimmt werden. Der verbleibende Ueberschuß ist dem Eigenthumer des beweglichen Guts auf sein Unmelden baar hinaus zu zahlen, indessen aber als ein hinterlegtes Gut, das zu jeder Stund bereit sonn muß, ohne Interesse aufzubewahren.
- Vierzehentens. Mach Verlauf von 25 Jahren, welche Wir hiemit zur Dauer des gegenwartigen Privilegiums allergnadigst bestimmen, soll die Bank befugt, und wenn nicht was anders zwischen den Interessenten ausgemacht wurde, R 2

gehalten senn, das Einlagscapital nach gepflogener Richtigkeit über die Passiva, und nach Vorschrift des Contracts, hinaus zu zahlen, ohne daß von selben eine Tar, Abzug oder Gebühr gefordert werden konne: Binnen dieser Zeit kann kein Ginlagscapital zu dem Stock zurückgefordert, oder aus der Bank gezogen werden.

- Sunfzehntens. Die nemliche Befrenung von allen Taren, Abzügen oder Gebühren soll in Ansehung der jährlich oder von Zeit zu Zeit zu bestimmenden Rugniesung oder Dividenden, statt haben.
- Sechzehntens. Ueberhaupt wollen wir Unsern Stellen, oder wem immer, keine Ingerenz oder Einsicht in die Manipulation und Geschäfte der Bank gestatten, sondern solche lediglich dem Gutbesinden und der Anordnung der Interessenten und ihrer Directoren überlassen: Es ware denn, daß gegen dieses Privilegium, das von Uns bestätigte Reglement, oder die Convention gehandelt würde. In den zween erstern Fallen wird Unsere vereinigte Hostanzlen das nothige Einzsehen zu nehmen, und die gebührende Ordnung herzustellen besorgt senn, in lesteren aber die Gerichtsstellen was Rechtens ist, zu erkennen haben.
- Siebenzehntens. Wir wollen auch diese octronte Commercial:, Leih: und Wech: selbank niemal, mithin weder zu Kriegs: noch Friedenszeiten mit Abgaben, Borschussen, Darlehnen, Hypotheken, frenwilligen Geschenken oder anderer zu ihrer Beschwerde gereichender Belegung belasten, hingegen wird selbe nicht nur alle Onera realia von den etwa in ihren Besit kommenden unbeweglichen Gutern zu entrichten, sondern auch den allgemeinen Anordnungen, in Zoll:, Munz:, Handlungs: und Policensachen zu unterliegen haben.
- Achtzehntens. Da die Bank im Ganzen das Necht, wie jeder erblandischer Große handler, zu geniesen hat, so werden nicht nur ihre Wechsel, Assignationen und Necepissen dem Gebrauch des Stempelpapiers nicht unterliegen, sondern auch vermög dieser Unserer besondern Concession, ihre Actienbriese und Einlagsescheine, so wie die an sie von andern Privaten ausgestellte Wechsel, Anweissungen und Schuldverschreibungen, ohne Stempel ausgesertiget werden können, in so ferne dieselben nicht zur gerichtlichen Behandlung gelangen oder gebracht werden.
- Compagnie anheischig gemacht hat, die Regiekosten dieser Bank so lange aus eigenem zu bestreiten, die selbe aus dem Ueberschusse wieder erhalten und forts gesehet werden konnen; so haben Wir erwähntem Handlungshause und seinen Interessenten dieses Privilegium Tarfren bewilliget, und behalten Uns vor: dasselbe nothigen Falls zu erweitern, zu consirmiren, auch ihnen und ihren Interessenten in diesem nüßlichen, zu Unserm Wohlgefallen gereichenden Vorshaben alle dienliche Unterstühung und Forderung angedeihen und seisten zu lassen.

Sollte jedoch diese Bank binnen Jahresfrist nicht auf die vorgeschriebene Urt in Gang kommen, wovon Unsere vereinigte Hofstellen die Kenntniß zu nehmen haben werden, wist gegenwartiges Privilegium für erloschen zu halten.

3u

Bu Urkund biefes Briefes besiegelt mit Unserem R. R. und Erzherzogl. anhans genben großern Infiegel.

Der gegeben ist in Unserer Haupt: und Residenzstadt Wien, den 6 Monatstag Upril nach Christi Unsers lieben Herrn und Seeligmachers Gnadenreichen Geburt im siebens zehen hundert sieben und achtzigsten, Unserer Reiche des Romischen im vier und zwanz zigsten, und der erblandischen im siebenden Jahr.

Joseph.

Reg. Boh. Supr. & A. A. Prin.
Cancel.

Wenzel Graf von Ugarte.

Johann Rudolph Graf Chotek.

Ad Mandarum S. C. R. Majest, proprium,

R. G. von Greiner.

Registr. Mariophilus von Leissner.

a in dem aten Artikel des, der Commerziale, Leihe und Wechselbank in Wien verzliehenen Privilegiums, die Vorsehung geschehen, daß für selbe ein angemessenst Reglement entworfen, und Gr. Majestat zur Genehmhaltung vorgelegt werden solle; so haben Allerhochstolieselben dessen nachfolgenden Inhalt gut zu heißen befunden.

### Reglement

der kaiserlich königlichen vetroprten Commercial», Leih= und Wechselbank in Wien.

#### Art. T.

Wird ben dem jesigen und kunftigen Fond, so wie überhaupt ben allen Zahlungen, die an die Bank und von derselben an andere geschehen, der Maasstab stets im Silber, und zwar nach dem k. k. erblandischen Silbermunzsuß, wo die seine Mark zu 24 fl. die Köllner zu 20 fl. und der nach dem Conventionssuß in Schrot und Korn ausmunzte Speciesthaler, zu 2 fl. gerechnet wird, zur unveränderlichen Richtschnur sestgesetzt, was auch immer sur Abanderungen in dem Merth des Silbers durch Gesese voor durch andere Ursachen gesschehen mögen.

#### Art. 2.

Es werden babero alle Bant :, Haupt : und übrige Rechnungsbucher nach diesem Fuß, und wo der Gulden ju 60 fr. gerechnet wird, geführt werden.

#### Art. 3.

Alle Zahlungen in Gold, die nach dem in den k. k. Patenten bestimmten Werth, sowohl an die Bank als von derfelben an andere geschehen, werden sogleich nach diesem Fuß in Silbermunge, das ift, in Gulden reducirt.

#### Art. 4.

Un dieser Bank konnen dem Oetron, und der unterm heutigen dato errichteten Convention und den in dieser enthaltenen Bedingungen gemaß, sowohl Innlander als Auslander entweder als Actionairs Theil nehmen, oder sich als blose Darleiher interessiren, auch Gold und Silber im Gewichte, und Pretiosa, so wie Gelder von allen Sorten in depositum geben.

#### Art. 5.

Wer gegen Actiengelber in die Bank giebt, oder kunftig durch Rauf: oder durch andere rechtmassige Erwerbungswege, Eigenthumer davon wird, ist unter keiner andern Bedingung Theilnehmer an der Bank, als es in der Convention vorgeschrieben worden.

#### Art. 6.

Wer Geld, Gold, Silber und Pretiosa ben ber Bank depositirt, bekommt dars iber ein, von einem Oberdirecteur und dren Unterdirecteurs unterschriebenes Recepisse, worinnen die Bedingnisse, unter welchen das Depositum in die Bank gegeben wird, aus gemerkt sind. Diese Recepisse aber, werden unter der Dafürhaftung der Ober: und Unters direction in solidum nicht eher von der octronrten Bank ausgegeben werden, bis nicht zuerst die Bank die darinn benannten Deposita in Verwahrung gebracht hat.

#### Art. 7.

Eben so wird auch kein Bancowechsel, welche jederzeit von einem Oberdirecteur und den dren Unterdirecteurs unterschrieben werden mussen, unter der Dasurhaftung der Ober, und Unterdirection in solidum, von der octronrten Bank ausgegeben, bis nicht die Valuta oder Effecten dafür, in der Bank vorhanden sind. Diese Bancowechsel sollen also lauten:

Nro. Wechsel der f. f. octronrten Commercial:, Leih: und Wechselbank.

Für empfangene Valuta von Gulden, Wiener Währung, schreibe Gulden, welche Summa die k. k. octronrte Bank in Wien, auf Verstangen an N. N. oder Innhaber zu aller Zeit zahlet.

Oberdirection N. N.

- ft. Wiener Eurrent.

(L.S.)

Unterdirection N. N. N. N. N. N.

Art. 8.

#### Arr. 8.

Da die Bank dem 9 f. des Octron zu Folge bestissen senn soll und wird, auch den Guterbesitzern in hiesigen k. k. Erbstaaten auf tandguter und andere Nealitaten durch sie selbst offentlich bekannt zu machende Unleihen Gelder zu verschaffen, und vorzuschiessen, und die Unterdirection nach Innhalt der Convention hierinn die vorläusige Untersuchung hat; so haben sich alle diejenigen, die auf tandguter oder andere Realitäten Gelder verstangen, zuerst mit ihren legalen Papieren an die Unterdirection zu wenden, die solche mit Zuziehung des von der Bank anzunehmenden Rechtsgelehrten vorher untersuchen, und im Fall die nothigen Requisita und Sicherheit des auszunehmenden Capitals von Seiten dessenigen, der solches aufnehmen will, vorhanden sind, alsdann sogleich darüber den Wortrag an die Oberdirection zu weiterer Maasnehmung machen wird.

#### Art. 9.

Damit aber seder Geldnehmer gleich im voraus weiß, unter welchen Umstanden die Bank Geld ausleihet; so werden hier nur in der Kurze folgende Punkte berührt, ohne welche nie Gelder von derselben als Darlehen auf Interessen ausgegeben oder negotiirt werden. Die Hauptpunkte sind folgende.

- A) Benbringung des zuverlaffigen Werthes ber Realitat;
- B) Ist zu beweisen, daß der Geldsucher ein vollkommenes Eigenthum über die zum Unterpfand zu verschreibende Güter oder Realitäten habe, und wenn dieselben mit einem Fideicommiß und Majorat beschwert sind, der Besiger derselben, den K. K. allerhöchsten Patenten zu Folge, die Erlaubniß habe, Gelder dars auf auszunehmen.
- C) Ob endlich durch Tabularertracte, Schähung, Rectification oder andere Mittel der legale Werth auf diejenige Art, wie es die Ober: und Unterdirection dem §. 38. der Convention zu Folge, der Sicherheit der Bank angemessen sinden wird, dargethan worden, und daher die Halste oder ztel mit genugsamer Sichers heit darauf sournirt werden konnen.

#### Art. 10.

Diese durch die Bank zu negotiirende Anleihen geschehen zu Folge des Octroy §. 10. in den deutschen Erbstaaten zu 4 Procent, und in Ungarn, Siebenbürgen und Gas lizien mit 5 Procent; und die darüber en saveur der Bank auszustellende Hauptobligation, wird mit den gehörigen Formalitäten auf Kosten der Geldsucher ausgesertiget, ben der Landtasel gehörig intabulirt, und die Obligation nehst der Intabulation, ben der Bank depositirt, und unter der Berwahrung der Obers und Unterdirection gehalten, und unter deren Dasürhaftung in solidum, nicht eher wieder an den Aussteller ausgeliesert, bis das ganze Capital nehst allen Interessen, den Theilnehmern durch diese Commercials, Leihs und Wechselbank zurück bezahlt werden ist; jedoch können wegen der ben dieser octronrten Commerzialbank einmal zur allgemeinen öffentlichen Sicherheit eingesührten stricten Ords nung, diese Gattungen von Geldnegotiationen sur keine andere Provinzen der hiesigen Monarchie eher besorgt und geöffnet werden, die nicht daselbst vorher die nemlichen Eins richtungen mit den Landtaseln und Intabulirungssus auf diesenige Art, wie es in den deutschen

beutschen Erbstaaten und in den Konigreichen Galizien und Lodomerien geschehen ift, gestroffen worden.

#### Art. II.

Für jede Geldnegotiation von dieser Art wird ein besonderes Hauptbuch gehalten, worinn die ausgestellten Hauptobligationen, der Deditorum Namen und die Intabulation eingetragen werden. In eben diesem Buch werden zugleich die kraft der Hauptobligation ausgegebenen kleinen Erlagsscheine oder Obligationen, jede von 1000 fl. mit den laufenden Nummern angemerkt und die Coupons zur Erhebung der halbjährigen Interessen mit der nemlichen Nummer, wie die Erlagsscheine bengesügt. Wer sich nun ben einer von diesen Arten von Geldnegotiationen wirklich interessirt, der kann sich dissalls ben der Untersdirection melden, wo ihm sodann aus dem Hauptprotocoll von der vorhandenen Inpothek nahere Auskunft gegeben, und die auf diese sich gründende ben der Ober; und Unterdirection depositirte Hauptobligation vorgezeiget werden wird. Die ganze Versahrungsart und Einrichtung aber selbst, wird ben jedem vorkommenden Falle, einige Zeit vorher naher detaillirt und össentlich durch den Druck bekannt gemacht werden. Indes geschieht jedes Unlehen von dieser Art auf nicht weniger als zehn Jahre, und nach Verlauf dieser Zeit, wird zo jährlich von dem Capital wieder abgetragen.

#### Art. 12.

Da diese Geldnegotiationen durch die octronrte Bank geschehen; so wird ein für allemal Wien, sowohl zur Empfangnehmung des Anlehens, als auch zu Wiederbezahr lung desselben, nebst den Interessen, hiemit festgeseht.

#### Art. 13.

Für die, wegen des von der octronrten Bank negotiirten Capitals zu bezahlende Provision, werden den Umständen und der Lage nach, für jede Geldnegotiation höchstens 3 Procent ein für allemal, und für die Auszahlung der Interessen höchstens 1 Procent jährlich, welche sämmtlich der Dedicor zu bezahlen hat, zur unveränderlichen Richtschnur sestgesetzt.

Wenn daher das Capital 100,000 fl. start ist, so wird hochstens 3000 fl. Provission, und wenn die Interessen von diesem Capital jährlich 4000 fl. betragen, für die Besmihung, die Interessencoupons halbjährig auszuzahlen, hochstens 1 Procent Provision, das ist, 20 fl. halbjährig, an die Bank bezahlt.

#### Art. 14,

Wann diese octronrte Commerzialbank das del credere oder die Caution wegen Bezahlung der Interessen, Remittirung der Gelder und Erfüllung der übrigen Bedingungen, in der Folge übernehmen sollte, so wird das, was dafür, und für die Güteradministraztion, im Falle sie solche etwa kunftig daben übernehmen wurde, zu bezahlen kommt, mit dem Geldnehmer durch formliche Contracte naber bestimmt werden,

#### Art. 15.

Im Fall diese octronrte Commercialbank in der Zeitfolge auf Rentes viggeres oder Kontinen, Regotiationen eröffnen wird, so sollen die dissalls angewiesene, und verschriebene Hupos



Hopotheken oder Realitaten ebenfalls in ein besonderes Hauptprotocoll eintragen — und die hierüber gesetz und ordnungsmäßig ausgestellte schriftliche Versicherung auf gleiche Art, wie in dem 10. A-t. bestimmt worden, unter der Verwahrung der Ober: und Unters direction gehalten, die Art und Weise aber jederzeit 6 Monate vorher, dffentlich bekannt gemacht werden.

#### Art. 16.

Sollen nach den Benspielen der Londner, Umsterdamer und anderer europäischen Banken, auch ben dieser Commercial:, Leih: und Wechselbank die Unstalten getroffen wers den, daß alle commercirende und andere Personen, welche der bessern Bequemlichkeit und Sicherheit wegen, ihre Cassen ben der Bank halten, und ihre Zahlungen durch dieselbe machen wollen, dazu Gelegenheit finden. Wer daher ein Folium, auf welches nur 30 Posten geschrieben werden können, in dieser Commercialbank erhalten will, der hat

- 1) feine Gelder an den Sauptcaffier der Bank einzuliefern, woruber er ein von einem Oberdirecteur und 3 Unterdirecteurs unterschriebenes Recepiffe erhalt.
- 2) Hat derselbe sich zur nemlichen Zeit ben dem Hauptprotocollisten und Buchhalter zu melden, wo in seiner Gegenwart der erste dieses sogleich ad Protocollum nimmt, und der zwente ein Folium surden Geldeinbringer in dem Generalbancos hauptbuch eröffnet. So wie dieses geschehen ist, so wird dieses nemliche Rescepisse von benden contrassgnirt, und darunter der Bor: und Zuname des Gelde einbringers nebst dersenigen Summe, so demselben auf seinem Folio gut gesschrieben worden, angemerkt.

#### Art, 17.

Wenn nun einem auf seinem Folio, welches im Recepisse benannt ist, eine Summe gutgeschrieben worden, so kann er gleich den folgenden Tag darauf nach seinem Belieben durch Assignationen darüber disponiren, und dieses in so lange als er Gelder ben der Bank auf seinem Folio stehen hat. Die darüber auszustellende Assignationes werden von der octronten Bank an jeden der ein Folium hat, gedruckt geliesert werden.

#### Art. 18.

Hat der Innhaber einer solchen Ussignation, der das Geld empfangen soll, sich in den ben dieser Commercialbank zu den Geschäften bestimmten und festgesetzen Stunden, zuerst ben dem Hauptprotocollisten, und dann ben dem Hauptbuchhalter zu melden, damit die gehörige Notirung geschehen kann; von diesem aber an den Cassier zu gehen, welcher ihm alsogleich gegen Ablieserung der Assignation, die assignirte Summe auszahlt. Doch mussen diese Assignationes zu Vermeidung aller Unordnung, längstens bis 6. Uhr des solgenden Tages auf dem Abend, ben der Bank zur Auszahlung eingebracht werden.

#### Art. 19.

Ueber die Auszahlung dieser affignirten Gelder, werden von der Bank teine besonz Dere Quittungen verlangt, sondern der Cassier zahlt ben Prafentation an den Bringer ber Affignation, gegen Empfangnehmung derfelben, die affignirte Summe aus,

#### Art. 20.

Wenn jemand einem andern, der ebenfalls ein Folium in dieser octronrten Commercialbank hat, eine Unweisung auf sein Folium giebt, und die assignirte Summe diesem ab: und jenem zugeschrieben wird; so werden zwar die Ussignationes an die Bank zur bessimmten Zeit eingeliesert, darüber aber von ihr keine weitere Recepisse ertheilt, sondern es hat derjenige Theil, dem etwas auf sein Folium zugeschrieben wird, sich den solgenden Tag zwischen 9 und 10 Uhr (welche Stunde zum Nachstragen ben der Unterdirection in allen Fallen bestimmt ist) ben dem Hauptbuchhalter der Bank zu melden, um von der Zuschreisbung versichert zu werden.

#### Art. 21.

Wer ein Folium in ber Bank nehmen will, zahlt für die erste Erdfnung 25 fl. in der Folge aber, für jedes Folium, auf welches jederzeit wie Art. 16. angemerkt worden ist, 30. Posten geseht werden, 5 fl.

#### Art. 22.

Wer von seinem Folio mehr abschreiben lassen will, als er darauf gut hat, der erlegt wegen seines Versehens 3 Procent der zu viel assignirten Summe, an die Armens cassa der Bank, auch darf eine jede Assignation an die Bank nicht mehr als einen Posten jedesmal zur Auszahlung in sich fassen.

#### Art. 23.

Da diese octrontte Commercial:, teih: und Wechselbank zur Aufnahme des Fabriks und Commerzwesens, vorzüglich bestissen wird, den Fabrikanten und Fabrikenunters nehmern Gelder, sowohl in grossen als kleinen Summen, nach dem Verhaltniß des wahren Werthes, auf ihre dem Verderben nicht unterworsene Waaren, und zwar ohne jemals von ihnen einige Provision zu nehmen, vorzuschiessen; so haben diejenigen Fabrikanten und Fabrikenunternehmer, welche ben dieser Vank Gelder aufnehmen wollen, sich vermittelst einer Nota, worinn ihre Waaren, auf welche sie Geld suchen, nebst dem Preiß derselben angemerkt, und ihre Unterschrift bengesügt ist, an die Unterdirection zu wenden, welche ihnen nach vorher veranstalteter Untersuchung der Fabricaten in dem Generalwaarendepossitorio, wenn dieselben gut befunden worden, den solgenden Tag darauf 3 oder 4 von dem wahren Werth gegen Ausstellung einer Schuldverschreibung, in welcher die verpfändete Waaren nebst der darauf vorgestreckten Summe angemerkt sind, auszahlen lassen wird. Damit aber auch

#### Art. 24.

bie Geldempfanger wegen ihrer eingesetzen Waaren etwas schristliches in Handen haben, so wird auf die von denenselben der Unterdirection übergebene Nota die von der Bank ihnen vorgestreckte Summe nebst dem Unterpfand, worauf dieselbe gegeben worden, angemerkt, und diese Nota denenselben wieder zurück gegeben werden.

#### Art. 25.

Unter ben Art. 23. vorausgesesten Bedingungen, tonnen nun die Fabricanten bendieser octronten Commerciale, Leiße und Wechfelbank

a) entweber

- a) entweder blos auf eine bestimmte Zeit versegen, und nach Ablauf derselben, gegen Erlegung des darauf gemachten Vorschusses wieder zurücknehmen, oder zu noch grössever Erleichterung
- b) folde ber Bauf gegen einen barauf gemachten Borfchuß unter ber Bedingung aberlaffen, daß folde von derfelben in einer gewissen Zeit verkauft, und ihnen, nemlich benen Fabrikanten, der Ueberfchuß bavon fodann berausgegeben werde.

Im ersten Falle, das ist: wenn die Bank auf eine bestimmte Zeit, die regularitet auf 1, 2 oder 3 Monate sestigesetst ist, und welche ohne vorher gegangene Prolongation vor Ablauf derselben nicht überschritten werden darf, Geld auf Waaren unter der Beding gung: daß solche blos auf eine gewisse Zeit versetzt, und nach Ablauf derselben wieder perausgenommen werden, vorschießt, hat der Fabrikant und Fabrikenunternehmer & Prosent per Monat Interessen und sur Magazinsmiethe & Procent für dren Monate und darunter, ohne einige Provision, wie bereits Art. 23. erwähnt worden ist, zu bezahlen.

Im zwenten Falle, wo nemlich die Fabrikanten und Fabrikenunternehmer auf ihre Fabrikaten unter der Bedingung, daß solche der Bank zum Verkauf überlassen werden sollen, Gelder erhalten, und mit denselben über den Preiß einig werden, werden die Fasbrikaten in dem allgemeinen Waarendepositorio zum Verkauf niedergelegt, und wenn sie in der Zeit, auf welche die zoder zvorgeschossen worden, verkauft werden; so wird das übrige zoder zvon dem gemachten Preiß ohne einigen Ubzug von Lagermiethe, mit Zuzuckehmung der ausgestellten Schuldverschreibung, gegen Quittung hinausgegeben, und es haben die Einbringer solcher Waaren, sich nicht weiter darum zu bekummern, ob und auf welche Urt die octrontte Bank, es sen auf Eredit oder ohne Eredit, dieselbe verkauft oder abgeseht habe? sondern wie erst angemerkt worden ist, alsogleich ihr resp. zund zgegen Quittung zu empfangen.

#### Art. 26.

Werden hingegen diese in dem Waarendepositorio der Bank ausbewahrte Waaren in der bestimmten Zeit nicht verlauft, so wird dieses den Eigenthumern avertirt, wo sie solche sodann gegen Erlegung der vorgeschossenen Summe und & Procent Lagermiethe, salls keine Prolongation gesucht, und zugestanden worden, zurücknehmen. Indessen wird, wie bereits schon erwähnt worden ist, in den erst angeführten Fallen den Fabrikanten und Fabrikenunternehmern nie einige Provision von der Bank abgesordert werden.

#### Art. 27.

Auf gleiche Urt, jedoch mit Bezahlung einer sehr billigen, und den Umstanden angemessenen Provision und Lagermiethe, wird diese Commercial, Leib: und Wechselbank auf alle Sorten von Handlungswaaren, so wie auf voluminose Waaren, als Wolle, Baumwolle und andere Produkte, die dem Verderben nicht unterworsen sind, auf Eisen und Kupfer, u. d. gl. wenu kalle vorkommen, und die Bank ihre eigene Magazine in den Vorstädten errichtet hat, oder aber die Eigenthümer ihre Waaren in solchen Orten ausbes wahren, wo die Bank genugsam gesichert ist, Gelder vorschiessen, und dafür & Procent per Monat Interesse verlangen; jedoch haben die Eigenthümer in dem ersten kalle wegen der Lagermiethe und Provision mit der Bank erst naber überein zu kommen.

#### Art. 28.

Endlich wird diese octronrte Commercial:, Leih: und Wechselbank dem ihr allers gnabigst erheilten Privilegio zu Folge, auch auf Gold, Silber und andere Pretiosa, jedoch auf keine Post weniger als 1000 fl. ohne einige Provision und Lagermiethe, gegen & Prosent monatlicher Interesse, Gelder vorschiessen.

#### Art. 29.

Auf die im vorstehenden Articul benannte Art wird die octronte Bank auf Silber, es sen gemunzt oder ungemunzt, auf die seine Wienermark 23 fl. und auf Gold, es sen ebenfalls gemunzt oder ungemunzt, auf die seine Wienermark nach Beschaffenheit des von dem R. A. Mungamt durch die Wiener Borse bestimmten Werthes 340 bis 350 fl. geben, auf Pretiosa aber, höchstens nur die Halste von dem Schähungswerth vorschiessen. Es versteht sich daher von selbst, daß, da die Bank nicht weniger als 1000 fl. wohl aber mehr Geld auf dergleichen zum Versaß gebrachten Stücke giebt, solche von einem solchen Werth senn mussen, daß erst benannte Summe darauf vorgeschossen werden kann.

#### Art. 30.

Uebrigens hat ein jeder, der Fabrikaten, Handlungs oder andere Waaren, so wie auch Gold, Silber und andere Pretiosen ben dieser Commercialbank zur Hypothek einsest, es sen auf 1, 2 oder 3 Monate, seine Schuldverschreibung ben der Bank einzugeben, wogegen er sogleich das Geld ben der Bankcassa nach Abzug der Interessen von & Procent per Monat empfängt.

#### Art. 31.

Alle ben dieser Commercial:, Leih: und Wechselbank verseste Sachen, mussen in der ordnungsmassig bestimmten oder prolongirten Zeit wieder ausgeloßt werden. Ist diese Zeit vorben, und dieses nicht geschehen, so wird das Psaud nach Verlauf der doppelten Zahlungsfrist, der Vorschrift vom 3. Julii 1786. gemäß, licitando verkauft, der Ueberz rest aber dem Eigenthümer nach Abzug der Kosten und der noch etwa rückständigen Insteressen, auf sein Anmelden hinausbezahlt, indessen aber als ein depositirtes But, das zu sederzeit zu. Auszahlung bereit liegen muß, ohne Interessen ausbewahrt werden.

#### Art. 32.

Wird diese octronrte Bank auf alle Papiere, deren Sicherheit ausser allen Zweisel geseht ist, auf kurze Zeit Gelder vorschiessen, und daben besonders auf die ben Gelegens beit der durch sie selbst gemachten Geldnegotiationen ausgestellte Schuldverschreibungen, vorzügliche Rücksicht nehmen. Diejenigen, welche darauf Geld suchen, haben sich daher an die Unterdirection der Bank zu wenden, und mit derselben darüber das weitere abzuhandeln.

#### Art. 33.

Alle Innlander und Auslander, welche Deposita in diese octronrte Bank geben, oder sich ben derselben, es sen, auf welche Art es nur immer wolle, dem Privilegio, der Convention und dem Reglement gemäß, interessiren wollen, konnen sich directe schriftlich, oder wie sie sonst wollen, an die Direction der octronrten Commercials, Leiß, und Wechsels bank wenden.

#### Art. 34.

Für jedes simple Depositum, es bestehe in Gold, Silber, baarem Gelde oder Pretiosen, wird jahrlich & Procent von dem Werthe bezahlt. Dieses nemliche wird aber auch bezahlt, wenn das Depositum auf kurzere Zeit in die Bank gegeben wird. Ueber die Art und Weise muß sich der Eigenthumer dem Art. 6. dieses Reglements zu Folge, an die Unterdirection wenden, und mit derselben weiter darüber übereinkommen.

#### Art. 35.

Nimmt diese octroprte Commercial:, Leih: und Wechselbank ausser den, nach den allerhöchsten Patenten gultigen und kurstrenden Munzsorten, und was an deren Stelle als baare Zahlung giltig (Aupfergeld und Groschen ausgenommen, welch letztere nur allein in großen Zahlungen und nicht anders als 100 fl. auf 1000 fl. angenommen werden) alle diese octroprte Bank betreffende verfallene Coupons, Schuldverschreibungen, Sinlagssscheine, und ihre eigne Bankwechsel, wie sich solches von selbst versteht, an Zahlungsstatt an. Hingegen werden ben Einkasstrung der ben ihr discontirten Wechsel, keine auf Prisvatpersonen lautende Wechselbriese als baare Bezahlung angenommen.

#### Art. 36.

Wechsel, die von andern Orten auf gute Häuser hier traffirt, von denselben acceptirt und wenigstens mit einem guten Giro versehen sind, werden dem 38. §. der Convention gemäß, ben der octronrten Bank discontirt, die Interessen per Forcent per Monat aber nur nach der Anzahl der Tage, die sie jur Verfallzeit zu laufen haben, gerechnet und angenommen werden.

#### Art. 37.

Indes wird diese oetronrte Bank in keinem Falle, sowohl ben Darleben, Discontieung von Wechseln, als ben allen andern ihr gemachten Propositionen, wenn sie es ihrer Convenienz gemaß findet, solche nicht anzunehmen, jemand darüber Rechenschaft geben.

#### Art. 38.

Alle und jede von der octronten Bank in Circulation zu schende Papiere als: Commercial:, Leih: und Wechselbank: Aktienbriefe, Leibrenthen, Tontinenbriefe, Eins lagsscheine, Partialobligationen zu resp, 4. und 5 Procent jährlicher Interessen, Reces pisse und selbst die Bankwechsel und dergleichen Papiere, werden zur allgemeinen Sichers heit, auch zu besto mehrerer Bequemlichkeit, ihre besondere Form haben, und durch den Druck von einander sehr kennbar unterschieden, auch jede Gattung dieser teih: und Wechs selbankpapiere, sie mogen nun auf Inhaber, Ueberbringer, Devisen, oder sonst auf irgend einen Namen lauten, mit einer besondern laufenden Nummer bezeichnet, und mit dem Banksiegel versehen senn.

#### Art. 39.

Auch sollen alle diese vorstehende Papiere der allgemeinen offentlichen, und selbst der Bank eigenen Sicherheit wegen, wenn es Aktienbriefe, Erlagsscheine, oder kleine Obligationen, Leibrenthen, und Tontinenbriefe sind, wenigstens von 2 Oberdirecteurs und 2 Unter:

3 Unterdirecteurs, Recepisse hingegen von allen Arten, octronrte Bankwechsel, Attestate und Legalisationen ven einem Oberdirecteur und dren Unterdirecteurs unterschrieben, und mit dem octroprten Banksiegel bezeichnet werden, ausserdem aber in Ermanglung dieser durch gehörige Wege bekannt zu machenden Unterschriften, von keiner Kraft und Gultigekeit sen.

Art. 40.

Uebrigens werden dem 18. S. des allerhochsten Privilegii gemas, alle Gattungen von Papieren, als Actienbriefe, Erlagsscheine, Partialobligationen, Rentes viageres und Tontinenbriefe, Recepisse, octroprte Bankwechsel, Attestate, Legalisationen, und wie solche sonst immer Namen haben mogen, so wie gleichfalls die von Privaten an diese octroprte Bank auszustellende Wechsel, Amweisungen und Schuldverschreibungen, in so lange dieselben nicht zur gerichtlichen Behandlung gelangen, oder gebracht werden, auf ungestempeltem Papier ausgesertigt werden.

#### Art. 41.

Alle Tage ausser Sonn: und Festagen ist die octroprte Bank Vormittags im Sommer von 8 bis 12 Uhr, und im Winter von 9 bis 12 Uhr, Nachmittags aber sox wohl Winter: als Sommerszeit, von 3 bis 6 Uhr offen, nur Samstags wird die Bank Nachmittags um 4 Uhr geschlossen, um die Geschäfte der Wochen berichtigen zu können. Ben dem kleinen Abschluß, der alle viertel Jahre geschieht, werden dren Tage, und ben dem großen Generalabschluß, der alle Jahre einmal abgehalten wird, 8 Tage hindurch, keine Anleihen gemacht. Die Auszahlungen werden aber durch diese Zeit nicht ausgehalten, sondern ihren ordentlichen Fortgang haben.

#### Art. 42.

Wird diese octronrte Bank über alle ben ihr eingelegten Gelder und Deposita, jederzeit die genaueste Verschwiegenheit beobachten und keinem die mindeste Nachricht oder Auskunft über eines andern ben der Bank stehende Capital, Folium und dessen Rechnung geben, weswegen denn auch die Sid : und Pflichtnehmung der Unterdirection und ihrer Beamten, mit auf diesen Punkt ausgedehnet werden soll.

#### Art. 43.

Eben so konnen sich auch dem K. K. allerhochsten Privilegio gemas, alle Inn zund Auslander versichert halten, daß auf ihre ben dieser Commercialbank vorhandene Capitaz lien, Deposita, Preciosa, und wie solche immer Namen haben mögen, mit keinem Abz zug, Auflagen oder Arrest und Verbot belegt werden, ausser nur in dem Falle, wenn ben den erblandischen Gerichtsbehorden eine Klage gegen den Eigenthumer eines Depositi in der Bank formlich angebracht, und gerichtlich für statthaft erkannt worden, wo alsdann das gerichtliche Verbot und die Eintreibung darauf dem 7. Art. des Privilegiums zu Folge, Plat greifen soll.

#### Art. 44.

Uebrigens behalt sich diese octronrte Bank vor, alles dasjenige, was sie dem ihr allergnadigst ertheilten Privilegio, und der errichteten Convention gemas, kunftig noch

u

zu ihrer Einrichtung gut und nußlich findet, in demjenigen Maas zu simplificiren, oder auch zu erweitern, wodurch die allgemeine offentliche Sicherheit, und der besondere Nußen aller Burger der Monarchie, so wie ihr eigner Vortheil erreicht und befordert wird.

Art. 45. Die Erdfnung dieser octronrten Commercial:, Leih: und Wechselbank selbst, wird wenigstens ein Monat vorher zu jedermanns Wissenschaft offentlich durch den Druck bekamt gemacht werden. Wien, den 8. Man 1787.

| (L.S.) | Johann Fürst zu Schwarzenberg, als Oberdirecteur und Hauptactionaire.                 |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| (L.S.) | Franz Gundacker Graf zu Colloredo = Mannefeld, als Oberdirecteur und Hauptactionaire. |
| (L.S.) | Friedrich Graf von Nostig und Rhinnek                                                 |
| (L.S.) | Carl und Friedrich Bargum und Compagnie, als Contrabenten und Hauptactionaires.       |

Diese allerhöchste Genehmhaltung bes bisher erwähnten Reglements, wird also ihnen Innhabern des Privilegiums zu dem Ende angedeutet, damit selbe solches zur allges meinen Wissenschaft bringen, sich genau darnach achten, auch ohne ausdrücklicher allers gnädigster Bewilligung davon in keinem Stücke während dem Privilegium abweichen sollen, indem auch diejenigen, welche sich mit der octroprten Commercial:, Leih: und Wechselbank in Geschäfter einlassen wollen, sich nach solchen zu richten haben werden. Wien, den 16. Nov. 1787.

Leopold Graf von Kollowrat m. p.

(L.S.)

Johann Rudolph Graf Chotek. Frenherr von Spiegelfelt m. p.

Seiner Majestat ist die zwischen ihnen, Carl und Friedrich Bargum und Compagnie, dann den kunftigen Oberdirectoren und Hauptactionairen der unterm 6. April des laufenden Jahrs privilegirten Commercial:, Leih: und Wechselbank in Wien errichtete Convention nachfolgenden Innhalts allerunterthänigst vorgelegt worden.

#### Convention

der kaiserlich königlichen vetroprten Commercial=, Leih= und Wechselbank in Wien.

Dachdem Ihro Kaiserliche Königliche Majestät, auf die Allerhöchstdenenselben gemachte Worstellung, wie groß und mannigsaltig der Nußen einer in Allerhöchstdero Staaten wohls eingerichteten, und auf richtige Grundsaße gebauten Commercial:, Leih: und Wechsels bank

bank sen, wie sehr dieselbe zum Bortheil der Guterbesißer, zur Aufnahm der Fabriken gereiche, und dadurch der Handel und die Industrie in der ganzen Monarchie belebt und befordert würde, auß landesväterlicher Liebe und allermildesten Wohlwollen sür alle Ihre Unterthanen von jeder Klasse, den hiesigen Großhandlern und Banquiers Carl und Friesdrich Bargum und Compagnie zu Errichtung dieses Instituts unterm 6. Upril ann. curr. ein ausschließendes Privilegium sür die Residenzstadt Wien auf 25 nach einander folgende Jahre, allergnadigst zu ertheilen geruhet; und da ersagte Carl und Friedrich Bargum und Compagnie nichts mehreres wünschen als diese zu errichtende Commercial:, teih: und Wechselbank dem allerhöchsten Willen Sr. Majestät, und dem in so vielen Rücksichten daraus entspringenden allgemeinen Nußen gemäß, auf die sicherste und allervortheilhasteste Art einzurichten; So haben Sie, um sogleich mit dieser Einrichtung den Ansang zu machen, über die wesentlichen Hauptpunkte, welche ben dieser Commercial:, teih: und Wechselbank zur Grundlage dienen sollen, unterm heutigen Dato mie den zu Ende unterssschiedenen Hauptactionaires und Interessenten diesem allergnadigst ertheilten Ockroyzusolge, gegenwärtige Convention abgeschlossen.

#### I.

Bon bem Actienfond ber Bant, und wie und auf welche Art berfelbe bestimmt, und fanftig . vermehrt werden foll.

In Gemasheit derfelben foll nun

sstens. der Actiensond dieser Societat vorläufig auf eine Million Gulden festgesetzt fenn, und dieselbe in Actienbriese von 1000 fl. vertheilt werden.

gehalten werden.

stens. Geschieht die Fondssournirung zu diesen Actien, Terminweise, nemlich ben Empfangnehmung der Actienbriese, wo jeder Actionaire 10 Procent per Actie bezahlt, und wenn serner die Geschäste der Bank eine neue Zahlung erfordern, und die Obers direction den ihr dißfalls von der Unterdirection gemachten Vortrag, und die zu zahlenden Procente genehmiget und bestimmt hat; so soll solches den Actionaires jedesmal wenigstens I Monat vorher, bekannt gemacht, auf jeden bestimmten Zahlungstermin aber, nie mehr denn 20 und nie weniger als 10 Procent gesordert werden.

4tens. Wenn aber diese 1000 fl. auf jede Actie der ersten Million complet sours nirt, und ben der Bank erlegt worden sind, so kann von den Actionaires auf die bereits completirte Actie, weder zur Vermehrung der Bankgeschafte, noch unter einem andern Vorwand, ein Zuschuß mehr verlangt werden; sondern wenn

erfobern, in welchem Falle ebenfalls die Unterdirection der Oberdirection erst den Vortrag zu machen, und ihre Approbation zu erwarten hat: so soll ben der Creirung und Bezahlung neuer Actien auf die nehmliche Art, wie ben der ersten Million versahren werden; zu welchem Ende eine solche Actiencreirung jederzeit 6 Monate vorher, offentlich bekannt gemacht werden wird.

brens. Da die Zeit des Privilegii diefer ju errichtenden Commercial , Leibe und Wechselbant nach Berlauf von 25 Jahren ju Ende geht, fo tann auch der in die Bant gelegte Actienfond vor Ablauf Diefer Jahre nicht wieder beraus genommen werden. Indeffen bleibt es einem jeden Gigenthumer der mit einer laufenden Rum. von I bis 1000 incl. bezeichneten Actienbriefe, fren und unbenommen, bieselben von Sand zu Sand ju verkaufen, ohne ber Bank, wenn die Actienbriefe auf Junhaber oder Devifen lauten, eine Ungeige davon zu thun, oder dem Unternehmer eine Coffion auf die Actien geben zu durfen.

Wenn Actienbriefe, die auf den Ramen der Gigenthumer lauten, verfauft werden, fo muffen folde jedesmal, wenn fic die Befiger verandern, mit einer legalen Ceffion verseben senn, und es fann der Raufer und Besiger derfelben, folche aledann, wenn er

will, in den Bancobuchern auf seinen Ramen transportiren laffen.

Ein gleiches fieht auch dem Käufer der auf Devisen oder Innhaber lautenden Actien fren, die, ob fie gleich keiner Ceffion bedurfen, doch um auf den Ramen des Besigers transportirt ju werden, fich ben der Unterdirection melden muffen, wo fie bann für den Transport ben einem jedem Actienbrief I fl. 30 fr. an die Bank, und 30 fr. an die Urmencaffa derselben zu bezahlen haben.

7tene. Wenn nun die octroprten 25 Jahre ju Ende gegangen, und die Actionaires (im Fall wider Bernuthen feine Prolongation diefer Convention Statt finden follte) ibren Fond wieder beraus nehmen wollen, fo muß diefes ichon 1 Jahr vorber, nemlich im 24sten angezeigt werden, wo sie alsbann in dem nachfolgenden 25sten Jahre nach vorber geschehener Berichtigung aller Passivorum, ihren Actienfond nebst den ruckfidne digen Intereffen und Gewinn pro Rata ihrer Actienbriefe, welch lettere fodann der Ober: Direction wieder jurud geliefert werden muffen, beraus befommen follen.

grens. Die auf die erfte Million creirte 1000 fl. Actienbriefe, follen mit Lit. A. unter ber laufenden Rummer von I bis 1000 incl. bezeichnet, von der samtlichen Ober: und Unterdirection unterschrieben, und mit dem Bancoinfiegel bestegelt werden.

Actienbriefe felbst, follen alfo lauten:

Num. Lit. Actic,

Bir unterschriebene Ober: und Unterdirecteurs der Raif. Konigl. octroprten Com. mercial:, Leib: und Wechselbane in der Residengstadt Wien, bekennen und thun Pund, hiemit offentlich, daß D. D als Gigenthumer (ober Innhaber) diefes Actienbriefes, jufolge der allerhochst confirmirten Bancointeressentenconvention, d. d. Wien ben . . . . als Actionaire für die Summa von 1000 fl. schreiben Taufend Gulden Wiener Wahrung, bergestalten intereffirt ift, daß derfelbe nach Berhaltniß feiner auf diese Actie, laut untenfiebender Quittungen, ber Unter-Direction fournirten Summa, von allen gegenwartigen und zufünftigen Bortheilen und Emolumenten ber octroprten Bant, in Folge vorangeführter Bancocons vention und Bancoreglement, participirt. Go gefcheben Wien, den

> Oberdirection. N. N. N. N. N. N Unterdirection N. N.

> > N. N. N. N. N. N.

(L.S.)

und konnen auf den Namen der Besiger, auf Devisen, Innhaber, ober auf welchen Namen und Art die Actionaires selbst wollen, eingerichtet werden.

otene. Wenn das Capital der ersten 1000 Actien, mit einer Million complet fournirt ist, so sollen diese Actien, werauf die in Rata geschehene Zahlung quittirt worden, der Bank eingeliefert, und andere, die die geschehene vollständige Zahlung anzeigen, dasur gratis ausgeliefert werden, und diese sollen folgendermassen lauten:

Lit. A. Actie, Num.

Wir unterschriebene Ober; und Unterdirecteurs der K. K. octronten Commerstials, seih: und Wechselbank in der Residenzstadt Wien bekennen und thun kund hiemit dffentlich, daß N. N. (oder Junhaber) dieses Actienbrieses, an den Actiens sond bemeldter octronten Bank zu Wien, sür die ganz erlegte Summa von 1000 fl. schreibe Tausend Gulden Wiener Wahrung, interessirt ist, und solchennach participirt N. N. (oder Junhaber dieses Actienbrieses) vermöge dieser seiner Actie von allen gegenwärtigen und zukunstigen Vortheilen und Emolumenten der octrontzten Bauk nach Maasgabe der allerhöchst consirmirten Baucoconvention und Baucoregsements vom

(L.S.) Derdirection
N. N. N. N. N. N.
Unterdirection
N. N.
N. N. N. N.

H

#### Bon den Actionaires, ihren Ginlagen und Ausbeuten.

Wechselbank eingelegten Capital, jahtlich 4 Procent erhalten, sodann wird aus dem jahrlich nach Abzug der Regie, und andern nothigen Kosten übrig bleibenden reinen Gewinn, die Helste desselben, unter sie nach der Große ihrer Einlage getheilt, und durch die zu machende Dividenden bestimmt werden.

legten Capital, geschiebet durch die 25 octronten Jahre jedesmal 6 Wochen nach dem jährlichen Generalabschluß der Bankbucher, wenn solche die Revision passirt, und die Unterdirection für das abgewichene Jahr, über ihre geführte Administration von der Oberdirection quittirt worden ist, wo sodann die Actionaires ihre Interessen und den aus sie kommenden Gewinnst Antheil gegen Vorzeigung der Actionbriese, auf welche dieses notirt wird, in Empfang zu nehmen haben.

12tens: Unter diesen nehmlichen und keinen andern Bedingungen, treten auch die neuen Actionaires in diese Commercial:, Leih: und Wechselbank ein, die Bank vermehre sich auch in Zukunft in Actionsond, so sehr sie immer wolle.

dem Tage an, wo sie als Actionaires, Gelder in die Bank gegeben, auf die nehmliche

Art, wie ben dem vorhergehenden und besonders bestimmten Falle, Antheil an dem Gewinnst der Bank nach dem Berhaltniß und in dem Maase nehmen, als nach der Zeit und der Große ihrer Einlage, auf sie kommen wird, welcher Antheil aus dem Generals abschluß der Geschäfte eines jeden Jahrs, zu bestimmen ist.

14tens. Dieser Generalabschluß geschiehet alle Jahre ultimo Decembris, und alle dren Monate eines jeden Jahrs, wird ein besonderer kleiner Ubschluß gehalten, welscher, so wie der Generalabschluß, mit dem Neferat der Revision, der Oberdirection vorgelegt werden soll.

#### III.

Bon der Oberdirection und ben Reprafentanten der famtlichen Actionaires und Intereffentichaft.

Wird diefe R. A. octroprte Commercial:, Leih: und Wechselbant und ibre jegigen und kunftigen Actionaires wenigstens von dren Oberdirecteurs, die mit Carl und Friedrich Bargum und Compagnie diese Convention schließen, reprasentirt werden: und da die erhabenen Glieder diefer Oberdirection, die als die Stuße und Protecteurs der Bank, und als Hauptactionaires anzuschen find, diese Oberdirection ohne das mindefte Intereffe, blos zu besto befferer Beforderung des allgemeinen Rugens, von dem fie, burch die ihnen von Carl und Friedrich Bargum und Compagnie vorgelegten Plane, und burch die weisen Ginrichtungen und Befege ber vornehmften Guropaischen Banken, besonders der Bank zu London und Umsterdam überzeugt worden find, und welch erftere ben Errichtung diefer Bant in allen Studen zur befondern Borfchrift genommen, und nad diefer auch in andern Branchen noch mehr in dem Daas erweitert werden foll, als fich in Mulficht auf den hiesigen Staat, auf deffen Unterthanen und die Bank felbst, ein Bortbeil erwarten lagt, übernommen haben: fo foll auch alles, was diefelben dem Octroy, dieser Convention, und dem Reglement gemas, vorzunehmen, und durch die Mehrbeit ber Stimmen abzuschließen fur nothig finden, eben fo gut, als ob es von den famtlichen jegigen und funftigen Actionaires geschehen ware, gultig fenn, und gnerkannt werden. Es muffen daber

16tens. ben allen Geschaften der Bank, wo eine Unterschrift der Oberdirection erforderlich ist (ausser in den, in dieser Convention und dem Reglement ausgenommenen befondern Fallen), wenn sie als Unterschrift der Oberdirection gultig senn soll, wenigstens 2 Oberdirectores unterschrieben senn.

17tens. Kann die Oberdirection in allen Fallen, welche nicht besonders ausgez nommen find, den durch die Mehrheit der Stimmen von der Unterdirection, der die vors läufige Untersuchung aller Bankgeschafte oblieget, und die der Oberdirection darüber den Vortrag zu machen hat, gesasten Schluß approbiren oder verwerfen, je nachdem sie es den Umständen angemessen, oder nicht angemessen wird.

18tens. Hat die Oberdirection zu allen Zeiten das Recht nach ihrem eigenen Gutdunken ihre Unzahl noch mit 2 neuen Gliedern zu vermehren, jedoch soll sich die Unzahl der Oberdirecteurs nie über 5 und nie unter 3 belaufen.

19tens. Im Fall ein oder der andere von denen Oberdirecteurs frank senn, oder durch andere Geschafte an der Mitdirection der Bankgeschafte verhindert werden sollte.

fo wird es gang von ibm abhangen, unterdeffen jemand andern, in den er ein vorzügliches Bertrauen feget, den unter fich habenden Schluffel zu übergeben.

20tens. Ben erfolgendem Todesfall eines Oberdirecteurs hingegen, werden die übrigen Glieder der Oberdirection sogleich dafür sorgen, daß die erledigte Stelle, durch die von ihnen vorzünehmende Wahl, mit einem gleichfalls so erhaben als würdigen Mitzglied, wieder erseht wird, welche denn auch alsdann durch ihre Unterschriften, die Unterschrift des neu eintretenden Oberdirecteurs zu beglaubigen haben.

21tens. Ben dieser von den übrigen Gliedern der Oberdirection durch die Mehrz heit der Stimmen zu bestimmenden Wahl soll jedoch, im Fall der verstorbene Oberdirecteur einen majorennen zur Wahl schigen Sohn hat, auf diesen vorzügliche Rücksicht genommen werden.

22teno. Endlich steht auch den Oberdirecteurs, sowohl einzeln, als in Corpore das Recht zu, zu allen Zeiten, und wann es ihnen beliebt, genaue Sinsicht in die Banksgeschäfte und Bucher zu nehmen, und darüber Red und Antwort abzusordern, weswegen dann von der Unterdirection einem jeden Oberdirecteur täglich ein kurzer Extract der tägslichen Sinnahm und Ausgab der Bank, volgelegt, und in das, einem jeden Oberdirecteur zuzussellende besondere Handbuch ebenfalls täglich eingetragen werden soll. Auch sollen ferner

Bancorevisores ben diesem Institut mit einem ihren Arbeiten angemessenen, und von der Oberdirection zu bestimmenden Jahrsgehalt, welcher so, wie alle übrige Besoldungen, von der Bank zu bezahlen ist, angestellet werden.

Diese Revisores sollen von der Oberdirection in Sid und Pflicht genommen werden, ganz von derselben allein abhangen, zu allen Zeiten Sinsicht in die Sassa. bucher und alle Geschäfte der Bank nehmen, darüber wenigstens alle 3 Monate nach der ihnen zu gebenden Instruction, der Oberdirection ihr Reserat unter ihrer Dasürhaftung vorlegen, die etwaigen Mangel genau anzeigen, und vorzüglich darauf sehen, daß alle Rechnungsbucher der Unterdirection nach Vorschrift des Octroy, der Convention und des Reglements, gesührt, und in Ordnung gehalten werden.

24tens. Auch muffen alle, die Bank betreffende Regie, und andere Kosten, wenn sie von der Unterdirection vorher untersucht worden, der Oberdirection zur Approxbation vorgelegt werden.

25tens. Endlich werden alle Falle, wo die Unterdirection durch die Mehrheit der Stimmen nach dem 37 J. allein agiren, unter sich aber nicht einig werden kann, von der Oberdirection entschieden.

#### IV.

#### Bon ber Unterbirection.

Wechselbank ferner 3 Unterdirecteurs angestellt werden, wovon der erste das Hauptprostocoll und die Controlle aller Geschäfte, der zweite die Buchhalteren, und der dritte die Eassa zu sübren, und derselben vorzustehen hat. Die Glieder dieser Unterdirection, die stets

steis Manner von Rechtschaffenheit, Geschicklichkeit und Kenntnissen senn mussen, werden auf alles, was nur zur Beforderung und zum Besten der Bank abzielt, bedacht senn, und sich dadurch ihren ehrenvollen Posten gemas, und zufolge des einem jeden besonders anverstrauten wichtigen Departements, sowol um die Oberdirection, als um die Bank selbst, verdient zu machen suchen.

27tens. Diese Unterdirectores muffen für einander in solidum haften, und der Oberdirection und der Bant, für die unter sich habenden Waaren und Gelder, responsabel senn, und werden daher angewiesen, unter sich Controlle ju machen.

28tens. Auch foll jeder von den Unterdirectoren einen besondern Schluffel zu der unter sich habenden Cassa haben, und dieselbe alle Abende von allen drenen verschlossen, so wie ebenfalls von ihnen alle Abende Cassa und Bucher abgeschlossen werden.

29tene. Diese Cassa soll jedesmal nur hochstens 100000 fl. betragen: alles was diese Summa übersteigt, wird in die Veneralcassa, welche sich unter der Verwahrung der Ober: und Unterdirection besindet, gebracht und in dem Gewolbe, was zu diesem Ende besonders bestimmt ist, also verschlossen werden, daß seder von den Oberdirecteurs einen Schlissel, und die ganze Unterdirection einen Schlissel dazu in Handen hat.

30tens. Soll der die Unterdirection mit ausmachende Hauptraffier wegen bet ihm anzuvertrauenden kleinen Cassa der laufenden Geschäfte, der Unterdirection eine billige Caution einhandigen, welche dieselbe weiter der Oberdirection zu überliesern hat.

31tens. Diese 3 Unterdirectores werden zwar von Carl und Friedrich Bargum und Compagnie vorgeschlagen, jedoch behalt sich die Oberdirection ihre Confirmation, thre Eid: und Pflichtnehmung, so wie die Bestimmung ihres jehigen und kunstigen, nach dem Berhaltniß der anwachsenden Geschäfte und ihrer Verdienste zu vermehrenden Gehaltes vor, und sollen diese Unterdirectores, wenn sie ihren Pflichten gemaß, ihrem Amte getren vorstehen, lebenslänglich ben der Bank verbleiben und gelassen werden; wann sich aber in der Zukunft eine Stelle in der Unterdirection erlediget, so werden die übrigen Glieder der Unterdirection den um diesen Posten Ansuchenden, jederzeit mit ihrem Gutachten der Oberdirection zur Wahl vorschlagen.

32tens. Auf gleiche Urt werden auch alle übrige ben der Bank anzusiellende Unterbeamte und andere Personen, da sie hauptsächlich unter den Befehlen der Unters direction siehen, zur Wahl in Vorschlag gebracht, welche sodann von der Oberdirection bestätiget, und ihre Besoldungen auf die nehmliche Art, und unter den nehmlichen Bedinzungen, das ist, nach den Verhältnissen ihrer Geschäfte und Verdienste, wie ben den Gliedern der Unterdirection, bestimmt werden sollen.

33tens. Werden die die Unterdirection ausmachende Glieder um die Geschafte der Bank zu besorgen, täglich bensammen senn, und die Stunden dazu, im Sommer Bormittags von 8 bis 12 Uhr und Nachmittags von 3 bis 6 Uhr, im Winter hingegen, von 9 bis 12 Uhr Vormittags, und von 3 bis 6 Uhr Nachmittags sestgeseht.

Rur Samstage Nachmittage wird die Bant um 4 Uhr geschlossen, um die Geschäfte ber Wochen berichtigen ju tonnen.

34tens. Alle an die Bank einlaufenden Briefe, werden von der Unterdirection in ihrer Session erbrochen, und die erforderlichen Antworten, in so ferne sie nach dieser Convention und dem Reglement dazu die Besugniß hat, ebenfalls von ihr besorgt und ad Protocollum, wie alle andere Geschäfte genommen.

35tens. Da die Unterdirectores in solidum zu haften, und auch die Veranstalz tungen ben dem Generalwaarendepositorio zu beforgen haben; so werden dieselben angez wiesen der Oberdirection von ihren Verrichtungen aus dem zu haltenden Protocoll aller laufenden Geschäfte den Vortrag zu machen.

36tens. Dieses Waarendepesitorium soll von zwenerlen Gattung senn, und bas eine blos für die zum Verkauf auszusehende Waaren, das andere hingegen für die verspfändeten Sachen bestimmt werden, von welch letzteren aber die Oberdirection entweder selbst einen Schlussel haben, oder doch solche Verfügungen treffen wird, die zu allgemeiner Sicherheit dienen konnen.

V.

Balle, mo bie Unterdirection, ohne erft an die Dberdirection ju geben, allein agiren fann.

37tens. Kann die Unterdirection in folgenden Fallen, ohne erft an die Oberr birection zu geben und derfelben darüber einen Vortrag zu machen,

- a) auf Fabricata und andere Sandlungswaaren, welche keinem Berderben unters worfen sind, und im Reglement naber bestimmt worden, Gelder, jedoch hochstens nur ztel von dem Werth vorschießen.
- b) Eben so kann sie auf Silber, es sen gemunzt oder ungemunzt, auf die Wiener feine Mark 23 fl., und auf Gold, es sen ebenfalls gemunzt oder ungemunzt, auf die Wiener Mark sein, nach Beschaffenheit des von dem K. K. Munzamt durch die Wiener Borse bestimmten Werthes 340 bis 350 fl. geben, ferner
- c) auf Pretiosa, jedoch nur auf diese hochstens die Belfte, und zwar jedesmal nur von dem, von der Oberdirection ben jedem Fall ernannten Schagungsmeister angegebenen Schagungswerth, ausleihen.

#### VI.

Falle, wo die Unterdirection die Approbation ber Oberdirection abzuwarten hat.

- auf Wechsel, die von andern Orten auf gute Häuser hier traffirt, von demselben acceptirt, und wenigstens mit einem guten Giro versehen sind, nur nach der ihr ertheilten schriftlichen Instruction und Vorschrift discontireu, doch kann dieselbe die hier ausgestellten so genannten trocknen Wechsel, Sasbriese und dergleichen intabnlirte Obligationes, ohne Vortrag an die Oberdirection und ihre Approbation, weder discontiren, noch für die Bank kausen, noch einen Vorschuß darauf machen.
- 2) Sben so kann die Unterdirection auf Landguter, ehe sie von derselben untersucht worden und das nothige der Oberdirection vorgelegt, und dariber ihre Genehe migung abgewartet hat, keine Gelder vorschießen, oder solche durch erdfuete Anleben

Unlehen verschaffen; überhaupt aber ist hierinnen immer die erste Regel zum Grunde zu legen, daß auf ein Landgut nicht mehr als die Helfte oder hochstens ztel des legalen Werthes, das ist: welcher entweder durch Schähung, Rectis sieation oder andere legale Mittel, die die Ober, und Unterdirection zur Sichers heit der Bank hinlanglich findet, bestimmt wird, gegeben werde.

#### VII.

Balle, in welchen die Dbere und Unterbirection in folidum gu haften haben.

- 39tens. Sat die Ober und Unterdirection in folgenden Fallen darauf zu seben, und Sissalls hierüber in folidum zu haften:
- a) daß nie auf tandguter mehr als die Helfte oder hochstens ztel vom legalen Werth fournirt werde;
- b) daß die Intabulirung auf solche Guter gesehmäßig en faveur der Bank geschieht, und
- c) diese Intabulirung und Obligationsacten der resp. Glaubiger unter ihren Schlusfeln ausbewahrt, und nicht eher ausgehandiget werden, bis nicht die darauf haftende Capitalien samt den Interessen zuruck bezahlt worden;
- d) daß nie ein Bancowechsel aus der Bank in Circulation gegeben werde, wofür nicht die Valuta oder Effecten, sich unter der Verwahrung der Ober: und Unterdirection befinden; daß endlich auch
- e) tein Recepiffe ausgestellt werde, bis nicht zuerft die Deposita von der Bant in Berwahrung gebracht worden find.

#### VIII.

Bon den Stiftern, Privilegien, Innhabern und respective hauptcontrabenten biefer Commercial =, Leih s und Bechselbant.

Hotens. Da die Carl und Friedrich Wargum und Compagnie die Stifter und Haupttheilnehmer dieser Bank sind, so haften und garantiren sie in den §. 39. bestimmten Fallen nicht nur auf gleiche Art mit der Ober, und Unterdirection in folidum, sondern sie verbinden sich auch, die Regiekosten und die Behausung der Bank so lange aus ihren eigenen Mitteln zu bestreiten und über sich zu nehmen, bis dieselben ihnen aus den reinen Avancen wieder vergutet und abgehalten werden konnen.

41tens. Uns eben diesem zuerst gesetzten Grunde, verbinden sich ersägte Carl und Friedrich Bargum und Compagnie ferner für ein für diese Bank bequemes und schiekz siches Haus zu sorgen, welches mit den nothigen Gewolbern, Bureaux, Versanmlungss saal für die Ober: und Unterdirection, und mit mehrern nothigen zu diesem Institut erforz berlichen Behältnissen und Wohnungen (da sie durch die 25 octronrten Jahre in dem Barcohause wohnen sollen) eingerichtet ist, wosür ihnen, und sür alles dieses, künstig aus dem reinen Gewinn der Bank auf vorher gegangenen Vortrag, von der Obers direction eine jährliche billige Zinnsvergütung bestimmt werden soll.

42tens. Bekommen und verlangen mehr ersagte Carl und Friedrich Bargum und Compagnie für alle ihre ben Errichtung der Bank zu verrichten habende Arbeiten und Geschäfte, und sur die noch weiter nothige Einleitung, bis das ganze Institut im gehörigen Gange ist, durch die ganze Zeit der octronrten 25 Jahre, keine weitere Vergütung noch Besoldung, sondern, wenn die Actionaires nach der in §. 10. bestimmten Vorschrift, von ihrem Capital zuerst 4 Procent jährlicher Interessen nebst dem, nach Abzug der Regiez und übrigen von der Oberdirection bestimmten Unkosten, auf sie kommenden Autheil, von dem halben reinen Gewinn erhalten haben: so soll die andere Helste dieses reinen Gewinnstes an Carl und Friedrich Vargum und Compagnie als Stiftern dieses Instituts und Innhambern des Privilegii, abgegeben, und auf diese Art jederzeit durch die 25 Jahre hindurch benn Schluß eines jeden Jahrs versahren werden, und auch diese Auszahlung jährlich nach der bereits im §. 11. sestgesehten Ordnung, gegen Quittung geschehen.

43tens. Behalten fich Carl und Friedrich Bargum und Compagnie vor, baß ber erfte Firmaführer dieses Sandlungshauses durch die 25 Jahre hindurch, in der Unters direction mit einer Stimme das Prafidium fuhre.

44tens. Soll es ferner ebenfalls hiemit festigesetzt und demfelben erlaubt senn, durch diese Zeit der Oberdirection in ihren Sessionen, jedoch nur blos ad deliberandum, und ohne daben eine Stimme zu haben, benzuwohnen.

45tens. Wenn dieser erst erwähnte erste Firmasibrer durch Krankeit oder andere Geschafte verhindert wurde den Sessionen der Ober: und Unterdirection benzu: wohnen, so wird dieses weder in den Sessionen, noch in den übrigen Geschaften, den mindesten Aufenthalt machen, sondern dieselben, wie gewöhnlich, ihren Gang fortgeben.

46tens. Soll es den beiden Sohnen des Bargumschen Hauses erlaubt senn, wenn sie majorenn werden, den Sessionen der Unterdirection, jedoch ohne Stimme, und nur blos in der Absicht benzuwohnen, um die Geschäfte kennen zu lernen, und sich dadurch desto geschickter zu machen, ihre Dieuste ben diesem allgemein nüßlichen Institut in der Zukunft desso besser leisten zu können.

47teno. Sollte jest oder kunftig bas Handlungshaus Carl und Friedrich Bargum und Compagnie nach dem, demselben im 9. S. des Octroy fren stehenden Rechte andere Banken in andern Provinzen der hiesigen Monarchie errichten wollen, so kann solches niemals anders als

- a) mit Borwiffen der Oberdirection geschehen, und zwar
- b) auf eine folche Weise, daß nicht nur niemals eine wechselseitige ober reciproque Garantie unter ben verschiedenen Banken daraus entsteht, sondern
- c) daß auch keine mehrere Verbindung als blos diejenige, welche allenfalls zu Erweis sung wechselseitiger Gefälligkeiten, Affignationen, Auszahlungen ze. nothig ware, statt findet, und dieses alles aber auch nur in soweit, als die, sothanem etwaigen Geschäfte nothigen Sicherheiten vorhanden sind.

48tens. Nachdem nun die Contrabenten über vorstehende Puncte genau überseingekommen sind; so haben sie beschlossen, solche künftighin und mahrend den 25 octronesten Jahren, ben allen und jeden vorkommenden Fallen zur steten und unveranderlichen Richts

Richtschnur zu machen, und nebst dem noch ein besonderes Reglement (dessen Simplificie rung oder auch Erweiterung, dem allerhöchsten Privilegio gemaß, sie sich, im Falle sie es kunftig für gut und nuglich finden werden, ausdrücklich vorbehalten) zu versertigen, und dasselbe nebst dieser Convention, Ihro Kaiserlich Königl. Majestat zur allerhöchsten Confirmation borzulegen.

So wie nun beide contrabirende Theile ihre auf diese vorherstehende Puncte sich grundende wechselseitige Berbindlichkeit jederzeit auf das vollkommenste ersüllen werden; so werden sie ebenfalls zugleich bestissen sein, ben jeden Belegenheiten einander mit Rath und That an die Jand zu gehen, alle ben dieser Bank vorkommende Geschäfte geheim halten und mit einem Worte, alles dasjenige beytragen, was zur Aufnahm und zum Besten dieses allgemein nuflichen Instituts erforderlich und dienlich ist.

Bu mehrerer Bekräftigung dessen, ist biese errichtete Convention von beiben constrabirenden Theilen unterschrieben, und mit derselben eigenen Petschaft bedrucket worden, unter welchen Bedingungen denn nun auch alle diejenigen, welche sich ben dieser Bank als Actionaires in der Zukunft interessiren wollen, nach eigenem Belieben zu subscribiren haben. So geschehen Wien, den 8. May 1787.

| (L.S.) | Johann Fürst zu Schwarzenberg, als Oberdirecteur und Hauptactionaire.                 |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| (L.S.) | Franz Gundacker Graf zu Colloredo : Mannsfeld, als Oberdirecteur und Hauptactionaire. |
| (L.S.) | Friedrich Graf von Nostitz und Rhinek                                                 |
| (L.S.) | Carl und Friedrich Bargum und Compagnie, als Contrabenten und Hauptactionaires.       |

Da nun Seine Majestat die Convention nach ihrem bisher erwahnten Innhalte gut zu beissen und zu bestättigen geruhet haben;

So wird solches Ihnen Carl und Friedrich Bargum und Compagnie theils zu ihrer Versicherung, theils aber zu dem Ende hiemit angedeutet, daß selbe, zusolge des zweiten Absahes des Privilegiums, von derselben wahrend der für die Dauer des Privilegiums sessignen 25 Jahren ohne allerhöchster ausdrücklichen Bewilligung abzugehen, oder daran etwas zu andern, nicht besugt senn sollen. Wien den 16. Nov. 1787.

Leopold Graf von Kollowrat m. p.

(L.S.) Johann Rudolph Graf Chotek. Frenherr von Spiegelfeld m. p.



### 19.

## Rußisch-Raiserliche Verordnung wegen Errichtung der Reichsleihbank in St. Petersburg.

Wom 28. Junius 1786.

Son Gottes Gnaden Wir Katharina die Zwente, Kaiserin und Selbstherrscherin von ganz Rußland 2c. 2c. 2c. Schon beginnt das sünf und zwanzigste Jahr, seitdem Wir über dich herrschen, Rußland! über dich Unser geliebtes Volk! Nicht blos die lange Reihe von Tagen, sondern vielmehr das, was in selbigen geschehen ist; erfüllet Unser Seele mit Dankbarkeit gegen Gott, und beweget Unser mutterliches Herz, das Wohl der Sohne des Vaterlandes durch neue thätige Gnadens bezeigungen zu mehren.

Wozu sollen Wir Dinge beschreiben, die aller Welt kund sind: wie sehr Außland während Unserer Regierung mit Ruhm und Glanz umgeben worden ist. Betrachten Wir die Kriegsthaten Unserer kand: und Seemacht, die Entsernung und den weiten Umfang der Gegenden, wo das ruffische Schwerdt im letzern Kriege Volker unterwarf, und durch glorreiche ewig unvergeßliche Siege triumphirte; betrachten Wir die zur Belohnung Unserer Wassen und zum Besten des Reichs erweiterte Grenzen desselben, die Erwerdung des Konigreichs Taurien und anderer großen Provinzen, die Unterwerssting der Kartalinischen und Kacherinischen und anderer Zaren und Volker, die sich zur Berstärfung der Macht Unsers Reichs, der Abhänglichseit von selbigem und Unserm immerwährenden Schuße übergeben haben; sügen Wir zu dieser Darstellung noch die Uns bekannte innere Stärke und Hulsmittel, welche Unser großes Reich, das Vaterland eines mit vorzüglichen angebohrnen Talenten, mit Tugenden und Fähigkeiten zu großen Thaten, begabten Volks, in sich enthält; so überzengen Wir uns dadurch, daß von allen Volkern der Welt, die Gott zu ihrer Zeit auf eine menschlichen Thaten erreichbare Stusse der Eroße und des Ruhmes erhoben hat, noch keines mit so schnellen Schritten gewandelt habe, als durch seine Fügung die russischen empor steigt,

Durch diese Ueberzeugung gestärkt, hat die Liebe zu Unsern Unterthanen, jederzeit und jest, Unsern Geist mit thätiger Anstrengung und unermüdeter Wachsamkeit, ben allen Unsern Unternehmungen beseelt, deren einiger Zweck, so wie die beständige Vorsschrift Unsers Willens, jederzeit das gegenwärtige und kunftige allgemeine Wohl gewessen ist.

Schon ist durch Unsere Fürsorge eine bessere Ordnung in der bürgerlichen Bers waltung des Reichs zu Stande gebracht. Der innere Reichthum in vielen Dingen; die ohne Beschwerde des Volks geschehene Vermehrung der Reichseinkunfte, welche ungesachtet der Ausbedung vieler Abgaben und vieler Millionen Ruckstande, die Wir so oft Unsern

der

Unfern Unterthanen gnabigst erlassen haben, gegenwartig mehr benn doppelt so viel als vor Unserer Gelangung zum Throne betragen; die errichteten Tribundle, menschenfreunde liche Unstalten, und Stiftungen zur Erziehung der adelichen Jugend bezderlen Geschlechte; nebst ben neuerlichst aus Unserer Kaiserlichen Milbe, für das ganze Reich, zur allgemeinen Aufklarung eröffneten Bolloschulen, legen von obgesagtem ein deutliches Zeugniß ab.

Jest hat in der allgemeinen Berbindung der Reichsbedürsnisse und Bortheile, besonders der Zweig von den Einkunften und Ausgaben des Reichs Unsere Ausmerksams keit auf sich gewandt, wie nemlich die Nugung, welche der Krone aus dem allgemeinen Ueberstusse gebühren, zu gründen, zu heben und hierauf wiederum zu vertheilen sind; ein Zweig, welcher in der innern Reichsverwaltung der Grund aller politischen Entwurfe ist, und den Wir mit Unserm eigenen kurzen Ausdrucke die Staatswirthschaft nennen wollen.

Ben naherer Betrachtung dieses Theils der Reichsverwaltung, verwarfen Wir mit Abscheu die Regeln einer hollischen Politik: daß das Bolk in Armuth und Dürstigkeit verbleiben musse, um fleißig und gehorsam zu senn. Das Wohl der Menschheit, besons ders aber Unserer Unterthanen, ist Gesetz für Unsere Gedanken und für die Empsindung Unsers Herzens. Hiedurch geleitet, erkennen Wir: daß die Bereicherung des Bolks der Reichthum des Landesherrn sen, und daß Arbeitsliebe und Industrie vorzüglich nur in solchen Gegenden blühen und zur Vollkommenheit gelangen können, wo das Volk in vollem Wohlstande lebt; denn überall reizt die Leute der Ueberfluß des Geldes, welches als das Zeichen des Werths aller Sachen angenommen wird.

In dieser Rucksicht errichteten Wir, wie aus Unsern Manifeste vom 29sten Dec. 1768 zu ersehen, die Affignationsbank, um baburch mehrere Gelegenheit zum allgemeinen Umlaufe bes Gelbes zu geben. Obgleich nun die Papiere dieser Bank, welche baares Gelb vorstellen, den vollkommensten allgemeinen Eredit gewonnen haben, und die ges wünschte Bortheile unter dem Bolke verbreiten: so ist Uns doch nicht minder bekannt, daß die Summe der bisher ausgegebenen Affignationen die Bedürfnisse und das allgemeine Verlangen der Einwohner Unseres großen Reichs, nach einer größern Anzahl derselben, keinesweges hinlanglich befriedigen könne.

Ben Erwagung besten, fallt es zugleich auf, daß Sandel, Manusakturen, Jandwerte und Uckerbau, obgleich sie durch die ihnen auf so vielsache Art gegebene Aufmunterung, einen merklichen Zuwachs erhalten haben, dennoch bis jest in viclen ihrer Theile,
blos wegen des schlenden Umlaufs des alles dieses belebenden Geldes, noch nicht die möge lichste Stufe der Bollkommenheit erreichen. Es ist eine bekannte Wahrheit: daß der Ackerbau die erste Quelle des Reichthums sen, und gleichsam die Brüste vorstelle, welche dem ganzen Neiche Nahrung geben. Frensich ist Betriebsamkeit ein großes Mittel zur Vervollkommnung desselben, es ist aber nicht minder ersprießlich, dem Lande selbst ansehnliche Vorschüsse zu machen. Es giebt in Unserm Reiche Gegenden, die von Natur sett und ergiebig sind, deren Fruchtbarkeit aber, da sie weder durch Betriebsamkeit noch nothwendige Auslagen unterstüßt wird, weit weniger Ueberstuß gewähret, als solche Gegenden, wo vermögende Landwirthe, ein an sich unfruchtbares Erdreich in einen solchen Zustand versest haben, daß man von selbigem nie einen völligen Mißwachs besorgen darf. Indessen ist auch in solchen Gegenden, zur Anschaffung des Viebes.

11 2

der Gebaude und des Wirthschaftsgerathes, Geld nothig, welches Wir daher besons ders dazu anweisen und geben werden, daß jeder kandwirth, wenn er selbiges für geringe Zinsen erhalt, auf eine leichte Urt seine Schulden bezahlen, und dann seine kanderen derz gestalt verbessern könne, daß er von unfruchtbarem oder wenig ergiebigem kande inskunftige größern Ertrag gewinne, und seinem Hause für die Zukunft ein unveränderliches, zuvers läsiges Einkommen verschaffe.

Es verwundet Unser empfindungsvolles und von unitterlicher Wehmuth durchdrungenes Herz, daß der so schädliche Wucher unter dem Volle noch nicht ganzlich ausgerottet, sondern sogar, durch oberwähnte Ursachen, vermehret und genähret worden ist. Diesem Uebel zu steuern, hatte Unsere Muhme, die Kaiserin Elisabeth Petrowna, gottseligen Andenkens, im Jahre 1754, zu Darlehnen für den unbemittelten Abel, Banken von sieben hundert und sunfzig tausend Rubel Capital errichtet, welche Summe Wir nicht nur zu der vorbestimmten nühlichen Absicht erhalten, sondern auch in verschiedenen Jahren Unserer Regierung zu eben dem Endzwecke, nemlich zur Verbesserung des Zustandes Unsers Abels, mit sechs Millionen Rubel vermehret haben. Dem allen unerachtet, hat jedoch das eingewurzelte Uebel nicht nachgelassen; noch giebts zum Nachtheile guter Sitten und der Nachsteuliebe, Wucherer; noch giebts Familien, die unter der Last ihrer drückenden Schulden seuszen.

Alle diese Gründe, die Unsere Hulb und Mildthatigkeit zum Besten Unserer Unters thanen auffordern, nebst dem Uns eigenen eifrigen Bestreben, den Wohlstand des Reichs zu erhöhen, bewogen Uns, auf die Einrichtung der Staatswirthschaft eine vorzügliche Ausmerksamkeit zu wenden, und selbige dergestalt anzuordnen, daß von den innern Reichssschulden, wozu der letztere Krieg, die Vermehrung der Sees und Landmacht, die starke Vergrößerung des Reichsetats, die Gründung neuer Städte, und so viele andere allgemein bekannte, zur Vervollkommnung der innern Beschaffenheit und zum unendlichen Nußen Unsers Reichs abzweckende Unternehmungen, Gelegenheit gegeben haben, nach Bestimsmung der Abbezahlung derselben, und nach Niederlegung einer Summe von sunszehn Millionen sur unvorhergesehene Bedürsnisse, welcher Vorrath durch einen jährlichen Zuschuß vermehret werden soll, gegenwärtig nur noch sechs Millionen und sechs mal hunz dert tausend Rubel Reichsschulden zu bezahlen übrig sind; zu deren Tilgung Wir bestimmte Summen angewiesen, und von dem Jahre 1789 an, jährlich eine Million Rubel zu bezahlen verordnet haben; so daß diese ganze Schuld in der Mitte des Jahres 1795 völlig bezahlt senn wird.

Berabsetzung ber Binfen von feche auf funf vom hundert.

Ben dieser also getroffenen Unordnung, wurden Wir ein Mittel gewahr, Unsern Unterthanen, vornehmlich aber Unserm Abel, welcher als die zuverläßigste Stube Unsers Thrones, Uns und Unsern Vorsahren jederzeit wichtige Dienste geleistet hat, eine wohlt thatige Hulfe angedeihen zu lassen. Wir haben nemlich in dieser Absicht für gut befunden, zur Erleichterung der Schuldenlast, und der Noth selbst, die dazu Gelegenheit giebt, wie auch zum Unterpfande Unserer Kaiserlichen Juld und mutterlichen Liebe zu Unserm Volke, die gesehlichen Jinsen zu sechs Procent, um ein Procent zu vermindern, und besehlen daher, daß von jest an, weder Unsere Kassen, noch irgend eine Privatperson in Unserm ganzen Reiche, mehr als sunf vom Hundert Zinsen nehmen sollen.

...

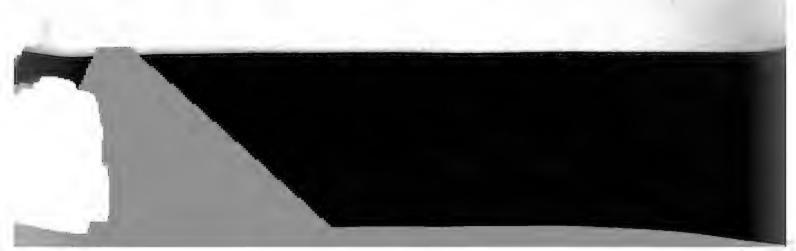

Da Wir hiemit fenerlichst das Maas der gesetzlichen Zinsen festgesetzt haben, so verbieten Wir durch Unser machtiges kaiserliches Wort den schandlichen Wucher, wosür alle Zinsen jeder Urt, die das obenbestimmte Maaß überschreiten, angesehen werden sollen, so daß jeder Gewinnsuchtige, der dessen überführt wird, mit dem Verlust seines ganzen auf Wucher ausgeliehenen Capitals bestraft werden soll; zum Besten des Collegiums allges meiner Fürsorge desjenigen Orts, wo die Uebertretung dieses Gesches begangen worden ist.

Errichtung einer neuen Leihanstalt fur den Abel und die Stadte, unter dem Ramen:

Um aber Unfere machtige Sulfe jur Bandigung des Wuchers immer mehr und mehr zu verstärken, um sowohl allgemeinen Bedurfnissen abzuhelfen, als auch besonders adeliche Geschlechter ben ihrem Vermogen zu erhalten, welches sonft durch Schulden in fremde, besonders aber in der Glaubiger Sande übergebt, wodurch die deffelben beraubte Geschlechter in Berfall gerathen; um auch ferner Unfre Stadte und deren Ginwohner in Stand zu fegen, nicht mehr von den Darlebnen der Fremden abzuhangen, wodurch bisber ber Sandel und der frene Betrieb bestelben bedrangt worden ift; fo errichten Wir in Uns ferer Refidengstadt St. Petersburg eine neue Leibanstalt, unter dem Ramen der Reiches Wir befehlen, in diefe Bant zwen und zwanzig Millionen Rubel zu Unleiben für den Adel, und eilf Millionen zu Anleiben für Unfere Stadte niederzulegen, und damit eine folde Ginrichtung zu treffen, daß Soelleute, Die Unlebne aus ber Bant empfangen, jabrlich funf vom hundert an Zinsen und drey vom hundert zur allmähligen Abtragung des Capitals, die Stadte aber idbrlich vier vom hundert an Zinsen und dren vom hundert jur Abbezahlung des Cavitals zu entrichten baben; welchergestalt die erstern im taufe von zwanzig, die lettern aber im taufe von zwen und zwanzig Jahren, das ganze zum Anlehn empfangene Cavital bezahlen werben.

Dieses ist auf folgende Art zu verstehen: derjenige, welcher von der Bank ein Anlehn empfangen hat, trägt ben der jährlichen Entrichtung der Zinsen zu sunf von Hundert, jederzeit zugleich einen kleinen Theil des geliehenen Capitals ab, nemlich eine solche Summe, die mit den Zinsen zusammen jährlich acht vom Hundert des empfangenen Capitals ausmacht; so daß in zwanzig Jahren sowohl Capital als Zinsen bezahlt seyn werden. Zum Benspiel: wenn jemand hundert tausend Rubel geliehen hat, so entrichtet er nach Werlauf des ersten Jahres fünf tausend Rubel an Zinsen, und dren tausend Rubel zur Abbezahlung des Capitals; im zwenten Jahre aber, da das Darlehn oder die Hauptschuld nur noch sieben und neunzig tausend Rubel beträgt, bezahlet er vier tausend acht hundert und sunszig Rubel Zinsen, und dren tausend ein hundert und funszig Rubel zur Abtragung der Hauptschuld, welche bende Summen zusammen acht von Hundert des ganzen ansangs zum Anlehn erhaltenen Capitals ausmachen; so daß jährlich nach Maaßgabe der Verminz derung des Darlehns, weniger an Zinsen und mehr von der Hauptschuld bezahlt, und zwar der Vetrag der jährlichen Zinsen, aber nicht der Vetrag der jährlich zu bezahlenden Summe vermindert wird. Zur Erläuterung dieser Einrichtung haben wir zwen Verechs nungen, eine über ein Anlehn von tausend, die andere über ein Anlehn von hundert taussend Rubel, unter den Buchstaben A. und B. benzusügen besohlen.

Es ist zwar gewiß, daß die Wermehrung des Kupfergeldes, und die während Unserer Regierung geschehene ansehnliche Vergrößerung der Reichseinkunfte, wie auch die versung größerte

größerte Capitalien und Mußungen der Banken selbst, seit ihrer Errichtung, die Summe der ausgegebenen Ussignationen übersteigen; damit aber die hiemit errichtete so wichtige und nüßliche Unstalt auf einen festen Grund gegründet werde, so daß allgemeines Zutrauen die Seele derselben und Publicität ihre Vorschrift sen; damit endlich Unsere Banken auf zuverlässige und unverbrüchliche Grundsäße gestüßt, hiedurch allen nachtheiligen Schlüssen und eiteln Beurtheilungen zuvorkommen, sich ben allen übrigen europäischen Nationen vollkommene Uchtung und Eredit erwerben, und das daher entstandene Gute nicht blos zum Vortheile der Krone, sondern vielmehr zum Besten aller Stände des Volks ange, wendet werden möge, so seizen Wir hiemit folgendes sest:

I.

Die Summe der Bantaffignationen foll nie über hundert Millionen Rubel fteigen. Sicherung des Credits und ber Zuverläffigfeit der Bant burch die Raiferliche Garantie.

Wir verordnen kraft Unserer Uns von Gott verliehenen monarchischen Gewalt, und versprechen auf Unser heiliges Kaiserliches Wort, für Uns und Unsere Nachfolger auf dem Russisch, Kaiserlichen Throne, daß die Summe der Bankassignationen in Unserm Reiche nie und in keinem Falle hundert Millionen Rubel übersteigen soll. Vermöge eben dieser Gewalt, und kraft Unsers geheiligten Worts, versichern und vergewissern Wir alle und jede, sowohl Unsere eigene Unterthanen, als auch die Unterthanen fremder Mächte, die an Unsern Banken Antheil nehmen werden, daß alle Regeln, die hieselbst vorgeschrieben sind, unverbrüchlich beobachtet und gehalten werden sollen. Wir übernehmen seperlichst die zuverlässigse Bürgschaft für diese Anstalten, als sichere Verwahrungsörter der allges meinen Volkskasse, und versprechen unverbrüchlich, in jedem unverhergesehenen Falle, wenn selbige Hüsse und Unterstüßung nothig haben sollten, ihnen solche mit Unserer Hand aus Unserm Raiserlichen Schaße zu leisten.

2,

Die Leihbant fieht unter Raiferlichem Schutz und Aufficht, und wird mit ber Affignationsbanf zusammen als eine einzige Anftalt betrachtet.

Diese Reichsleihbank soll einzig und allein unter Unserm Kaiserlichen Schuße und Unserer hochsten Aufsicht stehen, von keiner einzigen obrigkeitlichen Stelle Unsers Reichs abhangen, und von allen ihren Unternehmungen niemanden ausser Uns Rechenschaft geben. Wir verleihen selbiger alle Privilegien, mit welchen Wir unter dem 29sten December des Jahres 1768 die Uffignationsbank versehen haben, welcher Wir hiemit gleichfalls den Namen einer Reichsbank ertheilen; weil Wir diese benden Banken, so wie sie ben Besorgung ihrer Geschäfte einander zu gegenseitiger Hulfsleistung verbunden sind, als eine einzige Unstalt betrachten.

2.

Auf wie lange und auf welche Bedingungen bie Leihbant Gelber ausgiebt.

Die Reichsleihbank giebt nach ihrer Erdfnung, Darlehne für den Abel auf zwanzig, und Darlehne für die Stadte auf zwen und zwanzig Jahre. Die Edelleute, welche Antlehne von der Bank erhalten, bezahlen, wie oben erwähnt worden ist, jedes Jahr fünf vom Hundert an Zinsen und drey vom Hundert zur Abtragung des aufgenommenen Caspitals,

pitals, welche beibe Summen zusammen jahrlich acht vom hundert des ganzen zum Uns lehn erhaltenen Capitals ausmachen; wie solches aus der bengefügten vorschriftlichen Bestechnung umständlicher zu ersehen ist. Ben richtiger jährlicher Abtragung der vorgedachten Summe, hat der Schuldner im Lauf von zwanzig Jahren das ganze von der Bank erhaltene Anlehn bezahlt, und ist ihr weiter nichts schuldig.

4.

Bon Berpfandung unbeweglicher Guter fur bie von der Bant erhaltene Unlehne.

Die Leibbank giebt ihre Darlebne an Soelleute nicht anders als gegen Verpfandung ihres unbeweglichen Bermogens, das ift ihrer landguter, und bestimmt baben ben Preiß eines Bauern auf vierzig Rubel. Alle Bauern in Groß: und Kleinrugland, wie auch alle flobodische, katarinoslawische, weißenssische, lieflandische, ehstlandische, deliche und finnlandische Bauern, werden ohne Unterschied von der Bank nach der ben der lettern Revision angegebenen Seelenzahl angenommen, und ift bievon nur allein die taurische Gegend ausgeschlossen, fur welche Wir, jum Behuf des Abels und ber Stadte, eine besondere Summe, von dren Dillionen Rubel, Unferm Generalfeldmarschall und Genes ralgouverneur Fürsten Potemein verabfolgen zu laffen verordnet baben, welcher diefe Summe und beren Binfen, Unferer Willensmennung gemaß, in gedachten Gegenden, jur Aufmunterung des Ackerbaues, des Handels und der Sandwerke, zu nuglichen Gebauden, und überhaupt zum allgemeinen Besten anwenden wird, und darüber Uns allein Rechens schaft abzulegen bat. Die Unlehne werden für niemand, und durch nichts anders als durch den Werth und die Zuverlaffigfeit des Pfandes beschrankt, und jeder tann, diesem zufolge, von der Bant fo viel Geld verlangen und erhalten, als er dagegen gefesliches Unterpfand zu geben im Stande ift. Bewegliche Buter, als Gold, Gilber, Digmanten und Derlen, nimmt die Bant nicht ju Pfande und giebt tein Geld barauf.

5.

Die Leihbant leiht nur Summen zu taufend Rubel; wer weniger nothig bat, tann folches von bem Collegium allgemeiner Farforge ber Gouvernements erhalten.

Die Reichsleihbank giebt niemanden Darlehne unter tausend Rubel, das ist, nicht anders als gegen eine Hypothek von fünf und zwanzig Seelen, und beobachtet daben zur Verhütung der Brüche, der kleinen Zahlen, und anderer Unbequemlichkeiten in den Berechnungen, die Regel, daß alle Darlehne blos zu Tausenden von Rubeln ausgegeben werden: als zum Benspiel, auf eine Hypothek von fünf und zwanzig, oder funfzig, oder fünf und stebenzig, oder hundert, oder hundert fünf und zwanzig Seelen, und so weiter. Diejenigen, welche weniger als tausend Rubel nothig haben, konnen das benothigte Geld in den Gouvernements, von den Summen, welche das Collegium allgemeiner Fürsorge auf Zinsen ausgiebt, erhalten; welche Gelder nach Vorschrift Unserer Verordnungen vom 7ten November 1775, im 382. Punkte des XXV. Hauptstücks, völlig auf diese Art ausgeliehen werden mussen.

6.

#### Bon ber Sicherheit bes verpfandeten Dermogens.

Das der Leihbank verpfandete Vermögen ist, so lange es ihr verpfandet bleibt, weder der Konfiscation, noch irgend einer Urt von Beschlage, weder wegen Krons: noch Privats

Privatforderungen unterworfen; mit einem Worte: die Bank laßt fich barüber mit keiner Gerichtsstelle in irgend einige Correspondenz ein, so daß ein jeder, der von der Bank ein Anlehn empfangen hat, vollig versichert senn kann, daß sein der Bank verpfandetes Bermogen, nach Verlauf des Termins und vorschriftmasiger Abtragung seiner Schuld, ohne allen Zweisel in seine eigene, oder im Fall seines Ablebens, in seiner Erben Sande zuruck, kehren werde.

7

Nach vier Jahren foll ein der abgetragenen Summe des Aniehns gleicher Theil des Pfandes frey gegeben werden.

Nach Verlauf jeder vier Jahre, wird, wenn übrigens die Zinsen und die zur allmähligen Abtragung des Capitals festgesetzen Summen richtig bezahlt worden sud, ein dem schon bezahlten Theile des Capitals am Werthe gleicher Theil des Pfandes, ohne doch die etwanigen Brüche mit zu rechnen, zur uneingeschränkten Disposition des Verpfänders fren gegeben: wie solches in der unter dem Buchstaben C. bengesügten vorsschriftlichen Verechnung, über sünf und zwanzig, und zwen tausend fünf hundert Seelen, umständlicher angezeigt ist. Die Güter der säumigen Bezahler, die den adelichen Borzmundschaftschmtern übergeben worden sind, werden nach Bezahlung der Schuld dem Erbsherren auf eben diese Art zurückgegeben; nur mussen alsbann überdieses, sur die Sumsmen, die nicht im gehörigen Termin bezahlt worden sind, die gesehlichen Zinsen zu sünsen Hundert entrichtet werden.

R.

Es fieht ber Leihbant fren, andermarts verfanbete, ober gur Bezahlung ber Schulden angewieseue Guter, auf geschehenes Ersuchen, einzulofen.

Wenn jemand von Abel sein Gut an Privatpersonen verpfändet hat, oder wenn selbiges die zur Bezahlung einer gewissen Schuld von einer Kronsstelle in Beschlag gernommen, oder zu eben dem Ende einer Privatperson gerichtlich angewiesen worden ist sworunter aber keine Guter zu verstehen, die durch Berkauf, Berschreibung, Schenkung oder andere Veräusserung jemand eigenthümlich übergeben worden sind, mit welchen nach den gemeinen Gesehen zu versahren): so stehet es ihm fren, wenn er es sür gut besindet, Unsere Bank um Einlösung seines gedachten Gutes zu bitten. Die Bank, die dergestalt durch das Ansuchen solcher Personen zum Einlösen ihres Gutes bevollmächtiget ist, bezahlt hierauf dem Gläubiger, oder der Kronsstelle, welche dieses Gut in Beschlag genommen hat, ihre Forderung, betrachtet diese Bezahlung als ein gewöhnliches Darlehn, und nimmt das eingelösete Gut, auf die ihr gesehlich vorgeschriedene Art zu Pfande, so daß nach dieser geschehenen Einlösung dem Gutsherrn der Besig und die Bewirthschaftung seines Guts überlassen Einlösung dem Gutsherrn der Besig und die Bewirthschaftung seines Guts überlassen wird; so lange er nemlich die jährlich der Bank zu zahlende Summe zu rechter Zeit gehörig entrichtet.

0.

Anf welche Urt ein ber Bant verpfandetes Gut vertauft werben fann.

Wenn jemand, der von der Bank ein Unlehn empfangen hat, sein dagegen vers pfandetes Gut einem andern verkaufen will, und deshalb gehörige Unsuchung thut, so hindert ihm die Bank solches nicht; der Kaufer aber, der solches Gut an sich gebracht hat, übernimmt damit zugleich die auf selbigem haftende Schuld, und alle Berbindungen,

Die

bie in Absicht des erhaltenen Anlehns und der geschehenen Berpfandung des Guts, gegen die Bant zu erfüllen sind. Die Bank andert also, in Rucksicht eines solchen ihr verpfanz deten Gutes, blos den Namen ihres Schuldners, und zeichnet anstatt des Verkaufers den Namen des Kaufers an.

IO.

Es wird bem Berpfanter erlaubt, anftatt' feines verpfanbeten Gute, ein anderes nicht minder betragendes Gut zu Pfande zu geben, oder auch bie Schuld auf einen andern, ber ein gesetzliches Unterpfand geben tann, zu übertragen.

Es wird hiemit jedem, der von der Bank ein Unlehn empfangen hat, erlaubt, anstatt seines zuerst der Bank verpfandeten Suts, wenn er es in der Folge für sich zuträglicher findet, und zwar entweder sur das gauze Pfand, oder nur sur einen Theil desselben, ein anderes ihm eigenthumlich zugehöriges und hinlangliches Gut zu Pfande zu geben, welches die Bank auf eben solche Art als das erstere annimmt, und dieses durch das neue Pfand erseste Gut der fregen Disposition des Eigenthumers überläßt. Eben so ist erlaubt, eine der Bank schuldige Summe auf einen andern zu übertragen, wenn dieser nemlich ein hinlangliches Unterpfand dafür anweisen kann, und die vorgeschriebenen Termine der Zahelung, nebst allen übrigen Verbindungen des vorigen Schuldners übernimmt.

II.

Wormunder konnen gum Beften ber Minderjabrigen, mit Erlaubnif bes abelichen Bormundel

Die Vormunder minderschriger Solleute, konnen, wenn es der Wohlstand und Nugen ihrer Pslegebesohlenen ersodert, nach erhaltener Erlaubniß vom adelichen Vormundschaftsamte, eben sowohl als eigentliche Gutsherren, Unlehne aus der Bank nehmen, und dasur Guter, die ihrer wirthschaftlichen Verwaltung anvertraut sind, verpfanden.

12

Bon bem Zeugniffe bes Gerichtehofes burgerlicher Sachen, bag bas zu verpfandende Gutbem, der es verpfanden will, jugebore.

Ein jeder, der von der Bank ein Anlehn erhalten will, muß ben seiner deshalb eingegebenen Bittschrift, zugleich ein nach der hier unter dem Suchstaben D. bengesugten Form versattes schriftliches Zeugniß, vom burgerlichen Gerichtshose dessenigen Goudete nements, wo das zum Pfande vorgeschlagene Gut liegt, benbringen, gegen welche Vetzsicherung die Bank die verlangte Summe auszahlt und zu gleicher Zeit demienigen. Gezichtshose, von dem ein Zeugniß eingebracht worden ist, von dem gezebenen Darlehne Nachricht ertheilt. Da die Bank ben Auszahlung ihrer Gelder keine andere Sicherheit hat, als die Zuverlässigkeit des Pfandes, so wie es von dem vorgedachten Gerichtshose attesiert worden ist: so mussen die Gerichtshose der burgerlichen Sachen für die Wahrheit und genaue Richtigkeit ihrer gegebenen Zeugnisse stehen; weil die Bank sich auf diese Zeugsnisse völlig verlassen, und von denen die von ihr Anlehne empfangen, keine weitere Bürgsschaft verlangen wird. Dieserwegen soll der bürgerliche Gerichtshos jedesmal, wenn er jemanden ein solches Zeugniß ertheilt hat, der Reichsleihbank eine zuverlässige Abschrift davon einsenden.

Da nicht ein jeder seine Bittschrift, um Gelder aus der Bank zu leihen, persone lich zu überreichen Gelegenheit hat: so wird hiemit solchen Personen Erlaubniß ertheilt, jemanden durch eine schriftliche Vollmacht zu Ueberreichung ihrer Bittschrift an die Bank, und zum Empfange der Gelder zu bestellen. Indessen muß die Bittschrift selbst von dem Leiher personlich unterschrieben senn; ohne welche Unterschrift, so wie ohne vorgedachtes Zeugniß des hurgerlichen Gerichtshoses, wegen der zur Hopothek angebotenen Guter, die Bank niemanden Gelder auszahlen wird.

#### 12.

### Erlaubniß, Bittschriften um Unlehne aus ber Bank burch die Generalgouverneurs einzuschicken.

Um benjenigen von Abel, die in einer weiten Entsernung von Unserer Residenz leben, die Mittel zum Empfange eines Anlehns aus der Bank zu erleichtern, und ihnen die überstüssigen Unkosten zu ersparen, die ihnen eine personliche Reise oder die Abstickung eines besondern Bevollnachtigten mit ihrer Bittschrift an die Bank verursachen mochte, erlauben Wir selbigen, dergleichen Bittschriften, nehst dem bengesügten Zeugnisse des bürgerlichen Gerichtshoses wegen der Zuverlässigkeit der angeboteneu Hypothek, in die Sande Unserer Generalgouverneurs, oder in deren Abwesenheit in die Hande der Gouverneurs zu überreichen. Die Generalgouverneurs oder Gouverneurs, sollen diese Bittsschriften annehmen, und mit ihrem Zeugnisse, wegen der Zuverlässigkeit des Pfandes, an die Reichsleihbank begleiten; die Bank aber wird hierauf die verlangten Summen den Generalgouverneurs oder Gouverneurs oder Gouverneurs der Leihen das Geld empfangen hat; weshalb die Generalgouverneurs oder Gouverneurs der Bank hievon sogleich Nachricht zu ertheilen verbunden sind.

#### 14.

### Erlaubnif, bas geliehene Gelb auch vor Berlauf bes zwanzigjahrigen Zermins, im achten, zwolften, oder sechezehuten Jahre zu bezahlen.

Es ift zwar im dritten Punkt gesagt worden; daß die Reichsleibbank ihre Gelber an den Abel auf zwanzig Jahre ausleihe; diese Regel aber wird bier zum allgemeinen Besten noch durch folgenden Zusag ergangt. Wenn jemand vor Verlauf des zwanzige jabrigen Termins, entweder das gange geliebene Capital, ober einen großern Theil deffels ben, als nach ber gesetlichen Unordnung allmablig abgetragen werden muß, ju bezahlen munfcht, fo ift diefes zwar in den erften acht Jahren, megen ber von Uns, zur Beftime mung der Berechnungen und des Umlaufs der Bantfummen, getroffenen Unordnung, niemanden zu thum erlaubt; nach Berlauf von acht Jahren aber flehts einem jeden fren, entweder das gange geliebene Capital, oder einen beliebigen Theil deffelben an die Bant ju bezahlen; auch fann diefes nach Berlauf der erften acht Jahre weiterbin alle vier Jahre gescheben, mogegen alebann die Bank einen der bezahlten Summe gleichen Theil des Pfandes fren giebt und ber uneingeschrankten Difposition des Gigenthumers überlaßt. Indeffen muß ben einer folden Bezahlung jederzeit noch ein Procent von der bezahlten Summe entrichtet werden, um baburch die Bant ju entschädigen, wenn bas bezahlte Weld jum Machtbeil derfelben lange ungenußt liegen bleiben follte. Dergleichen vor dem zwanzig= jabrigen jährigen Termin abgetragene Summen leiht die Bank nicht von neuem auf zwanzig Jahre aus, sondern nach Maasgabe des Termins, in welchem sie bezahlt worden sind: nemlich, wenn sie nach Verlauf des achten Jahres bezahlt worden sind, auf zwolf; wenn sie nach Verlauf des zwolften Jahres abgetragen worden sind, auf acht; und wenn sie nach Verlauf des sechszehnten Jahres bezahlt worden sind, auf vier Jahre: so daß jedets zeit von dem ersten Empfange des Anlehns an, der zwanzigiahrige Termin beobachtet werde, welcher von Uns zum Umlause des ganzen Bankcapitals bestimmt worden ist.

15.

Die Procente werden von dem Leiher nicht benn Empfange bes Gelbee, fondern nach Berlauf eines Jahres entrichtet.

Da, nach der angenommenen Regel, das Geld nicht eher Rußen giebt, als bis es in Umlauf gebracht ist; so empfängt Unsere Bank die im dritten Punkt angezeigten Procente nicht ben der Auszahlung des Geldes, auch nicht im Anfange des Jahres, sondern nach Verlauf eines jeden Jahres in dem festgesetzten Termine. Dieses Geld muß jeder, der ein Unlehn aus der Bank empfangen hat, selbst nach der Bank bringen oder schicken, und sich über die geschehene Bezahlung einen von dem Bankcassier unterschriebenen Schein geben lassen.

16.

Die Binfen, nebft den zur allmaligen Abtragung bes Capitale festgeseten Summen, tonnen mit ber Post überschickt, oder auch in der Gouvernementeregierung abgegeben werden.

Um benjenigen, die ein Unlehn von der Bank empfangen haben, die Mittel zur richtigen Abtragung der Zinsen und des bestimmten Theils der Hauptschuld zu erleichtern', wird ihnen hiemit erlaubt, bergleichen Gelder mit der Post zu überschicken, oder sie in der Gouvernementsregierung abzugeben; doch muß in benden Fallen das durch Unsern Besehl vom 7ten Marz 1783 zum Besten der Posten sestgesetzte halbe Procent von dem zu versendenden Gelde, und das Briesporto nach der Taxe, entrichtet werden. Dieserwegen soll die Bank, nach angenommener Rücksprache mit dem Generaldirektor der Posten, Tabellen bekannt machen, in welchen angezeigt senn soll: wie lange Zeit vor dem Termin man dergleichen Gelder in jeder Stadt abliesern musse, damit sie im Termine selbst ankoms men können. Wenn dieses alles beobachtet worden ist, so mussen hierauf, salls der Ters min durch Fahrlassgeit versaumt werden sollte, die Glieder der Gouvernementsregies rungen und die Besehlshaber der Posten, die an dieser Versaumniß Schuld sind, dassir sich verantworten, und alle auf die Versaumung des Termins gesehten Geldsfrasen bezahlen.

17.

Bon ber zehntägigen Frift zur Bezahlung ber Procente, von ber Strafe ber faumigen Zahler, und wie die Gater folder Personen, die aber bren Monate nach bem Termine mit der Bezahlung saumen, an bas abeliche Bormunbschaftsamt zu übergeben.

Obgleich jeder, der von der Bank ein Unlehn empfangen hat, gleich am ersten Tage nach Verlauf des Jahres die Zinsen und die zur allmähligen Tilgung der Haupts schuld bestimmte Summe, also überhaupt acht Procent von dem ganzen anfänglich erhalt tenen Capital in die Bank einbringen sollte, so giebt doch die Bank, auf alle Falke, wos durch

Durch bie richtige Abtragung diefer Gelber aufgehalten werden tonnte, gebn Tage Friff. Wenn aber jemand auch nach biefen gebn Tagen mit ber Bezahlung faumt, und einen nangen Monat nach Berlauf bes Jahres verftreichen lagt, fo forbert die Bant von ibm, jur Strafe, ein Procent bes gangen wirklichen Capitals ein; wenn er hierauf auch ben zwenten Monat, ohne die gedochten Gelber abzutragen, vergeben laßt, fo bezahlt er dafür gleichfalls ein Procent, und eben biefes auch fur den dritten Monat. Wenn aber jemand mit ber Abtragung gedachter Gelder über dren Monate faumt, fo fordert die Banf dafür weiter keine Strafgelber ein, fondern zeigt die Sache der Statthalterschafteregierung bese jenigen Gouvernements an, wo bas der Bant fur die Schuld verpfandete Gut liegt, damit Dieses Gut von dem dafigen abelichen Bormundschaftsamte unter Mufficht genommen, und von ibm besondern Bormundern jur Berwaltung übergeben werde, deren Pflicht alsdann ift, in felbigem alle gute wirthschaftliche Unordnungen zu erhalten, und alles erforderliche einzurichten und zu verbeffern. Bon ben Ginkunften eines folchen Gutes, wird querft der Bant die auf felbigen baftende Schuld, nach vorgedachter Urt, entrichtet, ber Reft aber dem Gutoberen abgeliefert. Wenn gebachte Bormunder das verpfandete But eines faumigen Zahlers unter ihre Vermaltung genommen haben, und fich mabrend ibrer. Bewirthschaftung beffelben eine gleiche Bogerung in Bezahlung ber Procente an bie Bant ereignet, fo muffen fie dafur mit ihrem eigenen Bermogen baften. wegen faumiger Zahlung an die Bank, unter Bormundschaft genommenes But, wird por Verlauf des zwanzigidhrigen Termins oder vor Bezahlung der gauzen an die Bank fchulbigen Simme, bem Gutsheren nicht nur teinesweges juruckgegeben, fondern es ift ibm fogar auch ber Befuch und Aufenthalt dafelbft unterfagt. Alle Strafgelder werden von der Bank an das Collegium allgemeiner Fürforge Unferer biefigen Resident abge: liefert.

18.

Die Bant foll far ihre Darlebne, auffer ben festgeseigten Procenten, teine andere Gefalle und Abgaben fordern.

Es wird ber Bank verboten, ben Auszahlung oder Empfang ihrer Gelber, ausser ben festgefesten Procenten, unter irgend einem Vorwande und von irgend jemanden etwas zu fordern, oder sich etwas an Gebühren, oder Abgaben für Stempelpapier, bezahlen zu lassen.

19.

Erlaubnif, Capitale an die Leihbant auf Zinsen zu geben; Berficherung von Ceiten Ihro Raifers lichen Majeftat, baf bergleichen Capitale jeberzeit dem Berlangen der Eigenthumer gemaß, ungefaunt zurud bezahlt werden follen.

Wir erlauben hiemit sowohl Unsern Unterthanen ale Fremden von allen Standen, ihre eigenthumlichen Capitale in diese Unsere Neichsbank, auf so lange Zeit als sie es für gut befinden, niederzulegen, und daben Verabredung zu treffen, entweder daß das Cas pital bis auf eine bestimmte Zeit in der Bank bleibe, und durch Zinsen, und Zinsen von Zinsen, vergrößert werde, oder daß diese zu einer gewissen Zeit irgend jemanden ausgez zahlt, oder daß die Zinsen jährlich entrichtet werden sollen. Unsere Vank nimmt ders gleichen Gelder von allen und jeden ohne Unterschied an, und zahlet dasur nach Verlauf eines Jahres vier und ein Halb vom Hundert an Zinsen, oder schlägt diese Zinsen, wenns verlangt

verlangt wird, zum Capital, und erfüllet übrigens alle Bedingungen, auf welche das Capital in die Bank gegeben worden ist. Da Wir Unsere souveraine Gewalt und die Heiligkeit Unsers Kaiserlichen Wortes für die Unverbrüchlichkeit aller hieselbst der Bank vorgeschriesbenen Regeln verdürget haben, so stehen Wir nochmals für alles Zutrauen zu ihr, in Absicht der Sicherheit aller Gelder, die auf vorgedachte Urt von Privatpersonen in die Bank gelegt worden sind. Denn so bald der Eigenthümer seine Gelder zurück verlangt, sollen selbige ihm sogleich wieder ausgezahlt werden: nemlich, wenn das Capital nicht über zehn tausend Nubel beträgt, in sieben Tagen; wenn es hundert tausend Rubel beträgt, in zwen Monaten; wenn es sünf mal hundert tausend Rubel beträgt, in dren Monaten; wenn es aber eine Million beträgt, so muß der Bank vier Monate vor dem Termin, in welchem jemand sein Geld zurück erhalten will, Auskündigung geschehen, worauf er selbiges in diesem Termin zuverlässig empfängen wird.

20.

Errichtung einer Berficherungserpedition ben ber Leihbant, jum Berfichern fteinerner Saufer,

Wir verordnen hiemit, daß Unsere Bank die in Unsern beyden Residenzen und in allen übrigen Stadten besindliche steinerne Wohnhauser, wie auch steinetne Fabriken und Werke, zum Besten aller Eigenthumer, die darum Ansuchung thun werden, versichern soll, und zwar auf zweh Drittel des Merths, auf welchen dergleichen Gebaude von den Stadtschäßern geschäßt worden sind. Diese Schäßer sollen ihre Taration dem Stadtsrathe im Original übergeben, von welchem die Bank darüber Bericht erhält. Wenn sich bierauf ein unglücklicher Zusall ereignet, so daß das versicherte Wohnhaus, oder Fabrik, oder Werk ausbreunen oder durch einen andern derzleichen Zusall zersichret werden sollte, so bezahlt die Bank dem Sigenthümer die Summe, sür welche ein solches Gebäude versichert worden ist; der Sigenthümer bingegen zahlt der Bank sie zuverlässige Sicherung seines Vermögens, zu Insange sedes Jahres, ein und ein halb vom Jundert der Summe, wosür die Sache versichert worden ist. Ven Sinsührung einer so nüßlichen Unstalt, die disher in Unserm Neiche noch nie errichtet worden ist, verbieten Wir hiemit zugleich, daß, sobald selbige ihren Ansang nehmen und solches von der Leihbank bekannt gemacht senn wird, sich niemand unterfange, hiesige Wohnhäuser oder Fabriken in stemzden Ländern versichern zu lassen, und badurch zum Schaden und Nachtheil des Reichs Weld aus dem Lande zu bringen.

21.

Die dem Adel gehörige fleinerne Wohnhauser, Fabriten und Werte, follen von der Bant für den Preiß zu Pfande genommen werden, für welchen sie ben der Bant versichert worden find.

Diesem zufolge nimmt die Bank die Stelleuten zugehörigen steinernen Wohnhauser in Städten, wie auch Fabriken und Werke für Darlehne zu Pfande, und bestimmet die Summe des darauf zu gebenden Geldes nach dem Werthe, auf welchen sie von zuverlässigen Schäsern geschäßt worden sind; dieses ist indessen nicht von allen dergleichen Gebauden, sondern blos von denen zu verstehen, die ben der Bank versichert worden sind.

æ 3

22.

Gelber, bie in bie Bant gebracht ober aus ber Bant ausgegeben werden, muffen in berfelben Munzforte wieder bezahlt werden, in welcher fie empfangen worden find. Das Agio auf Gold und Gilber wird nach dem Borfecours bezahlt.

Wenn jemand aus der Bank ein Anlehn in Gold; oder Silbermunze empfdugt, oder wenn eine Privatperson ein Capital in eben diesen Munzsorten in die Bank legt, so soll ben der Wiederbezahlung an die Bank, oder aus der Bank, wenn solches in Reichs: assignationen geschleht, das Ugio so berechnet werden, wie es um die Zeit auf der St. Petersburgischen Borse bezahlt werden wird; weshalb die Zolldirektion der Bank darüber wochentlich Nachricht zu geben kat.

22.

Ber fich eines Betruges ober Unterfchleife fculbig macht, foll nach ber Strenge ber Gefete beftraft werben.

Es wurde wider Unsere Ueberzeugung von der guten Gemuthsart Unserer Untersthanen streiten, wenn Wir voraussehen wollten, daß irgend jemand, um ein Unlehn aus der Bank zu erhalten, sich irgend eines Betruges oder schändlichen Unterschleifs schuldig machen mochte: wenn aber dieses doch, wider Unser gutes Bermuthen, von irgend jemanden, durch eine falsche Angabe des Pfandes oder ein salsches Zeugniß über sein Bermogen, geschehen sollte, so soll ein solcher, als einer der das gemeine Wohl zu verz letzen such, so bald er dessen übersührt wird, seines Ranges und seiner Spre verlustig erklart werden; auch soll eine solche Sache in dem Gerichte, vor welches sie gehoret, nicht mit den andern in der Reihe, sondern sogleich entschieden, und die gesetzliche Strase ohne Anstand verfüget werden.

24.

Termine gur Erbfnung ber Darlehne, und gur Uebergebung ber Bittichriften.

Diese von Uns errichtete Leihbant soll ihre Darlehne für den Adel mit dem ersten Junius des folgenden 1787sten Jahres erofnen und mit Auszahlung derfelben den Ansang machen; weshalb zum Empfange der Bittschriften um dergleichen Anlehne, der Termin vom ersten December des gegenwartigen 1786sten Jahres festgeseht ist.

#### Befding von ben Darlehnen fur ben Abel.

Da Wir mit milber Hand Unsere Schafe für die Bedürsnisse Unserer treuen Unterthanen erdfnen, so schmeicheln Wir Uns der Hosnung, daß jeder von Adel sich solches zu Nuße machen, und Unser Kaiserliche Milbe zu seinem wahren Besten anwenden, sich den Ackerdau und die Vermehrung der zur Nahrung und zum Handel notigen Produkte mit größerm Sifer angelegen senn lassen, die hiedurch erlangten Vortheile zu allerlen Verwessellen, bestehen in seiner Wirthschaft gebrauchen, die sein Vermehrung des schallen bezahlen, seinesweges aber diese Unsere wohlthatige Hulfe zur Vermehrung des schallichen Lurus, oder auf irgend eine andere Art misbrauchen werde. Denn sollte wohl nach diesem die Unordnung in Vezahlung der Schulden an Privatpersonen, besonders aber an Kaussteute und Handwerker noch ferner gelitten werden, wodurch der gute Glaube verletzt, Handel und Gewerbe, die gedachten Leuten ihre einzige Rahrung geben, gestöhrt, und dem zusolge die Preise aller Lebensmittel und nothwendiger Waaren gesteigert werden?



Wir befehlen alfo allen Gerichtsstellen nochmals ernstlich an, Sachen, die Wechsel, untersschriebene Rechnungen, und andere dergleichen auf guten Glauben beruhende Verbind dungen betreffen, ohne Nachsicht und ohne Unsehen der Person zu untersuchen, zu richten, und in Erfüllung zu sehen.

Allgemeine Bestimmung ber Darlehne jum Besten ber Stabte.

Da Wir Uns vorgesett haben, Unsern Stadten durch ein unter sie zu vertheis lendes, auf vorbeschriebene, vortheilhafte Art eingerichtetes Darlehn von eilf Millionen, eine wohlthatige Unterstügung zu gewähren, so bestimmen Wir selbiges zur Vervollskommnung und Vermehrung der Manufakturen, des innern Handels, verschiedener Geswerbe, und der Aussuhr russischer Produkte und Waaren in fremde Lander, wie auch nicht ninder zur Verstaktung des Handels Unserer Unterthanen mit dem chinesischen und persischen Reiche und andern assatischen Provinzen; wollen aber keinesweges, daß die Vortheile von dieser Unserer Milde solchen Leuten zusließen sollen, die entweder in Unsern Hafen fremde Waaren aufkausen, oder zu beren Auskauf selbst über die Grenze reisen; weil diese Waaren größtentheils Uns im eigentlichen Verstande entbehrlich sind, blos den verderblichen Lupus befordern, und einen Theil Unsers Uebergewichts im Handel verzehren.

Beftimmung bes Termins gur Erbfnung ber Darlehne fur bie Stabte.

Die Reichsleihbant fangt mit der Auszahlung der zur Untersulzung der Stadte bestimmten Gelder, sechs Monate nach dem im 24sten Punkt festgesetzten Termine an, weil gegen diese Zeit einige besondere Vorschriften bekannt gemacht werden sollen, zu deren Berichtigung verschiedene Erkundigungen von allen Stadten Unsers Reichs einzuziehen für nothig besunden worden ist.

Beschluß von bem Darlehne fur bie Stabte.

Nachdem Wir Unsere Stadte und die Einwohner derselben mit verschiedenen Rechten und Freiheiten zu ihrem besten Wohlstande versehen haben, und ihnen gegenswärtig durch ein vortheilhaftes Darlehn hinlangliche Mittel zur gemeinnühigen Ausbreitung des Handels und der Handwerke darbieten, so erwarten Wir von ihnen, daß ihr Eiser hierin Unserer ihnen erzeigten Gnade und Kaiserlichen Milde entsprechen werde; daß sie durch diese Unsere Untersüßung aufgemuntert, von ihrer Seite gleichfalls alle Mühe zur Erwerbung eines guten Eredits, zur Verbesserung ihres Zustandes und des allgemeinen Handels des Reichs anwenden, daß sie Arbeitsliebe und Rechtschaffenheit als die besten und heilfamsten Eigenschaften ihres Verus, hingegen Wucher, verbotenen Handel, Vankerute, Nichterfüllung getroffener Verbindungen, und alle andere wider den völligen guten Glauben streitende. Handlungen, als solche kaster betrachten werden, die nicht nur Schimpf und Schande, sondern auch Strafe nach sich ziehen müssen.

Berficherung von Ceiten Ihro Raiferlichen Majeftat, daß alle hier vorgeschriebene Negeln bevbachtet, und alle Termine sowohl überhaupt als auch in Rudficht der ausgeliehenen Gelder gehalten werden sollen.

Wir erklaren hiemit senerlichst und versprechen auf Unser geheiligtes Kaiserliches Wort, für Uns und Unsere Nachfolger auf Unsern Kaiserlichen Throne, daß alle Termine Termine und Vorschriften in Rucksicht der obgedachten, zum Besten Unserer getreuen Unterthanen, so wohl des Adels als der Stadte, bestimmten Darlehne, beilig, genau, tind unverbrüchlich gehalten werden, und die ausgeliehenen Summen, unter keinerlen Borwande und auf keinerlen Art, vor Verlauf der festgesetzten Termine wieder eingefordert werden sollen: so daß ein jeder dieser Unterstüßung, die zur bestimmten Zeit, fren, sicher, ruhig und ungestöhrt genichen kann.

Bestimmung ber Summe ber Bankaffignationen, bie nach Berlauf bes Termins ber Darlebne ubrig fenn werben.

Da Wir ben Umlauf der Capitalien genau und deutlich festgesetzt haben, so werden Wir, wenn alle ausgeliehenen Gelder wieder in die Bank zurückgekommen senn werden, mit Zuverlässigkeit berechnen können, daß nach Verlauf dieses Termins die Summe der laufenden Bankasignationen in Unserm Reiche nicht über vierzig Millionen betragen werde. Wir behalten es demnach auf diese Zeit Unserer souverainen Kaiserlichen Gewalt vor, alsdann nach genauerer Untersuchung und Erwägung des Nutzens und der Bedürsnisse Unsers Reichs und des Zustandes seiner verschiedenen Bewohner, entweder Uns auf diese Summe einzuschräusen, oder zum Besten des Neichs und seiner Bürger andere vortheile hafte Unordnungen zu treffen; ohne sedoch das im ersten Punkte angezeigte und sestgestellte Grundgesetz jemals aus dem Gedächtnisse zu lassen, daß die ganze Summe der Banksassignationen nie und in keinem Falle über hundert Millionen Rubel betragen soll.

Beftimmung ber Banten gur Unterftugung bes Saubels und ber Staatswirthichaft.

Nachdem Wir solchergestalt Unsere Banken mit denen, die in andern europäschen Staaten blüben, in abuliche Berfassung gesetht haben, so schräften Wir ihre Unternehmungen, weder blod auf die Auszahlung der ihnen anvertrauten Capitalien, noch in die Grenzen der damit verbundenen Beschäftigungen ein, sondern sind vielmehr entschlossen, selbigen reichliche Mittel darzubieten, den Nußen des Reichs durch verschiedene andere zur Ausmunterung des Handels und Besorderung der Staatswirthschaft gereichende Operrationen zu vermehren; worüber Wir zu seiner Zeit Unsere Willensmennung und umstände lichere Bestimmungen der Welt bekannt machen werden. Unterdessen aber haben Wir sür gut besunden, um zu derzleichen nüßlichen Sachen die gehörigen Vorbereitungen zu tressen, und Unsere Vansen zur Besorgung derselben in Stand zu sehen, hiemit zum vorzaus die Privilegien der Assignationsbank durch solgende Anordnungen zu erweitern.

27.

Erlaubnif fur die Affignationsbant, Rupfer im Innern bes Reichs zu contrabiren und aufzukaufen, in fremde Lander auszuführen, oder vermunzen zu lassen; wie auch aus der Fremde Silber und Gold zu verschreiben.

Wir erlauben hiemit der Neichsassignationsbank, nach Art des kaufmannischen Betriebes und Umsalzes, Kupfer im Innern des Neichs zu contrabiren und aufzukausen, und selbiges, so wie es jedesmal der Bankcasse am vortheilhaftesten und dem Lause des Handels angemessen senn wird, entweder zum Verkauf in fremde Lander aussihren, oder hier vermunzen zu lassen; wie auch aus fremden Landern Gold und Silber, sowohl in Stangen, als in fremder Munze, zu verschreiben; nur daß daben die allgemeinen Landess gesche wegen der Sinsuhr fremder Munzen beobachtet werden.

28.

28.

### Aufmunterung gur haufigern Gewinnung bes Rupfers.

Um aber sowohl der Reichsassignationsbank die Mittel zu erleichtern, das zu ihren nühlichen Operationen erforderliche Aupfer in hinlanglicher Quantität und auf vortheile hafte Bedingungen zu erhalten, als auch um überhaupt die Vermehrung dieses Metals, oder die größere Ausbeute der Aupferminen des Reichs, zum Nußen Unserer getreuen Unterthanen und zur Ausbreitung des Handels durch diesen neuen Zweig, zu befördern, haben Wir solgendes zu verordnen sur gut befunden. Wenn jemand von jest an, auf seinen gegenwärtigen oder neuanzulegenden Aupferwerken, eine größere als die bisher gewonnene Auantität Aupfer erhalten wird, der soll für dieses über seine bisherige Quanztität gewonnene Kupfer, von der Verbindlichkeit, die Halfte dieses Metals zu fünf Rubel sunszig Ropeken an die Krone zu liesern, befrent senn, und volle Macht haben, solches entweder vernidge eines frenwilligen Kontrakts an Unsere Ussignationsbank zu liesern, oder so wie er es für sich am vortheilhastessen findet, entweder zu verkausen, oder auf eine andere erlaubte Urt zu gebrauchen.

29.

#### Erlaubnif far die Uffignationsbant, einen Manghof zu errichten.

Wir erlauben Unserer Ussignationsbank, in Unserer Residenzstadt St. Petersburg einen Munzhof zu errichten, und in selbigem sowohl Gold: und Silbergeld, aus dem von ihr in Stangen oder in fremder Munze verschriebenen Golde und Silber, als auch Aupferzgeld aus dem im Innern des Reichs erkauften Aupfer, schlagen zu lassen; worüber in den Reglements der Banken umständlichere Unweisung gegeben werden soll.

30.

### Erlaubniß far die Affignationebant Bechfel gu biscontiren.

Wechsel zu discontiren: dergestalt, daß sie sowohl die Borsewechsel, als die aus dem Junern des Reichs hieher gefandte mit gehöriger Ordnung und Vorsicht annehme, selbige mit baarem Gelde bezahle und dafür nicht mehr als ein halb Procent auf den Monat einbehalte.

31.

### Die Affignationebank foll burch bas empfangene Silbergelb bas Berbaltniß zwischen Silber = und Rupfergeld zum Bortheile bes Handels erhalten.

Da Unsere Assignationsbank jahrlich unter den ihr bestimmten Symmen eine ans sehnliche Quantität Silbermunze erhalten wird, so soll sie, als eine Beforderin des ges meinen Bestens im Handel, nach Maaßgabe des allgemeinen Bedursnisses und des Bestriebs an der Borse, zur Erhaltung eines gehörigen Verhaltuisses zwischen Aupfer: und Silbergeld und zur Verhütung verschiedener Mißbrauche, eine hinlangliche Quantität Silbermunze gegen mäßiges Agio ausgeben-zu lassen verbunden senn.

Bedmanne Gefene VIII. Theil.

3

32.



Die Affignationsbant tann die vermoge ihrer Privilegien erworbene Rapitale, nach Erfordern ber Staatewirthichaft, aufferhalb bes Reichs remittiren und bafelbft liegen laffen.

Wir erlauben Unferer Uffignationsbank, ihre vernidge Unferer ihr ertheilten Privilegien erworbene Capitale, in fremde lander ju remittiren und dafelbft liegen ju laffen, um badurch sowohl die innere als auffere Staatswirthschaft zu verftarten.

33.

Dan foll Uffignationen von gebn, und andere von funf Rubel haben.

Wir verordnen, jur Erleichterung des Gebrauchs und Umlaufs des Gelbes, Affignationen von zehn, und andere von funf Rubel einzuführen, welche zu besto befferer Unterscheidung von verschiedener Form und Farbe, und zwar die von zehn Rubel auf roth, die von funf Rubel aber auf blau Papier gedruckt werden, und jusammen den gehnten Theil alles im Umlaufe befindlichen Papiergeldes ausmachen follen.

Bon Erbfitung der Bant, burch ben Druck ihrer Balangen und bie Anftellung ber bon ber Raufe manufchaft bagu zu ermablenben Direttoren.

Nach wirklicher Erdfnung der Darlebne und Borbereitung aller vorermahnten Einrichtungen, follen Unfere beide Reichsbanten bem Publito in ihrem mabren Buftande und Betriebe erofnet werden, sowohl durch den jahrlichen Druck ihrer Balangen, vom Jahre 1788 an, und die Bekanntmachung berfelben auf der Borfe, ale auch durch Uns ftellung der alle dren Jahre aus der Raufmannschaft Unferer Residengsiddte, nach der im Etat bestimmten Babl, ju ermabler den Direktoren, die Wir nach Maaggabe dieses Bers trauens zu ihnen mit verschiedenen Borrechten verfeben wollen; wie folches in den ber: auszugebenden umftandlichen Reglements fur die Banken und die bamit verbundenen Uns ftalten ju erfeben fenn wird.

Die Affignationebant und Leibbant merben Gnabenbriefe erhalten.

Bende Reichsbanken, nemlich sowohl die Affignations: als die Leibbank, follen von Une, über ibre Stiftung und alle ihre Rechte und Privilegien, besondere Gnadens briefe erhalten, die von Uns eigenhandig unterschrieben und mit dem Reichssiegel verfeben fenn werden.

Nachdem Wir hiemit furs gange Bolt ein neues Wohl gegrundet haben, fo wunschen Wir aus mutterlichem Bergen, daß felbiges jum Boblstande eines jeden alle erwunschte Fruchte bringe. Gegeben in Peterhof, am 28ften Junius im Jahre nach

Christi Geburt 1786, Unserer Regierung im fünf und zwamigsten.

### Ratharina,

Das Driginal ift bon Ihro Raiferlichen Majeftat eigenhandig unterschrieben.

(L.S.)

Bedrudt in St. Detereburg benm Genat, ben 2ten Junius 1786.

Muf allerhochsten Befehl aus bem Ruffifchen überfeht.

A.

## Vorschriftliche Berechnung über die Darlehne für den Adel, auf 20 Jahre.

### Berechnung über hundert tausend Rubel.

| Capital. |      | •   | Jahre.     |               |        | fen. | N 1000       | Wom Capital. Zusammen. |        |   |         |  |
|----------|------|-----|------------|---------------|--------|------|--------------|------------------------|--------|---|---------|--|
| Rub.     | Rop. |     |            |               | Rub.   | Rop. |              | Rub.                   | Anp.   |   | Rub.    |  |
| 100,000  | . =  | -   | 1          | ÷.            | 5,000  | -    | -            | 3,000                  | · ·    | - | 8,000   |  |
| 97,000   | _    | -   | 2          |               | 4,850  | -    | -            | 3,150                  |        | - | 8,000   |  |
| 93,850   | -    |     | 3          |               | 4,692  | 50   |              | 3,307                  | 50     | - | 8,000   |  |
| 90,542   | 50   | _   | 4          |               | 4,527  | 12   |              | 3,472                  | 88     |   | 8,000   |  |
| 87,069   | 62   |     | . 5        | <del></del> , | 4,353  | 48   | _            | 3,646                  | 5.2    | - | 8,000   |  |
| 83,423   | 10   | -   | 6          |               | 4,171  | 15.  |              | 3,828                  | 85     | - | 8,000   |  |
| 79,594   | 25   |     | 7          |               | 3,979  | 71   |              | 4,020                  | 29     | _ | 8,000   |  |
| 75,573   | .96  | (   | <b>7</b> 8 |               | 3-778  | 69   | -            | 4,221                  | 31     |   | - 8,000 |  |
| 71,352   | 65   | -   | 9          | -             | 3,567  | 63   |              | 4,432                  | 37     | _ | 8,000   |  |
| 66,920   | 28   | -   | 10         | _             | 3,346  | 1    | <del>-</del> | 4,653                  | 99     | - | 8,000   |  |
| 62,266   | 29   | -   | 11         | ,             | 3,113  | 31   | -: .         | 4,886                  | 69     | - | 8,000   |  |
| 57,379   | 60   | _   | 12         |               | 2,868  | 98   | -            | 5,131                  | . 2    | - | 8,000   |  |
| 52,248   | 58   | -   | 13         |               | 2,612  | 42   | -            | 5,387                  | .58    | - | 8,000   |  |
| 46,861   |      |     | 14         | _             | 2,343  | 5    | -            | 5,656                  | 95     | - | 8,000   |  |
| 41,204   | 5    | -   | IF         | _             | 2,060  | 20   |              | 5,939                  | 80     | _ | 8,000   |  |
| 35,264   | 25   | -   | 16         | -             | 1,763  | 21   |              | 6,236                  | 79     | - | 8,000   |  |
| 29,027   | 46   | -   | 17         | _             | 1,451  | 37   | •            | 6,548                  | 63     | - | 8,000   |  |
| 22,478   | 83   | -   | 18         | -             | 1,123  | 94   | -            | 6,876                  | 5      | - | 8,000   |  |
| 15,602   | 77   | -   | 19         |               | 780    | 13   | _            | 7,219                  | 87     | - | 8,000   |  |
| 8,382    | 90.  | - , | 20         | _             | 419    | 14   | <u> </u>     | 7580                   | 86     | - | 8,000   |  |
|          |      |     |            |               | 60,802 | 4    |              | 99,197                 | 96     |   | 160,000 |  |
|          |      |     | •          |               |        |      |              | 60,802                 | 4      | • |         |  |
|          |      |     |            |               |        |      | , ,          | 60,000                 | Rubel. | - |         |  |

Das Original war unterschrieben: Graf Alexander Besborodto.

2 2

Berech.

Berechnung über taufend Rubel.

| Eapital. |      | ,          | Ciakua   | •     | ^ / O! | a Fara | ,      | Yami I   | Busammen, |      |           |
|----------|------|------------|----------|-------|--------|--------|--------|----------|-----------|------|-----------|
| ent      | mui. |            | Jahre    | •     | . al   | nfen.  | 1      | Ziviii i | Capital.  | 2    | alammien• |
| Rub.     | Rop. |            | a calmal | φ,    | Rub.   | Rop.   |        | Rub.     | Lop.      |      | Rub.      |
| 1000     | -    |            | 1        | ppont | 50     | -      | -      | 30       |           | -    | 80        |
| 970      |      | -          | 2        | -     | 48     | 50     | _      | 31       | 50        | -    | 80        |
| 938      | 50   | -          | 3        | -     | 46     | 92至    | -      | 33       | 7季        | -    | 80        |
| 905      | 421  | -          | 4        | -     | 45     | 27     | -      | 34       | 73 -      | -    | 80        |
| 870      | 695  | -          | 5        | -     | 43     | 53圣    |        | 36       | 461       | •    | 80        |
| 834      | 23-  |            | 6        |       | 41     | 71     | (1440) | 38       | 29        | -    | 80        |
| 795      | 94   | -          | 7        | -     | 39     | 791    | -      | 40       | 201       | -    | 80        |
| 755      | 73季  | -          | 8        | -     | 37     | 781    | •      | 42       | 217       | -    | 80        |
| 713      | 52   | -          | 9        | -     | 35     | 67±    | -      | 44       | 322       | **** | 80        |
| 669      | 19至  | -          | 10       |       | 33     | 46     |        | 46       | 54        | -    | 80        |
| 622      | 653  | ~          | · 11     | -     | 31     | 13     |        | 48       | 87        | -    | 80        |
| - 573    | 785  | ,          | 12       | -     | 28     | 683 .  | *. **  | 51       | 317       | -    | 80        |
| 522      | 473  | -          | 13       |       | 26     | 121    | -      | 53       | 873       | -    | 80        |
| 468      | 59ま  | ; <u>~</u> | 14       | -     | 23     | 43     | (      | 56       | 57        | -    | 80        |
| 412      | 23   | -          | 15       | -     | 20     | 60     |        | 59       | 40        |      | . 80      |
| 352      | 623- | -          | 16       |       | 17     | 63     |        | 62       | 37        | -    | 80        |
| 290      | 253  | -          | 17       |       | 14     | 514    |        | 65       | 481       | -    | 80        |
| : 224    | 77   | -          | 18       | -     | 11     | 233    | -      | 68       | 763       | -    | 80°       |
| × 56     | *    |            | 19       | -     | 7      | 80     | -      | 72       | 20        | _    | 80        |
| 83       | 803  | -          | .20      |       | 4      | 19     | -      | 75       | 8 r       | -    | 80        |
| t .      |      | ,          |          |       | 607    | 994    | ~      | 992      | *         |      | 1609      |
| C 7.     |      |            | ٠        |       | •      |        | ه جيب  | 607      | 993       |      |           |
| C        | 190  |            | •        | A     |        | ,      |        | 1600     | Rubel.    |      | **        |
|          |      |            |          |       |        | 4      |        |          |           |      |           |

Das Original war unterschrieben: Graf Alexander Besborodfo.

Vorschriftliche Berechnung über die Darlehne für die Städte auf 22 Jahre.

### Berechnung über hundert taufend Rubek.

| Capital. |            | •                | Jahr | ę.                    | Zin    | fen. | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nom (  | usammen. |          |         |
|----------|------------|------------------|------|-----------------------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------|---------|
| Rub.     | Rop.       |                  |      |                       | Rub.   | Rop. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rub.   | Rop.     |          | Rub.    |
| 100,000  | _          |                  | 1    |                       | 4,000  | -    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3,000  | _        |          | 7,000   |
| 97,000   | -          | _                | 2    | -                     | 3,880  |      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3,120  | -        | _        | 7,000   |
| 93,880   |            | -                | 3    |                       | 3.755  | 20   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3,244  | 80       | -        | 7,000   |
| 90,635   | 20         | -                | 4    | _                     | 3,625  | 40   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3,3.74 | 60       | -        | 7,000   |
| 87,260   | 60         | _                | , 5  | _                     | 3,490  | 42   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3,509  | 58       | -        | 7,000   |
| 83,751   | . 2        | _                | 6    | -                     | 3,350  | 4    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3,649  | 96       | _        | 7,000   |
| 101,08   | 6          | <u>`</u>         | 7    | _                     | 3,204  | 6    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3,795  | 94       |          | 7,000   |
| 76,305   | 12         | -                | 8    | -                     | 3,052  | 20   | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3,947  | 80       | _        | 7,000   |
| 72,357   | 32         | -                | 9    | _                     | 2,894  | 29   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4,105  | 71       | ·—       | 7,000   |
| 68,251   | 6 <b>1</b> | -                | 10   | -                     | 2,730  | 6    | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4,269  | 94       | -        | 7,000   |
| 63,981   | 67         | -                | II   | · govern              | 2,559  | 26   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,440  | 74       |          | 7,000   |
| 59,540   | -:93       |                  | 12   | and the second second | 2,381  | 63   | )<br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4,618  | 37       |          | 7,000   |
| 54,922   | _56        | <del></del>      | 13   | -                     | 2,195  | 90   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4.803  | 10       | -,       | 7,000   |
| 50,119   | _46        | -                | 14   |                       | 2,004  | 77.  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4,995  | 23       |          | 7,000   |
| 45,124   | .23        | 777              | 15   |                       | 1,804  | 9.7  | general contract of the contra | 5,195  | 3        | <u> </u> | 7,000   |
| 39,929   | 20         | 7:0              |      | - decision            | 1,597. | 16   | . —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5,402  | 84       | -        | 7,000   |
| 34,526   | 3.6        | <del>-</del> , . | 17   |                       | 1,381  | - 5  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,618  | 95       | -        | 7,000   |
| 28,907   | 41         | -                | 18   | •                     | 1,156  | 29   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,843  | 71       | -        | 7,000   |
| 23,063   | 70         | -                | 19   |                       | 922    | 54   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6,077  | - 46     |          | 7,000   |
| 16,986   | 24         | -                | 20 - | <u></u>               | 679    | 45   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6,320  | 55       | _        | 7,000   |
| 10,665   | 69         | - 1              | 21   | -                     | 426    | 62   | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6,573  | 38       | _        | 7,000   |
| 4,092    | 31         | -                | 22   | _                     | 163    | 69   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,836  | 31       | -        | 7,000   |
|          |            |                  | -    |                       | 51,256 |      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 02,744 |          |          | 154,000 |

Das Driginal mar unterschrieben: Graf Alexander Besborodko. P 3

19. Ruffische Reichsleihbank. Berechnung über taufend Rubel.

| *    |       |   |         |     |      | -               |         |       |             |            |            |
|------|-------|---|---------|-----|------|-----------------|---------|-------|-------------|------------|------------|
| Cap  | itaf. |   | Jahr    | e.  | Sir  | fen.            |         | Nom ( | Eapital.    | 3          | usanınıaı. |
| Rub. | Rop.  |   | 00 0 00 | 6   | Rub. | Rop.            | 0 100 0 | Rub.  | Rop.        |            | Rub.       |
| 1000 | .1    |   | 1       |     | 40   | -               | -       | . 30  | ,           | -          | 70         |
| 970  | _`    |   | 2       | -   | 38   | 80 -            | -       | 31    | 20          |            | 70         |
| 938  | 80    |   | 3.      | -   | 37   | 55\$            | -       | 32    | 443         |            | 70         |
| 906  | 357   | - | 4       | -   | 36   | 25县             |         | 33    | 743         | <u> </u>   | 70         |
| 872  | 60x   | _ | 5       | _   | 34   | 904             | _       | 35    | 93          | -          | 70         |
| 837  | 503   | _ | 6       | -   | 33   | 504             | _       | 36    | 493         | _          | 70         |
| 80i  | 1     | - | 7       | _   | 32   | 44              | -       | 37    | 953         | -          | 70         |
| 763  | 530   | - | 8       | -   | 30   | 52 <del>4</del> | _       | 39    | 473         | -          | 70         |
| 723  | 573   | - | 9       | _   | 28   | 94품             | -       | 41    | 53          | _          | 70         |
| 682  | 513   | - | 10      | _   | 27   | 304             |         | 42    | 693         | _          | 70         |
| 639  | 82    | - | 11      | -   | 25   | 594             |         | 44    | 403         | _          | 70         |
| 595  | 414   | - | 12      | -   | 23   | 813             | -       | 46    | 181         | -          | 70         |
| 549  | 223   | - | 13      | -   | 21   | 963             | -       | 48    | 31          |            | 70         |
| 501  | 193   |   | 14      | _   | 20   | 43              | · .     | 49    | 954         |            | 70         |
| 451  | 244   | _ | 15      | -   | 18   | 43              | -       | 51    | 953         | _          | 70         |
| 399  | 29    |   | 16      | -   | 15   | 974             | -       | . 54  | 23          | -          | 70         |
| 345  | 26±   | - | 17      | _   | 13   | 814             | -       | 56    | 183         | <b></b> 1, | 70         |
| 289  | 71/2  | _ | 18      | -   | 11   | 561             | -       | 58    | 433         | _          | 70         |
| 230  | 633   | - | 19      | -   | 9    | 221             | . —     | 60    | 77季         | -          | 70         |
| 169  | 861   | - | 20      | -   | 6    | 793             | -       | 63    | 20±         | -          | 70         |
| 106  | 653   | - | 21      | - , | 4    | 26±             | _       | 65    | 733         |            | 70         |
| 40   | _     | _ | 22      | _ ` | ĭ    | 63½             |         | 68    | 36 <u>¥</u> | , —        | . 70       |
|      |       |   |         |     | 512  | 557             |         | 1,027 | 444         |            | 1,540      |
|      |       |   |         |     |      |                 |         | 512   | 553         |            |            |
|      |       |   |         |     |      |                 | •       | 1,540 |             |            |            |
|      |       |   |         |     |      |                 |         |       |             |            |            |

Das Driginal mar unterschrieben: Graf Alexander Besborodko.

C

# Vorschriftliche Berechnung über den Theil eines verpfändeten Guts, der jede vier Jahre, nach Verhältniß der abgetragenen Summe des Capitals, von der Hypothek befreyt wird.

### Berechnung über zwentausend fünfhundert Seelen.

| Capital. |        | Jahre. |   |     | Zins | en.    | 2    | Bom Ca        | pital.  | Mieviel Bauern jebe vier Jahre, nach Berhaltniß ber |             |         |          |
|----------|--------|--------|---|-----|------|--------|------|---------------|---------|-----------------------------------------------------|-------------|---------|----------|
| _        | Rub.   | Rop.   |   |     | -    | Rub,   | Rop. |               | Rub.    | Rop.                                                | abgetragene | mme des |          |
| 1        | 00,000 | -      |   | 1   | -    | 5,000  |      | <del></del>   | 3,000   | -                                                   | Capitale, v | en; jet | er Bauer |
|          | 97,000 | *****  | - | 2   |      | 4,850  |      | -             | 3,150   |                                                     | gu 40 Rube  | l gerec | net.     |
|          | 93,850 |        | _ | ; 3 | -    | 4,692  | 50   | -             | 3,307   | -50                                                 | Rub.        | Rop.    | Bauern.  |
|          | 90,542 | .50    |   | 4   | -    | 4,527  | 12   |               | 3,472   |                                                     | 123-        | 38      | 323      |
|          | 87,069 | 62     | - | 5   | -    | 4,353  | 48   | -             | 3,646   | - 52                                                | popos       |         | ξ.       |
|          | 83,423 | , 10   |   | 6   | -    | 4,171  | 15   |               | 3,828   | 85                                                  | ; ,         |         |          |
|          | 79,594 | 25     |   | 7.  | -    | 3,979  | 71   | -             | 4,020   | -29                                                 | *1          |         |          |
|          | 75,573 | 96     |   | 8.  | -    | 3,778  | 69   |               | 4,221   | 31                                                  | 15,716      | 97      | 393      |
|          | 71,352 | 65     | - | 9   | -    | 3,567  | 63   | -             | 4,432   | -37                                                 | 2 T         |         |          |
|          | 66,920 | 28     | - | 10  |      | 3,346  | . 1  |               | 4,653   | .99                                                 |             |         |          |
|          | 62,266 | 29     | - | 11  | -    | 3,113  | 31   | -             | 4,886   | - 69                                                | * ******    |         |          |
|          | 57,379 | 60     | - | 12  |      | 2,868  | 98   | ~             | -5,131- | . 2                                                 | 19,104      | 7       | 477      |
|          | 52,248 | 58     |   | 13  | -    | 2,612- | 42   | -             | 15,387  | -58                                                 |             |         |          |
|          | 46,861 | -      | - | 14  | -    | 2,343  | 5    | -             | 5,656   | 95                                                  |             |         |          |
|          | 41,204 | .5     | - | .15 | -    | 2,060  | 20   | · <del></del> | 5,939   | -80                                                 |             |         | 4        |
|          | 35,264 | 25     | _ | 16  | -    | 1,763  | 21.  | -             | 6,236   | 79                                                  | 23,221      | 12      | 581      |
|          | 29,027 | 46     | - | 17  | -    | 1,451  | 37   | _             | 6,548   | 63                                                  |             |         |          |
|          | 22,478 | 83     | _ | 18  | -    | 1,123  | 94   | -             | 6,876   | 6                                                   |             |         |          |
|          | 15,602 | 77     | _ | 19  |      | 780    | 13   | -             | 7,219   | 87                                                  |             |         |          |
|          | 8,382  | 90     | - | 20  |      | 419    | 14   | •             | 7,580   | 86                                                  | 29,027      | 46      | 726      |
|          |        |        |   |     | `    |        |      |               |         |                                                     | 100,000     |         | 2,500    |

Das Driginal war unterschrieben: Graf Alexander Besborodfo.

### Berechnung über fünf und zwanzig Seelen.

| Capital. |      | Jahre.   |      |          | Zin  | Binfen. Dom Capital. |                |      |      | Bie viel Bauern jebe<br>vier Jahre, nach Berhaltnif |         |                    |  |
|----------|------|----------|------|----------|------|----------------------|----------------|------|------|-----------------------------------------------------|---------|--------------------|--|
| Rub.     | Rop. |          |      |          | Rub. | Rop.                 |                | Rub. | Rop. | ber abget                                           | ragenen | Summe<br>n der Hy: |  |
| 1000     | -    | -        | I    | <u> </u> | 50   | -                    | -              | 30   |      | pothet !                                            | refrent | werden;            |  |
| 970      | - ,  | ,        | 2    | _        | 48   | 50                   | -              | 31   | 50   | jeber Bai<br>gerechnet.                             | ner Ju  | 40 Mudel           |  |
| 938      | 50   | <b>—</b> | 3    |          | 46   | 923                  | _              | 33   | 7호   | Rub.                                                | Rov.    | Bauern.            |  |
| 905      | 421  | _        | 4    | -        | 45   | 27                   | .i. <u>-</u> - | _34  | 73   | 129                                                 | 303     |                    |  |
| 870      | 693  | ,        | . 5  |          | 43   | 58季                  |                | 36   | 462  |                                                     | 3-2     |                    |  |
| 834      | 23 . | .—       | 6    | -        | 41   | 7 r                  | $\rightarrow$  | 38   | 29   |                                                     |         |                    |  |
| 795      | 94   | -        | 7    | _        | 39   | 79₹                  | -              | 40   | 201  |                                                     |         |                    |  |
| 755      | 733  |          | . 8  |          | 37   | 781                  | .;             | 42   | 211  | 157                                                 | 171     | - 4                |  |
| 713      | 52 . |          | 9    | -        | 35   | 671                  | -              | 44   | 323  | - / /                                               |         |                    |  |
| 669      | 193  | -        | 10   | -        | 33   | 46                   |                | .46  | 54   |                                                     |         | ١.                 |  |
| 622      | 65=  | -        | 11   | -        | . 31 | 13                   | -              | 48   | 87   |                                                     |         |                    |  |
| 573      | 78季  | -        | 12   |          | 28   | 683                  | _              | 51   | 314  | 191                                                 | : :43.  | 4                  |  |
| 522      | 47年, | ,        | . 13 | -        | 26   | 121                  | •              | 53   | 87호  |                                                     | 14      | •                  |  |
| 468      | 59%  | _        | 14   | -        | 23   | 43                   | -              | 56   | 57   |                                                     |         |                    |  |
| 412      | 23   | -        | 15   | _        | 20   | 60                   | -              | 59   | 40   |                                                     |         |                    |  |
| 352      | 623  | _        | 16.  | -        | 17   | 63                   | -              | .62  | 37   | 232                                                 | 214     | 6                  |  |
| 290      | 253  | _        | 17   | -        | 14   | 517                  | -              | 65   | 483  | 3                                                   |         |                    |  |
| 224      | 77   | _        | 18   | -        | IÆ   | -234                 | '              | 68   | 763  | . **                                                | •       |                    |  |
| 156      | 34   | -        | 19   | -        | 7    | 80                   |                | 72   | 20   | *                                                   | •       |                    |  |
| 83       | 803  | -        | 20   |          | 4    | 19                   |                | 75   | 81   | 290                                                 | 25}     | 8                  |  |
|          |      |          |      |          |      |                      |                |      |      | 1000                                                |         | 25                 |  |

Das Driginal war unterschrieben: Graf Alexander Besborobeo.

D.

### Formular

eines Zeugnisses vom burgerlichen Gerichtshofe über bas Vermögen einer Person, Die von ber Bank ein Anlehn zu erhalten wunscht.

Rachdem der burgerliche Gerichtshof des Gouvernements N. wegen des unbeweglichen Bermogens des Supplifanten N. N. N. sichere Erkundigung eingezogen hat; daß er in dem Kreise N. und Dorfe N. 000 Seelen, im Dorfe N. 00 Seelen, also überhaupt 000 Seelen eigenthumlich besitze, die nach der letztern vierten Revision auf seinen Mamen (oder auf den Namen eines andern, von dem sie durch Kauf, Verpfandung, Erbschaft, oder testamentarische Verordnung an ihn gelangt sind) eingeschrieben worden sind, und daß auf diesem seinem Vermögen kein Proces, Forderung, Verbot, noch Kronsrückstände hasten: so ertheilet er hiemit gegenwartiges Zeugniß, kraft dessen die Reichsleihbank dieses Gut, sur ein von ihr zu gebendes Varlehn, als ein zuverläßiges Unterpfand annehmen kann.

Unterschrift ber Glieder des Gerichtshofes.

(L.S.)

Das Driginal war unterschrieben: Graf Alexander Besborodto.



20.

### Verordnung für die Zuchthäuser der Stadt Vern. Erneuert im November 1788.

### Vorbericht.

Die erste Stistung des Zuchthauses zu Bern, das noch jest den Namen Schallenhaus trägt, ist nicht bekannt. Die altesten gewissen Nachrichten davon gehen doch dis ins Jahr 1615 zuruck. Von den Jahren 1624 und 1631 hat man schon ordentliche obwohl etwas unvollständige Zuchthausordnungen. Damals wurden Verbrecher, Bettler, Landstreicher, herumschweisende Dirnen ohne Unterschied in das gleiche Zuchthaus ausges nommen. Ihre Arbeit bestand in Sauberung der Straßen der Stadt. Un täglicher Nahrung erhielt jeder Gesangene zwen Pfund Brod und ein und ein halbe Maaß Suppe, Beckmanns Gesese VIII. Theil.

doch mussen die Vermögenden diese Kost bezahlen. Nachdem erlitten aber jene Verorde nungen noch manche Abanderungen. Eine Erkenntniß von 1753 bestimmte die Arbeitesstunden für den Sommer-auf eilf und sür den Winter auf zehn; diejenigen Weibspersonen aber, die blos zum Spinnen gehalten wurden, mußten noch zwen Stunden mehr arbeiten. 1768 traf man eine Sonderung der Gefangenen. Man errichtete damals, gleich neben dem Schallenhaus, ein neues Gebäude, dem man den Namen des aussern Zuchthauses beplegte, und das man für solche Leute bestimmte, die sich nur geringerer Vergehen schuldig machen würden. Auch ward diesen die Kost dahin verbessert, daß sie alle Sonntage ein halb Pfund Fleisch und ein Viertel Maaß Wein Zulage bekamen. Die Vermögenden hatten aber jährlich 28 Kronen 20 Bahen Kostgeld zu bezahlen.

Der verschiedenen so oft verbesserten Zuchthausordnungen ungeachtet, waren doch ben dieser Anstalt viele Mangel und Unvollkommenheiten. So befanden sich grobe Verzbrecher und Leute, die nur geringe Vergehen begangen, selbst gegen jene Erkenntnis, mitz einander in einer Elasse, und wurden in Wohnung, Nahrung und Arbeit durchaus gleich gehalten. Dann wurde auch nicht genugsam auf die Sonderung zwischen Manns; und Weibepersonen gesehen. Mit andern keuten hatten sie ebenfalls zu frenen Umgang. Ungehindert verkauften sie ihre, ihnen auf eigene Nechnung zu machen erlaubte Waaren, und kauften sich dagegen beliebige Speisen ein. Es gab fleißige Züchtlinge, die sich wahzrend einer etwas langern Straszeit so viel verdienten, daß sie bis 100 Kronen mit sich nach Hause nehmen konnten. Darüber litt aber die Arbeit, die sie für das Haus machen sollten, ungemein viel. Nicht niehr-als 7 Stunden lagen sie derselben ob, und noch diese nachläßig genng. Neben dem war selbst die Eintheitung der Arbeit sehlerhast. Auch kann man den Verdienst einer Mannsperson nicht hoher als auf 3 Bagen berechnen, und die Weibspersonen verdienten mit Spinnen nicht mehr als 3 Kreuzer des Lags.

Ueberhaupt war zu wenig Aussicht, die Strasen waren nicht zwecknäßig, und Prämien sur seisige Züchtlinge kannte man gar nicht. Die Aussieher wurden zu schlecht bezahlt, weswegen sich dann selten tüchtige Leute dasur anmeldeten. Ueberdem machte die zu große Anzahl von Züchtlingen, die sich in dem gleichen Zimmer befanden, die Aussicht wirklich schwer. Das Gebäude selbst hatte auch seine großen Fehler. Ein Hauptmangel war der, der Geräumigkeit. Auf Reinlichkeit ward bennahe gar nicht gesehen. So lange die mitgebrachten Kleider noch tragbar waren, so zogen sie die Gesangenen an. Betten hatten sie dusserzischlichte, und keine Leintucher. Auf Besserung der Züchtlinge ward wenig Rücksicht genommen.

So mangelhaft auch diese Einrichtung war, und so übel sich die Züchtlinge selbst baben befanden, so kostete gleichwohl jeder Gefangene, blos an Nahrung und Kleidung, jährlich 41 Kronen I Bagen, denn hierzu wird weder Aussicht noch irgend eine andere Auslage geschlagen.

Im Jahre 1782 trug nun die Hohe kandesregierung einer eigenen Commision die ganzliche Umarbeitung der alten Verordnungen auf, und der souveraine Rath der Republik geruhte darauf, am 3. Man 1783, die vorgetragene Zuchthausordnung durchaus zu bestätigen, und die sonst angerathenen Einrichtungen gnädigst zu genehmigen. Nachdem wurden noch einige, zwar nicht beträchtliche Abanderungen vorgeschlagen, die im November 1788 gutgeheissen worden, und nach welchen gegenwärtig das Reglement in Druck befördert wird.

Daß

Daß nun ben biefem Reglement auf Verbefferung der angezeigten Mangel Rudeficht genommen worden, wird sich aus deffen Durchlesung unschwer abnehmen laffen.

Einer der wichtigsten Punkte ist wohl die ganzliche Sonderung der groben Bers brecher von den Leuten, die sich nur geringer Bergehen schuldig gemacht haben. Jene bleiben im Schallen; oder Zuchthaus, das aber jest sehr beträchtlich ist ausgebessert und zurechte gemacht worden, diese aber enthalt das neu aufgesührte, von jenem selbst abges legene Arbeitshaus. Die Sinsperrung in dieses letztere geht nicht an die Stre, die in das Schallenhaus aber wohl; bende Hauser stehen unter einer Direction von fünf Regiezrungsgliedern.

Das Arbeitshaus ward schon im Angust 1783 von 21 Manns: und 26 Weibs: personen der minder schuldigen Zuchtlinge bezogen, und im Oetober sieng man die neue Einrichtung auch im Schallenhaus mit 106 Mannspersonen und 42 Weibspersonen an; jest im November 1783 besinden sich im Arbeitshaus 56 Manns: und 48 Weibspersonen, und im Schallenhaus 126 Manns: und 48 Weibspersonen.

Die Arbeiten dieser Gesangenen sind sehr verschieden. Denen des Schallenhauses liegt insbesondere die Reinigung der Stadt ob, und dazu werden täglich im Durchschnitt 40 bis 50 Personen gebraucht. Den Kehricht mussen sie selbst auf Karren wegführen, ben deren jedem 5 bis 7 Manner, und die Gesährlichern angeschlossen sich besinden.

Ausser dem Haus werden die Zuchtlinge, nebst Anpflanzung ihrer eigenen Erdsfrüchte, wozu ihnen das benothigte kand angewiesen ist, auch noch zu Straßenarbeiten, ben Bauen, zc. gebraucht, und hiefür sowohl den Negierungscollegien, als den Privaten, gegen z Bagen vom Mann des Tages überlassen.

Im Saus selbst ist ihre Hauptverrichtung spinnen und weben. Neben bem wers den alle Kleidungsstücke und sonst noch sehr viele Bedürsnisse des Hauses an Wertzeug, wie auch Wagner:, Schreiner: und Drechsterarbeit von denen dieser Arbeit kundigen Zuchtlingen selbst gemacht.

Bu Ende des Reglements find, nebst der Speisetabelle, einige Berechnungen über den Aufwand in Nahrung und Kleidung bengefügt, vom Jahr 1783, welche als Benfpiele für dergleichen Einrichtungen dienen konnen. Dann wird auch das Verhaltniß der bernerischen Münzen, Gewicht ze, mit dem französischen angegeben.

Geschrieben im Movember 1788.

### Eintheilung der Stunden.

### 1) Un ben Werftagen.

Morgens vom 1. April bis 1. October um 4 Uhr, und vom 1. October bis 1. April um 5 Uhr, wird mit der Glocke das Zeichen zum Aufflehen gegeben, worauf samtliche Gefangene auch ausstehen und sich ankleiden sollen.

Eine halbe Stunde hernach werden sie durch die Unterzuchtmeister in die Arbeitsstube gesührt, wo sie sich waschen, und ein Gebet durch einen Gesangenen, in Gegenwart der Zuchtmeister, der Reihe nach, vorgelesen wird. Darauf geht jeder an seine Urbeit, während welcher sie Zeit nicht mit unnothigem Schwaßen verlieren, sondern sich sittsam und still aufführen sollen, worauf der Zuchtmeister und der Webermeister besonders zu achten haben, die 7 Uhr.

Von 7 bis 8 Uhr ift Ruhestund und Fruhstud mit Suppen.

Bon 8 bis I's Uhr gearbeitet.

Bon 11 bis 12 Uhr Religionsunterricht.

Won 12 bis 1 Uhr Rubestund und Mittagessen.

Bon I bis 4 Uhr wieder gearbeitet.

Zwischen Tag und Nacht wird nach Gutfinden des herrn Direktore dieses Deparstements, eine Stunde jum Abendbrod und zur Rube gegonnt.

Um 7 Uhr Nachtessen, wornach wieder bis 9 Uhr gearbeitet, sodann das Gebet verrichtet, und endlich die Zuchtlinge in ihre Kammer zur Ruhe geführt werden.

### 2) Un Sonn- und Festagen.

Anderthalb Stunden vor dem Gottesdienste, welcher im Sommer um 8 und im Winter um 9 Uhr gehalten werden soll, wird mit der Glocke das Zeichen zum Ausstehen und Ankleiden gegeben; worauf die Gefangenen zum Waschen, Beten und Frubstucken in die Arbeitsstube geführt werden.

Dann zur gewöhnlichen Stunde in die Kirche, und von da wieder in die Arbeitszstube, wo sie unter der Aussicht eines Zuchtmeisters stille mit kesing einiger Religionszbucher sich beschäftigen sollen. Inzwischen lassen sich auch die Manner der Reihe nach rasseren.

Um 12 Uhr Mittagessen, nach bemselben Andacht bis zum Religionsunterricht; hernach werden die Gesangenen wieder in ihre Kammer geführt, und die übrigen Manner rassert.

Um 7 Uhr Rachteffen, hernach gebetet und zur Rube geführt.

### Unterricht und Gottesbienff.

Wenn des Morgens fruh die Zuchtlinge sich gewaschen haben, wird in jeder Arbeitsstube von einem Zuchtling das! vorgeschriebene Morgengebet verlesen, und darauf das Vater Unser gebetet, anch ein Kapitel aus der heiligen Schrift gelesen, und einige Verse aus einem Morgenliede gesungen.

Bon 11 bis 12 Uhr ist für die Deutschen alltäglich eine Religionsunterweisung, Die von dem Pfarrer gehalten wird.

Den Welschen wird aber solche an den Sonntagen Morgens und Nachmittags im Schallenhaus, und Donnerstags und Samstags Morgens im Arbeitshaus durch den franzosischen Schulmeister gehalten.

Bor dem Mittag : und Abendessen wird von den Zuchtlingen wechselsweise gewöhns lichermassen gebetet, ein gleiches geschieht auch nach dem Mittag : und Abendessen.

Ben dem Beschluß der Arbeit wird das vorgeschriebene Abendgebeth und das Bater Unser ze. gebetet, wie auch der Glaube hergesagt, und mit Absingung eines Abend: lieds geendigt.

Un den Sonntagen wie auch an den Sesttagen wird des Morgens das vorges schriebene Gebet verrichtet. Darauf wird im Sommer um 8 Uhr und im Winter um 9 Uhr von dem Pfarrer des Hauses ein Abschnitt aus der heiligen Schrift mit den Zucht: lingen gelesen und erklart, mit Ausnahm jedoch der acht Communionstage, und des Battags, an welchen dann eine Predigt gehalten werden soll.

Morgens um 8 und Nachmittags um 1 Uhr foll (wie vorgemeldt) mit den Wefz schen von dem franzosischen Schulmeister, um 2 Uhr aber mit den Deutschen von dem Schallenhausprediger, eine Religionsunterweisung vorgenommen werden.

Um Abend soll ein Zuchtmeister eine Bath: und Singstunde mit den Gefangenen halten; überhaupt sind diese Leute an den Sonn: und Festragen so viel möglich mit Andachtsübungen zu beschäftigen.

Sowohl der Morgenandacht, als der mittagigen Religionsunterweisung an den Sonn: und Festagen, sollen die deutschen Zuchtlinge des Schallen: und Arbeitshauses, miteinander benwohnen; zu welchem Ende diese lettern allezeit ein wenig vor Unfang des Gottesdienst zu jenen gesührt werden mussen; doch sind sie daben immer wohl von einander zu sondern.

Ueberdies sollen noch allichtlich zwenmal der deutsche Herr Pfarrherr und Diakonus dieses Stadtquartiers, nebst den benden franzosischen Herren Geistlichen, in Bensenn eines Mrhhren, der Direktoren, die Besichtigung bender Hauser wornehmen, und die Zuchtzlinge über den Fortgang ihres Unterrichts und ihrer Besserung prufen.

### Arbeit.

Ausser den Sonntagen, Wenhnacht, Aussahrt und dem Battag, soll alle Tage gleich gearbeitet werden. Die Gesangenen sollen sur die Arbeit im Haus in Rlassen getheilt werden, in gute, mittelnichige und schlechte, und von dem Weber: und Zuchtmeister über ihre Arbeit eine Tabelle gehalten werden: diese dient aber nur zu einiger Beurtheilung, ob die Zucht: und Spinnmeister das ihrige gethan und die ihnen übergebenen Züchtlinge zu ihrer Schuldigkeit angehalten haben; giebt es aber unter den Gesangenen solche, die durch ihre eigene ersernte Handarbeit mehr verdienen konnen, als durch die Hausarbeit, so soll ihnen solches, wie lismen, (stricken) schaubhütlen, nahen, schneidern, schustern ze. zum Nugen des Hauses zugelassen senn, und ihnen das nothige dazu angeschaft werden.



Die Gefangenen follen nicht nur das vorgeschriebene Tagwerk verrichten, sondern mo moalich ein mehreres, woben die Fleißigen, sowohl des Schallen: als Arbeitsbaufes, nach Gutfinden Drhhren. der Direktoren, eine Belohnung erhalten werden.

Es foll ibnen weder laut, noch weniger leife, unnug zu reden zugelaffen fenn, damit fie einander nicht von der Arbeit abhalten.

Wie die Unerfahrnen unterrichtet, und die Eragen zur Arbeit angehalten werden follen, wird die Inftruktion des Webermeiftere und der Buditmeifter enthalten.

Rein Gefangener foll wegen Krankheit von der Arbeit befrent werden, es fen dann. ber Urgt ober Wundarit befinde die Unpaflichkeit fo beschaffen, daß er baburch an der gewöhnlichen Arbeit verhindert werde; fobald biefes erwahret ift, foll er nicht in der Arbeitoftube, sondern entweder in der Schlaffammer bleiben, oder in die Kranfenftube geführt werden.

Alle Befangene follen nach bem Frubfinck im Saufe arbeiten, und wechselsweise bald Bor: ober Machmittag auffer bemfelben, (es fen bann, bag folche zu einer befidn: Digen Ginschlieffung verfallt maren) woben es den Berftand bat, daß die Tudtigften gur Urbeit im Saufe, wochentlich nur I ober 2 mal ju ihrer Gestundheit auffer demfelben gebraucht werden follen.

Doch ift bier zu beobachten, baß

### Schallenhaus .

nicht immer die gleichen Gefangenen an ben die Gefangenen ju Zeiten verandert werben nemfichen Karren geschmiedet, sondern fie gn follen. Beiten verandert, auch die auf Lebenslang ins Schallenwert verfallten immer mit andern vermischt werden follen.

### Arbeitshaus

Je nach der Jahrszeit geben diejenigen, so ausser dem Sause arbeiten, auch früher ober fodter von da fort, und zwar follen ein oder zwen Buchtmeifter

### im Schallenhaus

mit ben Weibs : und mindervermöglichen immer baben fenn, und die Manns : und ibrer Urbeit immer gefondert halten. Damit fonbern. auch die Arbeit besto geschwinder vor sich gebe. follen biefe, mabrend daß die andern ange, ichmiedet werden, den Rebricht ober Abbruch jufammen mifchen, und allezeit in etwas porque fenn, um die Rarren nicht aufzubalten. In die Karren follen nur Manneper: fonen angeschmiedet werden.

### Arbeitshaus

Mannepersonen voraus geben, selbige aber ben Weibspersonen so viel moglich von einander

Mach dieser verrichteten Arbeit, welche langstens bis 11 Uhr dauren foll, führt man fie wieder nach haus zum Religionsunterricht.

Rachmittags wird mit denen, so Vormittage im Sause gearbeitet, diese Arbeit auf gleiche Weise vorgenommen.

Diese Arbeit soll dauern, im Sommer langstens bis 6 Uhr und im Winter bis gegen die Nacht.

Wenn sie des Nachmittags von folcher Arbeit zurück kommen, so geniessen sie ihre Rubstunde und Abendbrod; nachher verrichten sie, wie die übrigen, die Arbeit im Hause.

Werden sie ausser der Stadt gebraucht, so werden die Zuchtmeister nebst dem gewohnten Seitengewehr noch mit einer, mit grobem Schrot geladenen Flinte verseben, und begwältiget, auf die Rluchtlinge Feuer zu geben.

### Unterhalt in Speise und Trank.

Seder Zuchtling bekommt taglich das nothige Brod und übrige Speisen wie sie auf der Speisetabelle verzeichnet find.

Un Sonntagen, (im Schallenhaus je den zwenten Sonntag) Wenhnacht, Neus jahr und Auffahrt, wird ihnen ben dem Mittagessen Wein und Fleisch gegeben; (im Arbeitshause am Donnerstag Autteln,) da eine Mannsperson an Wein ein Viertel:, eine Weibsperson ein Uchtel Maas, und jede an Fleisch ein halb Pfund per Kopf bekommen.

Ueberhaupt follen fie, je nach dem Berdienst ihrer Arbeit, auch in Speise und Erant besser oder schlechter gehalten werden.

In diefer Ruckficht find fie in funf Klaffen getheilt:

Bur isten geboren, die storrischer Weise nicht arbeiten, und diese sollen an Wasser und Brod gehalten werden.

ate Klaffe Berdienft, monatlich:

bg. 45. Brod & th. Suppe und 1 mal Zugemus.

3te Klasse : 61. ; 3 th. Suppe und 2 mal Zugemis.

4te Klaffe : 69. : 1 th. Suppe und 2 mal Zugemus.

ste Rlaffe : 84. : 1 tb. obiges und Fleisch und Wein.

Was von den Speisen übrig bleibt, und noch einmal aufgestellt werden kann, wird von einem Unterzuchtmeister der Köchin übergeben, das nicht mehr dienliche aber der Untermagd, um die Schweine damit zu füttern.

Die Speisen werden durch die Zuchtmeister in der Manner : Arbeitsstube auf : und abgetragen, und in der Weiber Arbeitsstube durch die Weiber der Zuchtmeister oder die Untermagd, woben an benden Orten unverdachtige Gefangene gebraucht werden konnen.

Unter

Unter dem Effen foll niemand reden, worauf, wie auch auf gute Ordnung übers haupt, ein Zuchtmeister, so allezeit gegenwartig senn soll, ju feben bat.

Nach dem Essen sollen im Winter einige Fenster geofnet, und mit Recholder (Wachholder) geräuchert werden, im Sommer aber, gar schlechte Witterung ausges nommen, allezeit einige Fenster offen senn.

Gabeln follen die Zuchtlinge nicht haben, wie auch keine Meffer als die zum nothe wendigen Gebrauche benm Effen.

In Krankheiten werden sie in allen Studen so gehalten, wie es die Umfiande ju ihrer Genesung erfordern.

### Rleidung und Reinlichkeit.

Bor allen Dingen ist darauf zu sehen, daß die Gefangenen sich an ihrem Leibe rein halten, daher sie ben ihrem Eintritte sogleich in ein Bad gethan, und denen, die für vier oder mehrere Jahre in das Haus verfällt sind, die Haare ganz nahe am Ropf abgeschnitten werden sollen, welches alle zwen Monate wiederholt wird, die sechs letzten Monate vor ihrer Loslassung ausgenommen.

Wann sie aus dem Bad kommen, so wird ihnen die Hauskleidung angezogen, ihre Kleider aber des Zuchtmeisters Weibe zum Waschen übergeben, welche sie hernach dem Berwalter in das Magazin überliesert, der sie mit der Nummer des Gefangenen bezeichnet und einschreibt, um ihm ben seiner Loslassung solche wieder zustellen zu konnen.

Die Gefangenen sollen sich alle Morgen Gesicht und Hande waschen. Zu dem Ende wird in jeder Arbeitestube ein Becken und die benothigten Handtucher befindlich senn. Nach dem Waschen soll das Wasser alsobald ausgegossen, und das Vecken gereis nigt werden.

Die Rleidung der Mannspersonen besteht in einem turgen Rock,

int

Schallenhaus,

braun mit schwarzen Strichen, ber oben auf ber Bruft, auf ber rechten Seite, ben Buchstaben S und auf der linken den Buchstaben H ausgeschnitten hat, mit weissem Tuch unterlegt, im

Arbeitshaus,

blau,

einem gleichfarbigen Leiblein (Wammes) und langen Hosen, mit nicht mehr als einem Sack, (Tasche) alles von halb wollenem und halb leinenem Haustuche, und jedes Stuck mit der gleichen Nummer bezeichnet.

Rock und leiblein werden mit gleichem, die Hosen aber mit leinenem Tuche gefütz tert; woben vorzüglich zu sehen ist, daß die alten abgehenden Kleider dazu gebraucht werden. Im Winter, Strumpfe von wollenem Luche mit schwarzen Strichen, mit altem gefüttert.

Im Sommer, Strumpse von leinenem Tuche, mit altem gesüttert, und lederne Schuhe mit holzernen Sohlen. Hember von dem im Haus gemachten Tuche, halb Rysien (Hanf) und halb Unspunnen (Werg oder Beede). Die Hute sollen ihnen verz boten senn, damit sie das Gesicht nicht bedecken konnen. Ihre Kappen sollen aus gleischem Tuche bestehen wie das Kleid, in Form einer Calotte mit einem Bord von gleichem Zeuge, vornen aber auf einem Sucklein weißen Tuchs die Nummer.

Jedem Züchtling wird alle Samstag Abends ein weißes hemd gegeben, und jeder - hat deren wenigstens bren.

Rleider, hember und Strumpfe werden unter ber Nummer ber Person gehalten, welche die gleiche Nummer an ihren Kleidungen tragt, besonders hemder und dergleichen, noch mit rothem Faden mit ben Buchstaben

im

Schallenhaus

S. H.

im

Arbeitshaus

A. H.

bezeichnet.

Sonntags frühe mussen alle Zuchtlinge die in der Woche hindurch gebrauchte Wasche den Unterzuchtmeistern übergeben, die solche dem ersten Zuchtmeister einliesern, und dagegen von ihme am Samstag Abends die weiße Wasche zu Handen der Züchtlinge empfangen.

Die Aleidung der Weibspersonen bestehet in einem Rock, Pfaff, (Unterrock) Kasaglein, (Jacke) das so, wie der Rock der Mannspersonen, bezeichnet sepn soll, Kappen ohne Spigen, alles von halb wollenem und halb leinenem Haustuch,

im

Schallenhaus

braun mit ichwarzen Strichen,

im

Arbeitshaus

blau,

und mit robem leinenem Tuche gefüttert. Sute zu tragen ift ihnen, wie ben Mannepers fonen, verboten.

hemder, Strumpfe und Schube wie die Mannspersonen.

Jedes Weib hat vier hemder und dren Furtucher, (Schurzen) welche lettere von leinenem Tuche find.

Alles soll der Verwalter in einem Inventario aufzeichnen; die Zuchtmeister aber alle Montag Morgens die getragene Wasche der jum Waschen verordneten Verson einzahlen und ausliefern.

Alle Sonntage sollen die Gefangenen ihre Schuhe schmieren, und überhaupt find fie zur Reinlichkeit in ihrer Rleidung anzuhalten.

Ste follen jahrlich wenigstens einmal baden, und so oft es nothig ift, die Fusse waschen. Bedmanns Gesege VIII. Theil.

# Zimmer, Betten und Reinlichkeit des Hauses überhaupt.

Alle Zimmer, Gange und Treppen sollen des Samstags ben offenen Fenstern und Thuren ausgefegt werden; desgleichen alle Mittwochen die Gange und Treppen.

Im Sommer bleiben Thuren und Fenster den ganzen Tag in den Schlafkammern offen, in den Arbeitsstuben aber allezeit das eine oder andere; blos wenn es regnet, werden selbige auf der Wetterseite zugemacht.

Im Winter werden die Thuren wenigstens eine Stunde lang offen gehalten, und ben neblichtem Wetter die Zimmer und Gange etliche mal in der Woche mit Recholder: bolz (Wachholder) geräuchert.

Die Defen in den Schlafzimmern werden, sobald es die Jahrszeit und Witterung erfordert, an den Werktagen des Abends um 8 Uhr, und an Sonn, und Festagen eine Stunde vor geendigtem Gottesdienste eingeheißt.

Alles biefes thun bie Weiber oder Magbe ber Buchtmeifter, mit Gulfe

im.

Schallenhaus

bes Sausfnechts und der Untermagd;

im

Arbeitshaus

derjenigen Gefangenen, fo Sausknechte, und Untermagdedienfte thun,

mechfeleweise.

In den Schlaftammern follen Bettstellen für eine und für zwen Personen senn, boch, wo möglich nicht mehr in allem, als für zehn Personen in eine Kammer zu legen.

In jede Bettstelle gebort ein Unterbett und Sauptfiffen von Spreu, zwen wollene Deden, und ein Paar Leintucher, welche alle sechs Wochen geandert werden.

Die Fenster des Hauses werden jahrlich zwenmal, und die in der Arbeitsstube brenmal gewaschen.

Much die Abtritte follen jederzeit rein gehalten und ofters bes Morgens fruh geleert werden.

# Verwahrung der Züchtlinge und Sicherheit des Hauses.

Lichter find den Züchtlingen in ihren Schlafkammern feine zuzulaffen.

In den Gangen follen Laternen aufgehangt fenn, welche fobald es finfter wird,

angezundet werden, und bis am Dlorgen brennen follen.

Ben Ub: und Aufführung der Gefangenen sollen sie nicht alle zusammen laufen, sondern stille bleiben, bis sie von dem Zuchtmeister gerusen werden, welcher aber dies selben nicht eher ruset, als bis er weiß, daß die bereits hinausgelassenen in ihr Zimmer eingeschlossen sind.

2fffe

Alle Schluffel find in der Verwahrung des ersten Zuchtmeisters, welcher ein paar mal in der Woche alle Schlosser und Gitter besichtigen soll.

Miemand foll in das Saus gelaffen werden, ohne Berwilligung der Direktoren

ober des Bermafters.

Den Zuchtlingen follen weder Meffer noch einige andere große Instrumente juge: laffen werden.

Reinem Zuchtling ift erlaubt, fur fich felbst zu arbeiten.

Es ist ihnen auch verboten, leise oder auf verdachtige Weise mit einander zu reden, Briefe zu schreiben, oder zu empfangen, es sen dann, daß die Briefe von dem Verwalter vorher gelesen, und er die Erlaubniß dazu gegeben habe.

Wenn den Gefangenen von den Ihrigen Geld geschickt wird, so soll es der Bers walter sogleich in Verwahrung nehmen, darüber ein Controllebuchlein subren, und zum Besten der Züchtlinge ihnen nach und nach etwas davon zukommen lassen; jedoch ohne Vorwissen und Genehmigung der Direktoren, an deren Unterhalt nichts verbessern, welches dem Endzweck ihrer Bestrasung zuwider senn wurde.

Auch sollen weder Zuchtmeister noch andere, ben empfindlicher Strafe, ohne Vorzwissen des Verwalters, ihnen nichts einkaufen oder zustellen, es sene an Speise, Trank, noch andern Dingen.

Auf allem demjenigen aber, so sie den Gefangenen nach zuvor erhaltener Erlaubniß zustellen, sollen fle keinen Gewinn nehmen, sondern ihnen folches in kostendem Preis übergeben.

Um wenigsten ift aber den Zuchtlingen erlaubt, ben Fremden so das Saus besehen, ju betteln.

Durch die Woche sollen etliche mal nicht nur alle Kammern durchsucht werden, sondern auch die Bettstellen, Unterbetten, Hauptkissen zc. und wenn etwas verdachtiges darinn gefunden wird, solches sogleich dem Berwalter angezeigt werden. Hierauf hat der Direktor dieses Departements und der Verwalter besonders zu sehen, daß solches geschehe.

Bur Sicherheit des Sauses und der Gefangenen foll

im

Schallenhaus,

inr

Arbeitehaus,

bes Machts vor bemfelben eine Schildmache die Wache die Gefangenen,

ohne Bensenn der Zuchtmeister nicht zu ben Thoren hinauslassen, sondern ben Unterzuchts meistern Sand bieten, wenn es nothig ware, welches auch die Hatschier und Stadtprofosen thun sollen.

Die boshaftesten Gefangenen, von denen das Ausreissen am meisten zu befürchten ware, und die so für Zeit Lebens darein erkeunt worden, sollen allezeit Springketten tragen.

### Strafen.

Daß die Arbeit von den Zuchtlingen ordentlich verrichtet werde, und wie dieselben dazu anzuhalten senen, ist an gehöriger Stelle verordnet.

Ingleichem muffen die Vergehungen gegen die Sprbarkeit und Bucht, wenn fie gering sind, von den Buchtmeistern sogleich, jedoch allezeit mit Maßignng und Vernunft bestraft werden: wie man denn nicht will, daß zu einem mal ein Zuchtmeister mehr als dren ober hochstens vier Streiche aus eigener Macht zu geben befugt senn solle.

Die geringen Fehler, des Mußiggangs, Ungehorsams und Ungebühr werden mit Entziehung des Fleisches und des Weins, nach der pag. 9. enthaltenen Vorschrift, oder des Verbots ausser dem Haus zu arbeiten ze. bestraft. Hierauf folget engere Gefanzgenschaft und Unschliessung; zulest Zuchtigung mit der Ruthe und Rinderzahn, welche von den Direktoren angeordnet wird.

Ben der Strafe soll allemal auf die Umstande, ob der Thater versührt wors den, oder ob er aus eigenem Antriebe gehandelt, ob es Wiederholungen, und auf den mehr: oder wenigern Grad der Bosheit, Rucksicht genommen werden; ben der Volkies hung aber soll weder Nachsicht noch Parthenlichkeit vorgehen.

Die angeordneten Strafen follen in den Buchern aufgezeichnet werden, damit man allezeit sehen konne, wie oft einer sich vergangen, und ben Wiederholungen die Strafe vermehrt werden konne.

## Rranfenforge.

Dur die Kranken sollen zwen besondere Zimmer im Hause bestimmt senn, und barein niemand gethan werden, es sen dann, daß der Arzt oder Wundarzt solches verordne; zu dem Ende soll man denselben von der Unpassichkeit der Gefangenen sogleich Bericht geben.

Den Kranken soll dann vorzüglich von den Unterzuchtmeistern wohl und gefissen abgewartet werden.

Die Speisen, die ihnen verordnet werden, muffen alle ohne Widerrede, und wenn es sich thun lagt, in dem Sause selbst, auf die vorgeschriebene Urt bereitet werden.

Demjenigen Urzt, so ben Spital beforgt, liegt auch die Besorgung der Kranken dieser Hauser ob. Der Bundarzt derselben ist je einer von den benden, welche das Krankenhaus, die Insul genannt, bedienen, und find wechselsweise ein Jahr in der Function.

Die Arznenen werden in derjenigen Apotheke genommen, die daffelbe Jahr die Insul und den Spital bedient.

Für diefes alles aber follen befondere Konten gemacht werden.

Begrab:

### Begråbniß.

Die Zuchtlinge, welche in dem Sause sterben, und nicht zur Anatomie übergeben werden, sollen nach zwen mal vier und zwanzig Stunden, gegen Abend, in Begleitung zwener Zuchtmeister und in der Stille, auf dem Todtenacker, die Hochliebe genannt, begraben werden.

Sobald fie Todes verblichen, werden fie gewaschen, gewohnter maßen eingekleidet, in das Todtenkammerlein, welches allezeit wohl rein zu halten ist, gebracht, und da bis zur Begrabniß aufbehalten.

Den Todesfall hat der Pfarrer sogleich den Verwandten des Verstorbenen, ober dem Pfarrer, aus dessen Gemeinde er ist, durch ein Schreiben bekannt zu machen, der Verwalter aber solchen in das Buch einzuschreiben.

### Generalordnung,

wornach sich ein jeder zum Saus gehöriger zu verhalten hat.

Die erste Obliegenheit eines jeden, der in diesen Hausern ein Umt oder Dienst zu vers seben hat, ist, daß er ein nüchternes, maßiges, ordentliches und christliches teben und Wandel führe, und der Obrigkeit und Vorgesetzten treu, gehorsam und gewärtig sene, wie es jedem redlichen Diener gebührt.

Den Vorgesetzten soll ein jeder in seiner Ordnung gebührende Shre und Achtung erweisen, auch ihnen in demjenigen, so ihr Dienst mit sich bringt, ohne alle Weigerung gehorsam senn, dawider nicht murren, oder sich widersehen, sondern ihre Vefehle unverzweilt befolgen.

Ibre Inftruction follen fle genau und gemiffenhaft erfüllen.

Alles, was die Untergebenen verantworliches boren oder sehen, den Vorgesetzten anzeigen.

Des Saufes Nugen fordern und Schaden wenden.

Nichts von demjenigen so dem Sause gehort, zu ihrem Vortheile gebrauchen, wenn es schon ohne des Sauses Schaden geschehen konnte; nichts von demselben weder kaufen, leiben, noch vertauschen, es mag Namen haben, wie es will.

Miemanden, weder von den Bedienten noch Gefangenen zu feinem eigenen Dienfte gebrauchen.

Rein Geschenk annehmen, unter was fur einem Borwand es immer fenn mochte.

Mit den Gefangenen foll niemand Sandel treiben, auch von denfelben und den Sprigen tein Gefchenk annehmen, es fen groß oder flein.

Miemand soll sich untersteben, einige Thiere und Geftigel zu halten, ausser den für das Haus nothigen Schweinen und Hühnern.

Rein

8 . 5;

Mille

Rein Bedienter foll den andern ichlagen ober ichelten, auch nicht der grofte ben geringften. Sat jemand Strafe verdient, fo foll es einem Mitglied der Direktion ange: zeigt werden.

Sich rottieren und parthien ift ben schwerer Strafe verboten.

Gin jeder foll feinen Dienft und Schuldigkeit fur fich thun; und keinen vor dem andern begunftigen.

Alles Tobakranden in den Zimmern foll jedermänniglich verboten senn.

Ben dem Gintritte der Befangenen muffen fie ihre Rleider ablegen, und mit ber geordneten Rleidung vom Sause gefleidet werden. Ben ihrer Loelaffung aber werden ibnen ihre abgelegten Rleider wieder juruckgegeben, nebft einem Reifegeld, je nach ibrem Berhalten mabrend ber Zeit fo fie im Saufe gewesen, von 10 bis 80 Bagen.

Das Ausreiffen zu verhindern, foll den Gefangenen fogleich ben ihrem Gintritt erbfuet werden, daß in folchem Fall und ben ihrer Wiedereinholung, die wirklich ausgefandene Strafgeit ihnen nicht angerechnet werde, fondern fie folde von dem Dato der Wiederanlangung im Saufe, gang und von Unfang ber gerechnet, ausmachen muffen: und daß, wenn fie jum zwenten mal ausreiffen follten,

### Schallenhaus,

murden.

Die Gefangenen in diesem Saus follen nen von dem Arbeitsbaus

### Arbeitshaus,

fie mit den Springketten belegt werden fie in das Schallenhaus verfest werden murben.

Wenn die Gefangenen des Saufes auffer zu der schwersten und ekelhaftesten Arbeit demfelben gebraucht werden; fo foll mit aller gebraucht, auch mit aller Gorgfalt barauf Gorgfalt barauf geachtet werden, baß fie geachtet werden, daß fie mit den Gefange: mit den Gefangenen von dem Schallen: baus

Leine Gemeinschaft haben, und daß fie fo wenig möglich an gleichem Ort arbeiten.

Diejenigen, deren Strafzeit zu Ende ift, werden von der Direktion entlaffen, mit einem Atteftat darüber verseben, ben Gemeinden bavon bie beborige Rachricht gege: ben, und ihnen zur Obforge anbefohlen; es fen bann, daß fie auf Unzeige und Verleitung ber Direktion langer enthalten werden.

Alle Wochen foll ein: oder wenn es nothig ware zwenmal von den Weibern ber benben Buchtmeifter und der Untermage eine Wafche gehalten werben; ware mehrere Bulfe vonnorben, fo konnen mit Ginwilligung bes Bermalters unverbachtige Befangene baju gebraucht werben.

Alle Wochen foll ben Gefangenen ein weißes Bemid gereicht werden, wie auch alle feche Wochen ein Daar weiße teintucher und in acht Tagen ein Tischtuch, wie auch alle Tage in jede Arbeitsstube ein weißes Sandtuch, welches ber erfte Buchtmeister ben Unter: juchemeiftern, diefe aber den Gefangenen ibergeben, bafür aber das schwarze Beug von ben Gefangenen abnehmen, und dem erften Buchtmeifter einliefern werden.

Den

Den Gefangenen, denen benm Gintritt die Saare abgeschnitten worden, foll foldes alle zwen Monate wiederholt werden, welches von einem unverdachtigen Gefanz genen gescheben fann.

In Defen und Ruche follen fatt Solz, Turben (Torf) gebraucht werden.

In dem Haus foll wohnen der erfte und zwente Buchtmeister mit ihren Weibern ober Magden, zwen ledige Unterzuchtmeister, und wo möglich ber Webermeister und die Rochin.

Much erhalten in dem Saus frene Roft, ber erfte und zwente Buchtmeifter famt ihren Weibern ober Magden, der Webermeifter, alle Unterzuchtmeifter und die Rochin, für welche ein besonderer Tisch verordnet ift.

Den Zuchtmeistern, welchen ihr Dienst in keine Weise noch Wege an ihren Ehren nachtheilig senn foll, (laut Decret vom 2. December 1751) wird jahrlich eine Kleidung gegeben, bestehend in Rock, Weste (Wammes) und Bosen von blauem Tuche, mit weiß metallenen Andpfen, und schwarzem but mit einem weiffen Anopf.

Ben bem Gintritt ins Saus erhalten bie Buchtmeifter ein Geitengewehr, mit weiß ledernem Ruppel, welches fie uber bie Schulter über bem Rock tragen, und eine Flinte; diefe muffen fie aber benm Mustritt aus bem Saus in gutem Stand wieder übergeben.

Bon benenjenigen Befangenen, fo ihre Bertofligung gang ober jum Theil gut bezahlen im Stande find, foll ber Berwalter idhrlich 32 Kronen oder was fie ju geben vermogend find; und von der Direftion bestimmt worden, beziehen, und folches in feine Rechnung bringen.

### Schallenhaus.

Im Arbeitehaus.

Ben ihrem Gintritte foll von ihnen ein Signalement gezogen, und ben der los: Signalement gezogen werden. laffung ihnen allezeit die Stadt ju betreten verboten fenn.

Ben ihrem Gintritte foll von ihnen ein

Diese Berordnung, so viel fie die Buchtlinge anfieht, foll zu jedermanns Berhalt allezeit in ber Arbeitskammer angeschlagen fenn, und ben erften Sonntag jeden Monats nach dem Gottesdienst bes Morgens von einem Buchtmeister ben Buchtlingen abgelesen werden. Dem Bermalter liegt ob ju machen, daß folches gefchebe.

### Besondere Verordnungen.

### Ruche= und Speifeordnung.

215ie die Gefangenen des Morgens, Mittags, und zu Racht gespeiset werden sollen, ift auf ber ju Ende bes Reglements bengebenden Tabelle verordnet, welche fo viel immer moglich,

möglich, befolget werden soll. Weil aber im Sommer die grunen Gemuse nicht allezeit genan auf die bestimmte Zeit, auch nicht in hinlanglicher Maaß vorhanden sind; so kann der Verwalter eine Zeit lang hierinn das benothigte abandern, auch wenn das Obst nicht theuer ist, damit abwechseln.

Für den Tisch der Zuchtmeister, für die Bedienten, für die Kranken und zum Einschneiden, wird Brod von einzügigem Mehl genommen, für das Brod der Gefanzgenen aber zu eilf Mas Dinkel, (Spelt) ein halb Mas Roggen, und ein halb Mas schwarze Wicken.

Un den Sonn:, Fest: und Fleischtagen, Mittwochs und Frentage, bekommt der Ober: und Unterzuchtmeister samt ihren Diensten zum Mittagessen Wein, nemlich die Mannspersonen ein Viertel: und die Weibspersonen ein Achtel Maaß.

Die Gefangenen aber nur an Sonn: und Festagen, und zwar die Mannspersonen ein Viertel: und die Weibspersonen ein Achtel Maaß (im Schallenhaus nur den zwenten Sonntag).

Um Morgen fruhe findet sich die Kochin benm ersten Zuchtmeister ein, um von demselben die roben Speisen, auch Salz, Schmalz und Gewürz für denselben Tag zu empfangen. Ein Unterzuchtmeister liefert ihr auch das den Tag vorher eingeschnittene Suppenbrod. Das erforderliche Fleisch nimmt sie, gegen einen Zettel von dem Verwalter, aus dem Schlachthause.

Das Frubstud sebet sie sogleich zu, um folches zu rechter Zeit zu liesern; hernach richtet sie auch auf den Mittag zu, jedoch nicht eber, als es für die Zubereitung der Speisen nothig ift, damit der Torf so viel möglich, gespart werde.

Die Speisen muffen wohl gefocht, auch recht gefalzen, geschmalzen und gewurzte baben aber aller Ueberfluß vermieden werden.

Es ist aber nicht genug, daß blos das Essen gesund und schmachaft zubereitet werde, sondern hieben vornemlich auch auf die Richtlichkeit zu sehen, wofür die Köchin alles Küchengeschirr auf das ausserzu halten hat.

Das durre und grune Gemuse und Obst soll sie wohl erlesen und saubern, auch basselbe und das Fleisch wohl waschen.

Und da ber Reinlichkeit vieles abgeben wurde, wenn andere Perfonen, als diejer nigen, welche in der Ruche zu thun haben, sich darinn einfinden wollten: so wird dens felben der Sintritt ganglich untersagt.

Ben dem Unrichten der Speisen wird die Ordnung beobachtet, daß:

- 1) Den Rranten, ...
- 2) ben Zuchtlingen

angerichtet, für den Zuchtmeister: und Dienstentisch aber erft alebann das Effen aufgestellt wird, wenn von den verschiedenen Tischen abgetragen ift.

Damit auch die Speisen nicht erkalten, so find die angerichteten Schuffeln sogleich juzubeden.

Sobald

Sobald die Speisen angerichtet find, werden folche durch die Zuchtmeister in der Manner : und durch der Zuchtmeister Weiber oder Magde in die Weiberstube mit Hulfe einiger unverdachtiger Gefangener aufgetragen.

Die Speisstube soll alle Tage auf das reinlichste ansgesegt, und die Fenster in dem Frühjahr und Sommer, sowohl vor und nach, als auch unter dem Essen täglich offen gehalten werden; im Winter aber, wie auch in denen übrigen Jahrszeiten, wenn die Witterung schlecht und rauh ist, bleiben die Fenster geschlossen, und es ist genug, wenn alsdann nur vor, oder nur allein nach dem Essen, die Fenster geösnet werden, um die Stube zu durchlüsten: in welchem Fall aber das Rauchern mit Recholder (Wachelber) nicht unterlassen, sondern die Reinlichkeit und Gesundheit des Hauses in allem auss sorgsältigste unterhalten werden soll.

Den Zuchtmeistern liegt ferners ob, die Tische zu beden; solches geschieht wochente lich einmal weiß.

Vor dem Effen wird an den bestimmten Tagen der benothigte Wein von einem Unterzuchtmeister in die Speisstube geschaft, und einem jeden das ihm geordnete Maaß eingeschenkt, auch jederzeit für zwen und zwen Personen ein Krug mit Wasser aufgestellt.

Noch vorher aber schneibet ein Unterzuchtmeister bas Brod, und legt auf jeden Teller die geordnete Portion.

Un denen Tagen, wo Fleisch gespeiset wird, muß er dasselbe in so viel gleiche Stucke zerschneiden, und nach genossenem Gemuse einem jeden seinen Theil, ohne die geringste Parthenlichkeit vorlegen.

Mach verrichtetem Gebet hilft der Gefangene, so hausknechtsdienste thut, die Tische ausheben, der Unterzuchtmeister aber übergiebt das auf den Tischen übrig gebliebene Brod und Speisen, in so fern solches zu nochmaliger Ausstellung dienen mag,, der Kochin, das nicht brauchbare aber, der Gefangenen so Untermagdsdienste thut, für die Schweine.

Hierauf sorget der Unterzuchtmeister, daß Schuffeln, Teller und alles Gerathe wieder in die Kuche geliesert, und allba auf das sauberste gereiniget werde. Ingleichem bringt er den Wein und das Brod, welche nicht gebraucht sind, wieder in Verwahrung.

Nach dem Essen läßt er durch die Kochin und die ihr zugegebenen Personen, das Brod zu den Suppen auf den folgenden Tag schneiden, und hebt dasselbe bis zum Gebrauch in dem ihm dazu angewiesenen Gehalte wohl auf.

Biernachst wird auch das Nachtessen zugeruftet, und daben beobachtet, was für das Mittagessen ift verordnet worden.

Das nothige Gartengewachs, als: Kohl, Nüben, Rübli, (gelbe Rüben) Erdapfel, (Kartoffeln) zc. wird von dem Haus felbst angepflanzt, von des ersten Zuchts meisters Weib angeordnet, und von der Untermagd, mit Hulfe unverdachtiger Gesans genen besorget.

### Ordnung der Lein: und Wollenspinneren und Weberen.

Dem Verwalter oder unter ihm flehenden Buchhalter kommt zu, wegen allidhrlich erfor: derlichen Einkauf der Ansten, (Sanf) Flache, Wolle, oder andern Materialien, bas nothige vorzukehren, welches zur bequemften Zeit und im wohlfeilsten Preise geschehen soll.

Dem Webermeister theilt er alle Wochen das Gespinft aus, balt darüber ein Buch, worinn die Abgabe ber roben Baare, die Lieferung des Barns oder Wolle, ber annoch verbleibende Reft, und die Urfache der nicht geschehenen volligen lieferung, von

Woche zu Woche anzumerken ift.

Der Berwalter sowohl als auch der Webermeister und die einige Aufsicht haben, follen vorzäglich darauf feben, daß die Gefangenen nach ihrem besten Bermogen gleich: formiges, nicht zu hart und nicht zu weich gedrehtes Garn spinnen, auch wahrend der Arbeitszeit berfelben fleißig obliegen.

In der Mannerstube hat der Webermeister, und in der Weiberflube er und des

Buchtmeifters Weib die Aufficht.

Das Barn wird dem Bebermeifter nach der Gewicht und Strangen überliefert, am es jum Bauchen und jum Weben jugubereiten; diese Lieferung fchreibt ber Buchhalter in feine Bucher ein, und nachdem ibm foldes jurudgeliefert ift, werden die Strangen wiedermalen gewogen und gezählt, welches er auch anmerft.

Das Garn muß aledann der Webermeifter bestene fortiren, damit nicht grobes

und feines durcheinander fomme.

Wenn diefes geschehen, so wird jede Gattung besonders gewogen, in das Buch eingetragen, und daben bemerkt, wie viel Ellen der Weber aus dem Pfunde ju liefern babe.

Wenn die Lieferung des gewebenen Tuchs geschieht, so ist darauf zu feben, daß man folche Ellen richtig erhalte, und die Gewicht des Garns beraus fomme; zu welchem Ende der Buchhalter jedes ab dem Stuhl kommende Stuck meffen und eraminiren foll.

Das Tuch foll nicht zu viel Schlichte haben, und vollkommen trocken fenn; doch wird daben nach bisberigem Bebrauche bas gewohnte abgezogen.

Bu dem Spuhlen konnen dem Weber ein bis zwen schwachliche, oder sonft zu keiner andern Arbeit taugliche Personen überlaffen werden.

Der Webermeifter bat dann befonders darauf zu feben, daß eine gute, dauerhafte und untadelhafte Waare gemacht, und nichts verschleppet und veruntreuet werde, inmaßen er dafür gut fleben foll.

### Pflichten des Verwalters so über bende Häuser gefett ift.

Er soll die vorhandenen Ordnungen in allen Stucken handhaben, und einen jeden anhal: ten, denen darinn vorgeschriebenen Pflichten ein vollkommenes Genugen zu leiften; ju

biesem End, so viel es seine Gesundheit zulaßt, das Schallen und Arbeitshaus taglich besuchen und nachsehen, ob jedermann, insbesondere die geordneten Ausseher und Diensten jedes Hauses, jeder seine Pflicht thue, ob die Gefangenen fleißig arbeiten, ob sie ihre geordnete Nahrung vorgeschriebener maßen richtig und gut erhalten, und ob sie und das Haus reinlich gehalten werden.

Die Storrischen, Ungehorsamen und Eragen, nach habender Competenz abstrafen laffen, oder nach Beschaffenheit der Umftande folche der Direktion anzeigen.

Auch zusehen, daß der Pfarrer und Schulmeister ihre Pflicht thun, besonders aber, daß von dem ersten Zuchtmeister, desselben und ber übrigen Zucht; und Webermeister Pflichten, und die Generalverordnungen, des Jahrs viermal, je von dren zu dren Monat, taut abgelesen werden.

Sich ehrbar, vernünftig, unanstößig betragen, und gegen feine Untergebenen nicht zu gemein machen, auch jeden ohne alle Leidenschaft und Parthenlichkeit an seine Gebühr weisen, und von baberigen Ordnungen im geringsten nicht abweichen.

Für die in handen habende obrigkeitliche Caffe, Burgichaft leiften.

Ueber die Haushaltung und derfelben Ginnahme und Ausgabe getreue Rechnung führen, und dazu folgende Bucher halten, als:

- 1) Eines über die Gefangenen.
- . 2) Eines über bas Ginnehmen ber Baushaltung und Rleibung.
- 3) Eine Generalcontrolle über das Ginn hmen und Ausgeben die Fabrication betreffend.

Die Gebaube wohl in Ehren halten, die Kamine fleißig rußen tassen; alles Baus wesen aber, so nicht zu der hochstnothigen Unterhaltung der Gebaude gehort, darf der Verwalter nicht veranstalten, sondern soll solches der Direktion unverzüglich anzeigen.

Ju dem Hausrath und keinwand gute Sorge tragen, wie auch zu den in dem Magazin vorhandenen Kleidungen, wollenen und leinenen Tuchern, Gespinst, Wolle ze. alles gestissen auf das Inventarium setzen, ben seiner allichtlich abzulegenden Rechnung solches benlegen, anzeigen wie alles verwendet worden, und das abgegangene etwa noch verwendet werden könnte, oder ob es ganzlich unbrauchbar sep.

Das Brod alle zwen Tage gegen auszustellenden Schein im Spital abholen, aber nicht frisch, sondern erst wenn es dren Tage alt ist, verspeisen lassen; auch der Köchin für das benothigte Fleisch, welches aus dem Schlachthaus erhoben wird, und dafür er mit dem Mehger (Fleischhacker) einen billigen Accord zu treffen hat, den behörigen Zedel geben.

Der gesottene Unken, (Butter) bas Schmalz (Schweinfett) zc. in so fern baejenige so in bem hans gemacht wird, nicht zureicht, zu rechter Zeit auschaffen, um wo möglich immer einen Vorrath auf ein Jahr zu haben.

Much von den durren Gemusen, ale Erbsen, Linfen, Sire, Bohnen und Gersften ze, den benothigten Borrath anschaffen.

Was aus dem Magazin an Kleidungsstucken geliefert wird, und an wen fie abgegeben worden, getreulich aufzeichnen.

In seine Rechnung wird er alles Einnehmen und Ausgeben, es sen, was er von eingehenden Geldern von dem Buchhalter empfangt (dessen führende Bücher über den Einkauf und Verkauf ihm sederzeit zur Einsicht offen stehen sollen) oder sonst von verkauften Artikeln aus dem Haus, als Turben: (Tors:) Asche zc., denn auch was zu der Aleidung und Nahrung, im weitesten Verstand genommen, gehort, nebst dem so er zu Bestreitung daheriger Ausgaben aus der Standscasse erhebt, behörig und getreulich einbringen; insons derheit die Consumationstabellen und Aleiderrechnung, nach dem ihm vorgeschriebenen Kormular sühren.

Alle Gefangene, so in das Haus treten, mit ihrem Geschlechtsnamen, Zunamen und Geburtsort einschreiben; von ihnen ein genaues Signalement ziehen, auch, falls sie im Hause sterben, den Tag ihres Todes aufzeichnen, woben noch bewerkt werden soll, der Tag ihres Sin: und Austritts, von wem und für welche Zeit darein verfällt, welches ihr Vergehen, ob sie einbeschlossen sehn sollen zc.

Ein solches Verzeichniß, und wie sie sich verhalten, soll er jährlich der Direktion eingeben, um nach dem Decret vom 27. Merz 1782, solche dem Deutsch: Seckelmeister und Vennern zustellen zu konnen.

Ben ihrem Austritte wird er ihnen nach dem vorgeschriebenen Formular einen Abschied geben, und nach dem Gutfinden des Direktors dieses Departements ein Reises geld entrichten.

Alle Gefangene sollen auf ihrer Aleidung mit einer Nummer bezeichnet senn; ben Abgehung eines derselben soll dann dem erst ankommenden dessen getragene Nummer gegeben werden.

Ben der Bollziehung der von der Direktion selbst auferlegten großern Zuchtigunz gen, soll ein Mitglied derselben personlich zugegen senn, damit hierunter weder unzeitige Barmberzigkeit noch strassiche Parthenlichkeit vorgebe, auch sollen dergleichen in den Buchern aufgezeichnet werden, damit man allezeit seben konne, wie oft sich einer verganz gen habe, und ben Wiederholungen die Strase vermehrt werde.

Wenn den Gefangenen Geld von den Ihrigen zugestellt wird, so soll es der Bers walter in Verwahrung nehmen, darüber in einem besondern Buchlein eine genaue Controlle führen', und zum Besten derselben anwenden; doch ohne Vorwissen der Direktion weder an ihrem Unterhalte noch an ihrer Züchtigung und Bestrafung etwas abandern.

Die Gefangenen zu keiner Particulararbeit gebrauchen, noch daß andere es thun, gestatten.

Auf das Verhalten der Gefangenen achten, die Boshaften, Storrischen und Unges horsamen mit Bescheidenheit abstrafen lassen, nachher aber der Direktion anzeigen.

Von den Verwandten oder Gemeinden der vermöglichen Züchtlinge, auf dem bestimmten Fuß das Kostgeld einfordern, auch zu Anfang jeden Monats der Direktion einen kurzen Etat der Ausgaben vorlegen; wenn aber ausserordentliche Dinge vorfallen, solche unverzüglich der Direktion anzeigen,

End

### End des Verwalters des Schallen und Arbeitshauses, den er der Commission ben seiner Erwählung schwört.

Derfelbe schwort der Stadt Bern Treu und Wahrheit zu leisten, derfelben und der unter seiner Verwaltung stehenden Sauser Rugen zu fordern und Schaden zu wenden, nach seinem besten Wissen und Vermogen.

Des Hauses Einkommen und Ausgeben getreulich aufzuschreiben, und barum, so wie auch um alle darinn gemachte Arbeiten gebührende Rechnung zu tragen, von allem aber nicht das wenigste in seinen Nußen zu verwenden.

Den Gefangenen alles das, was ihnen zu ihrer täglichen Nahrung, und sonst zu gewissen Tagen geordnet ist, ohne einige hinterhaltung auszurichten, auch eine steißige Aussicht zu halten, daß durch die Auswarter ihnen nichts davon entzogen werde.

Ueberhaupt aber alles dasjenige zu leisten, was die vorhandenen Ordnungen und seine Pflichten des mehrern ausweisen und von ihm erfordern, und auch noch ferners anges ordnet werden mochte, wie es einem getreuen und gewissenhaften Verwalter gebührt und wohl ansiehet.

Alle Gefährbe vermitten!

# Formular des Abschieds, so von dem Verwalter ertheilt wird.

Burweiser diß M. M. gebürtig von M. so von Mn für 00 Jahr ins {Schallen: } Haus verfällt worden, hat seine Zeit ausgedient, und sich daben wohl {verhalten.

Solches bescheint in Bern ben

Verwalter.

(L.S.)

### Pflichten des Buchhalters des Schallens und Arbeitshauses.

Er soll nach Innhalt des von ihm beschwörenden Endes, der Stadt Bern Treu und Wahrheit leisten, insbesonders aber zum Nugen und Vortheil des Schallen, und Arbeitse hauses sein mögliches thun, die vorhandenen Ordnungen in allen Stücken handhaben, besonders auch zu Führung getreuer Rechnung eine Controlle über das Einnehmen und Ausgeben die Fabrication betreffend, halten.

Alle Wochen dem Weber oder Spinnneister das benothigte Gespinnst, Wolle ic. übergeben, dessen Bewicht und die daraus gemachte Arbeit getreulich aufzeichnen, und ihm baben verdeuten, was für eine Sorte Garn, Wolle oder Tuch ic. er spinnen oder weben lassen soll.

Alles Tuch, es sen wollenes oder leinenes, soll aus der eigenen Weberen erhoben werden, woben der Buchhalter zu sorgen hat, daß die benothigte Nysten, (Hanf) Uns spunnen, (Werg, Heede) Wolle, und teder zu den Schuhen, zu rechter Zeit und in wohlseistem Preise angekauft werden. Ueber deren Eingang und Ausgang wird er eine genaue Controlle subren.

Endlich soll er die ihm eingehenden Gelder dem herrn Verwalter jeweilen entrichten, und demselben alle Wochen Rechnung ablegen. Desgleichen auch ein Verzeichniß von der im verfloffenen Monat versertigten Arbeit und den Zuchtlingen ausgethei. ten Prax mien der Direktion vorlegen; ausserventliche Vorfalle aber derselben unverzüglich anzeigen.

# End des Buchhalters, den er der Direktion ben seiner Erwählung schwört.

Derfelbe schwort der Stadt Bern Treu und Wahrheit zu leisten, derfelben und insbes sonders, was von dem Schallen: und Arbeitshaus seiner Aussicht und Leitung anvertrant wird, Rugen zu fordern und Schaden zu wenden, nach seinem besten Wissen und Verzmidgen. Was von dem Einkommen oder Ausgeben des Hauses und darinn gemachten Arbeiten durch seine Hande geht, getreulich aufzuschreiben, von allem aber nicht das wes nigste in seinen Rugen zu verwenden.

Ueberhaupt aber alles dasjenige zu leisten, was die vorhandenen Ordnungen und seine Pflichten des mehreren ausweisen und von ihm erfordern, auch ferners augeordnet werden mochte, wie es einem getreuen und gewissenhaften Buchhalter wohl anstehet.

Alle Gefährde vermitten!

# Pflichten und Instruktion des Pfarrers so über bende Häuser gesetzt ist.

Da ein Geistlicher die Verrichtung seines Umts allezeit nach dem Zustande der ihm zur Seelsorg anvertrauten Personen einrichten soll, in dem Schallen: und Arbeitshaus dann ein Auszug von lasterhaften Personen, die zum Theil Auswürstlinge des menschlichen Gesschlechts sind, zu sinden ist; so wird der Pfarrer von selbst wissen, wie er denselben das Gesels auslegen, den Greuel ihrer Verbrechen vorstellen, und sie dadurch zu einer wahren Buße leiten soll.

Un den acht Communionstagen und dem Battage wird er des Morgens zu der vorgeschriebenen Zeit eine Predigt halten; an den übrigen Sonntagen aber an deren Statt die Heilige Schrift Abschnittsweise mit den Zuchtlingen lesen und erklaren, das erklarte mit ihnen durch Frag und Antwort wiederholen, und auf ihre Umstände anwenden.

311

Bu der an den gleichen Tagen nach dem Mittagessen zu haltenden Unterweisung, kann er ein ihm beliebiges tehrbuch gebrauchen: daben ift aber vornehmlich die Sittenlehre mit ihnen zu betreiben, und zwar besonders derjenige Theil, in welchem gezeigt wird, wie der Mensch bose und lasterhaft werde, die Bosen und tasterhaften aber wieder zur Besserung gelangen.

Ueberhaupt hat der Pfarrer seine Arbeit an jedem Zuchtlinge insonderheit darauf einzuleiten, daß diese verlornen Schaafe ihrem getreuen hirten, zu ihrer Seelen heil wiederum zugeführt, und sie, wenn sie etwa ihre Frenheit wieder erlangen sollten, zu gestteten, wenigstens zu unschadlichen Burgern des gemeinen Wesens gemacht werden.

Und da es sich schon ofters erzeigt hat, daß diese Arbeit an ihrer Besserung besonders dannzumal von gutem Erfolge gewesen ist, wenn Gott der Herr die Züchtlinge mit Kranks beit heimgesucht hat; so wird der Pfarrer nicht ermangeln, von dergleichen gunstigen Ums ständen zu ihrer Bekehrung besten Grbrauch zu machen: wie dann die Kranken überhaupt seiner geistlichen Obsorge bestens anbesohlen werden.

Weil es sich auch bisweilen zuträgt, daß folche Personen in das Haus kommen, welche noch ganz und gar keinen Unterricht genossen haben, und denen das U, B, C, und das Lesen noch unbekannt ist; so liegt auch dieses dem Pfarrer oder Schulmeister best: möglich zu erstatten ob.

Wenn endlich ein Zuchtling bes ein ober andern Hauses stirbt; so soll ber Pfarrer bessen Tod seinen Verwandten, oder dem Pfarrer, aus dessen Gemeinde der Verstorbene gewesen, unverzüglich einberichten.

# Pflichten und Instruktion des deutschen Schulmeisters in dem Schallenhaus.

Da die Absicht dieser Obrigkeitlichen Wohlthat, den Gefangenen, nebst dem gewöhne lichen Gottesdienste an Sonn: und Festagen, täglich eine Stunde zum Neligionsunterzricht zu gönnen, dahin geht, lasterhafte, nicht selten aus blosser Unwissenheit lasterhafte Menschen zu richtigern Neligionskenntnissen, und durch dieselben Gott und der Tugend näher zu bringen; so wird der Schulmeister in allen seinen Handlungen auf diesen wichtigen Endzweck Rücksicht nehmen.

Die Zeit die zu diesem Unterricht bestimmt wird, ist taglich eine Stunde, und zwar Sommer und Winter von 11 bis 12 Uhr. Davon wird jedoch ausgenommen der Sonntag, als dessen Besorgung wie bis dahin dem bestellten Prediger überlassen wird.

Die Religionsstunde foll jedesmal mit Wefang angefangen werden.

Auf den Gesang folgt das Gebet, so eigentlich für den Gottesdienst im Arbeits: hans verfertigt, und dort bis dahin gebraucht ward. Dieses Gebet wird auch der Schulsmeister von Zeit zu Zeit den Gefangenen erklaren.

Der Unterricht selbst soll durch Frage und Antwort geschehen, nach Anleitung des Beidelbergischen Catechismus und der Biblischen Geschichte, welche wechselsweise sollen erklart

erklart werben, so daß für jedes wochentlich dren Stunden bestimmt find. Der Schuls meister wird sich daben der auffersten Einfalt und Deutlichkeit besteissen, insonderheit jede Religionswahrheit auf die Besserung bochst verdorbener Berzen anzuwenden trachten.

Da es nicht felten fich zuträgt, daß Ununterwiesene, oder folche die nicht lefen können, ins Schallenwerk oder Arbeitshaus gesetzt werden, so ist auf bendes besonders zu achten, damit die leftern vorzüglich nach und nach zum Lesen geleitet werden.

Der Unterricht wird beschloffen, mit dem furs Arbeitshaus gedruckten Bebet.

Endlich foll er sowohl ben Krankenbesuchungen als übrigen Geschäften dem bestellten herrn Pfarrer an die Sand geben.

Diese Pflichten nach bestem Bermogen zu erfüllen, foll der Schulmeister der Dis rektion fenerlichst angeloben.

# Pflichten und Instruktion des französischen Schulmeisters fo bende Häuser zugleich zu besorgen hat.

Da ben dem Schallen : und Arbeitshaus kein franzosischer Prediger gehalten wird; so muß der sonn : und festtägliche Gottesdienst für die Gefangenen dieser Sprache von dem franzosischen Schulmeister verrichtet werden.

Un folden Tagen soll er immer eine Stunde Vor; und eine Stunde Nachmitztags demselben obliegen, woben er sich gleich wie ben den Krankenbesuchungen und dem als Schulmeister zu gebenden Unterrichte so zu verhalten hat, wie solches dem Pfarrer und deutschen Schulmeister vorgeschrieben worden und deren Obliegenheiten des mehrern ausweisen.

Er soll vornemlich alle Sonntage Vor: und Nachmittags im Schallenhaus, und Donnerstags und Samstags von 11 bis 12 Uhr im Arbeitshaus, die vorgeschriebene Unterweisung halten.

### Pflichten des ersten Zuchtmeisters, welcher auf Vorschlag ber Direktion erwählt wird.

Derfelbe wohnt im Hause, und hat frene Kost, soll verhenrathet senn, oder eine Magd halten, das haus und die darinn enthaltenen Gefangenen besorgen, selbige aber zu seinen eigenen Geschäften nicht gebrauchen; überhaupt des Hauses Rugen fordern und Schaden wenden.

Alle Lebensmittel foll er in der Vorrathskammer unter seiner Aufsicht halten, und was täglich davon nothig ift, der Kochin einliefern.

Keine Gefangene ohne Befehl des Verwalters und vorgewiesene Erkanntniß weber annehmen, noch loslaffen.

Die



Die auf Lebenslang ins Haus erkennten von den weniger Fehlbaren im Haus sondern und in besondere Kammern thun, selbige immer genau nach der ausgefällten Erstanntniß halten, und entweder mit den Springketten belegen, oder an Karren schmieden lassen, zc.

Die Manner und Weiber in besondern Kammern halten, auch selbige so viel möglich ben der Arbeit fondern.

Die Gefangenen reinlich halten; zu welchem Ende sein Weib, nebst dem Weib bes zwenten Zuchtmeisters und der Untermagd, sie wochentlich unentgelblich unterwaschen, so oft es nothig ihre Lager reinigen, und die Kammern saubern soll.

Wenn das Brod im Spital abgeholt wird, soll er ein Verzeichnis der in Bedies nung stehenden Personen und Gefangenen benlegen, und die vorgefallenen Veranderungen anzeigen.

Ihm ist alles Wirthen verboten, und er soll auch nicht zugeben, daß solches von jemand geschehe. Die Gesangenen soll er, ben Strafe der Entsetzung, weder auf den Gassen noch in den Kellern trinken lassen, noch selbiges selbst thun; ihnen nicht zulassen etwas zu kaufen oder zu verkaufen, auch ohne Vorwissen des Verwalters ihnen nichts zukommen lassen.

Ben gleicher Strafe ift ibm auch verboten, Brod oder andere Lebensmittel zu vers kaufen oder zu verschenken.

Die Kranken foll er bem Bermalter anzeigen, bamit ihnen mit Urznen und befferer Rahrung geholfen werden konne.

Darauf achten, daß Morgens und Abends, ehe man die Gefangenen speiset, mit ihnen gebetet werde.

Sie nach vorgeschriebener Ordnung auf die angewiesene Arbeit selbst führen, ober burch die Unterzuchtmeister führen laffen, aber zu keiner Partikulararbeit gebrauchen.

Alle Sonntage von der wochentlichen Arbeit der Befangenen, dem Direktor diefes Departements ein Verzeichuiß eingeben, die Arbeit sen im oder auffer dem Sause gemacht worden.

Jedem Unterzuchtmeister wird er eine gewisse Ungahl Gefangene übergeben, welche ben Strafe der Entsehung genau auf sie achten sollen, indem sie sich, wenn einer ause reift, schwerer Verantwortung aussehen.

Die Boshaften und Wiberspänstigen soll er nicht ohne Vorwissen der Direktion eigenmachtig bestrafen; ausgenommen etwa ein paar Streiche mit dem Rinderzahn für geringere Versehen.

Bu dem vorhandenen Hausrath und Werkzeug gute Sorge tragen; daher ist ihm verboten, weder davon, noch von was es immer senn mochte, etwas in seinen Nugen zu verwenden; im Gegentheil soll er darauf achten, daß diese Vorschrift von jedermann beobachtet werde.

Er soll eines jeweiligen Hhrn. Profibenten, Direktors ober des Verwalters Bes fehlen ohne Widerrede gehorchen, und die Ordnung des Hauses gestissen befolgen. Beckmanns Gesege VIII. Theil.

### Schallenhaus.

Ille Werktage foll er des Morgens frub und des Abends die Rehr in der Stadt machen, Rehr in der Stadt und auf den Spazier adne was an Schute, Roth oder Unrath angetroffen gen machen, um zu feben, wo etwas zu fau: wird, den Unterzuchtmeistern anbefehlen, fort: bern fene, und fodann wechselsweise bie besuschaffen, und fonft alles das veranstalten, nothigten teute mit ben Buchtmeistern bafür mas zur Reinlichkeit und Sauberhaltung der aussenden. Stadt bentragen mag; dazu aber nicht mehr als die benothigte Ungabl der Gefangenen nach Borfdrift und wechselsweise gebrauchen, und ben Rebricht üblicher weise in Saufe anlegen.

3m Arbeitehaus.

Ein paar mal in der Boche foll er die

Mach feiner Burudtunft dann foll er im Saufe verbleiben und Aufficht balten. daß die Befangenen fleiffig jur Arbeit angehalten werden.

Bu der ihm jahrlich übergebenen Kleidung gute Gorge tragen, und reinlich damit amgeben, daß er auch bierinn den Untergebenen ein gutes Benfpiel fene.

Ohne des Prafidenten Erlaubnig nicht auffer dem Saufe übernachten.

Endlich follen je von dren zu dren Monat, an einem Sonntage fich alle Bucht: meifter, wie auch der Webermeifter versammeln, und der erfte ober einer ber übrigen Bucht: meifter, sowohl ihre, als des Webermeifters Inftruktion und übrige Generalverordnungen laut vorlesen, damit folche nicht in Bergeffenheit fommen.

### End des ersten Zuchtmeisters im Schallen und Arbeitshaus.

chwort der erste Zuchtmeister im Schallen: und Arbeitshaus, der Stadt Bern Treu und Wahrheit zu leiften, derfelben, und insbefondere des Schallen: und Arbeitsbaufes; Rugen ju fordern und Schaden ju wenden; feinen Borgefegten gebuhrenden Gehorfam ju leiften, ju ben Gefangenen gute Gorge ju tragen, und felbige meder barter als ibm anbefohlen ift, noch irgend gu feinen eigenen Geschaften ju gebrauchen, mit allem ibm anvertrauten getreulich umzugeben, und nichts bavon in feinen Rugen gu verwenden, als insofern es seine Instruktion ihm zugiebt; auch überhaupt alles dasjenige bestmöglichft ju erfüllen, was in denen ibm jujuftellenden Inftruktionsartikeln enthalten ift.

Dhu alle Gefahrde!

### Pflichten des zwenten Zuchtmeisters, wozu er von der Direktion erwählt und in Endesgelübd aufgenommen wird.

lieser foll verhenrathet senn, oder eine Magd halten, wohnt im Saufe und bat frene

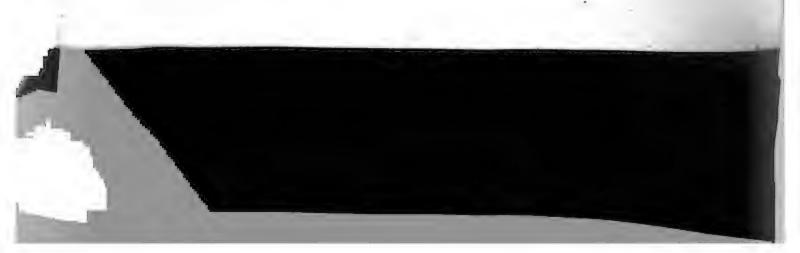

Er foll dem ersten Zuchtmeister in Beforgung der Gefangenen, derfelben Reins lichkeit, wie auch in der Reinlichkeit des Hauses behülftich und gehorsam senn, des Hauses Rugen fordern und Schaden wenden.

Reine Gefangene, keinen Hausrath noch Werkzeug zu seinem eigenen Dienste gebrauchen.

Sein Weib ober Magd bie Gefangenen unentgelblich unterwaschen.

Nicht wirthen, und ben Strafe der Entsetzung, die Gefangenen weder auf der Gasse noch in den Kellern trinken lassen, noch selbiges selbst thun; ihnen nicht zulassen, zu kaufen noch zu verkaufen, auch ohne Vorwissen des Verwalters ihnen nichts zukommen lassen.

Ben gleicher Strafe ist ibm verboten, Brod oder andere Lebensmittel zu verkaufen voer zu verschenken.

Die ihm übergebenen Gefangenen nach der vorgeschriebenen Ordnung auf die Arbeit führen oder führen laffen, und selbige fleiffig dazu anhalten.

Die Boshaften und Widerspänstigen, wie auch diesenigen so im Verdacht waren ausreissen zu wollen, soll er unverzüglich dem Prasidenten oder dem Verwalter anzeigen, doch ohne derselben Vorwissen niemand bestrafen, ausgenommen ein paar Streiche mit dem Rinderzahn für geringe Vergeben, ausser der Stadt aber auf die Flüchtlinge aus seiner mit grobem Schrot geladenen Flinte schiessen.

Bu dem ihm übergebenen Werkzeug und Sausrath gute Sorge tragen, nichts bavon entaussern, das abgehende dem Verwalter sogleich anzeigen, damit es wieder in brauchbaren Stand gestellt, oder sonst zum Rugen des Sauses verwendet werden tonne.

Eines jeweiligen Shren. Prafidenten, Direktors, und Berwalters Befehlen ohne Widerrede gehorsam fenn, und die Ordnung des Saufes in mahren Treuen befolgen.

Die Kleidung der Gefangenen von Zeit zu Zeit genau besichtigen, das mangels hafte ausbeffern lassen, und wenn es neue erfordert, dem Berwalter anzeigen.

Bu seiner eigenen Rleidung dann, die er jahrlich neu bekommt, gute Gorge tragen, damit reinlich umgeben, und auch hierinn seinen Untergebenen ein gutes Erempel geben.

Dhue eines Shren. Prafidenten Bewilligung nicht auffer bem Saus übernachten.

### Obliegenheit der Weiber oder Mägde des ersten und zwenten

Buchtmeiftere, wozu fie bem Verwalter angeloben.

Bor allem aus follen dieselben des Hauses Mugen fordern und Schaden wenden.

Denen Borgefegten treu, gehorfam und gewartig fenn.

Michts, was es immer fenn inochte, in ihren Rugen verwenden.

Bon den Gefangenen noch den Ihrigen feine Gefchenke annehmen, feinen Sandek mit ihnen treiben, ihnen weder Brod noch andere Efmagre verkaufen noch verfchenken.

Dem Verwalter sollen sie in allem dem, so die Haushaltung angeht, zur Hand senn, und was er ihnen hierinn besiehlt, ohne Unstehn noch Widerrede, fleisig, unvers drossen und getreulich ausrichten.

Immer foll eine von den benden in der Weiberstube zugegen senn, die Gefangenen im Spinnen und Nahen anführen, auch selbst nahen; denn Unfsicht halten, daß sie ihre Urbeit fleissig verrichten, und sich daben still und nach den vorhandenen Ordnungen vershalten.

Die Gefangenen follen fie mit der Untermagd wochentlich unentgelblich unter:

waschen, ihr tager reinigen, und ihre Rammern fanbern.

Bu den Kleidern der Zuchtlinge so viel möglich Gorg tragen, solche öftere besich, tigen, wenn es nothig ist ausbessern, oder durch dieselben ausbessern lassen.

Ihnen liegt auch ob, des Commers mit der Untermagd, oder dazu bestellten Personen, so viel es die Zeit zulaßt, im Garten zu arbeiten, und denselben besorgen zu belfen.

Was fie fonft fur Arbeit verrichten, foll einzig zum Rugen bes Saufes und gar

nicht zu ihrem eigenen fenn.

Das Tuch zum Raben soll ihnen von dem Verwalter ordentlich eingemessen werden, worüber sie ein Buchlein halten mussen, worinn der Empfang und die Lieferung aller und jeder Stücke mit Bemerkung des daraufgegangenen Tuches eingeschrieben wird, damit man jederzeit die Verwendung desselben daraus ersehen moge.

hienebst haben sie genaueste Acht zu geben, daß weder an Faden noch abgefallenen Stucklein Tuch ze. das geringste vertragen oder verloren, sondern alles bestmöglichst zu Rathe gehalten werde.

# Pflichten der übrigen Unterzuchtmeister, wozu sie von der Direktion erwählt und in Endesgelübt aufgenommen werden.

Diese find bestellt, die Gefangenen zu vermahren, selbe an: und auszuschmieben, denen Worgesetzten überhaupt an die hand zu geben, und ihnen gehorsam und gewärtig zu senn.

Alle Morgen foll wenigstens der halbige Theil derselben zugegen senn, wann die Buchtlinge aus ihren Schlaszimmern herausgelassen werden; die übrigen dann sollen sich gleich nach dem Frühstuck einfinden, und alle des Nachts nicht vor neun Uhr aus dem Haus gehen.

Das haus samt allem darinn sich befindlichen Gerathe, wie auch die Gefangenm und ihre Kammern, sollen sie sauber und rein halten, jenen ihre Speise und Kleider brinz gen, und sie in kranken Tagen warten.

Bu dem ihnen übergebenen Werkzeng und Hausrath gute Sorge tragen, nichts davon entäussern oder in ihren Ruhen verwenden, das abgehende oder einiger Verbesserung bedürsende dem Verwalter sogleich anzeigen, damit es wieder in brauchbaren Stand gestellt, oder sonst zum Nugen des Hauses verwendet werden konne.

Micht

Nicht wirthen, und ben Strafe der Entsehung die Gefangenen weder auf den Gassen noch in den Kellern trinken lassen, noch selbiges selbst thun, sie nichts kaufen oder verkaufen lassen; auch ohne Worwissen des Verwalters ihnen nichts zukommen lassen.

Die ihnen übergebenen Gefangenen nach der vorgeschriebenen Ordnung auf die Arbeit führen, und selbige fleisig dazu anhalten; zu dem Ende nicht zulassen, daß die Karren stille stehen, als eine so kurz mögliche Zeit benm Auf und Abladen, insonderheit das Ausruhen an den Aborten gar nicht gestatten, noch zulassen, daß während der Arbeit semand mit den Gefangenen rede, die so es thun wollen davon abmahnen, auch nicht, wie bishiehin geschehen, ben der Arbeit selbst Hand anlegen, auf und abladen helfen und dergleichen.

Manner und Weiber muffen fie immer so viel möglich ben der Arbeit gefondert balten.

Die Boshaften und Widerspänstigen, wie auch diejenigen, so im Berdacht waren ausreissen zu wollen, unverzüglich dem Berwalter anzeigen, doch ohne desselben Borwissen niemand bestrafen, ausgenommen ein paar Streiche mit dem Rinderzähn für geringe Bersehen; hingegen die ihnen anbefohlenen Züchtigungen ohne Nachsicht und Partheyslichkeit vollziehen.

Eines jeweiligen Shren. Prafidenten, Direktors und Berwalters Befehlen ohne Widerrede gehorsam senn, und die Ordnung des Saufes in mahren Treuen befolgen.

Ben Strafe der Entsehung ift ihnen verboten, Brod oder andere Eswaare ju verlaufen oder zu verschenken.

Bu den ihnen jahrlich übergebenden Kleidungen follen fie gute Gorge tragen, reinlich damit umgeben, und auch hierinn ihren Untergebenen ein gutes Erempel geben.

Sie find begwältiget, ausser der Stadt auf die Flüchtlinge aus ihrer mit grobem Schrot geladenen Flinte zu schiessen.

### Pflichten des Weber : und zugleich Spinnmeisters.

Bor allem aus foll derfelbe des Saufes Mugen fordern und Schaden wenden, nichts was es immer senn mochte, in seinen Rugen verwenden.

Den Borgefesten treu, gehorfam und gewartig fenn.

Von den Gefangenen noch den Ihrigen kein Geschenk annehmen, keinen Handel mit ihnen treiben, ihnen weder Brod noch andere Eswaare verkaufen noch schenken; alles ben Strafe der Entsetzung.

Ihm liegt besonders ob, auf die Spinn: und Weberen zu achten, daher er auffer benen vier Rubestunden in den Arbeitsstuben umgehen, und immer gegenwartig senn soll.

Die Zuchtlinge zu denen Arbeiten, wozu ein seder am besten taugt, anstellen, so daß nach Anzahl der Spinner und Weber, allezeit genugsame Streicher, Kraßer 1c. 1c. vorhanden senn.

Die ankommenden Zuchtlinge muß er in diesen Arbeiten unterrichten, und fie fo geschwind moglich fabig machen, solche auf eine dem haus nugbare Art zu verrichten.

Einem jeden wird er nach Maaßgab seiner Krafte und Fabigkeit, die tagliche Arbeit borschreiben, und darauf seben, daß solche fleisig und gut verrichtet werde.

Das Garn muß recht gleichformig und der Zettel genug gedrebet, ber Eintrag aber nicht zu fest senn.

Wenn die einen oder andern entweder unfleisig arbeiten, oder schlechte Urbeit machen sollten, hat er dieselben mit ernsthaften Worten, doch ohne Fluchen und Schelten, welches durchaus verboten ist, zu mehrerm Fleiß und besserer Urbeit anzumahnen, und wenn dieses nicht hinreichend senn wurde, dem herrn Direktor des Departements und Verwalter es anzuzeigen.

Wie dann, wenn nach der Anzahl der vorhandenen Zuchtlinge nicht genugsame und gute Arbeit geliefert wird, er dafür verantwortlich sonn, hingegen aber auch der Berwalter ben jedesmaligem Nothfall ihm die Hand auf das kraftigste bieten wird.

Wahrend ben Arbeitsstunden soll er, weder für sich noch für andere einige Arbeit machen, sondern nur darauf sehen, daß die Züchtlinge ihre Arbeit gut und behorig vers richten; woben er auch mit Zutragung des nothigen Geraths ihnen an die Hand gehen soll, damit sie an der Arbeit nicht verhindert werden. Hat er noch übrige Zeit, so soll er selbige zum Nußen des Hauses verwenden, est sen mit Strumpf: oder Kappenweben und dergleichen.

Er muß zu dem ihm nach einem Berzeichnist übergebenen Werkzeug gute Sorge tragen, solches bestens unterhalten, die Rader stellen, die Werkstühle zurüsten, damit, ehe noch die Stunde schlägt, aller Werkzeug zu der vorzunehmenden Arbeit bestens in Ordenung sen. Wenn an einem oder dem andern Stücke ein Gebrechen ware, dem er selbst nicht abhelsen könnte; so hat er solches alsogleich dem Herrn Arbeitsdirektor anzuzeigen, damit dasselbe unverweilt ausgebessert werde.

Alle Wochen nimmt er von dem Verwalter oder dem Buchhalter das bendihigte Gespinnst, Wolle ze. und liefert dagegen das daraus versertigte Garn, Wolle oder Tuch demfelben wieder ein.

Er vernimmt daben von dem Verwalter oder Buchhalter, was für eine Sorte Garn, Wolle oder Tuch er daraus spinnen und weben laffen solle, welchem er punktlich nachzuleben hat.

Ist das Haus mit dem benothigten wollenen Haustuch zur Kleidung, oder Leinwand zu hemden, Tisch: und Betttuchern genugsam verseben, so wird er vorzüglich darauf bedacht senn, daß die für das Haus einträglichste Urbeit gemacht werde.

Für die richtige Lieserung des aus der Rysten (Hank.) Wolle, oder Baumwolle ze. gesponnenen Garns ze. wie auch des daraus gewobenen Tuchs muß er gut siehen, zu dem End ihm ein verschlossenes Gehalt angewiesen ist, mithin wenn etwas verloren geht, hat er solches als seinen eigenen Schaden anzusehen.

Neber

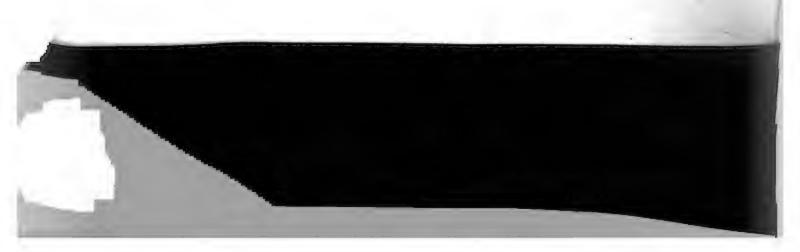

Ueber die Arbeit, und mas jeder Zuchtling verfertigt hat, foll er eine genaue Controlle fubren, und folche wochentlich dem Berwalter eingeben.

Unch ift ihm ernfthaft verboten, fur fich felbst ausser bem Saus einige Arbeit ober Gewerb zu treiben.

# Obliegenheit der Köchin, dazu sie dem Verwalter angelobt und von ihm bestellt wird.

Bor allem aus foll dieselbe des Saufes Rugen fordern und Schaben wenden.

Den Borgefegten treu, geborfam und gewärtig fenn.

Richts, was es immer fenn mochte, in ihren Rugen verwenden.

Bon den Gefangenen noch den Ihrigen teine Beschenke annehmen, keinen Sandel mit ihnen treiben, ihnen weder Brod noch andere Eswaare verkaufen noch schenken.

Alles ben Strafe der Gefangenschaft oder einer sechsichrigen Berweisung aus der Stadt.

Dem Verwalter soll sie in allem dem, so die Haushaltung angeht, jur hand senn, und was er hierinn besiehlt, ohne Anstehn noch Widerrede steisig, unverdrossen und getreulich ausrichten.

Alles dassenige, was ihr in der Ruche, und Speiseordnung vorgeschrieben ift, foll sie punktlich befolgen.

Wenn sie dann die Kuche nach dieser Ordnung besorget hat, alsdann ift sie ben noch vorhandener Zeit schuldig, im Sommer ben der Gartenarbeit der Untermagd oder Gefangenen so Untermagdsdienste thut, behülslich zu senn, im Winter aber zum Nugen des Hauses zu spinnen oder zu naben.

### Obliegenheiten des Gefangenen so Hausknechtsdienste thut.

(Dazu wird einer der tuchtigsten und wenigst verdachtigen Gefangenen von dem Verwalter bestellt.)

Bor allem aus foll er den ihm aufgetragenen Dienst getreu und bestmöglich verseben, und alles das gestiffen verrichten, was ihm von seinen Vorgesetzen anbefohlen wird.

Er foll alles dasjenige, was vor, ben, wahrend und nach dem Effen in der Ruches und Speiseordnung ihm vorgeschrieben ift, punktlich befolgen.

Ben der Gartenarbeit, der Kochin und der Untermagd oder Gefangenen so Unstermagdsbienfte thut, behulflich senn.

Alle Morgen soll er in jede Mannerarbeitsstube ein Becken voll frisches Wasser tragen, damit sich die Gesangenen Gesicht und Hande waschen können; nachher das Wasser alsogleich ausgiessen und das Becken reinigen.

Die Luftung und Reinigung ber Zimmer, Gange, Treppen und Fenster, oder was sonst im haus vorfallen mag und ihm befohlen wird, zu rechter Zeit und aufs fleisigige verrichten.

### Obliegenheit der Untermagd.

(Dazu bestellt ber Bermalter eine ber tuchtigsten und wenigst verbachtigen Gefangenen.)

Bor allem aus foll fie ben aufgetragenen Dienst getreu und geflissen verrichten, und alles das bestmöglichst erstatten, was ihr von ihren Vorgesetzten anbesohlen wird.

Alle Morgen soll sie in die Weiberarbeitsstube ein Beden voll frisches Wasser tragen, damit die Gefangenen sich Gesicht und Sande waschen konnen, nachher das Wasser alsogleich ausgiessen und das Beden reinigen.

Ihr liegt ob, die Schweine und Subner des Sanfes ju futtern und zu beforgen.

Sie soll die Gartenarbeit auf das fleißigste verrichten, wober ihr die Weiber oder Magbe der Zuchtmeister, der Gefangene so Sausknechtsdienste thut, und die Rochin, wenn sie es an der Zeit haben, Hulfe leiften werden.

Mit dem Gefangenen so Hausknechtsdienste thut, soll sie die Luftung und Reinisgung der Zimmer, Gange, Treppen und Fenster oder was sonst im Sause vorfallen mag und ihr anbefohlen wird, zu rechter Zeit und bestens verrichten.

In die Weiberspeisestube foll fie die Speisen, wenn folche angerichtet find, mit Bulfe einiger unverdachtiger Gefangenen auftragen.

Wenn eine Wasche gemacht wird, so soll sie baben gebraucht werden, und auch dann alles basjenige erstatten, was man ihr anbefehlen wird.



Sab. I.

| Drheitshans                    |             |
|--------------------------------|-------------|
| dun                            |             |
| Challen,                       |             |
| Pag                            | *           |
| fire                           | :           |
| Speisetabelle für bas Schallen | A Charles A |
|                                |             |

|                                     | Abenda.            | Summennet,                                                                                                                                                                                                                                |                     | Menog.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sumnenrefreda&                                                                                                                                                                       |                           | abende. | abertermenmus.                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Im Sanner, Bornung, Marg und April. | Stranger Mittedge. | Fleischluppe, Saurtabis und Rindsteisch. Gersteunus und geschwellte Erdapfel (Kartoffeln.) Gersteunus und Rüben. Gersteunus und Lürkenforn ober Gersteunus und Lürkenforn ober Gersteunus und geschwellte Erdapfel. Gersteunus und Riben. | May und Brachmonat. | the second of the same second of | Aleischsuppe, Saurtabis und Rintsteisch. Gerstennus und Erdapfel. Gerstennus und Gerstenbren. Gerstennus und Saurfobl. Gerstennus und Saurfraut. Gerstennus und abgefochte Erdapfel. | Heumonat und Augustmonat. | Mirtage | Fleischiuppe, Garrentraut und Rindsteisch. Gerstennus und Gerstenbrey. Gerstenmus und Gertrentraut. Gerstenmus, gelbe Rüben ober Ruben, Gerstenmus und Sarrentraut. |
| Sm S                                | Morgens.           | Einnedty<br>din<br>Candrodace.                                                                                                                                                                                                            |                     | Morgens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | duniberded<br>dun<br>gaberbrep.                                                                                                                                                      | <i>σ</i> ,                | Morgens | Erbemus<br>und<br>Saberbren.                                                                                                                                        |
| 1                                   |                    | Conntag<br>Montag<br>Dieustag<br>Mitrwoch<br>Donnerstag<br>Freptag                                                                                                                                                                        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sonntag<br>Montag<br>Dienstag<br>Mittwoch<br>Douncestag<br>Freytag                                                                                                                   |                           |         | Countag<br>Montag<br>Dienstag<br>Mittwoch<br>Donnerstag                                                                                                             |

| N       |             |
|---------|-------------|
|         | _           |
|         | Serbstmonat |
| -       | =           |
| 101     | 700         |
|         | -           |
| 6 A 744 | -           |
| В       | -           |
| ш       | =           |
|         | =           |
|         | 3           |
|         | =           |
|         | 2           |
|         | -           |
|         |             |
|         | dan         |
| 5 4     | 3           |
|         | C           |
| b       | MI.         |
| 2       | 10          |
| 1       | A           |
| н       | W           |
|         | 10          |
| L       |             |
| 17      | 3           |
| 1       | 3           |
|         | -           |
| ı.      | 0           |
| 1.2     | 3           |
| -       | 2           |
| ı       | Weinmonat.  |
|         | •           |
| Н       | -5          |
|         |             |

| Mountag<br>Mountag<br>Dienstag<br>Mittwoch<br>Donnerstag<br>Breytag<br>Freytag                                                                                                                                                    |                              | Gonntag<br>Montag<br>Dienstag<br>Mittwoch<br>Donnerstag<br>Frentag<br>Gamstag                                                                                                                                                     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Erbemus<br>und<br>Haberbren.                                                                                                                                                                                                      | Norgens.                     | Erbemus<br>und<br>Haberbren.                                                                                                                                                                                                      | Morgens. |
| Fleischsuppe, weisser Kohl und Rindfleisch. Gerstennus und geschweute Erdapsel. Gerstenmus und Naben. Gerstenmus und Raben. Gerstenmus und geibe Aubli. Gerstenmus und geschweilte Erdapsel. Gerstenmus und geschweilte Erdapsel. | Wintermonat und Christmonat. | Sleischsuppe, gelbe Rabli und Rindfleisch. Gerstenmus und Ruben. Gerstenmus und Ruben. Gerstenmus und Napfel. Gerstenmus und Napfel. Gerstenmus und geschwellte Erdapfel. Gerstenmus und gelde Rabli. Gerstenmus und gelbe Rabli. | Mittags. |
| Haberfernenmus.                                                                                                                                                                                                                   | Abends.                      | Spaberfernenmus.                                                                                                                                                                                                                  | Abends.  |

Diese Speisetabelle soll, so viel ale es die Jahrezeit gestattet, und der Borrath bes Saufes es gulafit, besologt merden. Dem Bermalter wird aber zugelassen, ben hinreichenden Grunden für einzelne male bavon abzuweichen, doch soll er ftatt der vorgeschriebenen Speise eine ungefähr damit übereins fommende verordnen. Im Schallenbans mird nur ben zwehten Sonntag Bleisch gegeben, und im Arbeitabaus alle Donnerftage zu Mittag, anstatt ber auf ber Tabelle gesetzen Speise, bas ganze Jahr hindurch Rutten (Ralbaunen) wozu eine beliebige Suppe gemacht werben muß.

II) Berech

|     | bei                   |                                                                    |
|-----|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|
|     | ür 91 Manner, 39 Beib | Jat.                                                               |
|     | 8                     | et 1                                                               |
|     | 36                    |                                                                    |
|     | er,                   | 38                                                                 |
|     | H                     | 83                                                                 |
|     | Ra                    | 1                                                                  |
|     | 3                     | oper                                                               |
|     | 1631                  | E                                                                  |
|     | 8 filt                | Ä                                                                  |
| •   | 23                    | တ်                                                                 |
|     | 1                     | big                                                                |
|     | 150                   | · -                                                                |
|     | e                     | OTH                                                                |
|     | a                     | u n                                                                |
|     | E.                    | age                                                                |
|     | be 8 Schallen haufe ë | r 148 Perfonen, in 7 Lagen vom 1. bis 8. December 1783 gekoftet ha |
|     | Des                   | iii 7                                                              |
|     | 19                    | H,                                                                 |
|     | E                     | one                                                                |
| -   | ä                     | CEL                                                                |
|     | 181                   | 3                                                                  |
|     | 301                   | 14%                                                                |
|     | SieBaust              | i                                                                  |
|     | D                     | io f                                                               |
|     | gy                    | al                                                                 |
|     | 3                     | ite,                                                               |
|     | 000                   | Die                                                                |
|     |                       | ૹૻ                                                                 |
|     | E                     | $\frac{1}{\infty}$                                                 |
| Ë   | Ber                   | 2                                                                  |
| ab. | 33                    | =                                                                  |
| 601 |                       | •                                                                  |
|     |                       |                                                                    |

| Montag. Saber<br>Anten<br>Hater                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                                      | Bericht.   | S       | Summa. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|---------|--------|
| Spabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Fruenmus, Saberternen 12 Immi a 19 6g.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | झ                                      | by. Nr.    | Kr. 68. | 2      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dufen (Bntter) 3 th. a 17 xr. Saberbren, Sabernehl, 7 Immi a 18 bg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        | 40         | High In |        |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | it ly Ib. a 17 xr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                      | 9          | 101     | 2      |
| Erbs!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                      | 12,        |         |        |
| Sauce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | of the same of the | e0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 4          | ≈pt     |        |
| - Com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Schmalz (Schweinfeit) 14 16. 4 5 bg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | H .                                    | 15 ×       |         |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                      | 1.         | 4       | 14     |
| Secritical | Gerstenmus, Gersten & Mas a 20 by.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        | 0/1        |         |        |
| Dienflag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . Sribling.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        | *          | 61      | 14     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        | 11         | med     |        |
| Scubi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rubli (gelbe Ruben) 12 Das ober 1% Cad a 15 bg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        | 22.        |         |        |
| Groa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | pfel 2 Mas a 4 bg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        | 35 I       |         |        |
| 金の                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1918 12 ID. 3 5 05.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        | 7          | -       | 0      |
| J &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Mittageffen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                      |            |         | *      |
| Groom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Groemus Grandle 10 Mas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                                      | 10         | 117     |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |            | 61      | 9      |
| Gerf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | erftenmus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        | 14         |         |        |
| Mittmorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Srühlfüd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        | _          |         | 14     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Daberternenmus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        | II<br>Ligi | mdi     |        |
| Sape                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        | 12 3       | e ba    |        |
| AS-R.A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Mittageffen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | _                                      |            | -       | 24     |
| SPA he                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | The State of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _                                      | 101        | eri.    |        |
| (Frodofel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Smd's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        | 2 0        |         |        |
| Con                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | chmal <sub>3</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |            |         |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Rachteffen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |            | 8       | c      |
| Geriff<br>Geriff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | erstenmus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٥                                      | 14         | - 5     |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |            |         | 77     |

D b 2

Donner,

|                     |             |                                                                                                                    | Conntag.                                       | 2          |                                   | Samstag.                           |                    | Freptag.     |                                                              | Donnerstag.               | CHO. 11.   |
|---------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|
| Erbapfel, gefcwellt | rachteffen. | Bleischsuppe und Fleisch für 65 Gefangene uichur für 83 Personen 41½ ib. a 5½ xc. Rübli (gelbe Ruben) und Erdäpsel | Bohnenmus, Bohnen & Das & 22 bis. Butter 3 tb. | Erbanus    | Rabis (weiffer Rohl) und Erdapfel | Gerstennus<br>Erbapfel, geschwellt | Gerftenmus Erbemns | Rich College | Echamus (weisfer Kohl) 2 Wierling à 15 bh.<br>Eroapsel 2 Mas | Saberternenmus Grubftuce. |            |
| • •                 | ۰           | 81 gun                                                                                                             | • •                                            | *          | • •                               | . •                                | • • • •            | • • • •      | . • • • • •                                                  | • •                       |            |
| • •                 |             | 18 Bediente                                                                                                        |                                                | •          | • •                               | * *                                |                    | • • • •      | • .• .• •                                                    | • •                       | e          |
| • •,                | • '         | ente a 2 15.                                                                                                       |                                                | • • •      | • • • •                           | • •                                |                    | ζ.           |                                                              |                           | Transport. |
| -                   |             | ~ 10                                                                                                               |                                                |            | -                                 | -                                  | .                  | ~ ~          | <b>H</b>                                                     | H                         | *          |
| 1 15 Si             |             | 5.2                                                                                                                | 4 1                                            | 16         | 20 11                             | 14                                 | 16                 | 22 -14       | 7855                                                         | 13 H                      | 83         |
| w 83                | )           | W 11                                                                                                               | N=                                             | 13<br>High | with Cs                           | 13 glas                            | II CI              | 13 244       | Cf ii ii Cf                                                  | W W                       | X          |
|                     |             | ယ                                                                                                                  | - i                                            |            | ы                                 | 15                                 | io                 | 10           | ι ς ,                                                        | H .                       | [学]        |
| 12                  |             |                                                                                                                    |                                                |            |                                   |                                    |                    |              |                                                              |                           |            |
| 20                  |             | 0                                                                                                                  | 15                                             | Io         | 0                                 | 4                                  | 4 6                | \$ 14        | 5                                                            | 2 1                       | - E        |

Ertra

|             |                                                       | ම        | Bericht. | :     |
|-------------|-------------------------------------------------------|----------|----------|-------|
|             | Transport                                             | S. I.    |          | X.W   |
| •           | Extra für Bediente und Kranke.                        |          |          |       |
| Montag.     | mittagessen.                                          | :n - •   |          |       |
|             | Mehlbren, Mehl 14 Immi, a r3 bg. das Mas              | 11. 8    | 40       | CLI U |
|             | Machteffen.                                           |          |          | 4     |
|             | Aepfel, Aepfelfchnig I Dass 3 43 bg.                  |          | 4        | es c  |
| Dienstag.   | mittagessen.                                          | n.       | n        | ig .  |
|             | Aepfel, Aepfelfchniß ,                                | 11.<br>R | 4        | C§    |
|             | Suffet 3 Mids s s s s s s s s s s s s s s s s s s     | n n      | m "      | H C   |
| Mittwoch.   | Machteffen.                                           |          |          | 1     |
|             | Acpfel 3 a 3 5 5 5 5 19                               | ; ii     | 000      | HA    |
| Donnerstag. | trachtesffen.                                         |          |          | 1.    |
|             | Schniß und Erdapfel, Schniß & Dass ,                  | 11       | m        | mpt   |
|             | Grödpfel i Made 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | W.L.     | 4        | " C   |
| Brentag.    | Mittagessen                                           | 1        | 1        |       |
|             | Mibli 3 Mas 1 1 1 1 1 1 1 1                           | "        | H        | 81    |
|             | Comaly # " " " " " " " " " " " " " " " " " "          | -n "     | H 'n     | CH CH |
| Samflag.    | Mittagessen.                                          |          | 1        |       |
|             | Milchbren, Mehl & Mas = = = = =                       | W        | m        | ŀΨ,   |
|             | Wild a series series series                           | 'M       | , es     | // P  |
| Sonntag.    | Schuig und Erdapfel                                   | "        | m        | 1 1   |
|             | dito, Erdapfel 1 Mas, Schnitz 1 Mas, Schmalz &        | in       | 6        | H [2] |
| ٠           |                                                       |          |          |       |

| - ·                                                                              | ,                                                                                                                                                                                              | per 3a                                                                             | Sterja, für 18 Bediente, zweinmai per Woche a f th. thut 18 16 a 52 xr. | otto    | 0110   | tham   | 0110    | 10010   | 10010      | Cals/ |                                              |                   | Tab. II. |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|---------|---------|------------|-------|----------------------------------------------|-------------------|----------|
| Melde                                                                            | Fur die e Anzahl Personen werden im Lauf eines ganzen Jahres gebraucht: Turben, 95 Doppelsuber à 4 Kr., thut Kr. 380 Holz, spolz, schiechtes, 20 Klaster à 2 Kr., 20 Leindhl, 350 Maaft 14 by. | Diefe o                                                                            | lut 18                                                                  | fur 18  | jur 20 | ur 45  | meiges  | anner   | rauget     | 70 15 |                                              |                   |          |
| Gum                                                                              | Die'e Angahl Personen merden<br>Turben, 95 Doppelsuber a 2<br>Hold, schlechtes, 20 Klaster a 2<br>Leinobl, 350 Maafia 14 by.                                                                   | Sumin                                                                              | 3 250011                                                                | Brone   | 23810  | 300    | 101     | int /   | THE COLUMN | 2 ng  | 1 (0                                         |                   |          |
| me ûbe                                                                           | 350 3                                                                                                                                                                                          | e der 9                                                                            | nre,                                                                    | nte, bi | य व    | 0 4    | 30.01   | 19 25   | 305 16     | ×r.   | Dann                                         | 7                 |          |
| r bie                                                                            | Deppel<br>Deagh                                                                                                                                                                                | 7 57.                                                                              | greym                                                                   | wenna   | Bush   | or and | ente,   | e 1301  | ann,       |       | iff in                                       | ,                 |          |
| Speisur                                                                          | fuber lafter                                                                                                                                                                                   | 4 68.                                                                              | at per                                                                  | per ?   | indi ' | 1001   | 1 2 10  | 12 10   | 1 2 10     |       | Diefe                                        |                   |          |
| 19 aus                                                                           | a 4 M                                                                                                                                                                                          | A Xr                                                                               | ATSOCH                                                                  | Boche   | 22 100 | 1 4 20 | per     | per     | per .      | •     | Dann ift in Diesen 7 Sagen gebraucht worben: |                   |          |
| noch f                                                                           | Kauf e                                                                                                                                                                                         |                                                                                    | 2                                                                       | a & 3)  | aan a  | e don  | , bbs   | 1 , 807 | 'Buc       |       | agen                                         |                   |          |
| ür jed                                                                           | ines g                                                                                                                                                                                         | 48 y                                                                               | b. thu                                                                  | taan,   | 2 08.  | 2 pg.  | 11 1001 | ui ind  | ur man     |       | gebra                                        |                   |          |
| e Derfo                                                                          | anzen                                                                                                                                                                                          | rfonen                                                                             | 11815                                                                   | thut    |        | •      | 7 20    | 7 201   | 7 .50      |       | nd)t s                                       |                   | •        |
| n bes                                                                            | Zahree                                                                                                                                                                                         | bivibi                                                                             | 253                                                                     | 135 W   |        | •      | igen 17 | gen 34  | gen 95     |       | agroa                                        | 23                | 0        |
| Rron                                                                             | gebra<br>Kr                                                                                                                                                                                    | in,                                                                                | ×r.                                                                     | aag a   |        | 4      | 39 15.  | 1 1b. a | 2 16. a    | •     | :                                            | randp             |          |
| Rron. 616<br>Eage 14 xr.                                                         | 380<br>40<br>196                                                                                                                                                                               | Tere I                                                                             | •                                                                       | 2 08.   |        | •      | a 4 xr  | 34 XI   | 32 XI      | ٠     |                                              | ort.              |          |
| Welche Summe über die Speisung aus noch fur jebe Perfon bes Sags 11 xr. betragt. | •                                                                                                                                                                                              | Diese Summe ber 97 Rr. 4 bg. 13 xr. mit 148 Personen bivibirt, toftete bie Person. |                                                                         | •       | •      | •      | •       | •       |            | •     |                                              | Transport. Summa. |          |
| ä                                                                                | 0<br>0<br>0<br>dq                                                                                                                                                                              | 97                                                                                 | 11                                                                      | -       | n      | a.     | 7       | 11      | 33         | ı     |                                              | 38                | Ar.      |
| 21                                                                               |                                                                                                                                                                                                | 4                                                                                  | 24                                                                      | 12      | ر<br>ا | 22     | 14      | 22      | œ          | 11    |                                              | 81                | bė.      |
| ল্                                                                               |                                                                                                                                                                                                | I An                                                                               | w                                                                       |         | 13     | ы      | μ.      | S       | u          | H     |                                              | 32                | ×r.      |

Die Haushaltung des Arbeitshauses hat in den gleichen 7 Tagen vom i fien bis 8ien December 1783. für 24 Manner, 34 Beiber und 7 Bediente,

zusammen also für 65 Personen gekostet:

An Bereinen Gerichten (worunter boch nichts fur Krante gemesen) 21n Brobt, sowohl raubem als weißem 21n Bein, vertheilt wie im Schallenbaus 21n Bleisch fur bie Bedienten, wie im Schallenbaus, zweymal per Boche

Sag ohne Brodt und Wein 33 xr., und mit Ginbegriff biefer Artitel 85 xr. Gur biefe Ungahl Perfonen werden im Lauf eines gangen Jahres gel

Holy, schlichters, 10 Klafter d. Debl, 280 Maaß à 14 bg. Zurben. 45 Doppelfuber

Belche Summe aber die Speisung aus fur jede Person noch taglich 1 xr. betragt. Diefe Cumme ber 39 Rron. 6 bg. 3 xr. mit 65 Perfonen bivibirt, toftete bie Perfon per eines gangen Jahres gebraucht: Rron. 39 9 21 2002 0

III) Beson:

# 256. II

# III) Befondere Berechnungen.

| 1) Seremung                                                         | nung   | nup    | und Zusammenzug des Kostenbelaufs, per Tag, Für Personen<br>per Woche, und per Jahr. | nenzug<br>he, ur | beg ;    | Rofter Sab | nbela<br>r. | ufg,   | per    | Eag.    | (C) (C) | Fir Perfouen<br>148 im<br>Schallenbaus. |         | Fifr Perfonen<br>65 int<br>Arbeitsbaus. | Filr Personen<br>65 int<br>Arbeitsbaus. |
|---------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|------------|-------------|--------|--------|---------|---------|-----------------------------------------|---------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Montag                                                              | *      | . •    |                                                                                      | •                |          |            |             |        | •      | •       | F. 2    | Ug. XT                                  |         | Mr. 68   xr                             | E                                       |
| Dienjtag                                                            | •      | ٠      | •                                                                                    | •                | •        | •          | 0           | •      | •      | •       | 4       | 19                                      | CC)     | -                                       | 33                                      |
| Doning C                                                            | •      | •      | ^                                                                                    | •                | •        | •          |             | •      | •      | •       | 4       | 15                                      | mężi    | G                                       | 16                                      |
| Service lead                                                        | •      | •      | •                                                                                    | •                | •        | •          | •           |        | •      | •       | S       | *                                       | Was     | ×                                       | 0                                       |
| Sicologia                                                           | •      | •,     | •                                                                                    | •                | •        | •          |             |        | •      | •       | 5       | 4                                       | 17      | -                                       | 15                                      |
| Camping                                                             |        | •      | •                                                                                    | •                | •        | •          |             | •      | •      | •       | 5       | a                                       | * 15 th | cı                                      | r.                                      |
| Grimag                                                              | •      | • ,    | •                                                                                    | •                | •        | •.         | . 1         | •      | •      | •       | 9       | 16                                      | - F1    | 3                                       | 10                                      |
| Dhne Brobt, Mein und Ertraffeifc, toftet alfo bie Person per Aag im | Brobt, | Sein X | und Er                                                                               | traffeisch       | 5, tofte | et alfo    | die 3       | ber pe | r Boo  | Lag im  | 30      | 9                                       | C)      | 15                                      | 5                                       |
| Dazu Brobt                                                          | Brobt, | Bein.  | . Fleist                                                                             | , Ertra          | für ze   | diente,    | (nad        | b vorf | tehend | er Cpe. | 9       | 18                                      | 24 24   | 24                                      | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
|                                                                     |        |        | ner Moche Pr.                                                                        |                  |          |            |             | ne     | - DRoc | he fire | 7.0     | 1 20                                    | -       |                                         | 6 2                                     |

Kostet also eine Person per Tag im Schallenhaus 9½ xr., und im 2112 Beits baus 8½ xr.
Weits baus 8½ xr.
Weits paus 8½ xr.
Weits paus gefchlagen, der Auswand in Beseung und Beseuchtung (nach vorstebender Spezistlation, die Person täglich zu 1½ xr. im Echallen= baus, und zu 1½ xr. im Arbeitshaus) denn die person per Lag annoch im Schallenhaus zxr., im Arbeitshaus aber 3½ xr., mithinalles in allem im Schallenhaus 12½ xr., und im Arbeitsbaus baus roxx.

| 2) Befor       | 2) Besondere Berechnung der verbesserten Kost ben größerm | ten | Roft | ben | gréfe | m | Main | Eine<br>naper | fon.     |
|----------------|-----------------------------------------------------------|-----|------|-----|-------|---|------|---------------|----------|
|                | Berdienst.                                                | •   | ,    |     |       |   | Rag. | W. De         | ٠<br>ود. |
| Srife Wlaffe   | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4                   |     |      |     |       |   | Xr.  | þß            | ×r       |
| Smente Platte  | dois of more uno relecting                                | •   |      | •   | •     | • | (I)  | 14            | 13       |
| Drifte Ofoffe  | Mis after mile enimal Sugembe                             | •   |      |     | •     | • | 46   | 91            | m)d      |
| Dierre Staffe  | Wie von mile givenmal zugemus                             | •   |      |     | •     | • | 103  | 17            | C)       |
| Simfre Ofolfe  | Wie then and Strict with                                  | •   | ,    |     | •     | • | 104  | 18            | m<br>wig |
| denite of this | wie even noch Bierlich und Mein                           | •   |      |     | •     | • | 117  | 61            | C4       |

Bode.

Rag.

Weibsperfon.

(3 Besons

| CO            |
|---------------|
| _             |
| Befondere     |
| Berednun      |
| 8             |
| verschiedener |
| Serie         |
| 13            |

| -  |
|----|
| -  |
| -  |
| ŝ  |
| C  |
| 62 |
| -  |
|    |
| 30 |
| 80 |
|    |
|    |

| Ar. 619. xr.  3 7 1.  3 7 1.  3 8 2 2 2  3 8 2 2 2  3 8 2 2 2  3 8 2 2 2  3 8 2 2 2  3 8 2 2 2  3 8 2 2 2  3 8 2 2 2  3 8 2 2 2  3 8 2 2 2  3 8 2 2 2  3 8 2 2 2  3 8 2 2 2  3 8 2 2 2  3 8 2 2 2  3 8 2 2 2  3 8 2 2 2  3 8 2 2 2  3 8 2 2 2  3 8 2 2 2  3 8 2 2 2  3 8 2 2 2  3 8 2 2 2  3 8 2 2 2  3 8 2 2 2  3 8 2 2 2  3 8 2 2 2  3 8 2 2 2  3 8 2 2 2  3 8 2 2 2  3 8 2 2 2  3 8 2 2 2  3 8 2 2 2  3 8 2 2 2  3 8 2 2 2  3 8 2 2 2  3 8 2 2 2  3 8 2 2 2  3 8 2 2 2  3 8 2 2 2  3 8 2 2 2  3 8 2 2 2  3 8 2 2 2  3 8 2 2 2  3 8 2 2 2  3 8 2 2 2  3 8 2 2 2  3 8 2 2 2  3 8 2 2 2  3 8 2 2  3 8 2 2  3 8 2 2  3 8 2 2  3 8 2 2  3 8 2 2  3 8 2 2  3 8 2 2  3 8 2 2  3 8 2 2  3 8 2 2  3 8 2 2  3 8 2 2  3 8 2 2  3 8 2 2  3 8 2 2  3 8 2 2  3 8 2 2  3 8 2 2  3 8 2 2  3 8 2 2  3 8 2 2  3 8 2 2  3 8 2 2  3 8 2 2  3 8 2 2  3 8 2 2  3 8 2 2  3 8 2 2  3 8 2 2  3 8 2 2  3 8 2 2  3 8 2 2  3 8 2 2  3 8 2 2  3 8 2 2  3 8 2 2  3 8 2 2  3 8 2 2  3 8 2 2  3 8 2 2  3 8 2 2  3 8 2 2  3 8 2 2  3 8 2 2  3 8 2 2  3 8 2 2  3 8 2 2  3 8 2 2  3 8 2 2  3 8 2 2  3 8 2 2  3 8 2 2  3 8 2 2  3 8 2 2  3 8 2 2  3 8 2 2  3 8 2 2  3 8 2 2  3 8 2 2  3 8 2 2  3 8 2 2  3 8 2 2  3 8 2 2  3 8 2 2  3 8 2 2  3 8 2 2  3 8 2 2  3 8 2 2  3 8 2 2  3 8 2 2  3 8 2 2  3 8 2 2  3 8 2 2  3 8 2 2  3 8 2 2  3 8 2 2  3 8 2 2  3 8 2 2  3 8 2 2  3 8 2 2  3 8 2 2  3 8 2 2  3 8 2 2  3 8 2 2  3 8 2 2  3 8 2 2  3 8 2 2  3 8 2 2  3 8 2 2  3 8 2 2  3 8 2 2  3 8 2 2  3 8 2 2  3 8 2 2  3 8 2 2  3 8 2 2  3 8 2 2  3 8 2 2  3 8 2 2  3 8 2 2  3 8 2 2  3 8 2 2  3 8 2 2  3 8 2 2  3 8 2 2  3 8 2 2  3 8 2 2  3 8 2 2  3 8 2 2  3 8 2 2  3 8 2 2  3 8 2 2  3 8 2 2  3 8 2 2  3 8 2 2  3 8 2 2  3 8 2 2  3 8 2 2  3 8 2 2  3 8 2 2  3 8 2 2  3 8 2 2  3 8 2 2  3 8 2 2  3 8 2 2  3 8 2 2  3 8 2 2  3 8 2 2  3 8 2 2  3 8 2 2  3 8 2 2  3 8 2 2  3 8 2 2  3 8 2 2  3 8 2 2  3 8 2 2  3 8 2 2  3 8 2 2  3 8 2 2  3 8 2 2  3 8 2 2  3 8 2 2  3 8 2 2  3 8 2 2  3 8 2 2  3 8 2 2  3 8 2 2  3 8 2 2  3 8 2 2  3 8 2 2  3 8 2 2  3 8 2 2  3 8 2 2  3 8 2 2  3 8 2 2  3 8 2 2  3 8 2 2  3 8 2 2  3 8 2 2  3 8 2 2  3 8 2 2  3 8 2 2  3 8 2 2  3 | Beberlohn von der Elle z xr. = \$ 2 -7 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| St. fig. xr Mollenes Sudy für Weitberunterröcke.  S. 7 1. Welle zum Zeitel 19,3 H. zu 7 bis.  S. 2 2 2 Welle zum Zeitel 19,3 H. zu 7 bis.  2 3 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sr. S.                                 |
| Sr. [6]5. xr    Sp. Accollence Euch für Beicherunterröcke.  Sp. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ulohn bon der Elle 2 xr. = ; ;         |
| 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ulohn bon der Elle 2 xr. = ;           |
| 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ulohn von der Elle 2 xr.               |
| 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | rlohn von der Elle z xr.               |
| 3. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | rlohn von der Elle 2                   |
| 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | rlohn von der E                        |
| 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ríohn von d                            |
| 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | rlohn v                                |
| 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <u>.</u>                               |
| 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Š                                      |
| E. Laou 880 2 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ğ                                      |
| F. wo au Lawa 2 404 584 E 104 744                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 0                                    |
| E wa 4 4 1 1 2 1 2 4 1 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ,, ∞                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 25                                     |
| # # " " " # # # # # # # # # # # # # # #                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 55                                     |
| Annued during the difference of the volcent half leinen anf zum Zeitel 11½ fb. zu 7 bb.  The Walle für Eintrag 27 fb. zu 7 bb.  The Walle für Eintrag 27 fb. zu 7 bb.  The Walle wod der Elle 4 xr.  The Walle wod der Bolle, 3 bb. vom fb.  The Elle formut also anf 16½ xr.  The Walle wod der Bolle, 3 bb. vom fb.  The Elle formut also anf 24 xr.  The Elle formut also anf 24 xr.  The Walle wod der Bolle 2 xr.  The Walle wod der Elle 2 xr.  The Walle wod der Elle 3 bb.  The Elle formut also anf 21 xr.  The wod der Elle anf 31 xr.  The wod der Elle anf 32 xr.  The Walle wod der Elle 2 xr.  The Walle wod der Elle 3 xr.                       | . 63                                   |
| Tr. Sall Lisal Lis | n .                                    |
| wer with the contract of the c | " >                                    |
| chi foreit, balb woller tiel 11½ Hz. 3u 7 by.  nitag 27 Hz. 3u 7 by.  nitag 22 Hz.  nitag 22 Hz.  nitag 24 xr.  ollenes Lucitoflaufes.  nitag 25 Hz.  su 5 hy.  on der Elle 2 xr.  su 5 hy.  on der Elle 3 xr.  su 5 hy.  on der Elle 3 xr.  elle auf 17½ xr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ir.                                    |
| Suran in a min in a m | 9 2                                    |
| Solfe and Solfe  | 5 E                                    |
| The control of the control of the ore a state of the control of th | Citogue, von der Sue i ur.             |
| nn 19 Garan  |                                        |
| Simm merical Simm reflection of the second simulation of the second sim | rion.                                  |
| The solution of the street, half wollen half leinen half from a street in 4 ft. 3u 7 bh.  Dan'f sum Zeitel in 4 ft. 3u 7 bh.  Dan'f sum Zeitel in 4 ft. 3u 7 bh.  Raiberlohn, von der Elle 4 xr.  Satherstohn, von der Elle 4 xr.  Sie Elle fommt also auf 16 3 xr.  Sie Elle fommt also auf 24 xr.  Die Elle fommt also auf 24 xr.  A Die Elle fommt also auf 24 xr.  Refersohn von der Elle 2 xr.  Rohmmt also die Elle auf 31 xr.  Epimerlohn, 4 xr. von der Elle .  Rohmmt die Elle auf 43 xr.  Rohmmt die Elle auf 17 xr.  Rohm toie Elle auf 17 xr.                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |
| ckmanns Geserge VIII. Theil. Ge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                                      |

| •                                                                                                                                          | emp A , L ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eine solche ganze Manns-<br>fleidung samt ledernen<br>Schuben und Hend, mit<br>Inbegriff bes Macher-<br>lohns, fommt in allem<br>auf 7 Kr. | Meste, Guen 5 Guen 5 Mort, Guent Guen 4 Guen 3 Weste, 6 2½ - 2½ - 2½ Sposen, 2½ - 2½ Sappen, 2½ - 2½ Sappen, 2½ - 2½ Sappen, 2½ Sappen, 2½ Sappen, 2½ Scrimpse, 1 Gin Haar lederne Schuhe Gin Haar lederne Schuhe sosten 32 by.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8) Zu einer Manner im Schallen haus, brauner Halblein, Eutter, Liebreit.                                                                                     |
| Eine solche Mannekleibung, samt Hemben, mit Junbegriff bes Macherlofins, kommt auf 7 Kr. 10 bh.                                            | Moc, Guen 5 Guen 5 Mor, Guen 4 Guen 5 Meste, \( \) 198este, \( \) 2\frac{1}{4} - 2\frac{1}{4} Hosen, \( \) 5\ \( \) 2\frac{1}{4} - 2\frac{1}{4} Hosen, \( \) 2\f | im im im streetleibung wird erfordert: 6challen haus, Arbeitshaus, brauner Halblein, Futter, blauer Halblein, Futter, blauer Halblein, Futter, breit. Freit. |
| Eine Zuchtmeisterkleidung,<br>bestebend in Rock, Weste und Hosen, tommt auf Rr. 10<br>Ein hut                                              | Eine ganze Weiberkleibung, Eine Weiberkleibung samt semb und ledernen Semb umb ledernen Schuben, mit Innbe- Innbegriff bes Machers griff des Macherlohns, lohns 4 Kr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                              |

Lab. IV.

| 3                  | Mannsperfonen.      | Derfertigte Arbeit.                     | Werding.    | Berdienst ausser ?   | der de l'octo | Sans,<br>He wird | 5          | की हैं। | Summe<br>bes<br>Derdiensts. | 3 8   |
|--------------------|---------------------|-----------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|------------------|------------|---------|-----------------------------|-------|
| (                  | Weber.              | P                                       | r. Rr. 'bB. | 20ge<br>xr. 2 5 bly. | . S.          | 548.             |            | - :- ×  | biğ.                        | N. K. |
|                    |                     | 100 tildiges                            | 0 4 0       | " " "                | · // W        | 2 5."            | . %        | ) क्ष   | ンサビ                         | 0 W W |
| ب<br>() (ق         |                     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 0 4         | ti                   |               | 11               | , ,,       | 1 4     | 10                          | 2     |
| 5.8                | S. Buenter          | 119 Keltich, See 3.                     | 3 14        | 80<br>I              | H             | 15               | И          | YO.     | 4                           | -     |
| ٠<br>ا ر           |                     | log Strichlind,                         | ***         | " C                  | 81 67         | 11 0             | Fi 11      | o (r.   | 0 4                         | n -   |
| , a                |                     | Salblein für Kleidungen,                | m           | 1 00                 | 11            | 15               | 11         | 4       | E                           | (1    |
| PERSONAL PROPERTY. | Burfi               | go Eischzeug,                           |             | 1)                   | e)            | 11               | 11         | 5       | 10                          | n     |
| 10.                | Oppliace            |                                         | ne ne       | 11                   | ١             |                  | 11         | 4       | 10                          | •     |
| Mark Co.           | Rubner              |                                         | 4 I4        | 5                    | H             | R                | н          | 5       | 14                          | 11    |
| 12. 8              | Bribli .            | 108 Ctrichligeng, . 5.                  |             |                      | 10            | u                | <b>W</b>   | 5       | 0                           | •     |
| 13. 5              | Holzer              | bon Haar,                               |             | C.I                  | u             | 11               | n<br>N     | 4       | 4                           | 65    |
| 14.                | eli suge remit.     | 209 bito 2.                             | 4           | cı<br>4              | ul.           | 20               | <i>w</i>   | ব       | 500                         | 63    |
| 15.                | Muser .             | 30 Hemdertuch, . 3.                     |             | C1                   | "             | 11               | 18         | 1.      | 61                          | 63    |
| 36                 | (ben 8. entwichen.) | 90 Ednuvfrücher.                        | .5 10       | u                    | n             | e.               | 11         | 5       | 01                          | 79    |
|                    | Vermain             | aut Duch                                | 7 5         | u .                  | 1.2           | **               | 10         | ~       | 2                           | 89    |
| - 10               | Merk                | -                                       | 7           | PI 14                | C)            | 50               | "          | 4       | 17                          | M     |
|                    | Brager              | Leintücher,                             | - · ·       | H<br>Cl              | \\<br>200 m   | n                | 11         | 9       | -                           | 63    |
| 20. M.             | Muchii              |                                         | ٥           | CI III               | "             | u                | 11         | 5       | 4                           | 13    |
|                    | ofer .              | Guid bammwollenes Euch,                 | 81 9        | "                    | "             | 11               | tl.        | 9       | 201                         | W     |
|                    | Goding              | 13 Cilic Dito, 48.                      | 9           | 11                   | "             | u                | t)         | 9       | 9                           | 9     |
| . 9                | Spubler.            | Pfunde Garn.                            |             | ,                    | ,             |                  | 9          | -       | 1                           |       |
| 23. Eicher         | cher                | ID. 206.                                | 4 4         | י נו                 | 11            | 5 to             | <i>u</i> 1 | + 4     | 50                          | 8 6   |
| 24. 210            |                     | . 197.                                  |             |                      |               | . 1              | ,          | 20      | 1 0                         | 8 6   |
| 25. 3018           |                     | 300                                     | 21 4        | . 10                 | . "           | 1 42             | , 11       | 0 4     | 0 15                        | 11    |
| 07 CO              | gno                 | 100.                                    |             | 11                   | "             | 41               | N          | ্য      | 1                           | 11    |

### 20. Werordnung für die Zuchthäuser

|               | 55. | 54.     | 53.              | 5)                | 1          | 51.     | 79.                      |   | 48                  | 47.  | 46.                        | 411          | 43.   | 42.                      | 41.        | 40.            | 000      | 37.     | 35.        | 3         | 13 (7) | ຸ່ນ     | 31.         | 0 1      | 0 0       |                | No.                 |
|---------------|-----|---------|------------------|-------------------|------------|---------|--------------------------|---|---------------------|------|----------------------------|--------------|-------|--------------------------|------------|----------------|----------|---------|------------|-----------|--------|---------|-------------|----------|-----------|----------------|---------------------|
|               |     | Cport - | Bergmann wagner. | Sphilger . Rufer. | Shuhmader. | Selen . | Gerber Gen 58 gestorben. |   | Mireneager Settler. | -    | Ferary > farten Baumwolle. | Berger       | Cavin | Subrer (ra Tage frant) . | Difenegger | 23aumann       | Diffaus. | Solven  | Burtharb . | 31011     | Santa  | Don Dad | Inderinabil | 500      | ollbrecht | <b>Opinner</b> | Mannspersonen.      |
|               |     |         |                  |                   |            |         |                          |   |                     |      | *.                         | ~<br>•       | •,••  |                          | е. 🗸       | •              |          | • , •.  | ، و        |           |        |         |             |          |           |                |                     |
|               |     |         |                  |                   |            |         |                          | 4 | ည                   | u    | "                          | 11           | 4 u   | - 12im                   | 6          | 10<br>10<br>10 | -        | 12 - 8X | 7          | 11        | 6 ×    | , W     | 6           | 11       |           | o. 5‡          | Baum-               |
|               | •   | •       |                  | - *               |            | •       | • •                      |   | 3citel 3            | -    |                            | ۰            |       | 1-                       |            | 77.4           |          |         | 100        |           | in in  |         |             | -;       |           |                | welle.              |
| per Transport |     | •       | •                | ٠                 |            | - 1     | •                        |   | 30.                 |      | M                          | 11           | ø , m | "                        | -          | is             | "        | 0 "     | u          | <u>\$</u> | 11 11  | 52      | 11          | ",       | 70        | 5              | Welle.              |
| Transport     | ٠   | 4       |                  |                   |            |         | • •                      |   | •                   | ß    | ' 49 '                     | 13           | gi 11 | , 60                     | 46         | 13             | 68       | 15      | 70         | d'        | 11:40  | o u     | n           | 50       | n' 1      | i i i          | Haar.               |
|               |     | ٠       |                  | - 4               |            |         | • •                      |   | •                   | 11   | 17                         | " 6          | 20 F  | 27                       | 42         | 68             | 15       | 150     | 61 -       | 12        | 40     | 2 12    | 59          | 12       | 12 0      | JX E           | Spiner:             |
| 1126          | 4   | 0       | 5                | 4.                |            | + (     | N 10                     |   | N.                  | U)   | w                          | ، دد         |       | 10                       | 63         | н              | 00:      | n w     |            | •         |        | 1 0     | w           | 6        | 90        | Mr.            |                     |
| 27            | "   | W       | n                | Č                 | 20         | OI      | 2 0                      | , | J1                  | 9    | 9                          | 91           | N U   | 6I.                      | 2          | 13.            |          | 22 62   | ·Io        | 4         | 19     | . 6     | 13          | A. A. A. | " !       | 155            | gerbien<br>in Gelb. |
| w "           | "   | i i     |                  |                   | 3.         |         | n T                      |   | 11                  | 11   | ""                         | 13           | , c   | 4 82 -                   | - ()       |                | 38       | J1 20/0 | 20 13      | 0         | u i    | 11. 11  | 13          | 8        |           | ×              | · 🖚                 |
|               | U   | 11      | ·                |                   | 3          |         | 39 8                     |   | n                   | 0    | 10                         | 10           |       | 4                        | H          | 20             |          | 11 1    | 67         | ls.       | · · ·  |         |             | 100      |           | יינו           | au m                |
| 1.1           | 7   |         |                  |                   |            |         |                          |   | 8                   | 1    | (,                         |              | 10.1  | . 00                     | 180<br>1   | 0,             | b ==     |         | u          |           | e.;    | . 01    |             | 40       | i) d      | 5, bis.        | C. D                |
| 27.           | .,  | 19      | - "              | CI                |            | "       | 13 %                     |   | "                   | - 01 | 11                         | ٠ <u>ـ</u> ر | n 12  | — °                      | w          | 4              | "        | n 11    | "          | · ·       | S .    | - 10    | 11          | 11       | 11 1      | N.             | esdift              |
| 20            | 11  | 4       | 35               | 81                | 1          | u       | te ti                    |   | "                   | 11   | 13                         | w (          | 7 0   | 15                       | 15         | 18             | 11       | 11 11   | 11         | 11        | 11 0   | 3 11    | go.         | 11       | Io,       | - Eg           | ne, for             |
|               | -   |         |                  | -                 | _          |         |                          | - |                     | -    |                            |              | -     |                          | _          |                |          | 6.      |            |           | -      | . 6.    |             | +        |           |                | in o                |
| " "           | "   | "       | "                | ti<br>            | ~          | n .     | P1 []                    |   | 11                  | 11   | 11                         | 173          | w, 11 | "                        | ti<br>mere | 11             | n        | 31 11   | 14         | ,11       | 11 11  | 11      | -           | 11       | 11 1      | N.             | .e                  |
| 334           | 4   | 0       | · 01             | 4                 |            | ם מ     | 13 (3                    |   | <i>J</i> 1          | w    | w                          | <u> </u>     | 4:4   | 12                       | 0          | J1 (           | 00 0     | nω      | 00         | Ui        | 12.0   | 1.0     | w           | 6        |           |                | 2 6                 |
| ~ 22          | "   | *       | 98               | O                 |            | OI      | 71 0                     |   | n                   | 9    | 5                          | 0            | x x   | 9                        | w          | 1 1            | 2 6      | 10 10   | Io         | fia \     | 401    | 6       | 13          | "        | TO I      | 125            | reien<br>uniu       |
| ۳ دن          | ti- | 11      | _ 11             | 1)                |            | 4       | 11 6                     |   | 170                 | Eo v | 15                         | ii į         | 3     | N/H                      | 11         | 1              | 10       | T I     | 11         | 17        | 10 0   |         | 12          | η        | u         | Ä              | ति उ                |

| No.                                   | Beibspersonen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Faums<br>molle. | Flaids | no)[લ્ડિ    | Dings<br>Indol | S.<br>E. | Berdienst<br>in Geld. |              | ausser de                  | Werdienst<br>bem Haus,<br>bezahlt wird. | ien ft<br>nus, so<br>wird. | fo nicht | <b>E</b> | nin 1<br>de 8<br>rdie | ne<br>nsts. |     |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------------|----------------|----------|-----------------------|--------------|----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|----------|----------|-----------------------|-------------|-----|
|                                       | 10/17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | :12             | 40     | #           | 3 xr.          | 9        | bts.                  | N.C.         | per Eag                    | (C)                                     | . 66                       |          | 2        | -                     | X.F.        |     |
| I.                                    | Tichang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |        | CR.         |                | · ci     | 10                    | -1           | 9                          |                                         | . <del>.</del> .           |          | m        | 6 ** 6                | f           |     |
| ci e                                  | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1               | 1      | 13          | 000            | 61       | 15                    | 1 7          | 9                          | 1 1                                     | 15                         | 1 3      | 3        | -                     | •           | •   |
| , d                                   | Myttenbach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 1             | 1 (1   | 15          | X 00           | CI ;=    |                       | ed.          |                            |                                         | IO                         |          | N        |                       | CI          |     |
| ้เก๋า                                 | Riffer B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1               | 333    | ı           | 0              | i en     | .5                    | 100          | )<br>H                     |                                         | 3                          | i ci     | (1)      |                       | 1 61        |     |
| 0                                     | Chuche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4               | a 1    | 1           | 51             | C4       | - 9                   | 1 (          | 711<br>711                 | H<br>Dict                               | 15                         | -        | rn.      |                       | H           |     |
| · o                                   | Storing:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1               | 5      | . 01        | 50             | нс       | × 5                   | m            | m :                        |                                         | O                          | 61       | C) C     |                       | 4           |     |
| òò                                    | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 1             | 9      | 04          | 7 7            | 0 d      | , ~                   | l i          | - CC                       | -                                       | 7                          | , ći     | m a      |                       | 1 6         |     |
| IO.                                   | Och ober                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9               | 1.     | 1,          | 62             | i m      | 20                    | 2 <b>k</b> = |                            |                                         |                            | 3 1      | n (n)    |                       | 1           | ,   |
| II.                                   | Cumit "then the tosgetaffen.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>C</b> }      | 4      | ı           | 76             | -        | 13                    |              |                            |                                         |                            | í        | -        |                       | 18          |     |
| ė c                                   | of in the second | 1               |        | 6           | CO             | ~ (      | 15                    | CI -         | ,<br>,<br>,<br>,<br>,<br>, | H                                       | 4                          | က        | 6) (     | 50                    | H           | ••  |
| + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1               | 0      | . •         | 120            | c¥       | 21 0                  | -            | iki<br>O L                 | 1, 0                                    | 1 5                        | 0        | m ·      |                       | 8 6         |     |
| · ·                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 8             | ı      | 4           | × ×            | , 6      | 01                    | -            | C.                         | 7                                       | 75                         | 13       | 4        |                       | 4 :         |     |
| 100                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ~ L             |        | , ,         | 51             | 20.0     | <b>+</b> -            | 4 14         | H                          | 31                                      | . :-                       | -        | m c      |                       | - 0         |     |
| 17.                                   | Per                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | C 1             | 1      | 8           | 7 -            | -        | 22                    | C)           | II                         | † h-(                                   | 13                         | 1 (1     | חח       |                       | 4 ,         | ,   |
| 18.                                   | Miller (T Tag frant.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1               |        |             | 20             | 61       | 14                    | - 1          | 77                         | H                                       | <b>H</b>                   | Н        | n        |                       | H           |     |
| 19.                                   | Forten Comment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1               | •      | •           |                | 3        | 0                     | l l          | . 1                        | l                                       |                            | . 1      | רח פח    |                       | •           | •   |
| 20.                                   | Michel water Building                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1               | ,      | 1           | 1              | m        | 6                     | 1            |                            | 1                                       |                            | 3        | 3        |                       | 1           | ~   |
| :<br>18                               | Ras. (6 Lage frant.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1               | 1      | 7           | 00             | -        | 9                     | 61           | 3                          |                                         | 12                         | . h-4    |          |                       |             |     |
| c4<br>C4                              | Kamber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 00              |        |             | 45             | 3        | 20                    | ,            |                            |                                         | i                          |          | :        |                       | 1           |     |
| 43                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | iV              | 5.     | 1           | 50             | C1 (     | 00                    | m            | 8 1                        | 1 g                                     | 1, 1                       | 1. 1     | CH.      |                       | m.          | , - |
| 3 13                                  | Selamo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10/             | •      |             | 200            | رى در    | 0 0                   |              | 22                         |                                         | 2                          | -        | m (      |                       | H           |     |
| 36                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |        |             | 200            | 200      | ים                    | 4 (          | 4                          |                                         |                            |          | m c      |                       | - 0         |     |
| 27.                                   | Wifenegaer Canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | O 1             | 1 1    | 10          | ÷ 6            | 4 61     | 77                    | (1           | Io                         | н                                       | 10                         |          | 3 (1     |                       | 4 6         |     |
| 28.                                   | Tagai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | W               | 1      | 1           | .09            |          | 1 1                   | 1            | 7                          | ı                                       | 14                         | ı        | ט כו     |                       |             |     |
| 29.                                   | Ruch (1 Zag frant.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . (1            | 1      | 1           | 82             | 61       | II                    | CI           | 10                         | •                                       | 17                         | d        | 3 (1)    |                       |             |     |
| 30.                                   | Sastibacher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7 1             | 3      | t           | 99             | m        | 7                     | cı           | C                          |                                         | 7                          | 6 .      | . (1)    |                       | C4          |     |
| 31.                                   | Courthefi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 | 1      | 91          | 10             | -        | .IS.                  | 1            | 00                         | 1                                       | m                          |          | CI.      | 18                    |             |     |
| 23                                    | - Ifold                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 | 1      | 17          | 0              | m        | 10                    | 8 *          |                            |                                         | 1                          | 8        | (C)      |                       | 1           |     |
| 33.                                   | The state of the s |                 | 2      | 8           | 300            | H        | 33                    | +24          | FI.                        | 1                                       | io,                        | H        | C4       | co                    | HH          |     |
| 3+                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 42              | 1      | 1           | 9              | CI       | C1                    | ment<br>met  | 6                          | 7                                       | 9                          | cł ^     | · · ·    |                       | (1)         |     |
| in'                                   | Compact .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | '               | 1      | 16          |                | -        | 101                   | í            | 7                          | 9                                       | 54                         | CI       | CE       | 14                    | CA          |     |
| 30.                                   | 2-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 | 61     | 8           | ्र<br>टा       | 1 (      | 21                    | 1 1          | 54                         | m                                       | Ž                          |          | m (      |                       | 63          |     |
| 37.                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | ı      | 6           | 1              | ~        | 17                    | -            | 1                          | 1                                       | B.                         | 1.       | n        | 17                    | -           |     |
| 30.                                   | ticol (Lyansmade.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 | 1      | 1           | 1              |          | ,                     |              | ,                          | 1                                       |                            | ,        |          | 1                     | ,           |     |
|                                       | © C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | umma 38         |        | Weibspersum | cuen           | 126      | ~                     | 11           |                            | 10                                      | 21                         | 7        | 2118     | 20                    | 3           |     |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |        |             |                |          |                       |              |                            |                                         |                            |          |          |                       |             |     |

Ce 3

Zusam=

10. Verordnung für die Zuchthäuser

## Bufammenziehung bes gangen Berbienfte.

|       | STATE OF | Cumus bed courses Merbiente                                                                                                                      | the maint | 7.00    | 1      |                 |        |        |         |       |            |       | b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ,               |              |                | 200 |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------|-----------------|--------|--------|---------|-------|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----|
| . pg. | w        | 38 Weiber haber mit Spinnen ic. und Taglohnen verdient<br>2 Weiber, Die alle Tage in der Stadt die Straffen faubern, also 27 Tage, 2 Weiber à 3. | nge, 2 §  | · 27 22 | offo   | bient<br>ubern, | en Ber | Straß. | bie Cag | tabt  | . ଜ:       | in b  | in the contract of the contrac | n min<br>alfe I | bate<br>de R | eiber<br>eiber |     |
| . , . |          |                                                                                                                                                  |           |         | • • •  | •               | •      |        |         |       | 3          |       | Ü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | *               | 2 201        | ;              | 10  |
| Tage  | N        | tet, also 2                                                                                                                                      | gearbei.  | warte   | en aus | tifular         | par.   | b für  | n un    | traße | ર<br>જુ જુ | , a   | 386                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ille 2          | 300          | ann,           | 9   |
| bes   | . '8     | 30 Maun, die alle Tage die Straffen der Stadt faubern, also 27 Tage 30 Mann, a 5 be                                                              | 30 Mai    | Eage    | o 27   | cru, al         | dubi   | tabt   | -@ E    | gen b | Straf      | bie @ | Tage of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | alle a          | Die          | nun,           | 88  |

14

20

# Sogenannte But-Lifte fur biefen Monat.

| ganze Roit. Die Pramien find aberbaupt nach bem pag. 9. des Reglements ausgesetzten Berdie nur auf Quantitat, sondern jugleich auf Qualitat der geliefesten Arbeit Rudficht genommen w | Won ben Mannspersonen erhalt Nro. 34. die Kost ber vierten Klasse, alle anbern i<br>Bon ben Weibspersonen haben Nro. 4. 7. 21. und 33. nur die Kost ber zwenten;<br>Kost ber vierten Klasse. Berschiebene Unbermögliche, welche ihnn mas in ihren Krassen steh |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| em pag. 9. des Reglemeuts ausgesetzten Berdieust entrichtet, baben aber icht der gelieferten Arbeit Rudficht genommen worden.                                                          | o. 34. die Kost ber vierten Rlasse, alle andern die ganze. 4. 7. 21. und 33. nur die Kost der zwenten; Nro. 3. 12. 23, 31. und 35. die figliche, welche ihn was in ihren Krassen steht, haben gleich den übrigen die                                           |
| midt                                                                                                                                                                                   | 4. E.                                                                                                                                                                                                                                                          |

## V) Berechnung

%€. V.

des fantlichen Koffens bes Schallen- und Buchthauses im Jahr 1782 und bee Schallen- und Arbeitshaufes nach ber neuen Einrichtung vom Jahr 1784 bis 1788.

der im Jahr 1783 getroffenen neuen Einrichtung, dem Staate verlichtnistudigig eine weit geringere Beichwerde ift, als sie worber war. Zum Beweis dieses liefern wir das Berhaltnist biefer Aufwandsverminderung, in Bergleichung der Einnahme und Ausgabe. Und ben alliabrlich abgelegten Rechnungen beuber Saufer ift ungweifelbar ermiefen, bag ber notbige Aufwand fur biefelben,

### Sm Sabr 1782,

wo nach der alten Einrichtung bie Befangenen zu feiner andern Arbeit ale zum Spinnen, und zwar nur ben Tagedzeit gebraucht wurden, ftand Die Einnahme und Ausgabe fur 190 Gefangene und 13 Bebience bes Schallen : und damaligen Buchthaufes in folgenbein Berhaltniffe:

| Xr.                |                                 | •                                      | 63      | 1                           |                                      | 1                          |                                                | 8                 | 1      |
|--------------------|---------------------------------|----------------------------------------|---------|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|-------------------|--------|
| 66.                |                                 |                                        | 12      | #                           |                                      | 'n                         |                                                | 7                 | 28     |
| Kron.   619.   xr. |                                 | 1                                      | 12521   | 1259                        |                                      | 1841                       |                                                | 2899              | 106601 |
|                    | t, nemlich fifr Befoldungen und | damais uvinge Gralipcationen jamiliger | Greaten | Fit Rfeibung ber Befangenen | Bur Befeurung, Sandwerfalbhne, Heine | Reparationen, Werkzeug 2c. | Micht baar bezahlter Aufwand:                  | Für Brod und Wein | Cumme  |
| ×r.                | 1                               | m                                      |         | 1                           | , 1                                  |                            |                                                | 4.                | က      |
| 58.                | 24                              | ı                                      |         | 4                           | 11                                   | i                          | -                                              | 2                 | =      |
| Rron.              | 92                              | 253                                    | 1       |                             | 2200                                 | 2160                       |                                                | 168               | 5974   |
| Einnehmen.         | An Roffgelbern von Gefaugenen   | Delocul                                |         | In nicht baarem Verdienste: | 5 bis. voin Mann                     | lann 9 Monat à = 68.       | Solg : und Baffertragen ic. in obrigfeitlichen |                   | Summe! |

## Das Jahr 1783

kann nicht in Bergleichung gebracht werben, weil da alte und neue Einrichtung fich vernischte, und der größere Berdienst der die Fabrifation erst leinen Aufang nahm. Mit dem Berdienst, welcher fich ben der neuen Einrichtung sogleich gegen das deppeife, und an baar eingegangenem Belbe, mit Einfchluß des Juventarii weit über das zehnfache vermehrte, fliegen aber auch die Insaaben, und zwar nicht nur wegen der großern Anzahl der Gefangenen und Ledienren, sondern weil die Besoldungen dieser legiern berratiftlich vermehrt wurden, und überdies auch allei Lebensnuttel im Preise viel bober maren. Deffen ungeachtet aber flieg bie Pafilv: Rifang bod nicht, fo baft burch verbesferte Einrichtung eine bennahe verdoppelte Ungabi Befaugener nach

| ## Stem.   68.   Xr.   1752   14   3   2941   5   14   3   2941   5   15   16   3   17   1   1   1   1   1   1   1   1 |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                        |  |

| -    |
|------|
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
| . 0  |
| Sab. |
| 늪    |
| Fort |
|      |

| 29400                                                                                                                                 | 1782                                                                                     | 1784                  | 1785.                        | 1784. 1785. 1786. 1787. | 1787.              |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------|--------|
| Bediente Gefangene                                                                                                                    | 13.                                                                                      | 215                   | 245.                         | 25.0                    | 24.                |        |
| A) Ausgaben.                                                                                                                          | Rronen. Rronen.                                                                          | Rronen.               | Kronen.                      | Kronen. Kronen.         | Rronen.            |        |
| Aufficht, nemlich die Befoldung famtlicher Stellen an Gelb . Gamilicher Unterhalt und Rleibung , handwerkelobne, fleine Revarationen. | 1253                                                                                     | 1752                  | £161                         | 2020                    | 2034               | V      |
| Schiff und Beschier vom Jahr 1784 an, auch die Rleibung ber Auffeber, Die Beleuchtung, Pramien, Reifegelder zc. darind begriffen )    | 82.76                                                                                    | 9738 13344 11973      | 11973                        | 11320                   | 12860              | it e   |
| Summe Roftens                                                                                                                         | 16601                                                                                    | 10991   15096   13885 | 13885                        | 13340                   | 14894              | i u u  |
| B) Werdiensten Gelbe, (vom Jahr 1784 an, auch die Wermehrung des Inventarii)                                                          | 346                                                                                      | 5020                  | 5646                         | 6999                    | 6383               | 1 2061 |
| Ch Beligt bunt Dezuglitet Berdienft                                                                                                   | 5974                                                                                     | 9374                  | 8373                         | 10331                   | 9835               | 11.    |
| Dieser Berdienst bon bem Koftenbelauf abgezogen, verbleibt der Roften Kr Welches auf ben Gefangenen ihut per Jahr                     | \$017   \$722   \$512   3009   5059<br>Rr.bh.fr. Rr.bh.fr. Rr.bh.fr. Hr.bh.fr. Rr.bh.fr. | 5722<br>Rrbh.fr.      | 5512<br>Rr.64 fr.<br>20/12/1 | 3009<br>Rr. bg.fr.      | \$059<br>Rr.bh.fr. |        |
| Und feie ber neuen Ginrichtung im Burchifchnite ber a Cafere                                                                          |                                                                                          |                       |                              |                         |                    |        |

# VI) Berhältniß ber Berner Minze, Gewicht, Maaß 2c. zu den Franzosischen.

4 Rreuger machen einen Bagen, ober 3 frangofische Gols. 25 Sagen geben bie ibeale Munge ber Rrouen. 40 Bagen geben auf ben frangofischen Feberihaler. Die tleinste ift ein Bierer. Mierer geben einen Rreuger.

Gewichte.

I Bern Pfund halt genau 17 Ungen Parifer Markgewicht. Es theilt fich in 32 Loth. Das Loth hat 4 Quintlein ober Quart, und bas Quintlein 4 Pfenning. 100 Bernpfund geben einen Centner.

Su ft. 72 Bern Schube find gleich 65 Ronigsschuben.

Die Bernielle hat i Kuff, 1030U, 2 Linien Bernmaaß, oder i guß 3 30U 1788 Linien nach dem frangofischen Schuhe.
100 Berniellen find gleich 45.768 Parifer Staben. Ellen.

sich in & und & Mach. 100 geben einen Saum, und find gleich 175% Pintes de Paris. Die Berne Maas balt 114,288 Bern = ober 84% Parifer Rubifgolle in fic, und ihelle

Die Bern: Mas halt 960 Bern- ober 7063 franzbliche Zölle in fic. Es theilt sich in halbes und viertel Mas, ober Junni. 12 Mas geben einen Matt.

aufgeschüttet. voo Mas find gleich 109 166 Boisseau de Paris. Die Erb- und Baumfruchte werden über das Das aufgehäuft eingemessen, die Getreibarten und Hallenfruchte aber nicht, fondern werden blos dem Rand eben

42 bis 54 Mas Rernen. Spreu von einem Dutt 36 bis 38 Ib. Ein Mart Diukel (Spelt) wiegt 136 bis 144 Pfund, und glebt in der Mable

### Instruction, nach der sich die Berner Kaminfeger zu Stadt und Land verhalten sollen. Vom 23. April 1788.

Die Schultheiß und Rath der Stadt und Republik Bern, thun kund hiemit: daß Wir zu nothiger Abwendung aller Feuersgefahr, so durch das nachläßige Rußen der Kaminen entstehen kann, folgendes den Kaminfegeren, zu punktlicher Befolgung, unter u ausbleiblicher Verantwortung und obrigkeitlicher Strafe, ernstlich anbefehlen.

- besindliche Kamine wohl zu rußen, die, so sie wegen ihrer Weite besteigen tonnen, mit dem Krager und Besen, die Engeren aber mit Durchzichung des Tannbuschlins auf das fleißigste zu pußen und sauberen; kann der Meister solche Arbeit nicht alle selbsten verrichten, so soll er nur tuchtige Gesellen dazu gebrauchen, und dann, so viel moglich, selbsten nachsehen, ob die Arbeit behörig verrichtet worden sene.
- 2) Weil der Gebrauch der Kamine sehr ungleich, da in den Backstuben, Wasch; hausern, Wirthshauserküchen, und theils Kaminen sehr fark, in anderen aber weniger geseuert wird, so soll jeder Kaminseger solches in seinem Bezirk wohl in Obacht nehmen, erstere ofters, ja wenigstens viermal jahrlich, die übrigen Kamine und darinn gehende Aerme dann, des Jahrs nicht weniger als zwenmal rußen; sollte ihm aber von dem Eigenthümer oder Bewohner des Hauses, einige Verhinderung beschehen, soll er nach Vorweisung dieser seiner Instruktion, auf beharrliches Widersehen, solches alsobald allhier in der Hauptstadt Unsern verordneten Bauamt, auf dem Land aber Unseren gesetzen Oberamtzleuten anzeigen.
- 3) Ist ein Kaminrohr, oder Urm desselben, allzueng, oder so beschaffen, daß es nicht behörig gerußet werden kann, soll der Meister solches dem Eigenthumer oder Bewohner des Hauses unverzüglich bekannt machen, und wann selbiges nicht fördersamst und gut verändert wird, soll der Kaminseger nach seiner Pflicht, ihne dem Richter verleiden.
- 4) Gleiches soll auch geschehen, wann ben fleißiger Besichtigung in bem Rußen, in einem Kamin etwas Spalts oder Holz darinn bemerket wird; daben soll der Kaminseger wohl achten, daß kein Holzwerk dem Kamin zu nahe sen, und daher Feuersgesahr zu besahren ware.
- s) Und da schon die Ersahrung mitgebracht, daß es gesährlich ist, den Kaminfegermeistern ihren Rußerlohn, sammethaft jährlich auf einmal zu entrichten, indem es deren geben kann, so es wagen dursen, den kohn für das ganze Jahr zusammen zu empsahen, ohne solchen pflichtmäßig verdient zu haben, so ist Unser Kf 2

Wille, daß folches hinfuro nicht mehr geschehe, sondern die Bezahlung des Rußerlohns, von den obrigkeitlichen Saufern sowohl, als von den Partikularen an die Kaminfeger, jedesmal, wann sie die Kamine nach obiger Vorschrift und Nothwendigkeit wirklich gerußet haben, in baaren Geld erlangen sollen, und zwar von einem Hauptkamin vier Bagen, von einem mindern zwen oder dren Bagen, und von einem Urm ein Bagen.

6) Soll kein Meister das Rußen in seinem Bezirk und wo er es bis dahin verrichtet, einem andern überlassen, und soll jeder für die steißige Observation dieser zu allgemeiner Sicherheit gemachten Verordnung, in seinem Quartier gut stehen, auch so etwas hierinn durch seine Schuld vernachläßiget würde, den Schaden ersehen.

Endlich und damit der Richter jeden Orts, eine genaue Aufsicht über die feuerszgefährlichen Bebäude seines Umtsbezirks haben konne, sollen santliche Kaminseger hiedurch angehalten senn, alle Jahre zwenmal, als auf den 1. October und auf den 1. April, den Rapport ihrer Verrichtungen im Jahr, und Beschaffenheit der Feuersichten und Kaminen, demselben getreulich anzuzeigen, damit derselbe, je nach Beschaffenheit der Umstände, die nothig sindenden Remeduren unverzüglich vorkehren konne, unterlassenden Falls, unter der darauf sehenden Straf von zehen Pfunden Buß zu Unseren Janden von den Fehlbaren zu erheben.

Geben den 23. April 1788.

Cangley Bern.



### 22.

### Kanserliche Waldordnung für Breisgan und die übrigen österreichischen Vorlande. Vom Jahre 1786.

in dem hauslichen teben sowohl, als dem allgemeinen Nahrungsstande laßt die Nothwendigkeit einer Vorsehung nicht verkennen, welche, da sie auf die Erhaltung der Walder, und deren Unwachs gerichtet ist, nicht blos dem Wohlstande der Zeitverwandten. sondern auch der Nachkömmlinge jum Zweck kat;

Und da die Erfahrung bestättiget, daß in Unserem Lande Breisgau, und den übris gen österreichischen Worlanden mancherlen Umstände eine folche Vorsehung vorzüglich erfordern, so erwarten Wir von den samtlichen Sinwohnern dieser Lander, daß sie gegens wartige wartige Waldordnung als einen Beweis Unferer landesvaterlichen Vorforge betrachten, und den darin ertheilten allgemeinen Vorschriften nachzukommen, um so bereitwilliger senn werden.

Ben dieser Waldordnung ift Unfere Absicht keineswege weder die Rechte der Sigenthumer, noch die Gerichtsbarkeit, oder sonst die Gerechtsame der Obrigkeiten zu beschränken: vielmehr wollen Wir dieselben in dem Besige und Ausübung derselben auf die Art, wie es bisher hergebracht war, hiemit auf das seperlichste besiättigen.

Da bereits unterm 28. Hornung 1786 in Ansehung ber Idgeren eine eigene Jagdordnung kund gemacht worden, so beschränkt sich gegenwärtiges Gesetz nur auf die

### Walds, Holzs und Forstordnung.

Erfter Abfag.

Won ber obern und nahern Absicht.

Ç. 1.

Aufrichtung eines Dberforftamte gu Frenburg.

Bur allgemeinen Oberaufsicht über die in diesem Gesethe enthaltenen Vorschriften wird in Frendung ein eigenes Oberforstamt errichtet, welches unmittelbar von der Regierung und Kammer abhangen, und von derselben über seine Verrichtungen und Pflichten einen eigenen Amtsunterricht erhalten wird.

6. 2.

Unterforftmeifter ben jebem Dberamte.

Ben jedem Landesfürftl. Oberamte wird weiter ein Unterforstmeister, wenn noch keiner vorhanden ift, aufgestellt werden, welcher von dem Oberforstamte abzuhängen, durch daffelbe die Berordnungen zu empfangen, auch dahin die Berichte zu erstatten hat.

§. 3.

Deren Berrichtung und nahere Aufficht : wem die Bestrafung der Dbrigkeiten und ber Abelichen gutommt.

Die wesentliche Verrichtung der Unterforstmeister bestehet 1) in genauer Ersüllung dieser Waldordnung in den Kammerwaldungen; 2) In der naheren Aussicht über alle übrige Privatwaldungen, welche in dem Landessürstlichen Gebiete, oder in Orten liegen, wo dem Landessürsten die sorstliche Obrigseit zusommt. Diese Lander mögen nun einem Gerichtsherrn oder Privateigenthümern zugehören, so haben die Unterforstmeister darauf zu sehen, ob albort diese Walde, Holze und Forstverordnung im Ganzen, und nach allen vorgeschriebenen einzelnen Punkten in Ersüllung gebracht werde. Um diese Vers bindlichkeit mit Ordnung in Vollzug zu sehen, hat jeder sogleich in dem ersten Jahre sich mit der Einrichtung der in seinem Bezirke liegenden Kammerwaldungen nach dieser Worschrift und Belehrung der sich ben ihm ersragenden Privatobrigkeiten und Veamten zu beschäft.

beschäftigen, im 2 ten und 3 ten aber eine jede Herrschaft des unterhabenden Bezirkes zu durchreisen, die Walder und Geholze in Augenschein zu nehmen, ob diese Verordnung befolgt, zu beobachten, und so von halb zu halben Jahren die wahrgenommenen Ueber, trettungen an das Oberforstamt einzuberichten. Ueber geringere Gegenstände wird das Oberforstamt die Verbescheidung selbst geben; in wichtigern Fallen aber, oder, wo es auf Bestrasung einer Obrigkeit, oder des niederen Gerichtsherrn, oder eines von Adel ankömmt, hat das Oberforstamt die Anzeige an die Landesstelle zur Entscheidung und Einsbringung der Strase durch das Fiscalamt zu machen. In dem Lande Breisgau hat das Oberforstamt im 2 ten und 3 ten Jahre die Untersuchung selbst vorzunehmen. Die weitere Vereissung hat dann nur nach 3 oder 4 Jahren sowohl von dem Oberforstamte, als von dem Untersorstmeister zu geschehen.

### §. 4.

Bon wem die Bestrafung ber Gemeinden und ber Unterthanen ju geschehen fep.

Die Uebertrettungen der Gemeinden, oder Partikularunterthanen in ihren eigenen, oder der herrschaft zugehörigen Waldungen sind wie vormals diejenigen Privatherrschaften, welche die Forstübertretter abzuhandeln befigt sind, oder dieses Recht von Alters hergebracht haben, sonst aber diejenigen zu bestrasen berechtiget, welchen die sorstliche Obrigseit zustehet: gegen welche jedoch die Beschwerdesührung (Rekurs) an die Landessstelle vorbehalten ist. Ben Ausübung dieser Forstgerichtsbarkeit aber sind sich dieselben nicht nur in Ausmessung der Strase, nach dieser Waldordnung zu halten verbunden, sondern auch über die Besolgung sammtlicher darinn ertheilter Vorschriften zu wachen, dergestalt verpslichtet, daß, wenn sie die in diesem Gesehe verbotenen Falle zu strasen, wissentlich unterlassen würden, sie selbst zur Verantwortung, allenfalls zur Strase gezoz gen, und ben länger daurender geschwidriger Nachssicht ihnen das Bestrasungsrecht genommen, und dem nächsten Cameralamte eingeräumt werden solle.

### 9. 5. Madfte Aufficht burch bie berrichafelichen Jager.

Weil das Oberforstamt, und die Unterforstmeister nur im Allgemeinen die Aussicht zu tragen, vermögend sind, Waldübertrettungen aber sich in verschiedenen Orten zugleich und bennahe täglich ereignen, mithin ein beständiges Aug und Orts Aussicht darauf gehalten werden muß, so sollen die Idger oder Förster, welche die mehrsten Herrschaften und Obrigkeiten ohnehin halten, zur beständigen unmittelbaren Waldaussicht bestellet, ihnen nebst der gedruckten Waldordnung auch kurze daraus zu ziehende Anmerkungen mitgerheilet, und bendes von ihnen dsters ausmerksam durchgelesen, oder wenn sie des Lesens unkundig wären, ihnen dasselbe von anderen östers vorgelesen, und nach diesen Vorschriften von denselben alle Uebertrettungen nach Möglichkeit gehindert werden. Alle Mängel und Uebers trettungen, welche sie wahrnehmen, oder entdecken, haben sie sogleich ihrer oder allenfalls der forstlichen Obrigkeit zu melden, und falls von diesen die gehörige Verbesserung nicht geschähe, sind dieselben anzuweisen, ihre Anzeige darüber an den Unterforstmeister des Vezirts, im Breisgau aber an das Oberforstamt zu machen; daß also die Waldordnung durch diese Jagd; und Forsibediente unmittelbar in genauer Beobachtung erhalten werden soll.

### 6. 6.

Jager muffen bon bem Dberforftamte, ober ben biergu bestellten Forftverftanbigen gepraft fenn.

Weil aber diese Aussicht von Idgern, die in Walde und Forstsachen unersahren sind, nur schlecht gesührt wurde, so soll in Zukunft kein Idger oder Forstbeamte, welchem die Besorgung der Aussicht über die Walder anvertrauet wird, angestellet werden, als welcher in Holze und Waldsachen vorher geprüft und tauglich erkannt wird. Zu diesem Ende hat jedes Oberant binnen 3 Monaten vom Tage dieses kundgemachten Gesetzes in seinem Bezirke 3 oder 4 Camerale, allenfalls auch Private, und in Ermanglung innländischer, auch auswärtige Idger, welche wegen ihrer in Waldsachen bekannten Kenntnissen sich bezreits besonders ausgezeichnet haben, der Landesstelle vorzuschlagen, welche nach dem hierzsiber erhaltenen ordentlichen Dekret allein berechtigt senn sollen, die frenzusprechenden Lehrzlinge oder Idger, welche augestellt zu werden verlangen, über ihre Kenntnisse in Waldessachen zu prüsen, solche als holzgerechte Idger zu erkennen, und ihnen hierüber das schriftliche Zeugniß zu ertheilen.

Ohne ein solches Zeugniß, oder eine vorläufige Prüfung, oder ihre von dem Obers forstante selbst bezeugte Tauglichkeit soll ben 12 Rthlr. Strafe in Zukunft niemand als Waldiger angenommen, oder Jemanden eine Aussicht über Waldungen anvertrant werden.

Das namliche hat im lande Breisgau zu geschehen, und ist der Vorschlag von 6 oder 8 waldgerechten Jagern, um die übrigen zu prufen, von dem landschaftlichen Confesse zu machen.

Diejenigen Jager, welche sich zu einem Cameral:, oder stabtischen Landdienst melden wollen, mussen vor dem Oberforstamte selbst sich der Prufung unterziehen, und von demselben das Zeugniß benbringen.

### 9 7.

### Dber binnen 3 Jahren ale tauglich gefunden werden.

Da aber dermalen nicht genugsam holzgerechte Idger im Breisgau, und in den dsterreichischen Vorlanden vorhanden sein dorften, und es schwer fallen würde, die ders malige Waldbedienten von ihrem Dienste ohne Verschulden zu verstoßen, so können Walds bezirke derzeit noch durch die Idger, die daben angestellt sind, besetzt bleiben: doch soll ihnen diese Nachsicht nur durch 3 Jahre von dem Tage der Kundmachung angewähret werden.

Nach deren Verlauf das Gesetz dergestalt ohne Ausnahme in seine Wirkung gesetzt werden soll, daß nach dieser Zeit kein Idger, der die Waldung zu besorgen oder zu brobachten hat, weder ben den Cameral: noch andern Waldungen ben obgedachter Strafe benbehalten, oder neu angestellt werde, welcher nicht indessen von einem hiezu berechtigten Idger, oder von dem Forstamte selbst geprüft worden, und das Zeugniß seiner Tauglichkeit erhalten hat.

Derjenige also, ber sich in solcher Zeit nicht hiezu geschickt gemacht, wird sich bie Entlassung selbst zuzuschreiben haben, da er sich um diezu seinem Dienst ersorderlichen Sigen: Schaften und Kenntnisse nicht beworben hat.

2· \$·

### §. 8.

Es tonnen mehrere Serricaften gusammen einen gemeinschaftlichen Jager bestellen.

Wenn eine Herrschaft einen so geringen Waldbezirk hatte, daß einen eigenen malbe erfahrnen Idger darüber zu bestellen, zu kostbar fiele, so sollen mehrere herrschaften zusammen einen gemeinsamen Forster oder Idger aufstellen, und denselben allenfalls auch mit Benziehung der in dem Bezirke eine Waldung besigenden Gemeinden, oder Privateigenthumer nach Werhaltniß der Waldbezirke gemeinschaftlich besolden.

### 3meyter Abfcnitt.

### Won Ausmessung, Mappirung, und Gränzberichtigung der Waldungen.

### §. 9.

Cameralwalbungen follen vorzuglich aufgenommen, und in Schlage eingetheilt werben.

Alle Cameralwaldungen, worüber noch keine ordentliche Mappen vorhanden sind, sollen wenigstens binnen Jahresfrist mit Benziehung eines Forstverständigen genau ausgemessen, ordentlich beschrieben, und in eine, oder wo die Waldungen zu sehr von einander entsernt sind, in mehrere Mappen gebracht werden. Diese Mappen sind so einzurichten, daß daraus genau gesehen werden kann, wo, und auf wieviel Jochen ganz ausgewachsenes, halbausgewachsenes und junges Holz stehet. Auch mit welcher Holzgattung der Grund überall bewachsen ist, damit die Schläge nach der weiteren Vorschrift darnach ausgemessen werden mogen.

### §. 10.

### Much die Baldgrangen berichtiget werden.

Ben dieser Gelegenheit sind zugleich Waldgranzen zu bestimmen, wofern diese strittig sind, die Nachbarn zur Ausgleichung benzuziehen, wo es vonnothen ift, neue Marksteine mit den Cameralherrschaften oder des Nachbars Wapen oder Zeichen zu sehen, und auf diese Art die Granzen vollkommen zu berichtigen.

Much ift diese Berichtigung in der Beschreibung und Mappe genau anzumerken.

### 6. II.

Bon Protofollen und Mappen ift ein Exemplar an bie Landesftelle einzuschicken.

Die hierüber abgeführten Protofolle, Beschreibungen und Mappen find zweifach zu verfertigen; ein Eremplar davon ift an die B. D. Regierung und Kammer einzus schicken, das andere ben dem Umt aufzubehalten.

### §. 12.

### Die Grangmarte find ofters zu befichtigen.

Die berichtigten Markeichen sind in der Folge ofters zu besichtigen, und wenn baran etwas mangelhaftes mahrgenommen wird, muß solches immer sogleich verbessert, und alle Irrungen mit den benachbarten Waldeigenthumern vermieden werden.

Ueber:

Ueberhaupt ist eine beständige Aufmerksamkeit auf die Waldgranzen zu tragen, und daher wenigstens alle 10 Jahre die Uebersicht aller Marksteine zu halten: worüber ordente liche Bucher gehalten werden sollen.

### §. 13.

Die Stadtmagiftrate haben binnen einer Jahreszeit bas namliche ju erfallen.

Was für die Cameralwaldungen verordnet ift, soll ebenfalls ben den landes, fürstlichen Stadten und Markten jum Besten der dasigen Gemeinden in Vollzug gesetzt werden.

Die Magistratspersonen, welche binnen Jahresfrist die vorgeschriebene Mappisrung und Berichtigung der ihren Gemeinden zustehenden Walder nicht aufnehmen, und hierüber das Protofoll nebst der Mappe und Beschreibungen an die Landesstelle einschicken wurden, sollen ohne weiters mit einer Strafe ad 25 fl., welche sie aus eigenem Beutel zu bezahlen haben, belegt werden.

### §. 14.

### Much bie Privatgaterbefiger, und bie Ribfter.

Unter ebenderselben Strase haben binnen Jahresfrist auch die Privatguterbesiter, und in dem ofterreichischen Gebiete liegenden Klöster, wenn sie die forstliche Obrigkeit herz gebracht haben, oder sonst diesenigen, welchen solche gebühret, die Ausmessung, Besschreibung, Protokollirung und Mappirung, wie auch die Granzberichtigung mit ihren Nachbarn, mit Benziehung eines Forstverstandigen vorzunehmen, und hievon ein Eremsplar an das Oberamt, unter welchem sie stehen, im Breisgau aber an den Landschaftse conses einzuschiefen. Die Oberamter und der Conses werden solche von Monat zu Monat der Landesstelle übersenden. Das zwente Eremplar bleibt in den Handen der Eigenthumer zu ihrem eigenen Nußen und Gebrauch.

### §. 15.

### Die Befdreibung und Mappirung ber Gemeinde und Privatwalbungen.

Won den in jeder Herrschaft (die Camerassorsten mitbegriffen) liegenden Gesmeind, und Privatwaldungen, besonders wenn sie beträchtlich sind, hat die Herrschaft, in deren Forstbezirk die Waldung gelegen, auf Unkosten der Gemeinde oder des Eigensthümers ebenfalls eine Mappe und Beschreibung nach der vorausgesendeten Vorschrift aufsnehmen zu lassen, die Urkunden in der herrschaftlichen Kanzlen selbst auszubewahren, eine Abzeichnung und Abschrift davon an das Oberamt, oder im Lande Breisgau an den Landeschaftsconses einzuschiefen, der Gemeinde aber, oder dem Waldinnhaber Abschriften und Abris gegen die Gebühr zu verabsolgen.

### Dritter Abfag.

Die Grundsätze in Forstsachen, und zwar erstens von Eintheilung der Schläge, nach Beschaffenheit des Grundes, und der Holzgattungen.

### 6. 16.

Borauf es in Balbfachen hauptfachlich antommt.

In der Forstwissenschaft kommt es hauptsächlich auf 3 Gegenstände an:

- I. Die flehenden Waldungen nach Möglichkeit zu erhalten, und in biefer Absicht Die Holzschläge schicklich einzutheilen.
- II. Die schädlichen Ausstockungen, und alles, wodurch sonft die Waldungen abgetodtet werden, zu bindern.
- III. Den Nachwachs des jungen Geholzes zu befordern, schlechtgepflogene Wals dungen oder oden Grunde zum Holzwachs geschickt zu machen, und alle Hinder: nisse des Wachsthums ben Seite zu schaffen.

### §. 17.

Musmeffung ber Schlage ben ben Cameral. und ftabtifchen Balbungen.

Ben den Cameral: und den Waldungen der landessürstlichen Stadte sind die Schläge von dem Forstamte aus den eingeschiekten Ausmessungen, Beschreibungen und Mappen zu bestimmen, und die Waldungen in so viele Schläge einzutheilen, als mach Beschaffenheit des Gehölzes Jahre erfordert werden; bis das nachwachsende Holz wieder zum Schlage tauglich ist. Die Ausrechnung und Eintheilung der Schläge soll von dem Cameralforstamte ben der Landesstelle zwensach eingereicht, ein Eremplar davon ben der Forstregistratur ausbewahrt, das andere aber dem Cameralamte, oder der landesssischlichen Stadt, zu welcher die Waldungen gehören, mit dem Austrage zugeschieft werden, sich darnach genau zu halten, und ohne besondere Erlaubniß der Regierung davon nicht abzuweichen.

Wurde nun gegen diese Vorschrift gehandelt, und in dem Schlage willführlich vorgegangen, so ist der Cameralbeamte, oder Stadtmagistrat ben jedem Uebertrettungsfall mit einer Strafe, welche von der Landesstelle nach Beschaffenheit des Vergehens aus; gemessen werden soll, zu belegen.

### §. 18, ...

### Ben Privatherrichaften.

Den Privatherrschaften und Klostern wird zwar überlassen, mit Benziehung eines Forstverständigen die Sintheilung selbst zu machen; jedoch nuß daben der Grundsaß ebenfalls beobachtet werden, daß der jährliche Schlag nicht größer ausgemessen werde, als es die Battung der Waldung erlaubt, und diese Holzschläge so lang dauren, die das nachwachsende Geholz wieder zum Nachschlag reif ist.

Hier=

Hieruber, wie nemlich die Schlage, auf wie viel, und wo fie eingetheilt worden, soll nach Verfließung eines Jahres ein summarischer Extract an die Oberanter in Schwaben, in der Ortenau, Falkenstein, Mellenburg, Hachenburg, Burgau und Tetnang, im Breisgan aber an den Landschaftsconses eingeschiekt werden.

### 6. 19.

### Grundregeln zu biefer Gintheilung.

Obgleich sich nicht wohl eine bestimmte Zeit angeben laßt, in welcher jede Gattung Baume zur Vollkommenheit gelangt, weil dieses von zu mancherlen Umstanden der Lage, der Beschaffenheit des Bodens, des himmelsstriches, u. das. abhänget, so kann doch zum allgemeinen Sage ben Gintheilung der Holzschläge angenommen werden, daß

- a) ein Eichbaum 100 bis 150 Jahre,
- b) eine Buche go bis 100,
- c) Gine Tanne, Fichte, Riefer ober Lerchbaum 80 bis 100.
- d) Birfen, Linden und Ruften 12 bis 30,
- e) Erlen, Weiden, Falber u. dgl. 20 bis 30 Jahre zu ihrem vollkommenen Wachs: thume nothig haben.

Da indessen die oben angesubrten Umstande das Beholz oft früher zur Reise bringen, so ist in Austheilung ber Schlage immer einer der Ortsumstande kundiger Forstverstans biger benzuziehen.

### §. 20.

### Wann bie Gintheilung gu machen ift.

Die Eintheilung der Schlage ist sogleich nach vollendeter Beschreibung und Map: pirung der Waldungen, mithin binnen der hiezu sestgesehten Jahresfrist zu machen, zu solchem Ende sichere Probschlage vorzunehmen, und so zu bestimmen, was jahrlich etwa zur eigenen Nothdurft, oder im Falle des Ueberflusses, zum Verkauf geschlagen werden konne, bis der Nachwachs wieder zum schlagbaren Holz gebracht wird.

Nach Beschaffenheit und Unterschied der Holzgattung und des Wachsthumes sind demnach in großen und kleinen Waldungen nicht mehrere Schläge zu bestimmen, als der Nachwachs zuläßt; da, wann die bereits erwachsene Waldung in ihren Schlägen bis dahin nicht zureiche, der allgemeine Endzweck der Forstwissenschaft ganz vereitelt wurde.

### Sieraber ift ein Schatzungebuch zu halten.

Um also sowohl die eigenen, als die Gemeind: und Privatwaldungen zu einem beständigen Genuß zu erhalten, hat jede Forstobrigkeit nach den gemachten Ueberschlägen den Abschluß in ein eigenes Schäungsbuch einzutragen, und darinn anzumerken: wieviel Alaster Holz jährlich in dieser oder jener Waldung zu fällen sind. Diese Schäung hat sie von den bengezogenen Forstverständigen unterschreiben zu lassen, und sowohl sich selbst hiernach genau zu halten, als die Gemeinden und andere Privatbesiser in ihrer Herrschaft, oder Forstbezirk darnach anzuweisen.

9. 22.

### §. 22.

Allenfalls wird die Ginficht in die Schätzungebucher, und ben Richtbeobachtung die Bestrafung vorbehalten.

Obgleich jeder Walbeigenthumer den Nugen dieser, nur zu seinem und seiner Nache kömmlinge Vortheil gereichenden Sinschrankung eines übermäsigen Genusses nicht verstennen kann; mithin sich eine allgemeine Beobachtung dieser Vorschrift gegründet erwarten läßt; so ist dennoch zu mehrerer Sicherheit der Regierung vorbehalten, ben Visitationen von dem Oberamtscommissair, auch durch das Oberforstamt im Vreisgau, oder von dem Unterforstmeister in Schwäbisch: Desterreichischen Landen die in den herrschafts lichen Kanzlenen ausbewahrten Beschreibungen, Mappen und Austheilungen der Schläge einsehen, auch wo es erforderlich wäre, untersuchen zu lassen, ob sie der Vorschrift gemäß abgesasse sind, oder allenfalls beobachtet werden.

Diejenigen also, welche die Vorschrift wegen Beschreibung, Mappirung und Eintheilung der Schlage nicht befolgen, haben es sich selbst zuzuschreiben, wenn sie darz über zur Strafe gezogen werden, welche für jeden Uebertrettungsfall auf 25 fl. bestimmt wird.

### Wierter Abfag.

### Won verbottenen Ausrottungen der Walbungen.

### §. 23.

Berbot und Strafe ber Ausrottung ber Baldungen, ober des über die jahrliche Gintheilung erfolgeuden farferen Schlages.

Die Ausrottung und Aushauung ganzer Waldungen ift eben sowohl verboten, als die Ueberschreitung der vorschriftmasig eingetheilten Schläge.

Sollten aber befondere Umftande eines oder das andere nothwendig fodern, fo ift die Anzeige ben der tandesstelle zu machen, und hierüber die Erlaubniß einzuholen.

Wer ohne erhaltene Erlaubniß einen Wald aushauet, soll mit 400 fl., derjenige aber, der mehr, als die bestimmte Eintheilung giebt, schlagen laßt, mit 200 fl. gestraft werden.

### §. . 24.

Berbot, Die Balber in Blefen, Mecter und Beingarten umguandern.

Es ist nicht erlaubt, dermal stehende Walder oder Waldungsgrunde in Wiesen, Aecker oder Weingarten ohne ausbrückliche Verwilligung der Landesstelle zu verwandlen. Eine Obrigkeit, die gegen dieses Verbot handelt, soll mit 75 fl. Strafe, ein Unterthau aber mit einer 3 monatlichen Schanzarbeit in Gisen gestraft werden.

Statt diese der allgemeinen Holzkultur so nachtheilige Verwandlungen von Obrige keiten zu besorgen, glauben wir vielmehr zu ihrem patriotischen Sifer für den allgemeinen kandesvortheil das Zutrauen haben zu können, daß die ans den Waldungen entstandenen Weingarten, Aecker und Wiesen, welche entweder gar keinen, oder doch sehr geringen Mußen abwerfen, und besonders ode liegende Grunde nach und nach umgeackert, mit tauglichen

tanglichen Holjarten befact, und nach und nach wieder in Waldungen werden verandert werden.

S. 25.

Schlechtbemachfene Berge find abzuholgen, und neue Balbung anzuziehen.

Waldungen auf Bergen, welche durch Entfremdung, oder auf andere Urt so sehr verdorben worden, daß sie keine ordentliche Waldung mehr genannt werden konnen, sind ganzlich abzuholzen, das Holz zum Nugen zu bringen, der Grund aber, wo kein Uns flug ist, entweder durch siehenbleibende, tangliche Saamenbaume, oder wo es nothig ist, mittelst Umackerung und Besamung zu einem weuen Wald zuzubereiten.

6. 26.

Abstellung der Sauser in den Waldungen, in Butunft, und Maagregeln wegen ben ichon

Da nach der Erfahrung in den Waldern angebante Hutten und Hauser wegen ihren immer sich erweiternden Gründen Verderbung des Holges, und übermäsige Viehe weiden den Waldungen besonders schädlich sind, so wird den Obrigkeiten ben 50 fl. Strafe verboten, ohne besondere Bewilligung der Regierung den Unbau solcher Hutten oder Häuser für kunftig zu gestatten. In Unsehung der bereits vorhandenen derlen Hose und Gebäude in den Waldungen aber verordnet, daß die Gränzen der hiezu gehörigen Felder genau bestimmt, und den Eigenthumern alle Erweiterung ihrer Gründe oder sonstige Versteung der Walder ben Strafe einer monatlichen Schanzarbeit in Eisen untersagt werden.

Wenn ein solcher Hof bet Obrigkeit oder einer Gemeinde gehort, und der Rugen bavon nicht sonderbar bereachtlich ist, soll berselbe abgebrochen, und die Grunde zum Vortheil des Eigenthumers wieder zu Waldungen erhaben werden.

Hatte eine Privatperson das Eigenthum von einem folden nicht erträglichen Hofe, soll die Herrschaft oder Gemeinde bedacht senn, folden ben sich ereignendem Berkauf oder sonst einer guten Gelegenheit einzulosen, abzubrechen, und die Grundstücke zu Waldungen zu lassen.

§. 27.

Abtheilung ber Gemeindemalbungen wird unterfagt.

-

300

800

Die kunftige Abtheilung der Gemeindewaldungen wird unter die Einwohner oder Burger, ohne besondere Erlaubniß der tandessielle hiermit verhoten, und sollen die Obrigsteiten, wenn sie diese Vertheilung hewilligen, mit 100 ft., wenn aber die Gemeinde eine solche Theilung für sich vornahme, die Gemeindevorsteher mit einer 3 monatlichen offentslichen Arbeit in Sisen bestraft werden.

Wegen der schon vertheilten Waldungen haben die Herrschaft oder Obrigkeiten ben 50 fl. Strafe auf jeden Uebertrettungsfall die forgsamste Aussicht zu tragen, daß jeder einzeler Unterthan in seinem Sigenthum sich nach dieser Waldordnung richte, seinen Untheil nur nach derselben benuße, und im Stand erhalte.

### Runfter Abfas.

Won den Holzgattungen überhaupt, wann, wie, und wo solche

3eit jum Bauholischlagen.

Dach der allgemeinen Erfahrung ist die zuträglichste Jahreszeit zum Holzschlagen, wo das Holz sowohl zu Gebawen, als andern Benuhungen in seiner Bollkommenheit steht, wenn das Laubholz die Blatter abgeworfen, und in den Nadelwäldern der Nahrungssfast, den die Baume aus der Erde ziehen, sich verlieret, das ist im December, Januar und Februar; Bauholz, welches unter Wasser kommt, und beständig darunter liegen bleibt, ist tauglicher, wenn es im Saste abgeschlagen, und sogleich grune eingelegt wird, well es dann das Wasser nicht, wie das ausgetrocknete, an sich zieht.

### Bum Brennhoft!"

Brennholz, welches nur zur Feuerung geschlagen wird, kann zwar vom No

Die gunstigste Zeit aber ist, wenn der Saft und die ohligten fetten Theile miederum in Bewegung kommen, denn durch Ausspaltung in Scheiter dunften die passerichten Theile aus, und die ohligen und fetten bleiben in dem Holze, wodurch es leichter brennt, und mehrere Hige giebt.

### §. 30.

### Borficht, wenn das Solg burch Walber gebracht werden muß.

Ben Abfuhr des Holzes ben einer solchen Jahreszeit ist zu bemerken, daß solche nicht durch andere Walder, oder einen jungen Deiß gebracht werden musse, weil ben Durchsuhr das schon im Nahrungssaft stehende Holz zusehr verdorben wird.

Allenfalls, daß es durch die lage des Ortes nicht wohl anders geschehen kann, mussen besondere Wege zur Abfuhr ausgesteckt, solche von den Fuhrleuten genau gehalten, nach der Durchsuhr diese Wege wieder verboten, und wo kein natürlicher Anflug vor handen, mit schicklicher Holzgattung angebauet werden.

### §. 31.

Boificht, mit welcher das Bauholg ben dringender Noth im Frahjahre oder Sommer zu fallen fen.

Es giebt außerordentliche Falle, wo der Schlag des Bauholzes, auch im Früh: jahre oder Sommer unumgänglich wird, 3. B. ben einer Feuersbrunft, wo die zu Grund gegangenen Gebäude sobald als möglich, hergestellt werden mussen, und kein Vorrath von bereits gefälltem Bauholz in der Nachbarschaft vorhanden ist. In solchen dringenden Umständen muß das zum Gebäude in Sast geschlagene Nadelholz, wie es fällt, liegen

liegen bleiben, nur die unteren Mefte des Baumes abgehauen, der Gipfel aber Klafter 

Die wasserichte Feuchtigkeit, welche fich unter der Rinde, und im Holy befindet, wird alebann durch die außere Luft und Sonnenbise gedricet, und die oberen und frischesten Heffe anv Gipfel ausgezogen, weit die Mabeln oder fpißigen Blatter gur Ausdunftung 25:201 196 315, "5 His 1.9, "5 ... dienen.

Wenn der Gipfel gang ausgedorrt ift, und die Radeln ganglich abfallen, fann der Wipfel abgenommen, und das Holz gebraucht werden. Immer aber ift die Fallung in einer folden Zeit nur in febr bringender Roth ju gestatteit.

Was zum Brenn's, mas zum Baus und Mugholz zu wihmen ift.

Bum Brennholt find fchlecht gewachsene, und mit zu vielen Westen beladene Baume, auch die übrigen minderen Solzgatzungen zu verwenden: für das Bau: und Rugbolg aber die gradgewachsenen Gichen, Fichten, Tannen, Lerchen, Fohrlen, u. bgl. aufzu: bewahren. Diefe Borficht wird jedem Waldeigenthumer zwar burch den eigenen, biers aus ihm zufließenden mehreren Bortheil wichtig; fie kann aber auch der offentlichen Muf: ficht, wegen des haufigen Bedurfniffes zu Dachftublen. Ballen, Brettern, Pfoften, Laben, Latten u. dgl. mehr, feineswege gleichgultig fenn.

Die Schlage find meißen, nicht fpiegelmeise porzunehmen, auch alles Holz, fortzuraumen.

Wegen bet fahrlichen Schlage wird jum Grundfag festgefest, daß diese nicht spicgelweis, ober durch Muslauchten gescheben, so daß bald aus biefer, bald aus jener Waldung Baume berausgenommen werden.

Alle Schlage sowohl in boben, ale niedrigen Waldungen find alfo Meifenweise vorzunehmen, und babero die jabrlich bestimmten Schlage alfo einzurichten, daß, mo die Fallning geschiebe, alles Soly in bem auf den Jahrgang ausgemeffenen Bezirte ohne Hus: nahme fortgefallet; und ben Solzbackern nicht gestattet merbe, einige Baume, die ihnen wegen ihres Buchfes aufguarbeiten beschwerlich ift, fleben zu laffen: fie find dabero anzuhalten, diefe Baume fowohl, als alles andere in dem Schlage ausgestochte Solz fauber aufarbeiten, und teine Blode ober große Bipfet, fo ju Scheitern, Prugeln ober Roblen tauglich find, liegen und verderben zu laffen. Jedoch find

### Mur reife Balbungen find ju folagen, und deffen Ausnahme.

Die Holgschlage auch dergestalt einzutheilen, daß diese nur an Orten angelegt wers ben, wo die Waldung vollkommen Schlagbar ift; außer fie ware überftandig, ober fienge an, durr zu werden, oder fie mare in Gefahr des Berderbens, den Bindfallen gufchr ausgeseht, oder endlich an den Granzen wegen der ofteren Solzentfremdung allzu unficher.

### 1. ... § 35.

### Und mehr in entlegenen Orten ..

Ueberhaupt ist mit Schlägen nicht auf die nahen und bequem gelegenen Waldungen allein, sondern vorziglich; und so viel möglich, auf die mehr entfernten anzutragen, das mit das Holz in diesen nicht inzwischen verfaule, und damit in jenen der Vorrathrauf alle erforderlichen Falle ausbewahrt werde.

### §. 36.

In einem angegriffenen Berge foll ber Schlag jahrlich, jedoch mit Worficht fortgefent werden.

Wenn aber der Anfang mit einem Schlage ben einem mit lauter schlagbarem Holze bewachsenen Berge, oder einer schlagrechten Waldung einmal gemacht ist, soll damit von Jahr zu Jahr bis zu dessen Ende fortgesahren, und der Schlag nicht an einen andern Berg verlegt werden. Ben solchen Schlagen ist die Vorsicht zu gebrauchen, daß sie sederzeit von vornenher gegen den obern Wind, um demselben zum schädlichen Einfall keinen Plat zu geben, gemacht werden.

### 

### Belde Borficht ben Sichtenwalbern gu gebrauchen.

Weiters ist ben den gebirgigten Schwarzwaldern die Behütsamkeit zu gebrauchen, daß der Schlag hauenweis nicht zu groß, und nur in solchen Gegenden geschehe, wo der Boden genugsame Feuchtigkeit und Schatten hat: denn wenn die Gegend den Sonnens strahlen und den trocknen Winden sehr ausgeseht ist, kann der Nachwalthe nicht fortz kommen; und was ben gelinder Witterung ausgehet, wird noch im ersten Wachsthume wieder ausgedorret, und ersticket.

### § 38.

### Bo Saamenbaume fteben zu laffen find.

Die Vorschrift, hauenweis, ohne Hinterlassung eines Baumes das Holz zu schlagen, hat gleichwohl sich nicht auf diejenigen Nadelwalder, besonders im Gebirge zn erstrecken, wo entweder keine nahe Waldung von gleicher Urt vorhanden ist, von welcher der Saamen nach der Lage durch den Wind auf den leeren Schlag getrieben werden kann, oder wo der abgeraumte Waldgrund zu sehr der Sonnenhise ausgeseht ist.

In diesen Fallen muffen einige in ihrem besten Wachsthum'e befindliche Saamens baume stehen bleiben, und zwar in Gegenden, wo die Sonnenhiße fallt, mehrere oben und auf der Seite gegen den Wind, damit dadurch ein Schatten erhalten werde.

Die Erfahrling lehret, daß ohne diese Borsicht in solchen von Ansluge des Saamens entfernten, besonders in hohen Gebirgsgegenden, keine Waldung von selbst mehr auf kommt, die Andauung durch Umreisfung und Besamung des Bodens aber, in entfernten Gegenden, theils wegen der Unkosten zu beschwerlich, theils auf jahen Bergen unthunlich ist.

### §. 39.

### Belche, und wie viele?

Bu Saamenbaumen find gefunde nicht zu bobe Baume auszuwahlen, bamit die Beftigkeit des Windes ihnen nicht fo leicht schade.

In Ansehung der Anzahl kommt es auf die Beschaffenheit des Grundes an: In hartem und festem Boden sind nicht soviele nothwendig, weil der starke Wind diese nicht so leicht umreißt.

In lockerem Grunde, wo dieses mehr zu befürchten ift, find zur Sicherheit immer mehrere Baume fieben zu laffen.

### 6. 40.

### Unbere Urt ber Schlage.

Da aber jede Lage eine besondere Besbachtung erfordert, mithin wegen der Ubsstockung nicht leicht allgemeine Maasreglen vorgeschrieben werden konnen, so ist der kans desstelle auch die Gewalt eingeraumt, wenn irgend an einem Orte eine bewährtere Schlasgungsart schon eingeführt ist, oder sonst an die Hand gegeben wurde, nach vorhergehender Prufung, und befundenem Vortheil auch solche zu erlauben.

### 6. 41.

Ben Eichen. und Buchwaldungen ift der Schlag meisenweis ohne Saamenbaume einzurichten, und Die Stode fortzuraumen.

Ben Cichen und Rothbuchwalbungen aber ift ftete ben der allgemeinen Regel ju bleiben, und der jum Schlag bestimmte Waldtheil gang auszustocken und aufzuarbeiten.

Die Ursach dieser Verschiedenheit liegt barinn, daß der Saamen dieser Holzgatz tungen, nicht wie der leichte der Nadelhölzer vom Wind neiter getragen wird, und das durch einen Unflug macht, sondern wegen seiner Schwere nur unten, oder nächst dem Baume fällt, mithin von Saamenbaumen ein neuer Nachwuchs auf dem abgeraumten Schlage nicht erwartet werden kann.

Der Grund der Eich : und Buchholzschlage, ift jederzeit von Stocken, Burglen, und bem Gestrauche zu reinigen und zu raumen.

Bu Hushebung der Stocke wird es zuträglich fenn, fich der Salbmaschinen, wo diese zu haben find, zu gebrauchen.

Sollte der Eigenthumer die Kosten auf Aushebung der Stocke nicht verwenden wollen, so ist durch 3 Monate nach dem gemachten Schlage jedermann von der Gemeinde oder den Nachbarn die Stocke auszugraben oder auszuhauen, und gegen Ebnung der das durch entstehenden Gruben zu seinem Gebrauche fortzubringen ersaubt.

### 6. 42.

### Die Caamenbaume vorfichtig berauszuschlagen find.

Wann der abgestockte Grund in der Folge mit zulänglichem Saamen verseben, und der junge Meiß zwar vollkommen abgetrieben, jedoch nicht zustark in das Holz gewachsen Beckmanns Geseze VIII. Theil.

ist, mussen dann die Saamenbaume vorsichtig, und waldmannisch ausgehackt werden: denn obgleich der junge Meiß im Fallen des Baumes niedergebogen wird, so richtet er sich dennoch wieder auf, und kommt zu Wachsthum und Kraften; Und nach Hinwege raumung desselben größtentheils wieder auf; wo hingegen, da die Saamenbaume stehen bleiben, sie den Saft an sich ziehen, und den jungen Sprößlingen Sonne und Thau benehmen, und sie fortzukommen hindern, wodurch ungleich mehr Holz verderben würde, als durch die behutsame Aushauung dieser Baume, welche auf folgende Art geschehen muß:

Zuerst sind ben den im jungen Meise stehenden Saamenbaumen die jungen Ueste abzuwerfen, ehe der Stamm selbst gefället wird. Ben dem Fällen haben die Holzhacker die Borsicht zu nehmen, daß der Baum auf diejenige Seite, wo er dem jungen Holz oder Wuchse am wenigsten schadet, getrieben wird. Der Stamm muß daher auf dieser Seite nahe an dem Boden eingeschroten, auf der andern Seite mit der Säge entgegen, geschnitten, und dann mit Reilen auf die geschrotene Seite gelenket werden. Welche Beresicht auch ben Ausstockung eines Waldes auf der Seite, wo etwa junger Meiß angränzet, zu dessen Schonung zu gebrauchen ist.

Die Scheite, Prügel, und übriges Abholz der Saamenbaume muffen endlich aus dem jungen Trieb herausgetragen, und bald möglichst abgeführt werden; damit dem jungen Walde durch Wagen und Zugvieh, so wenig, als möglich, Schaden zuger fügt werde.

43.

Ausnahme in Unfehung bergleichen gallung ben fleinen Unterthansmalbern.

Die wegen gleicher Abraunung der Schlage gegebene Vorsicht leider gleichwohl in folgenden Fallen eine Ausnahme: Ben kleinen oder geringen fogenannten Waldlein, welche einem Unterthanen zugehören, und von keiner Veträchtlichkeit sind. In diesen kann der Eigenthümer jährlich zu seiner Nothdurft einen oder mehrere Baume, jedech allezeit mit Vorwissen seiner Obrigkeit schlagen.

### §. 41.

Ben Malbern, wo bisher unordentlich geschlagen morben.

Weiters in solchen Waldungen, wo bisher im Holzfällen keine Ordnung beobachtet, und an einigen Plagen mehrere Baume ausgeschlagen, an anderen aber manche gelassen worden, welche entweder schon ausgewachsen, oder nächstens schlagbar sind, da in dem ganzen übrigen Walde junges oder halbgewachsenes Holz stehet.

Hier wurden, wofern die Holzsallung meißweise beobachtet werden sollte, entweder mit augenscheinlicher Unwirthschaft viele 1000 junge noch unschlagbare Baume mit den schlagbaren zugleich gefällt, oder diese letzteren, bis die jungen zum Schlage taug lich sind, stehen bleiben, mithin auf dem Stamme verderben.

### S. 45.

Do alfo dermal mehr junges, als ansgewachsenes Solg fieht, ift erfteres allein gu fallen.

Um also das mindere Uebel, welchem ben bisheriger unregelmäsiger Schlagung der Walder nicht entgangen werden kann, zu wählen, wird ben solchen Waldungen vorsgeschrie

geschrieben, daß in bemenigen, wo mehr gang ausgewachsenes, als junges ober halb: gewachsenes Solz fieht, feine Musipieglung Statt finden, fondern der Schlag Meifenweise vorgenommen, mithin in dem zur jahrlichen Musstockung bestimmten Bezirfe die alten und jungen Baume zugleich ausgestocht werden follen, um wenigstens in Zukunft gleiches Wachsthum beranzuziehemmer ind ter bi

Wo aber weit mehrere junge, oder halbgewachsene, als wirklich schlagbare Baume feben, und der junge Bald zu feiner Zeit einen gleichen, bem Erdreiche angemeffenen Uns wache verspricht, ift dem Eigenthumer mit der wegen der Saamenbaume vorgeschriebenen Borficht erlaubt, die ausgewachsenen oder überständigen Baume nach und nach beraus: Jufpieglen, und fich jum Dugen zu machen.

### § ...45.

### Beitere Ausnahm wegen ben abborrenden Baumen.

Micht minder tonnen ju Binder : und Wagnerholy, oder ju Schindeln, Spalten, Weinsteden, und dergleichen, die durren von oben abstehenden Baume, jedoch nur aus den schon über balb gewachsenen Waldungen, als wo mit beren Berausnehmung kein Schaden mehr geschieht, abgegeben und verkauft werden. Benn aber die von oben ab: ftebenden Baume ju dem Erfordernig von dergleichen Soly nicht gureichen, muß das übrige Holz auf die ordentlichen Schläge angewiesen werden.

### Some the state of the second of the 470 ...

### Und ber Windfalle, Bruche ac. aus fchlagbaren Balbern.

Endlich ift nicht nur erlaubt, fondern zur Solzsparung foll fogar zur Regel genom: men werden, daß aus schlagbaren Waldern, ebe man das frische Bolg schlagt, die dafelbft befindlichen Windfalle, Bruche und durren Baume ju Brenubolg zusammengesucht, und aufgearbeitet werden.

### Das Bau= und Rugholz ift vor dem Brennholz zu fallen.

Bur Fallung der Baume in den eigentlichen Schlagen find, fo weit es moglic ift, erfahrne Solzhader anzustellen, oder wenigstens die angestellten wohlzu unterrichten, daß fie zuerft, und ebe fie das Brennholz schlagen, das von dem Jager vorher mit der Walbarte zu bezeichnen kommende Rug: und Banbolg, als Schneid: und Gagbolger, Bauftamme, Schindelbaume und dergleichen fallen, abfondern, und am obern und untern Ende, soweit Diese Baume zu Baubolg anwendbar find, absagen, oder doch abhauen. und mit einer Walbarte besonders bezeichnen. Diese Gattungen von Bau ober Rugholy wenn der Eigenthumer es zu eigenen Gebanben verwendet,oder verkaufet, find, wo es immer möglich ift, auffer dem Wald aufjubehalten.

0

### Ingleichen bas handwerteholz.

Huf gleiche Urt find auch diejenigen Baume, welche vor Binder, Wagner, Bilb: hauer, Drechsler und andere bergleichen Handwerker jauglich find, auch theurer als das Brennholz verkauft werden konnen, abzufondern.

56 2

Won

Von diesen sowohl zu Bau: und Nugholz gefällten Stämmen find Gipfel und Aeste zu hauen, und zu Brennholz oder in Bundel und Wellen aufzuhacken.

### §. 50.

### Die ber Preif bes Bauholges gu bestimmen.

Da das Bau: und Mußholz seltener zu werden anfangt; so kann gleich dermalen sur mehrere Gattungen desselben als für größere auch kleinere Sagbaume, Balken, Tragsbaume, Stangen, und so ferner, hievon die lange und Dicke im Durchschnitt ben dem dunnen sowohl, als dicken Ende bestimmt und vorgeschrieben, ben der Fallung darnach das schickliche Holz abgeschnitten, und der Preiß nach Gattung eines jeglichen Holzes und der Dickung und lange von dem Sigenthumer ausgeworfen werden.

Wenn einmal festgesetzt ist, wie lang z. B. ein Sagbaum, oder ein Balke, und wie dick er an dem oberen oder unteren Orte senn musse, so kann ohne die unnothige und meistens den Kaufern unverständliche Schuh; und Zollberechnung nur die Dicke und lange mit dem Maaßstab in dem Walde abgemessen, hernach das Zeichen, welche Gattung Baus oder Nutholz es ist, eingehauen und nach dem auf solche Gattung sesten Preise verkauft werden.

### S. 51.

### Ben bem Schlagen find bie Bauhblger moglichft gu iconen.

Den Holzhackern ist auf alle Weise einzubinden, daß die zu Baus und Nußholz tauglichen Stamme nicht bergab über Hugel, Graben, Felsen, oder auch andere lies gende Stamme abgestocket, und durch das oftere Auffallen beschädigt werden.

### 5. 52. ··

### Anch fo tief, als moglich, abzunehmen.

Und da es ben dem Bauholz hauptsächlich auf das untere End und ofters auf einige Zoll Dicke und Lange ankommt, so sind die Baume so tief, als möglich, am Boden, und zwar, wo es thunlich, durch die Sage abzunehmen.

### \$ 53.

### Erft nach gefälltem Bauholg ift Brennholg gu folagen.

Mach abgeraumtem Bau: und Mußholz sind erst die übrigen Baume, welche Jum Brennholz bestimmt sind, soviel thunlich, auf obige Art abzustocken, und durchaus nabe an dem Boden abzuhacken.

### 9. 54.

### Wenn es möglich ift, auffer bem Balbe aufzuseben.

Die Scheiter sind in Zukunft mit Einrechnung des Schrotes durchaus 4 Wiener Schuh lang zu machen. Dahero mussen die Holzhacker die Baume nach dieser Lange hacken, oder was besser ist, sägen, alsdaun spalten, und wenn es thunlich ift, solches außer dem Wald in Klaster aussehen. Wo dieses nicht geschehen kann, muß das Vrenn-holz am Ende des Waldes zunächst an dem Absuhrsvort in Klaster ausgesetzt werden.

### 5. 55.

Bie bas Breunholz nach bem Biener Maafe in Rlafter aufzuseten.

Jebe Klafter soll in Zukunft nach dem Wiener Maase 6 Schuhe hoch, und 6 Schuh lang aufgesetzt werden. Es sind also von der Herrschaft unter ernster Strafe sowohl für ihre eigne Waldungen, als für die Gemeinden: und Privatwaldungseigenthumer nach dem Wiener Maaß richtige Klaster anzuschaffen, wosür die Gemeinden und Privats besitzer den Preiß zu ersetzen haben.

Die Nichtklafter wenigstens muffen an benden Enden mit Blech beschlagen, in 6 Schube, und der iste Schub wiederum in 12 Zoll genau untergetheilt werden. Die Holzbacker haben ihre Rlafter genau nach Richtklafter zu machen.

### §. 56.

### Bie bie Solzhader fclagen follen.

Die Holzhacker sollen in dem Schlage reihenweise angestellet werden. Jeder hat sein Holz in grader Linie zu fällen. Der Stamm ist in die nach dem vorgeschriebenen Scheitz maaß 4 Schut langen Klöhe, bis wo der Baum nur 6 Zoll dick wird, nicht mit der Arte, sondern, wenn es thunlich ist, mit der Sage zu theilen. Die Klöhe, so wie auch die Prügel, welche weiters von dem Baum gehauen werden, bis auf die, welche nur 3 Zoll im Durchmesser dick sind, mussen gespalten, das Neisholz aber zu benden Seiten auf Hausen geworsen, und das starte, martige, ästigte oder krumme nicht unaufgemacht gelassen, sondern aufgerissen, endlich das dunne 216 zund Neisholz nicht unwirthschaftlich liegen gelassen, sondern zu Wellen oder Buschel in der Dicke von 1 Z Schuhen im Durchs messer zum Verlauf nach dem Hundert gebunden werden.

### § - 57-

### Das Solz foll aus bem Plate bes Schlages fortgeschaft werben.

Es ift bereits verordnet worden, daß, wenn es thunlich ift, das Unklaftern außer dem Schlag geschehen foll.

Immer aber muß das aufgeklafterte Holz vor ber Umarbeitung des Grundes, oder langstens bis Ende des Hornungs aus dem Schlagorte gewiß abgeführt werden.

### §. 58.

### Bie die Rlafter aufzurichten.

Damit weber bem Kaufer, noch Berkaufer in der Verklafterung zu kurz geschiehet, so ist ben dem grunen Holz jedes Klaster in der Lange 6 Wiener Schuhe, und in der Hohe ohne Unterlage 6 Schuh aufzunichten; damit der Kaufer, weil das neugesallte Holzschwindet, dennoch das rechte Maas empfange.

Arumme, knotigte, und unartige Scheiter find, weil sie zwiel Zwischenraum lassen, auszuwersen, und diese Holzgattung besonders aufzurichten; überhaupt aber auch das gerade Holz nicht auf den Vorweil der Holzhacker, sondern wohl ineinander zu legen, damit nicht leere Plage bleiben. Dater sind die Lucken mit dunneren Scheitern und Prüglen auszusüllen, und oben auf die Klastur ebenfalls mit diesem Polzeizu ebnen.

56 3

### §. 59.

Und reihenweise gu ftellen.

In Unterlagen können auch krumme, doch unter sich gleiche Hölzer gebraucht werden, welche aber auch dem Käuser gehören. Ben Austrichtung des Holzes sind immer Klaster in einen Stoß vergestalt zusammenzustellen, daß an jedem Eude dieser zwen Klaster ein eng zusammenstoßender Kreugsock gestellt werde, mithin auf jedes Klaster ein Kreugsock komme, wodurch das Holz aufrechtstehend erhalten werde. Auf diese Art wird Holz in einer Reihe sort, soweit es der Raum zuläßt, aufgerichtet, hinter diesem mit Entzwischen lassung eines Raumes von 3 Schuhen zum Durchgehen, eine andere neue Reihe ober Linie angesangen, und auf gleiche Art mit der Ausstlasterung bis zum Ende fortgesahren.

### §. 60.

### Der Solzpreiß ift ordentlich zu bestimmen.

So viel thunlich ist das schlechtere mit dem besseren Holz der nemlichen Gattung gleich zu vermischen, sonft aber jede Holzgattung besonders auszurichten, mithin auch den Preiß der Klaster zwischen dem büchenen, eichenen und weichen Holz, und ebenso zwischen ordentlichen Scheiten und ungeschlachtetem, oder Stock: und Wurzelholz in billigem Berbaltnisse auszumessen.

### J. 61.

Die Wellen oder Bundel aus den Reisern, unter welch auch das nicht 3 Zoll im Durchschnitt fassende ungespaltene Holz gehört, sind nicht klafterweise, sondern  $\frac{1}{4}-\frac{1}{2}$  oder hundertweise in billigem Preiße zu verkaufen.

### §. 62.

### Die Rlafter find abzumeffen.

Nachdem die Aufklafterung geschehen ist, soll das Holz sowohl in den herrschaft: lichen als Gemeindewaldern von einem Jager oder ersahrnen Waldbeaniten Stoß für Stoß mit dem Nichtklaster gemessen, und darauf gesehen merden, ob die Aufrichtung nach der Vorschrift geschehen. Wenn ben einem Stoße Unrichtigkeit wahrgenommen wird, muß solche von den Holzmachern sogleich abgetragen, und nach der Vorschrift wieder aufgerichtet werden.

Mit den Holzhackern ist die Abrechnung nicht eber zu pflegen, als dis von dem Brennholz sowohl, als Bau: und Rugholz nach vorhergeschehener Ausmessung ein genaust Werzeichniß versaßt worden. Diesem Verzeichnisse ist sogleich ben jeder Holzgattung der Preiß berzurücken, und davon dem Forster, oder jedem, welcher hierüber die Aussicht zu tragen hat, eine Abschrift einzuhandigen.

### §. 63.

### In Gemeindemalbungen ift auf gleiche Urt gu verfahren.

In den Gemeindewaldungen konnen von den Gemeindevorsiehern zwar Holzhacker aus der Bemeinde verwender werden, wich find auch von diesen alle in den vorher

vorhergehenden f. f. gegebene Vorschriften genau zu beobachten, das aufgeklafterte Holz nebst dem Bau, und Nusholz von einem Herrschaftsjäger, oder Waldbeamten vor der Vertheilung oder Verkaufung mit der Richtklafter genau abzumessen, aufzuschreiben, der Preiß benzusegen, und von diesem Verzeichnisse den Gemeindevorstehern eine Abschrift hinauszugeden, das Original aber in der Herrschaftskanzlen zu bewahren.

### 6. 64.

Wegen dem Feuermachen ber Solghader.

Endlich ist den Holzhackern, außer der kalten Zeit, ben zwentägiger Thurmstrase verboten, in dem Schlage Feuer zu machen. Selbst ben rauber Witterung ist unter obiger Strase und Ersehung alles Schadens ihnen nur ein kleines Feuer, entsernt von Gestrauschen und allem Anstuge von Baumen und aufgerichtetem Holz zu machen gestattet, wozu die ben dem Ausschroten abfallenden Spane, geringe Reiser, und das durre sogenannte Prakelholz, keineswegs aber Klaster : oder Prügelholz gebraucht werden soll.

Much haben die Holzhacker, ebe fie fortgeben, das Feuer unter obiger Strafe behutsam, und bis auf die kleinsten Funken in der Afche auszuloschen.

### Sechster Abfag.

Wou Naumung und Anpflanzung der Holzplatze, auch von der Art der Nachpflanzung.

§. 65.

Berfchiedene Urten bes Solzwachfes.

- Die Nachzieglung eines Waldes geschieht entweder
  - a) durch den fogenannten Maagmald,
  - b) oder durch Anflug, oder Samenbaume, oder endlich
- ... c) durch Umarbeitung des Erdreiches und deffen Befaung.

§. 66.

Bon Maagmalbern.

Walbung entstehet, melche Maaßwald genannt wird. Diese Art des Rachziegelns giebt zwar in kurzen Jahren ein Prügelhot, und hilft dem eingerissenen Helzmangel in etwas ab, niemals aber kann daraus ein regelmäßiger Wald und minder ein Buchholz entstehen. Dieser Nachwachs ist also nur ben geringern, und geschwinder nachwachsenden Holzgatztungen zu gestatten, z. B ben Weiß; und Hainbuchen, Virken, Uspen, Nosten, Erlen, Papeln, und dergleichen. Daben ist zu beobachten, daß auch ben diesen Gattunzgen der Schlag, um einen Maaßwald nachzuziehen, wenn die Baume noch in gesundem Wachsthum sind, vorgenommen werden muß, weil die Stocke von ganz abgereisten oder

ober überfidudigen Baumen entweber gar nicht, ober nicht fo triebfam ausschlagen. Rur Gichen, Richten, Rurchenwalder und ben dem Madelholz überhaupt taugt Diefer Mach: mache nichte; es enisteben bieraus nur strauchige, niedrige, krumme, gar selten wohlges machfene Baume. Gin folder Maagwald wirft alfo weit weniger holz ab, und Bauholz ift entweber nicht, oder nur febr felten gu boffen. Es ift alfo bem tande und der Dach. kommenschaft burch Maagwalder wenig berathen. Die Urfache dieses unvortbeilhaften Nachwachses ift, weil die neuen Sprossen nur Triebe der alten Wurzel find, von welchem fie also nur schwache Rabrung erhalten, auch ba biefe nach und nach verfaulen, ober ju Grund geben, Die etwas ichon empor gekommenen Stamme von flarkern Windftogen leicht umgeworfen werden.

§. 67.

### Dom Unfluge und Caamenbaumen.

Die zwente Urt der Nachzieglung durch den Anflug, ober Saamenbaume ift abet nur ben bem Nabelholz anwendbar, wo ber Saamen leicht ift, und vom Wind auf einander getrieben wird.

6. 68.

### Do ber Anflug jureicht.

Wo ein fruchtbarer Madelwald gegen den Wind flebet, bas ift, auf der Seite, und in der Sobe, woher mehrentheils der Wind webet, ift fich um das Fortkommen und Machwachsen bes niedergeschlagenen Walbes nichts zu besorgen, nur ift bas in einem folden Schlage fich etwa vorfindende Moog mit eifernen Rechen abzurdumen, weil fonft ber Caame nicht Burgel greifen tann.

### Bo Caamenbaume fteben gu laffen.

Ware aber der Plat, wo geschlagen worden, febr trocken, und febr den Sonnen: frablen ausgesett, wo alfo, wie fcon ermabnt worden, ber Machwachs nicht fertfommen, auch bas neue Unbauen nichts belfen kann, fo muffen unumganglich Gagmenbaume, um einigen Schatten zu verschaffen, fleben gelaffen werden.

Much wo der Berg fleil, oder ber ju Schlagende Wald von andern Walbungen ju febr entfernt ift, kann bie Dadzieglung nicht wohl auberft, als mittelft Sinterlaffung ber nothigen Saamenbaume erreicht werden. Das allenfalls vorfindliche Mook muß aber

auch in diefem Kalle mittelft ber eifernen Rechen weggeschaft werben.

Die abrigen Balbungen find anzubauen.

Ille übrigen Schwarg: und Nadelwalber, wie auch bie Gichen: und Rothbuchwal: dungen follen durch die Besaamung fortgepflanzt werben, wodurch allein mit der Zeit gleichgewachsene, regelmasige, mithin im Schlag ausgiebige Waldungen nebft gutem und gureichendem Bau: und Rugholz erwartet werden kinnen.

9. 71.

Renninif von bem holgfaamen, beffen Erhaltung und Cammlung.

Bevor die Urt des Unbaues vorgeschrieben wird, muß a) die Kenntnig von dem Saamen jeder Gattung, b) die Beit, wo derfelbe eingesammelt, c) die Urt, wie er bewahrt bewahrt werden ninß, und d) welcher Grund für jede Art' dienlich ist, vorausgeschickt werden. Die Gestalt der Eichlen ist bekannt: von den langsten und diessten Baumen werden diejenigen, welche wegen ihrer Reise absallen, eine schone lichtbraume Farbe haben, und unten auf der Platte, wo diese aufgesessen sind, fleischfarbig sind, gesammelt. Sodann können sie eine stehende Sand hoch übereinander liegen bleiben. Tritt aber die Kalte ein, so mussen sie gegen Frost, der ihnen sehr schädlich ist, bewahrt, mit trocknem Sande gedeckt, und eben auf Sägspäne oder Sägscheiben geschüttet werden, damit die Kälte nicht eindringe. Vierzehn Täge vor ihrer Anbauung sind die Sichlen in einen Keller zu bringen, und in Sand, welcher aber nur seine natürliche Feuchtigkeit haben muß, einzulegen, damit sie ausschwellen, und nach dem Anbaue geschwinder auskeimen.

Wegen des Erdreiches ist die sicherste und allgemeine Regel, den Bausamen von jenem Geschlecht zu sen, von welchem in dem Grunde gute, schone Baume schon wirklich vorhanden sind. Sonst liebt die Siche einen fetten, tiefen und trockenen Grund, und kommt nur das Schlag: oder Schwellholz auf einem schlechten, doch trockenen Grund sort, mit welchem wenig geholfen ist.

g. 72. Bom Nadelholz.

Der Saamen des Nadelholzes überhaupt, als von Tannen, Fichten, Riefern, und lerchen steckt in Zapfen. Diese muß man im Merz oder gleich Unfangs des Aprils, bevor der Saame ausfällt, sammlen. Doch ist zu beobachten, daß man nur diejenigen Zapfen sammle, welche auf dem lett: oder zwenjährigen Geschosse sich sinden, weil die andern schon früher ausfallen, im Winter sich dennoch wieder schließen, und von den saamenreichen nicht zu kennen sind. Diese Zapsen oder Zürschen, legt man auf lange an den Seiten mit erhöheten latten bewahrte Bretter, damit der Saame nicht abfallen dann. Man läßt sie einige Tage unter frenem Himmel im Thau, Regen und Sonnenschein, dann springen die Schoppen auf, und der Saame sällt aus. Man hat also nur die Zapsen zuweilen zu rühren, und wann alle Zapsen aufgegangen sind, thut man diese ben Seite, reibt den Saamen mit den Händen, damit die Flügelsortsliegen, und behält diesen in trockenen, doch gemäßigten Orten bis zum Unbaue auf.

Die Tanne oder Weißtanne fodert einen guten von aller Spreu und Tangelnadlen gereinigten, wohl zubereiteten, weder zu sandigten, noch allzu naffen Grund: die Fichte oder Rothtanne einen guten, nicht zu naffen, noch zu trockenen; die Kiefer oder Forchen einen etwas sandigten oder liesigten, jedoch trockenen, endlich der Lerchbaum einen guten trockenen, mit etwas Sande vermischten, oder sogenannten griesigten Grund.

### S. 73. Rothbuchen.

Die rothe ober Mastbuche bat eine drenedigte Frucht, die Pastanienfarbig ift.

Der Saame wird im Berbst gesammelt, wie jener der Giche bewahrt.

Sie will einen guten, weder zu naffen, noch zu sandigten Grund haben. Die Weißbuche hat eine steinichte Frucht, fast in Gestalt einer großen Linfe. Sie wachst in klein blatterigten Gnoßlen, welche unter den großen Blattern hervorragen. Sie wird, wie oben gesagt, gesammelt, bewahrt, und liebt den nemlichen Grund wie die Rothbuche.

Beckmanne Geserge VIII, Theil. 31

### §. 74. Birten.

Die Virke zeigt einen Saamen, der fehr klein ift, dieser wird zu Ende des Junius reif, und gesammelt, auch wie der Nadelsaamen bewahrt: denn er will einen etwas trockenen, zum Theil sandigen oder kiefigen Grund haben.

§. 75. Linbe.

Die Linde tragt einen Saamen, wie Knopfel. Er wird im April gefammelt, wie obiger bewahret, liebet einen guten, fetten, auch etwas nassen Boden.

§. 76. A f p e n.

Die Uspe bringt einen Saamen, wie ein Mohnkornlein, wird schnell zeitig, und fliegt ben großer Sige fort. Er muß also gleich in den ersten Tagen des Mayes aufmerksam gesammelt werden; will aber einen mittelmäßig feuchten Boden.

9. 77. Uhorn, Ruffen, Ulme.

Die Aborn: und Rusten: oder Ulmensamen werden im Spatjahre gesammelt, wie jene vom Nadelholz bewahrt, und wollen guten Grund haben, obschon die lettere Gattung auch im schlechten Grunde fortkommt.

§. 78. Erlen.

Endlich der Erlensaamen wird im herbst gesammelt, und wie oben bewahrt. Die Erle kommt auf jedem, auch nassen Boden fort. Dur der blos sandige und trockene Grund taugt für sie nicht.

§. 79.

Alle Balbungen (auffer bie ber obigen Ausnahme) find anzubauen.

Das Nadelholz, und die in dem vorigen Absahe erlaubten Arten des Anfluges, und Saamenbaume ausgenommen, sind alle Gattungen des hoheren Stammholzes, so wie ein Theil der Waldung meiseweis nach Vorschrift geschlagen wird, ordentlich wieder neu anzubauen, und sind Maaswalder nach §. 66. nur ben den geringeren Holisorten, als Uspen, Erlen, Virlen u. d. gl. zu gestatten.

### g. 80. Anbau der Sichwaldung.

Ben dem Anbau der Eichen kommt Folgendes zu beobachten: Nachdem das Holzs fällen geendigt ist, muß vor allem der Grund von allem Nußz, Bau: und Brennholz, Wellen und Stocken fleißig geraumt werden: dann find die durch das Stockausheben oder Ausgraben entstandene Gruben, und andere in diesem Bezirke sich sindende kleine Verties sungen zuzuwersen, und zu ebnen, hierauf muß das Erdreich mit einer Grabschausel zwen

Schuhe tief umgegraben, oder febr tief umgeackert werden, weil, je tiefer ber Brund locker gemacht wird, destomehr es das Wachsthum der Giche befordert.

Wenn nun der Grund von Wurzeln, Standen, Gras, Pflanzen und überhaupt von allem Unfraut ganzlich gereinigt, und zum Ban vorbereitet ist, laßt man ihn den Winter hindurch dem Schnee und Frost über: denn die ungeschnicigsste Erde wird durch Schnee und Frost geschmeidig. Wer jedoch überstüßigen kurzen Mist hat, kann den Grund zu den Eichen noch vor Winter bestreuen, damit der Dung mit der Winterzucht sich tief in Grund ziehe. Die Düngung ist jedoch ben den Sichen eben nicht nothwendig, nur sordert sie den Wachsthum mehr. Im Marz, oder Ausangs April wird der Grund mit dem Pfluge nochmals, doch nicht zu tief, umgeackert. Dem Pfluge hat jemand mit dem Sichelvorrathe nachzutreten, und ben jedem Schritt etliche Eicheln in die Furche fallen zu lassen, welche durch die nachkommende Furche bedeckt werden. Es liegt nichts daran, wie die Eichel auffalle, weil immer einer der zwen Keimen auf:, und der andere, welcher Wurzel schlägt, abwärts wächst.

Endlich wird des Feld mit einer Egge überschleift, und angeebnet. Rann man nicht mit dem Pfluge zukommen, so muß der Grund im Frühjahre mit der Stichschaufel, doch nicht sehr tief, umgegraben werden.

Wenn das Feld gleich gerechet ift, so werden in demselben mit einem kurzen, runden, zwen Zoll dicken, unten etwas zugespisten Holz tocher anderthalb, oder zwen Schuh von einander, ohngesahr 4 oder 5 Zoll tief gestochen, in jedes zwen Eichlen geworsen, und dann die Erde zugescharret. Stehen die Sichlen in ihrem Wachsthume zu dick, und zu nahe an einander, so kann der Uebersluß nach 4 oder 5 Jahren zu Ende des Octobers oder im Frühjahr herausgenommen, und in ein zur Baumschule zubereitetes Feld übersetzt werden. Wird man mit diesem Andaue sortsahren, so lassen sich mit der Zeit die ansehnlichsten Sichwalder sur die Machkommenschaft hossen.

### §. 81. Setlinge ber Gichen.

Die in die Pflanzschule übersetzen Sichbaume, welche ben anvbleibendem Regen die ersten 3 Jahre durch begossen werden mussen, dienen, wenn in einem Plage der Grund de wird, oder in Waldern, wo noch alte Stamme stehen, einige zu Bauholz aufgeschlagen werden, den leeren Platz mit den größten und schönsten wieder zu ersetzen.

Statt einer ausgeschlagenen großen Giche grabt man vier, auch mehrere fleine Stamme ein.

Jeder übersette Baum muß mit 3 in Triangel gestellten Zaunspalten, die gange Pflanzschule aber mit Dornhecken gegen Wild und zahmes Bieh verwahret werden.

§. 82.

Mit dem Andaue der anderen Holzarten, als Buchen, Birken, und Alespen, wenn von den letten zwen Arten nicht Maaßwaldungen nachgeziegelt werden, ist auf die nemliche Art zu verfahren, nur daß es keine Dungung braucht, und das Erdreich nicht so tief gegraben oder aufgestochen wird, weil von diesen Holzarten die Wurzeln nicht so tief, als von den Sichen in die Erde dringen.

Mit

Mit dem Versetzen aber, befonders ben dem Nadelholz, gerath es nicht so gut, als ben den Sichen, und muß es daher ben dem Umgraben und Besaamen gelassen werden, statt der ausgestockten Saamenbaume aber sollen junge Sprößlinge von 5 oder 6 Jahren aus den zu dicken Meisen gegraben, und eingesetzt werden.

### S- 83.

### Bege in großen Begirten.

Ist der anzubauende Bezirk von großem Umfange, so kannungesehr alle 200 Schritte ein Gang von 10 Schuhen breit augebauet liegen bleiben. Diese Gange theilen die Waldenngen ab, sind ben allenfalls entstehendem Feuer zum toschen sehr dieulich, und konnen zu Holzwegen gebraucht werden.

### §. 84.

### Anbau ber Madelmalbung.

Der Saamen des Nabelholzes wird, wo der Grund umgeackert ist, mit zwen Kingern sparsam in die Furchen gestreuet.

Ift der Grund umgegraben, so muß, nachdem der Boden gleich gerechet ift, der Saamen, wie das Getreide, jedoch dunner angeschet, und daher zwen Drittheile Erde oder feiner Sand mit demselben vermischt werden, ohne daß es einer weiteren Ueberfahrung mit der Egge nothig hat.

### §. 85.

### Die in gebirgigen und flemigten Gegenden vorzugehen.

Kann man wegen Berg, Hügel, Felsen und dergleichen mit dem Uckern und Umstechen des ganzen Bodens nicht fortkommen, so mussen die Arbeiter mit der Nade hauen, den Wasen oder die Erde zwen Schuh weit von einander linienweise, so weit es thunlich ist, aushauen, andere denselben nachfolgen, und immer 2 oder 3 Saamenkorner von dem Nadelholz hineinsallen lassen; diesen folgen weiters andere, welche die gemachten Furchen mit der Erde, oder den zertheilten Wasen mittelst eisernen Rechen süllen. Wenn übrigens das Nadelholz auch sehr dies ausgehet, braucht es keine Ausraumung, weil nach und nach die überstüßigen und schwächeren Stämme von den stärkern verdrungen werden,

### §. 86.

### Bepfpiel bes Dachsthums ben ber Tanne.

Es wird nuglich senn, hier vom Holzwachsthum ein Benspiel zu geben. Eine Fichte oder Tanne wachst anfangs sehr langsam, und zwar in 5 bis 6 Jahren nicht über einen Schuh, sodann fangt sie an, in die Hohe zu schießen, und verlangert sich ein Jahr in das andere nm 2 Schuh.

Insgemein wird solche in 30 Jahren 40 bis 48 Schuh hoch, und 16 Zoll dick. Dann nimmt sie in der Dicke durch weitere 40 Jahre zu, bis solche 30 bis 34 Zoll im Durchmesser dick wird, daß also diese Gattung in gutem Grunde bis 70 oder 80 Jahre zur Vollkommenheit braucht; folglich auch nach diesen Jahren die Schlage in gutem Grunde einzutheilen sind.

#### §. 87.

In sumpfigem Erbreiche find vor dem Anbaue Graben gu gieben.

In sumpfigen und moofigten Gegenden find vor dem Anbaue zur Ableitung bes Wassers Graben zu ziehen; wozu aber auch die Nachbarschaften, denen das abgeleitete Wasser Schaden zusügen konnte, gerufen werden mussen.

# Sede Plate find anzubauen.

Giebt es in Cameral: oder andern Privatherrschaften auch außer den Waldungen liegende Plage, welche weder zu Feldern, noch Wiesen, noch Weinbergen, noch zur nothwendigen Viehweide benußt werden, so erhalten die Obrigkeiten kraft dieses Geseges das Recht, und werden ben eigener Verantwortung verbunden, die Vorsehung zu treffen, ohne sich von Jemand irre machen zu lassen, daß diese Orte zum Nußen des Eigenthümers, und sollte er dieses selbst zu bewerkstelligen sich weigern, zum Vortheil und Nußen der Gemeinde, durch den Pflug oder Umgrabung und Vesaamung mit der dem daselbstigen Erdreiche angemessen Holzgattung zur Waldung gebracht werden.

# In feuchten Grunden find Felben, Beiben, Ulmen und Erlen zu banen, oder von lettern Stabe ju feten.

In nassen und sumpfigten Orten sind Erlen, alle Sorten von Weiden, Ulmen und Wasseraspen anzupflanzen. Wenn man in sunupfigten Gegenden nicht wenigstens, so lange, bis die Anbauung vollendet ist, das Wasser ableiten kann, um mit Pflug und Schausel zu arbeiten: so sind kleine Baume mit Wurzeln zu setzen, oder nur Stabe von Erlen, Felben, Pappeln oder Weiden, nicht schief, sondern grade einzustoßen.

Dieses bringt ohnehin einen geschwinderen Rugen, als das Saen, weil die Felben oder Weiden im 6ten Jahre schon das erstemal, sodann alle 4 Jahre behauen werden konnen.

#### §. 90.

Wo in Hutweiden fich durch Anflug ein Wald anseiget, und folche Weide nicht hochstnothig ift, ift der Bezirt zum Waldgrund zu eignen.

Manchmal geschiehet es, daß in den ordentlich bestimmten huthweiden durch den Unflug die junge Waldbrut hausig anwächst; in solchem Falle soll, wenn den Unterthanen inzwischen bis zur genugsamen Erwachsung des Waldes zu ihrem Bedürsniß ein zureischender Weidgang augewiesen werden kann, die Ausrottung und Abraumung des Anslugs und jungen Holzes nicht zugelassen werden, sondern vielmehr der Grund waldbahnig gemacht, solglich der weitere Viehtrieb nicht mehr gestattet werden.

#### §. 91.

#### Ermunterung jur Machfebung ber Baume.

Endlich werben die Obrigkeiten besonders in den Gegenden, wo der Holzmangel sich mehr außert, selbst bedacht senn, die Unterthanen auszumuntern, und denselben mit eigenem Benspiele auf ihren Grunden vorzugehen, daß jeder Hausinnhaber an geringen, dorn Plagen, nachst dem Dorfe oder an den Wegen nach Unterschied des Grundes, an Big.

Bachen, oder nassen Plagen etwa jahrlich 12 bis 15 Stuck Felben, oder in leimigtem und trockenem so viele Rusten, oder in sandigtem, und mehr trockenem Grunde junge Fichten und Tannen ausselse, und fleißig pflege, um nach und nach dem Holzmangel einigermaßen abzuhelfen.

#### Siebenter 216 fag.

### Wie die Waldungen und junge Meisen geschont werden sollen.

#### §. 92.

Im Balbe find feine neuen Bege und Stege ju gestatten.

Die Vorsorge für den Nachwachs der jungen Waldungen macht es unumgänglich, in Unsehung der Wege, welche durch die Wälder gehen, eine bestimmte Vorschrift zu geben.

Unger der hochsindthigen Nothwendigkeit also sollen in den Waldungen nicht nur keine neuen Wege gemacht, sondern auch die schon gemachten überflüßigen sogleich abgestellet werden, die nothwendigen Dorswege, welche gelassen werden, und kandstraßen, die allensfalls durch das Geholz geführt werden mussen, sollen, wo es moglich ist, nur an den Gränzen an den Waldungen her, und so sehre so geschehen kann, gerade gezogen werden.

Die Breite der kandstraßen ift auf 24, der Dorfweg auf 15, und der Fußweg auf 4 Schuh einzuschränken, und wo es geschehen kann, besonders die kandstraße benderseits mit Graben zu versehen.

. §. 93.

Der Eintrieb des Diehes ift beschranft, des Beisviehes aber gang verboten.

Der Eintrieb des Viehes von aller Gattung, besonders aber der Schaafe, Bocke und Geisen ist überhaupt, vorzüglich aber in dem jungen Meise, als dem Nachwachse höchstschädlich, auf das schärste zu verbieten. Denjenigen Unterthanen, welche bishero den Viehtrieb hergebracht haben, soll derselbe nur gestattet werden, wenn der junge Meis bereits genug erwachsen, und die Gipfel der Baume von dem Viehe unmöglich mehr erreichet werden können.

Indessen muß auch zu diesem Eintrieb die herrschaftliche Erlaubniß vorläufig anges sucht, diese aber nicht eher ertheilt werden, ehe die forstverständigen Jäger den Eintrieb sur unschädlich erklären, da der allgemeine Rugen des kandes, um dem Holzmangel abzus helsen, dem Privatnußen einiger diesen Eintried Ausübenden, vorzuziehen.

Auf jeden Fall konnen diese ihr Vieh indessen auf die von allem Holzwachse entbloßten Weiden, im Frühjahre auf die Wiesen treiben oder mittelst Anzieglung der Futterkräuter sich aufhelsen.

Diejenigen Unterthanen, welche in den Waldern ihre Hutten und Sauser haben, ist wegen der Gefahr der Walder ben Strafe einer sechstägigen offentlichen Arbeit, Schaafs und Beifvieh zu halten, ganzlich verboten.

Ueberhanpt ist folden Unterthanen, welche in und nabe an den Waldungen wohnen, ju dem Biehtrieb, wenn sie benselben hergebracht haben, immer ein besonders bestimme

bestimmter Bezirk, wo das Wich nicht mehr Schaden thun kann, anzuweisen, allen weiteren Eintrieb aber streng zu untersagen, worauf jede Herrschaft in dem in ihrer Forst; gerichtsbarkeit liegenden Bezirke ben eigener Berantwortung und allenfallsiger Bestrafung die genaueste Ausmerksamkeit zu tragen hat.

#### . S. 94.

Do bie Berbotegeichen auszusteden, und Graben gu machen finb.

Es sind daher in Waldungen und Gegenden, wo der Viehtrieb verboten wird, die Verbotzeichen nicht an den Schlägen selbst, sondern, wo es thunlich ist, 200 bis 300 Schritte davon entfernt, und so nahe bensammen, daß man von einem auf das andere Zeichen sehen kann, auszurichten, auch wo Felder oder Wiesen an die Waldungen ansloßen, am Eingange des Waldes tiefe, den Anlauf des Viehes genugsam hindernde Gräber auszuwersen.

#### §. 95. Zeichen hiebon.

Außer den in den Waldungen erlaubten Wegen soll also Niemand mit, noch ohne Hacke, oder dergleichen Werkzeuge, weder zu Fuß, noch zu Pferde, oder mit Wägen die Wälder betreten; und ist in denjenigen Waldungen, wo zwar ein Weg gebahnt, aber nicht erlaubt ist, die Warnung, solchen ben Strafe nicht zu betreten, auf einer Tafel am Ein: und Ausgauge anzuschlagen.

#### §. 96.

Das Grafen ift ganglich verboten, das Laubrechen aber nach der Befchrantung geftattet.

Das Grasen, es sen mit Sichel oder Sense, ist in den jungen Meisen ganz verboten, das laub und Streurechen aber, in so weit die Nothdurst der Unterthanen es ersordert, nur in solchen Hechwaldern erlaubt, wo der Vichtrieb nach dem g. 93. wieder erlaubt worden. Doch soll dieses niemals mit eisernen, sendern holzernen Rechen, und in der Herbstzeit geschehen, auch hierzu von der Herrschaft durch ihren Iazer eigene Waldungen angewiesen, und mit diesem Bezirke jährlich abgewechselt werden, um einem Orte nicht durch das mehrere Jahre hindurch solgende Rechen die zum Wachsthume-unents behrliche Decke zu nehmen:

### §. 97.

#### Bieden :, Stecken = und Ruthenfchneiben ift verboten.

Weiter ist das Wieden:, Auchen:, Stecken: oder Besemreiserschneiden, auch das Laubstreisen in den Waldungen höchstens verboten, nur wo Maulbeerbaume zu Spalieren mangeln, kann die Abgebung der hainbuchenen Spalieren erlaubt werden, dieselbe aber muß von dem herrschaftlichen Idger oder Forstbeamten angewiesen werden. Auch mit diesen Spalieren nuß jedoch sparsam versahren, und sollen dieselben nur an Orten genommen werden, wo der wenigste Schaden, besonders durch Ausgraben geschieht; auch die Wurzeln der daranstoßenden Sprößlinge nicht geriegelt (gerüttelt) und verdorben werden; daß folglich die Holzpflanzen abdorren konnen.

#### 5. 98.

#### Schweineintrieb.

Um den Waldeigenthumer auch den beträchtlichen Bortheil nicht verlieren zu machen, welchen derselbe bishero durch Eintreiburg der Schweine, und ihre Mastung in Sichwaldern genossen, konnen solche, wo es bishero geschehen, weiters zur Mastung eingeschlagen werden; jedoch ist dieser Eintrieb nur in den bereits hochgewachsenen Eichswaldern gestattet, weil die Schweine in jungen Waldern, wenn sie sich mit den Sicheln angesüttert haben, den Wurzeln und Würmern nachwühlen, wodurch die jüngern Baume, und der Nachwachs zu Grunde gerichtet werden. In nicht vollsommen erwachsenen Eichswäldern ist also nur erlaubt, die Eichlen auszusammlen: vor Eintreibung der Schweine aber sollen die besten Eichlen zum Saamen ausgelesen, auch besonders verhütet werden, daß die Schweineintreibungen an keinem Orte geschehen, wo junger Meiß, welcher dadurch dem Verderben ausgesetzt würde, angranzet.

#### §. 99.

Meue Fabriten, die viel Solz bedurfen, follen in Bufunft von der Landesstelle nur in holzreichen Gegenden erlaubt werden.

Obwohlen die Eisen: und Blechhammer, Glashütten, Potaschsserenen, Eisenschmelzen und andere dergleichen Fabriken, welche viel Holz bedürsen, da, wo diese dermalen sich besinden, so lange solche ohne angenscheinlichen Nachtheil des Publikums bestehen können, zur Beförderung des Commerciums nach Möglichkeit unterstüßt, und mit dem erforderlichen Holz versehen werden sollen, so ist dennoch in Zukunft keine Glasshütte, Potaschsiederen, Eisenschmelz, Blechhammer und dergleichen ben 100 Ducaten Strafe ohne Verwilligung der Landeostelle neu zu errichten. Die Landeostelle soll hiezu aber nur in jenen Orten, wo das Holz in sehr geringem Preise, oder gar nicht im Lande verlauft werden kann, auch sich in solchem Ueberstusse sindet, daß sich wenigstens auf 20 Jahre die Dauer eines dergleichen Werkes mit Wahrscheinlichkeit vorsehen läßt.

#### §. 100.

#### Berbot ber Mayensteden und Birthezeiger.

Das sogenannte Manenstecken, wozu gemeiniglich noch gerade gewachsene jungen Baume gewählt werden, welche mit der Zeit zum guten Bauholz, oder doch mit der Zeit zu ergiebigen Brennholzbaumen erwachsen wurden, ist unter Strafe von 5 fl. auf jeden Uebertretungsfall verboten.

Unter eben dieser Strafe, oder wenn die Uebertretung von einem gemeinen Manne geschabe, ben totägiger offentlicher Arbeit ist verboten, die Zeichen für den Weinzoder Bierschrank, oder ein Wirthshaus aus grünen Baumgipfeln zu machen, oder diese Wipfel allenfalls zu was immer für einem Gebrauch abzureissen. Dergleichen Zeichen sollen kunftig aus Holzern, Bechern, Strobkranzen, oder andern Schildern gemacht werden.

#### §. 101.

#### Baume ju verberben ober ju befchabigen.

Einen Baum aufzurißen, anzubohren, abzuschälen, oder auf was immer für eine Urt, und unter welchem Vorwande es sene, vorsetzlich zu beschädigen; ist auf das schärsste verboten, ben Strafe einer 14tägigen Urbeit in Sisen, wenn es ein Unterthan ist, für die übrigen unter Strafe von 6 fl. auf jeden Uebertretungsfall. Mit welcher Strafe auch diejenigen belegt werden sollen, welche Obstrund andere zahmen Baume auf diese Urt aus Vorsatz verderben.

#### 6. 102.

#### Berbot gu harzen ohne besondere Erlaubnig und Ginschrantung.

Das Sarzen in den Waldungen ist überhaupt unter der nemlichen Strafe verboten. Doch kann von der Herrschaft ober dem Waldeigenthumer dieses eigenen Leuten zur Noths durft erlaubt werden; jedoch in keinem andern Waldbezirke, als welcher in dem ersten, zwenten, oder hochstens dritten Jahre darauf nach der bestimmten Waldeintheilung schon zum Abstocken gewidmet ist.

#### §. 103.

#### Die Roblung in den Baldungen-

Die Kohlung in den Waldungen ift insgemein ebenfalls verboten, doch kann folches in Waldungen, welche entweder gar nicht, oder nicht so leicht zu Baus und Brennholz im Lande zu Muße zu bringen find, gestattet werden.

#### §. 104.

#### Die Gingaunung mit Solg.

Ueberhaupt ist schon durch mehrere Berordnungen vorgeschrieben, die Garten, Felder, Wiesen u. bergl. allenfalls mit lebendigen Zäunen zu verwahren, die Einfassung kann allenfalls, wo Stein oder Thon (Letten) dazu vorhanden, entweder durch eine soges nannte trockene Mauer, oder mit sogenannten ägyptischen in der Luft getrockneten Zieglen geschehen; sonst aber sind Kerne von den Schlehen oder Dornstauden an einem dienlichen Orte zu säch, etliche Zoll tiese Gräben um den Grund auszuwersen, und die jungen Sprößelinge in doppelter Neihe dahin umzusehen, wodurch die Gesträuche so in einander wachsen, daß wegen Stärke der Dorner kein Wieh durchdringen kann. Zähne aber von Holz zu machen, ist ohne eine besondere, darüber erhaltene Erlaubniß der Regierung unter der im vorhergehenden J. bestimmten Bestrafu g von nun an gänzlich verboten.

#### §. 105.

#### Do Baune bon Solg, und wie fie ju geftatten.

Wo dennoch eine Umzaumng nothwendig, und aus Mangel der Steine, und des Thones (Lettens) die Mauern, oder aus anderen Ursachen lebendige Zaune untangelich sind, sollen entweder zahme Obstbaume, oder wo diese nicht fortsommen, wilde Baume in einer solchen Entfernung gepflanzt werden, daß von einem zum andern geringere Stangen besessigt werden konnen. Diese Stangen sind aus schlechterem Holze durch den Forster oder herrschaftlichen Iager auf der Waldung anzuweisen, die Rinde davon Beckmanns Gesese VIII. Theil.

abzuschälen, und nach Berhaltniß ihrer Dicke ein: ober zwenmal zu spalten, und wenn sie an benden Enden von einem Baume zum andern gezogen worden, kann das von jahrlichen Schlagen abfallende Reisholz daran befestigt, und leicht von Jahr zu Jahr wieder erganzt werden.

§. 106.

Darres Soly fammlen.

In Waldungen, wo das Holgfammlen bishero üblich war, ist den armen Leuten die Sammlung des sogenannten Klaub: oder durren Holzes, welches auf der Erde liegt, auch in Zukunft erlaubt. Doch darf dieses in jungen Waldungen, die nicht wenigstens 20 Jahr alt sind, nie geschehen, und soll wochentlich ein eigener Tag, und wenn an diesem ein Fenertag fullt, der folgende hiezu bestimmt werden.

Die Mitnehmung einer Hacke, oder eines andern Werkzeuges zum Hauen, die Abreißung der Aeste, oder Umhauung der Baume ist den Sammlern auf das schärsste untersagt; weßwegen diese Sammlung allezeit im Bensenn eines Forstbedienten ober herrschaftlichen Jägers vorgenommen, und jeder Unterthan, der gegen diese Worschrift handelt, mit ein:, zwen:, dren: auch mehrtägiger öffentlicher Arbeit nach Unterschied der Uebertretung bestraft werden soll.

Achter Absaß.

### Wom Holzersparniß ben Gebauden.

§. 107.

Urt, wie die Saufer wegen bem Solg gu bauen find.

De ist bereits durch altere Berordnungen vorgeschrieben, daß ohne besondere Bewilligung der Herrschaft, allenfalls auch der Landesstelle nicht erlaubt ist, neue Häuser zu bauen, auch daß sowohl in solchem Falle, als wenn ein altes Haus durch Fener, ein anderes Unglück oder Alter zu Grund gienge, und wieder neu erbaut werden muß, in Staten jederzeit der ganze Bau, auf dem Lande und in Gebirgen wenigstens der untere Stad aus Steinen, und die Rauchsange aus Ziegeln erbauet werden mussen; diese Verordnung wird hier nochmals bestättiget.

J. 108. Ausnahme.

Sollte im Gebirge aus Abgang des Kalches und Sandes der Bau von Steinen nicht möglich senn, so muß nach Umständen das ganze Gebäude ober doch der untere Stock aus sogenannten agyptischen Zieglen, welche an der Sonne getrocknet worden hergestellt, oder wo auch dieses Erfoderniß nicht zu finden, wenigstens die Schwelle zwen Fuß über die Erde mit Steinen unterbauet werden, damit das Holz der Feuchtigkeit nicht so ausgeseit, und von derselben so geschwind augegriffen werde.

Su diesen Fallen aber muß immer die Ersaubniß der kandesstelle besonders einge bolt werden.

#### §. 109.

#### Wegen ben Dachern.

Die Dacher sollen in Orten, wo Ziegelhutten vorhanden, nicht mit Schindlen, sondern Zieglen gedeckt werden. In Stadten, wo noch Schindelbacher vorhanden sind, sind solche zwar auszubessern, niemals aber mit Schindeln neu zu decken erlaubt.

#### 6. · 110.

#### Begen Defen, Feuerherd, und Badofen.

Die Fenerherde und Defen, ingleichen die Backofen find wirthschaftlich jur Holznothdurft einzurichten.

#### §. III.

#### Dem Unterthan ift Banholy mit Borficht auszuzeichnen.

Jedem Unterthan, der bauen muß, oder dazu die Erlaubniß erhalt, soll nicht das Holzbedurfniß, wie er es verlangt, abgereicht, sondern vorher von der Obrigkeit mit Benzug eines Kunstverständigen der Augenschein genommen, ein Ueberschlag, was denn zum wirthschaftlichen Bau vonnothen ift, gemacht, und erst dann das nothige Bauholz aus den herrschaftlichen Waldungen gegen Gebühr, oder aus den Gemeindewaldern gegen das bisher gewöhnliche tosegeld verwilliget werden.

### §. 112.

#### Solimagazine.

Uebrigens hat die Landesstelle die Vorsehung zu machen, daß, sobald als möglich, die Städte und Herrschaften, welche beträchtlichere Waldungen haben, zu ihrem eigenen Rugen au schicklichen Orten Magazine von Bau- und Nugholz errichten, solches daselbst, bis es ganzlich ausgetrocknet ift, liegen lassen, und sodann nach und nach um einen billigen Preiß an die Desterreichischen Unterthanen verkaufen.

### Meunter Abfag.

### Won Ausfuhr bes Holzes.

### §. 113.

#### Ausfuhrverbot wird wiederholet.

Die Aussuhr alles Bau:, Brenn: und Nugholzes, mithin auch der Bretter und Kohlen für das Land Breisgau und in der Landschaft Mellenburg, Grafschaft Nothenburg, Grafschaft Tetnang, und Landvogten Ortenau ist ben Confiscation des Holzes, oder wenn dieses nicht mehr vorhanden ware, bei dem Ersaß des Werthes, und einer weiteren Geldstrase, bereits unterm 20. April 1763 und in mehreren nachfolsgenden Verordnungen verhoten, woben es in Unsehung dieser Lander noch serner zu bewenden hat.

Bu deren Handhabung sollen also die Mautbeamten ohne Vorzeige einer besone dern schriftlichen Erlaubniß der Landesstelle kein Holz weder zu Land, noch zu Wasser ben St 2

schwerer Verantwortung auffer tand geben lassen, sondern wenn dergleichen ankommen sollte, solches auhalten, und den Vorfall einberichten. Wenn aber die Erlaubniß der Landesstelle vorgewiesen, ist der Zollabzufordern, und die tarismasige Mauth abzunehmen.

Zehnter Abfag.

### Won Solzflofen.

g. 114. Von Holzstofen.

Dirb es nothwendig gefunden, Holz flosen zu lassen, so muß vorher die Anzeige ben der Landesstelle gemacht werden. Dann aber soll von dem hiezu unentbehrlichen Wasser während der Flosungszeit auf keine Weise etwas von demselben entzogen werden, auch wenn es die unungängliche Noth erfordert, erlaubt senn, nachdem der Eigenthümer vors läusig erinnert worden, über Felder und Wiesen das Holz zu flosen; doch muß der das durch verursachte Schaden dem Eigenthümer ersetz, und wenn über den Vetrag da nicht übereingekommen werden konnte, solcher von der Obrigkeit des Ortes mit Juziehung der Sachverständigen ordentlich geschäht werden, es wäre dann, daß dieser Schaden dazu, oder zum Theil nur aus Verschulden des Grundeigenthümers entstanden, in welchem Falle er denselben allenfalls nach dem Vefinden der Sachverständigen ganz oder zum Theil zu tragen hätte.

### Gilfter Abfag.

Vom Feuermachen in den Waldungen, und den Loschungsanstalten ben einer ausbrechenden Brunst.

Um aller Feuersgefahr in den Waldungen vorzukommen, wird, ausser was den Holze hackern erlaubt ist, jederman Feuer zu machen auss strengste verboten ben Strase von 10 Riblr. oder in Ansehung der Privatunterthanen ben einer ntonatlichen offentlichen Arbeit nebst dem Ersage des verursachten Schadens. Daher denn, wenn fremde Neissende gegen dieses Verbot betretten wurden, waren dieselben von den Idgern oder Untersthanen anzuhalten, und an das nachste Gericht zu liesern.

#### 5. 116.

#### Much bas Meutenbrennen.

Auch soll, wo die Accer an die Walder granzen, niemand bas sogenannte Reus tenbrennen unter der nemlichen Strafe, nebst dem Schadensersaße unternehmen.

§. 117.

Nicht minber bas Pottafcbrennen.

Das Afchenbrennen zu Portasche bleibt in den Waldungen sowohl, als auffer dens selben ohne besondere Erlaubnif der Landesstelle ganzlich verboten.

§. 118.

Lofdung bes in Waldungen entflehenden Beuers.

Sollte dieser Borsicht ungehindert in den Waldungen dennoch durch Wetterstraht oder anderes Ungluck Feuer entstehen, so sind in dem Umkreise von einer deutschen Meile, in Städten der Magistrat, in Dorfern die Borsteher, sobald das Feuer in den Waldungen erblickt, oder hievon Nachrichterhalten wird, verpstichtet, Sturm schlagen, oder sonst karm machen zu lassen, die Semeinden sogleich zu versammlen, aus jedem Hause einen erwachsenen Menschen mit Krampen, Schausten, Hauen, Schäffern zum Wassertragen und dergleichen Feuergeräthschaften zu Hulse zu schiefen, die Obrigkeiten selbst aber zur Rettung Anstalten zu machen, damit bas Feuer gelöscht, oder doch dessen Umsichgreisen verhindert werde. Wenn nur das Ueberholz oder Heidelraut brennt, sind sogleich mehrere, Gräben gegen den Wind auszuwersen, und das Feuer mit Wasser, wo es zur Hand ist, oder mit Erde zu löschen, zu dämpsen, auch mit Schaussen, hauen oder mit andern Werkzeugen zu nildern. Wenn aber die hohen Saume selbst brennen, so mussen swerzeugen au nildern. Wenn aber die hohen Saume selbst brennen, so mussen sweden, und durch Auswerfung der Gräben dem Brennen des niederen Holzes Einhalt gethan werden.

Die Leute, die jur tofchung herbengekommen find, find nicht eber, als bis das

Feuer ganglich ausgeloscht ift, zu entlaffen.

3wolfter Absat.

Bon ben Forstverbrechen und Strafen.

5. 119.

Bon ben Strafen ber Uebertreter.

Unch die heilsamsten Gesche erreichen wegen der verschiedenen Denkungsart der Menschen ohne Strafen nur selten ihre Wirkung. Es sind daher auf die Uebertrettung dieser Bersordnung desto schaftere Strafen zu verhängen nothwendig, da von der Beobachtung dersselben zum Theil selbst der kunftige Wohlstand des Landes abhängt.

In der Bestrafung ist kein Unterschied zu machen, ob die Uebertrettungen dieser Berordnung in den Cameral: oder flatischen oder Gemeinde; oder Privatwaldungen

verübt worden.

§. 120.

Unterthanen find mehr am Leibe, ale Beld zu ftrafen.

Doch ift das Angenmert hauptsächlich dabin gerichtet, daß die Gemeinden: und Privatunterthauen, so wenig als möglich, mit Geldstrafen belegt werden, als wodurch

St 3

fle zu Entrichtung der Landfteuer der berrichaftlichen Abgaben, und Ernahrung ibrer Fa-

milie außer Stand gefegt werden.

Die gegen dieselben verhängten Strasen sind daher hauptsächlich nach Maas der Uebertretung bestimmte Leibesstrasen, nemlich Arrest, offentliche Herrschafts; oder andere Arbeiten, welche, wo es geschehen kann, zu Verbesserung der Waldungen selbst zu vers wenden sind.

Auchthausstrase belegt werden; jedoch ist diese Bestrasung nebst dem Verbrechen des Unter:

thans allezeit vor der Landesstelle anzuzeigen.

#### 6. 121.

#### Strafe mider Balbangunber.

Ausser den in vorigen f. f. bereits bestimmten Strafen foll derjenige, welcher eine Waldung wissentlich und vorsäßlich aus Muthwillen, Rache, oder anderen bosen Abssichten anzundet, dem Eriminalgerichte nach dem 99 Artikel der peinlichen Halsgerichtes verdnung vom Jahr 1769 übergeben, und behandelt werden.

#### . S. 122.

#### Bieder Martverleger.

Gleichfalls sind biejenigen, welche die Forst: und Waldgranzmarken verrücken, vertilgen, oder einen achten Granzbaum wissentlich umbauen, nach gedachter Nemeli Art. 72, 8, 5, peinlich zu behandlen.

§. 123.

Biber bas Mueftoden einer gangen Balbung.

Wegen Mushauung ganger Waldungen ift icon oben die Strafe bestimmt.

#### §. 124.

#### Biber Berleger ber Baume.

Wer einen Baum aufrigt, anbohrt, beschneidet, oder auf andere Urt beschädiget, ift nebst der Verbindlichkeit den Schaden zu ersegen, nach dem f. 101 zu behandlen.

f. 125. Wider die Harger.

Wer ohne besondere Erlaubniß harzet, soll nebst dem Schadenersas durch 2 Monate zur offentlichen Arbeit angehalten werden.

§. 126.

#### Wiber bie Fenerwerfer in Walbungen.

Wer in den Waldungen (auffer was den Holzhackern erlaubt wird) ein Feuer anzum bet, foll, wenn auch kein Schaden geschehen ift, durch einen Monat in Gisen arbeiten.

Ware aber ein Schaden geschehen, bat er noch ausser seiner Strafe denselben zu ersegen. Ift er hiezu unvermögend, soll die Strafe allzeit nach Maaß des mehr oder geringeren Schadens verlangert, nach Umständen auch der Schuldige auf eine bestimmte Zeit mit der Zuchthausstrafe belegt werden.

9. 127.

#### 6. : 127.

Stoppelabbrennen, wo die Relber an Balbungen liegen.

Begen berjenigen, Die ihre Stoppelfelber nabe an Waldungen abbrennen, ift ichon oben die Strafe festgeset worden.

#### Biber bie nachläffigfeit im Lofden ber Balbungen.

Wenn Jemand im tofchen der Waldungen gegen die im eilften Absage enthaltene Borfdriften nachlaffig befunden wird, follen, wenn die Schuldigen Obrigfeiten oder Bor: fleber find, mit 20 fl., wenn ber Bemeindevorfteber aber ein Bauer mare, mit einer monatlichen offentlichen Arbeit, die Unterthanen aber, die bieger beordert werden, im Falle ihres ohne wichtige Urfache erfolgten Ausbleibens oder nicht geleisteten Arbeit mit einer achttagigen offentlichen Alrbeit belegt werden.

#### 6. I29.

#### Begen bes Biebeintriebs ohne Sirten.

Bon jedem Stud Bieb. welches von bem zu folder Weide berechtigten Gigenthumer in der Waldung ohne hirten angetroffen wird, find 30 fr. Pfandungegeld ju bes gablen, die Biegen aber allzeit, wenn auch ein Birt baben ware, ohne weiters ju confisciren.

#### Q. 130.

#### Begen bes unberechtigten Gintriebs."

Ben unberechtigter Gintreibung in Waldungen, Diefe mag mit ober ohne Sirten gescheben, foll bas Bieb gepfandet, und fur jedes Pierd und Stud hornvieb bas erftemal ift.; fur ein Schwein 2ft.; Huslosgeld bezahlet werden. Die Ziegen und Schaafe werden allezeit confifcirt. Satte aber jemand, fen es der Sirt ober Gigenthumer, das Bieb einende dabin getrieben, foll er noch befondere burch einen Zag jur offentlichen Arbeit verhalten werden. S. 131.

Findet fich das Bich in jungen Deifen, fo ift wegen bes Schadens von dem Sigenthumer bas doppelte Pfandungsgeld zu bezahlen, Schweine, Ziegen und Schaafe aber für den Waldeigenthumer einzuziehen. Der Birt, wenn er entweder aus Rache laffigfeit ober Borfat Bieb in jungen Deis tommen laft, foll bas Erftemal mit einer achte tagigen, das Zweytemal mit einer monatlichen, und das Drittemal mit einer drenmonats lichen öffentlichen Arbeit belegt, und zugleich für allzeit vom Hirtendienst entfernt werden.

#### · 132.

#### Biter bas Grafen.

Wer in Waldungen mit ber Gense, Sichel, ober mit ber Sand grafet, ift im erften Falle mit einer achtiagigen, im zwenten mit einer viertagigen, im britten mit einer zwentagigen öffentlichen Urbeit ju belegen.

#### G. 133.

Miber bie herausnahme ber Steden, Wieden, Stode, u. b. gl.

Wer in Walbungen Wieden, Gerten oder Stecken ichneibet, ohne besondere Ers laubniß der Berrichaft Stocke oder junges Solg ju Spalieren nimmt, oder laub abstreift, foll durch acht Tage, und

#### 6. 134.

#### Much ber jungen Gichen.

wer eine junge Giche beschneidet, oder ohne besondere Erlaubniß ausgrabt, durch vierzehn Tage öffentliche Urbeit verrichten.

Biber bie, fo außer ben erlaubten Wegen fich in ben Walbern einfinden.

Wer immer in jungen Waldungen oder Deisen außer den erlaubten Wegen ju Fuß betretten wird, foll durch einen Tag, wer feitend gefunden wird, durch dren Tage, fabrend aber durch acht Tage mit offentlicher Arbeit bestraft werden.

# §. 136. Spolzbiebe.

Die Holidiebe überhaupt follen nebst dem Erfaß des entwendeten Holzes, es mag foldes erft von Baumen, oder von aufgerichteten Stofen genommen worden fenn, wofern der Schaden unter ift. betragt, mit einer vierzehntagigen, wenn er baruber, boch unter 5ff. beträgt, mit einer monatlichen, fodann bis 10 ft. mit einer vierteljabrigen öffentlichen Urbeit gezüchtigt, wenn aber ber Schaden 10 fl. betragt, foll ber Bolidieb bem Criminalgerichte zur Bestrafung überlaffen werden.

#### §. 137.

#### Bon gallung über die Mustheilung.

Wer auch aus eigenen Waldungen außer des jahrlich jur Ausstockung bestimmten Bezirkes, ohne besondere Erlaubnig der Berrichaft einen Baum Schlagt, bat fur jeden Baum Ift., wenn es junges Soly ift, 2fl. Strafe ju erlegen. Wer aber in einem fremden Wald Schlägt, ift wie ein Solzdieb zu behandlen.

#### Ø. 138.

### Biber langere Liegenlaffung bes gefchlagenen Solzes.

Die Strafe besjenigen, welcher das Holz wider die vorausgebende Vorschrift ju lange in bem Walbe, wo es geschlagen worden, fleben lagt, wird babin ausgemeffen, daß in jedem Monat der verzogerten Abfuhr fur ein großes Baubolg ift. 30fr., für ein geringes 45 fr., für ein Rlafter Brennbolg i fl. Strafe erlegt werden foll. Diefe Strafe ift ben den Unterthanen mit einer der Beloftrafe angemeffenen Leibesstrafe abzumanblen.

#### §. 139.

Strafe fur Mayenbaume, und grune Birthezeichen, auch unerlaubtes Streurechen.

Wegen Mayenbaumen und Holzeiger ist schon §. 100. die Strafe ausgemessen. Welcher, ausser den angewiesenen Plagen und Zeit, Laub und Streu rechet, soll drep Tage, derjenige, der zwar in erlaubten Tagen und Plagen, jedoch mit einem eisernen Rechen solche sammelt, durch einen Tag offentliche Arbeit verrichten.

#### §. 140.

#### Biber bas unerlaubte Solgflauben.

Wer in den wochentlich bestimmten Tagen in Dertern, wo das Klauben des durren Holzes erlaubt ist, mit einer Hacke, oder anderen schneidenden Werkzeuge in Wald kommt, soll nebst dem Ersaß des allenfalls verursachten Schadens durch zwen Tage: derjenige, welcher ausser den bestimmten Tagen, oder in Waldungen, wo es nicht erlaubt ist, durres Holz, obschon ohne Hacken, und dergleichen Werkzeugen nimmt, durch dren Tage öffentliche Arbeit verrichten, wenn er aber grüne Baume abhauet, wie ein Holzdieb gezüchtiget werden.

#### §. 141.

#### Biber die unerlaubte Bauart.

Wer Gebande nicht nach der Borschrift bauet, oder ohne besondere Erlaubniß der vorderösterreichischen Regierung und Kammer davon abweicht, verfallt in die Strase von 15 Nthlr., oder wenn er ein Unterthan ift, soll er durch 4 Monate zur offentlichen Arbeit verurtheilet werden.

#### §. 142.

### Witer bie unerlaubte Solgausfuhr.

Die Strafe, wenn ohne besondere Erlaubniß der Landesstelle Holz aus dem Lande geführt wird, ist schon oben, und in vorigen Berordnungen festgeschr.

#### §. 143.

### Mider Beschädiger der Blofen.

Wer Flosenerrichtungen wissentlich beschädiget, hatnebsidem Schadensersaß 25 Rthl. zu erlegen, oder wenn er ein Bauersmann oder ein Unterthan ist, durch 6 Monate offentlich zu arbeiten.

#### §. 144.

#### Biber die Biderfeger gegen die Beamten in Amtsfachen.

Der sich einem Forstbeamten oder einem Idger in Umtosachen widersetet, ist mit einer öffentlichen monatlichen Arbeit zu belegen. Hatte er aber in Amtosachen an ihm eine Thatigkeit verübet, so soll derselbe der Eriminalobrigkeit zur Bestrasung, empfindlich nach Unterschied ber Umstande übergeben werden.

§. 145. Schadenerfat.

Der in Waldungssachen verursachte Schaden ist allezeit an den Waldeigenthumer baar zu erseigen, ware aber der Beschädiger hierzu ausser Stand, so hat er es mit einer desto langeren offentlichen Arbeit abzubußen.

§. 146.

Die Rundmachung ift fogleich zu veranlaffen, und jahrlich zu wiederholen.

Damit aber diese zum allgemeinen Besten abzielende Waldverordnung besto sicherer zu jedermains Wissenschaft gelange, und jeder sich vor Schaden zu huten wisse, soll solche nicht nur aller Orten kund gemacht, und jedem Dorfe ein Eremplar zugestellet, sondern auch jedes Jahr im Monat Iduner im Bensenn des herrschaftlichen Jagdpersonals den Gemeinden deutlich abgelesen werden, um dadurch das Andenken derfelben zu erfrischen.

Gegeben in unserer Haupt : und Residenzstadt Wien im siebenzehnhundert sechs und achtzigsten, unserer Regierung des Romischen, im 23sten, und der Erblandischen im 7ten Jahre.

Joseph.

(L.S.)

Leopoldus Comes a Kollowrat. Reg. Boh. Sup. A. A. A. pr. Cancell.

Johann Rudolph Graf Chotek.

Ad Mandatum S. C. R. Majest. proprium.

Joseph von Reller.



Reglement der Nepublik Vern für Buchdrucker, Buchhändler und die, welche Bücher zum Lesen ausleihen, wie auch die Fremden, welche die öffentlichen Jahrmärkte mit Büchern besuchen. Vom 15. Merz 1768.

ir Schultheiß und Rath der Stadt und Republic Bern, thun kund hiers mit; demnach Wir nothig erachtet, Unfere hievor zu wiederholten malen errichtete Reglement und Ordnungen, in Ansehen der Buchdruckeren, Buchhandleren, Buchfühz reren und derjenigen Personen, so Bucher zum tesen offentlich ausleihen, auf ein frisches untersuchen, und daben dieselben um etwas erlauteren, verbesseren und vermehren zu lassen; Daß daraushin Wir über angehorten Vortrag Unsers verordneten Schulraths, und in Aushebung der hiebevor und sonderlich sub sten und 10ten Jan. 1767, in Druck ausgegebener Buchdruckerordnung und Reglementen, des ein und anderen halb zu verordnen geruhet, wie von Punkt zu Punkt folget:

### In Unsehen der Buchbruckeren und Buchbruckerenen.

- 1) Sollen sowohl die gegenwartige als jufunftige Buchdrucker kein Buch ober Schrift, was Namens solches immer senn konnte, von frischem zu drucken, oder auch wirklich abgedruckte Bucher ze. wieder aufzulegen und nachzudrucken übernehmen, Sach sene dann, daß solche Bucher und Schriften vorher durch die darzu bestellte Buchercensoren durchlesen, und von denselben die erforderliche Bez willigung dazu schriftlich erhalten worden sene. Und wo je dergleichen Bucher, Schriften ze. so nicht mit der erforderlichen Bewilligung von dem Censoren begleitet, ihnen zum Druck übergeben werden wollten, werden sie solches samt denen, so sie deshalb besprechen würden, behöriger Orten also gleich anzeigen, damit das erforderliche vorgekehrt werden moge.
- 2) Werden selbige zugleich auch jeweilen zu End jeden abdruckenden Buche, sowohl die Bewilligung des vorgemelten Cenforen, als dessen Ramen benrucken, damit man allerdings sehen konne, ob sie demnach sich verhalten.
- 3) Ist auch Unser Will, daß dieselben von allen abdruckenden Büchern, Schriftenze. wie nicht weniger auch von denen wieder auflegenden und nachdruckenden, jeweilen zwen sauber eingebundene Exemplaria, zu Handen Unserer Bibliotheken in hier und in tausanne, ohne Entgeld überlieferen, und zu dem Ende Unserm Bibliosthecario in hiesiger Hauptstadt übergeben.

11 2

4) Falls

### 268 23. Berner Reglement für Buchdrucker.

4) Falls auch dem ein oder andern bekannt wurde, daß andere Buchdrucker in Unseren Stadten, dergleichen Bucher und Schriften, ohne die behörige Bewilligung des Consoren, wie auch sonsten andere gefährliche Bucher abdrucken wurden, oder dergleichen von den Buchhandleren verkauft, oder sonsten von denen, so Bucher zum Lesen andleihen, gehalten werden; So werden sie auch ohne Schonen, solches behörigen Orts gebührend anzeigen.

### Belangend die Buchführer und Buchhandler.

Ueberlassen Wir allen Unseren lieben und getreuen Burgeren und Angehörigen, fowohl in hiesiger hauptstadt, als in übrigen Stadten Unserer deutsch und welschen kanden, nach frenem Belieben, mit Bucheren zu handlen, wollen daben aber angeordnet, und anmit befohlen haben, daß dieselben sich ohne andere folgenden Artikeln unterwerfen, als namlichen.

- 1) Sollen dieselben gehalten senn, Unseren bestellten Buchercensoren fürdersamst von denen in ihren Buchladen zum Verkauf haltenden Buchern, einen eracten Catalogum zu übergeben.
- 2) Soll kein Buch weder heimlich noch offentlich verkauft werden, welches entweder im vergangenen verboten, oder von dem Censoren für geführlich gehalten, oder bem Buchhandler selbsten, als ein solches bekannt ware.
- 3) Von allen neu erhaltenden Buchern, so mit keiner hiesigen Bewilligung gedruckt sich befinden, soll Unseren bestellten Buchercensoren ein richtiges Berzeichniß zugestellt werden, und sollten diese je etwas gefährliches in einem Buch vers muthen, so soll dasselbe ihnen zu behöriger Einsicht übergeben werden.
- 4) Und wie die Haltung und Berkaufung aller verbottener Bucheren, ihnen ganzlich andurch untersaget, und verbotten bleibet, also werden auch dieselben, wo ihnen je bekannt wurde, daß Buchdrucker in Unseren Stadten, Bucher ohne vorherige Bewilligung, ab: oder auch nachzudrucken, sich vermessen wurden, oder diesenigen so Bucher zum Lesen ansleihen, ersrechen sollten, verbottene Bucher zu halten, die Widerhandlende zu gebührender Bestrafung behöriger massen angeben, und ein gleiches auch in Unsehen hiesiger und fremder Buch: sühreren und Buchhändleren, so die Markte besuchen, erstatten.
- 5) Es sollen auch alle aussere Buchführer und Buchhandler, welche an offentlichen Jahrmarkten, Bucher zum Verkauf, in Unsere kande bringen, ein-Verzeichnist davon Unseren Buchercensoren übergeben, und dieser Ordnung in alle Weg unterworfen senn.

# In Betreff berjenigen, so Bucher zum Ausleihen halten.

Berordnen Wir ebenfalls, daß dieselben gleicher hievor der Buchsührer und Buchhändler halb enthaltenen Vorschrift sich verhalten, und daben auch schuldig senn follen, sowohl diejenigen Buchdrucker, als Buchsührer und Buchhandler, und übrige so Bucher

jum lefen ausleiben, fo obigen Artiklen zuwider handlen wurden, erforderlicher maßen

ammeigen.

Der Strafen halb ist Unser Will, daß alle diejenigen, so zuwider dieser Unserer Borschrift handlen wurden, jeweilen nebst Consiscation der vorhandenen Exemplarien, annoch mit einer Buß von fünfzig Thalern ohne Schonen belegt werden; Worben Wir Uns aber vorbehalten, nicht allein das gemessene darüber zu erkennen, sondern auch nach den Umständen, die Widerhandlende mit mehreren Strasen allenfalls anzusehen.

Damit aber gegenwärtige Unsere Berordnung, schuldigster Magen befolget werden moge, wollen Wir zugleich in Unsehen der Execution, und sonstigen Beraustaltungen,

folgendes vorgeschrieben baben.

1) Werden sowohl Unser Schulrath für die Hauptstadt, als die Lausannische Academie für Lausanne, und in übrigen Unseren deutsch, und welschen Stadt und Landen, Unsere bestellte Amtleute aller Orten, wo es vonnothen senn wird, tüchtige Censores verordnen, denen die Buchdruckerenen und Buchladen nach gegenzwärtiger Vorschrift zum Untersuchen assignirt werden.

- Deren Obliegenheit dann wird senn, die ihnen vorweisenden Bucher und Schriften, so zum Druck befördert werden sollen, auf das genaueste zu prufen, und wo wider die Religion, oder sonsten wider die guten Sitten sich etwas ergeben sollte, den Druck nicht zu gestatten, sondern je nach bewandten Umständen, das Werk selbsten Unserem Schulrath oder Academie in Lausanne, oder Unseren Umtleuten, in deren Aemtern sie sich besinden, um das gemessene Uns darüber vorzutragen, übergeben; Gleichfalls werden sie sich auch besteissen, sich nach dieser Vorschrift zu verhalten, wo der anverlaugende Druck Unsere oberkeitliche Gerechtigkeiten und Rechte anschen, oder sonst die Regierung betressen könnte. Wo aber keine Anslände sich wider einen solchen Druck ergeben sollten, werden sie alsdann die erforderliche Bewilligung, unter ihrer Unterschrift benfügen, damit solche gleichfalls obvermeldter maßen zu End des Werks abgedruckt werden könne.
- 3) Gleichergestalten soll denenselben von denen Buchführeren, Buchhandleren und benen, so Bucher jum tesen ausleihen, ein richtiges Berzeichniß aller haltender; Bucher ohne Ausnahm, zu hehdriger Untersuchung übergeben werden.
- 4) Wir überlassen auch denen mehrgemeldten Censoren, nach ersorderenden Umstansben, die Laden der Buchführeren, Buchhandleren und denen, so Bücher zum Lesen ausleihen, eben wie auch die Druckerenen zu visitiren, oder die Unstalten vorzukehren, daß solche untersucht werden, woben dieselben aber jeden Orte sich vor erstene ben Unseren Amtleuten angeben mussen, und diese dann ihnen behülfslich au die Hand gehen sollen.
- 5) Alle Widerhandlungen aber, sollen sie jeweilen entweder Unserem vorbemeldten Schulrath in hier, oder der Academie in Lausanne, oder Unseren Amtleuten, in deren Acmteven sie sich besinden anzeigen, diese dann nach obiger Unserer Borschrift sich verhalten, und das Gebührende Uns zu weiterer Berordnung hinterbringen,

\$13

Wir

Wir tragen daben Unserem verordneten Schulrath in Unsehen hiefiger Sauptstadt, fowohl als auch Unferer Academie in Laufanne, in Betreff der Stadt Laufanne, ohne Unstand nicht allein die in folden sich befindliche Buchdrucker, Buchführer und Buchhandler, fondern auch die, fo Bucher jum tefen ausleihen, benebst allen ihren Commisen, Sandlungsbedienten, und Arbeiteren, vor fich zu bescheiden, und dieselben anzuhalten, daß fie fich vermittelft eines Sandgelubde verpflichten, obiger Unferer Berordnung gehorfamst nachzukommen. Wollen daben auch gehebt haben, daß diefemnach in Zukunft jeweilen all diejenigen, fo in bergleichen Buchbruckerenen, Buchbandlungen und Budladen eintretten, oder dergleichen von neuem errichten werden, zu Erftattung dieses Belübds, angehalten werden sollen. Und besehlen allen Unseren deutsch und welschen Umtleuten aller Orten da bergleichen Buchdruckerenen, Buchladen, und Bucherausleibere fich in ihren Memteren entweders dermalen befinden, oder in Bufunft etabliren mochten, von nun an und in Zukunft, auch alles dasjenige zu erstatten, was in Unschen dieses ju leistenden Handgelübde Unferem Schulrath und Unserer Academie in Lausanne aufgetragen Endlichen dann allen denenjenigen, fo auffer Unferer Sauptftadt und der Stadt laus fanne fich aufhalten, frenftellend, im Fall fie etwas diesem Reglement zuwider laufendes anzuzeigen batten, folches Unferen Umtleuten, binter denen fie fich befinden, auzuzeigen, diese aber follen daben gehalten senn, solches also gleich Uns zu weiterer Verfügung zu überschreiben. Gegeben den 15. Merz 1768.

Canglen Bern.



# 24.

Meglement für das königliche Schulmeisterseminarium in Breslau, und dessen zweckmäsigste Einrichtung. Vom Jahr 1787.

## EXTRACT,

aus der von Sr. Königlichen Majestät den 26. Julius 1787 an den königlichen Oberamtsregierungspräsidenten, Frenherrn von Seidlitz erlassenen Cabinetsordre.

Sch habe Euren Bericht mit dem bengefügten Plan des von Euch gestifteten Schuls seminarii erhalten. — Ich bin mit Euch vollkommen einerlen Mennung, daß die Grundsaße des Christenthums vornehmlich jungen Gemuthern mit Sorgfalt eingepräget werden

### 24. Reglement für bas Schulmeistersemin. in Breslau. 271

werden mussen, damit sie ben reisern Jahren einen festen Grund ihres Glaubens haben, und nicht durch die anjeht, leider! so sehr überhand genommenen, sogenannten Unstlarer, irre gesühret und in ihrer Religion wankend gemacht werden. Ich hasse zwar allen Ges wissenszwang und lasse einen jeden ben seiner Ueberzeugung, das aber werde Ich nie leiden, daß man in meinem Lande die Religion Jesu untergrabe, dem Bolke die Bibel verächtlich mache, und das Panier des Unglaubens, des Deismus und Naturalismus öffentlich auspstanze. Diese Meine sesse Gestinnungen könnet Ihr zur Nichtschnur ben Euren Schuls anstalten nehmen, und Ich will, daß Euer obiger Plan von allen dren schlessischen Oberz consistories befolget werden soll. Ihr könnet diese meine Ordre an besagte Consistoria eirculiren lassen und das übrige mit ihnen arrangiren. Ich din Euer gnädiger König. Potsdam den 26. Jul. 1787.

Friedrich Wilhelm.

### Reglement

für bas königliche Schulmeisterseminarium in Breslau.

#### 6. T.

Die seit dem Jahr 1780, in Breslau eristirende Unstalt zum Unterricht und Zubereitung der Landschulmeister, hat bisher den guten Fortgang gehabt, daß viele Schulen mit Lehrern, die in diesem Schulmeisterseminario praparirt worden, beseht werden konnen, und es also nun auf die Erweiterung und immer zwecknichtiger zu machende Einrichtung dieser nothwendigen und nuglichen Pflanzschule ankommt.

#### 6. 2.

Wie nun dasjenige, was Dominia und wer sonst das Recht hat, Schulmeister zu vociren, zu diesem Zweck thun sollen, und was sie von dieser Anstalt zu erwarten haben, durch eine Verordnung des königt. Oberconsistorii de dato Breslau den 27. Sept. 1786. bekannt gemacht worden, und solche Vekanntmachung jahrlich an dem Sonntage, an welchem das Michaelissest gesepert, und die Schulpredigt gehalten wird, von den Canzeln wiederholt werden soll: So wird nun auch dasjenige hiermit bekannt gemacht und aussührlich dargelegt, was nach dem jesigen Justande des Schulmeisterseminarii, um dieser Anstalt die möglichst zwecknassige Einrichtung zu geben, versügt worden. Und sind also die hier sestgesesten Anordnungen ein bleibendes Reglement, über dessen vorsschristenassige Besolgung mit möglichster Venauigkeit gehalten werden muß.

#### S. 3.

Das Wefentliche des Schulmeisterseminarii besteht darinn: daß taugliche und gewissenhafte tehrer für die Land : und niedern Schulen gebildet und zubereitet werden.

Wer also ein Schulamt von der Art anzunehmen gesonnen ist, der muß in dieser Anstalt den Unterricht und die Zubereitung zu solchem Umt annehmen,

Dieser

## 272 24. Reglement für bas Schulmeisterseminarium

Diefer Unterricht ift zwiefach.

- 1) Muffen Praeparandi bassenige lernen, was fie ber ihnen anzuvertrauenden Jusgend vorzutragen haben.
- 2) Muffen sie die Urt des Bortrages, oder die Methode lernen, damit nicht durch ungeschicktes und willkuhrliches Verfahren der Unterricht, den sie etwa noch geben mochten, unnug wurde.

Wenn ein Pracparandus die Wahrheiten, in welchen er unterwiesen worden, geborig gefaßt bat, und,

Wenn er nach hinlanglicher Uebung die Geschicklichkeit erlangt hat, die ihm bengebrachte Lehrart überall anzuwenden, und die Vortheile derselben zu benugen: alsdenn ift er (ben einem sonst christlichen und unbescholtenem Wandel) zum Schulaut tuchtig. Und soll also im Schulmeisterseminario dabin gearbeitet werden, den Praparanden diese Tüchtigkeit möglichst zu verschaffen.

\$. 4.

Bu dem Ende find nach Beschaffenheit des verschiedenen für die Praparanden angeordneten Unterrichts, Lehrer angesetzt bie fie

- 1) querft in ben Religionstenntniffen, fodann
- 2) im Schreiben und
- 3) im Rechnen unterweifen.

Bon jest an follen diese Lectionen dabin vermehrt werden, daß die Seminaristen auch das Nothigste

- 4) aus der Geographie,
- 5) Siftorie,
- 6) Physie,
- 7) Raturgeschichte und
- 8) Musit,

erlernen konnen. Wie diese kectionsstunden nebst jenen andern, in welchen nach S. 6—16. Die Unweisung zur Methode, sonderlich catechistren gegeben wird, angesetzt und vertheilt worden, wird S. 23. nachgewiesen werden.

§. 5.

Was sonderlich den Religionsunterricht betrift, wird der jedesmalige Lehrer der Pravaranden angewiesen.

1) Die Heiligkeit der Wahrheit zu bedenken. Und da Se. Majestät unser allergnas digster König gleich benm Antritt Dero glorreichen Regierung Allerhöchst eruste Willensmennung allergnadigst dahin geaussert und erkläret haben: "daß die "christliche kehre in ihrer Reinheit und Bollständigkeit, ohne diesenigen US"anderungen, welche aus Privatmennungen entstanden sind, vorgetragen, und
"also die Jugend in der Wahrheit zur Gottseligkeit unterwiesen werden soll -

-12

fo muß der lebrer der Geminaristen, mit Aufrichtigkeit vor Gott ju Werk "geben, und fich nicht blos außerlich dem reinen Lebrbegriff conformiren, (als ben welcher Berftellung doch immer etwas mit einfließt, wodurch die ternenden "gegen die Wahrheit entweder mit Zweifeln, oder wenigstens mit Gleichgultige "feit eingenommen werden) fondern wie er ben seiner Unstellung fich verpflichtet, "ben dem, was die beilige Schrift unlaugbar behauptet, bleiben, obne fich sjemals eines Bangs zu Reuerungen (von welchen fich fo viele zum großen Bers "fall der Religion unter dem Bolt hinreiffen laffen) schuldig zu machen." Und wird hierauf genau invigiliret werden, damit tein unwurdiger Lebrer die wohle thatigen und preiswurdigen Absichten eines für seine Unterthanen fo treu beforge ten Monarchen vereitle.

- 2) Besonders muß er nach Unleitung des Catechismi, weil die Jugend überall nach Diesem Buch anacwiesen wird, Die Seminariften unterrichten und alles mogliche thun, "daß fie dasjenige lernen, was ein Mensch wiffen muß, um in der mabren "Gottseligkeit sein zeitliches und ewiges Gluck zu finden, auch in feinem Ber: "balten gegen andere Menschen, in allen Arten der von Gott geordneten Ber-"haltniffe und Verbindungen, die wohlthatigen Gefege des Chriftenthums zu "beobachten."
- 3) Gehr am unrechten Ort wurde der Lehrer in diefer Art des Unterrichts feine tiefe speculative oder critische Gelehrsamkeit, Scharffinn oder Belefenheit und ders gleichen zeigen, oder feinen Bortrag auf academifche Urt einrichten, ober gar fich in das problematische der theologischen Wiffenschaften einlaffen wollen.

Deutlich, gewiß und practifch muß fein Unterricht fenn, fonst verfehlt er ben Zweck.

- 4) Bu dem Ende muß er fich hauptfächlich angelegen fenn laffen, die Praparanden mit der beiligen Schrift befannt zu machen.
  - 3. E. Er muß fie anweisen fur eine ihnen vorgetragene Wahrheit Caufier ben Beweisen, die er ihnen gab) felbst Beweisstellen aufzusuchen; moben er ihnen aufänglich dasjenige Capitel, hernach den Abschnitt des Buche, und ferner bas biblifche Buch nennen tann, in welchem fie folche Stellen fuchen follen. Much fann er ihnen anfänglich Stellen vorschlagen (wahre oder scheinbare Beweise) um ihr Rachbenken zu üben.

Eben fo muß er ihnen gewiffe Stellen nennen, und fie unter den ihnen ichon bekannten Wahrheiten diejenigen auffuchen laffen, zu welchen fich diefe Stellen als Erkenntnifquellen oder als Erläuterungen, oder als Benfpiele, oder als

Beweise verhalten.

Endlich muß er fie mit dem Inhalt jedes biblischen Buche möglichst bekannt machen, welches in der That ben anhaltendem Fleiß febr leicht ift.

Die übrigen Arten des &. 5. angezeigten Unterrichts, in dem, was Praeparandi fernen muffen, um es bernach der Jugend benzubringen, werden biemit babin bestimmt, baß Beckmanns Gesege VIII. Theil. 1) ben

## 274 24. Reglement für bas Schulmeifterfeminarium

- 1) ben dem Schreiben, nicht nur auf eine gute Hand und auf die orthographische Richtigkeit gesehen, sondern die Seminaristen auch angewiesen werden mussen, allerlen geschriebene Sachen fertig (und überhaupt alles, was ihnen vorgelegt wird, nach dem Berstande und mit dem gehörigen Ausdruck, auch landesherrliche Berordnungen und dergleichen) zu lesen; ingleichen das, was ihnen in die Feder dictirt wird, sertig, leserlich und reinlich zu schreiben. Auch mussen sie möglichst zu eigenen Aussächen angewiesen werden, sonderlich was das Briefeschreiben anbetrift.
- 2) Ben dem Rechnen muffen alle diejenigen Uebungen vorgenommen werden, die einen Seminaristen in den Stand seßen, nicht nur die Jugend nothdurftig anzuweisen, sondern auch sich selbst in allerlen Borfallen zu finden, damit er ben Gelegenheit den Landleuten auch in dieser Betrachtung nußlich werden tonne.
- 3) Ben dem Unterricht in der Geographie, ist es frenlich nicht auf eine genaue Kenntniß jedes Landes anzufangen: desto mehr aber muß darauf gesehen werden, daß Praeparandi die allgemeine Kenntniß der Erdfugel, die Lage, Grangen, Hauptstusse und Hauptstädte der Lander, und sonderlich eine deutliche Verstellung der geographischen Beschaffenheit des Vaterlandes erlangen; welches durch mancherlen leichte Uebungen auf den Hauptlandeharten geschehen kann.
- 4) Mit der biblischen Geschichte muß schon der Natur der Sache nach, die Weltges schichte, die überall in jene eingreift, verbunden werden; und lassen sich die hauptsächlichsten Veranderungen und Weltbegebenheiten sehr leicht so stellen und vortragen, daß Praeparandi von diesen sonst so weitlauftigen Kenntnissen, das nothigste und nüglichste fassen.
- 5) Von der Physik muß den Praparanden so viel bengebracht werden, daß sie in Absicht der Naturbegebenheiten und vornehmsten Verhaltnisse der Weltkörper gegen einander nicht unwissend bleiben. Ein Landschulmeister, der sich in Vorsstellungen dieser Art zu sinden weiß, kann hernach sehr viel thun, um der Dumms heit und dem Aberglauben zu sleuren.
- 6) Der Unterricht der Naturgeschichte muß die Praparanden, mit den Werken des Schopfers, nach den Hauptelassen aller dren Naturreiche bekannt machen. Kenntnisse dieser Urt geben hernach Stoff zu lehrreichen und nuglichen Untershaltungen mit der Jugend.
- 7) Die Anweisung zur Musik kann süglich auf das richtige Absingen und Spielen eines Chorals eingeschränkt werden, und läßt sich dieser Zweck ben einiger Geschicklichkeit und gehörigem Fleiß der Praparanden leicht erreichen.

#### §. 7.

Mun folgt die §. 3. angegebenezwente Urt des Unterrichts der Seminaristen, nach welcher sie angewiesen und geubt werden mussen, dassenige, was sie durch die sur ihre eigene Personen erlangten (§. 4. 5. 6, naher bestimmte) Unterweisung erlernt haben, der Jugend benzubringen.

Heberhaupt tommt es hieben auf folgende Puntte an,

1) Weil sonderlich ben Unstudirten, mit einer eigentlich pabagogischen und methos dischen Theorie, wenig auszurichten ist, und die wahre Art, die Jugend zu unterweisen, nur durch Berspiele, und nach denselben angestellte oftere lebung, erlernt werden kann: "so muß der Lehrer der Praparanden (der hierzu hinlangs "lich instruirt worden) in ihrer Gegenwart, einige Kinder vom Buchstabiren "an, bis durch alle Urten der für sie zunächst möglichen Erkenntniß unterrichten."

Und ist diese Unterweisung als die Hauptlection der Seminaristen anzusehn, welche ein im übrigen auch noch so tüchtiges Subject mit allem Fleiß in Acht nehmen muß, weil Praeparandi in derselben nach und nach an den Bang gewöhnt werden sollen, den ein kehrer nehmen muß, um die Kinder, von dem, was ihnen einigermaaßen bekannt und versichnblich ist, zum Unbekannten und Schwerern zu sühren, und ihnen auf diese Art Wahrheiten benzubringen, sie von denselben zu überzeugen, und, nicht nur ihr Gedachtniß anzusüllen, sondern auch dassenige, was sie verstanden und gelernt haben, ihren Herzen naber zu bringen.

2) Praeparandi muffen angehalten, und oft aufgesodert werden, "die Urt des Ber"fahrens ben diesem in ihrer Begenwart angestellten Unterricht genan ju
"bemerken."

Much muffen fie über diese ihre Bemerkungen naher befragt werden, damit fie die Ursachen einsehen lernen, warum man so und nicht anders verfahren, und also die eigentlichen Bortheile der Lehrart fassen.

3) Und was alsbenn Praeparandi von der Methode gefaßt haben, "das muß fogleich "in Uebung gebracht werden."

Und also mussen sie in Gegenwart ihres kehrers und unter seiner Anweisung, gleich selbst Bersuche im catechetischen Unterricht machen: und zwar, anfänglich auf die Art, daß sie das eben jest durchcatechistrte Pensum wiederholen (ein oder mehrmal, einer, oder mehrere nach einander) und mit der Zeit eine andere Materie nehmen, die ihnen den Tag zuvor zur eigenen Praparation ausgegeben war, in der Folge aber auf die Art, daß ihnen eine Materie ausgegeben werde, die sie, gleich ex tempore, mit den Kindern durchgehen mussen, woben denst vom keichtern zum Schweren fortzugehen senn, auch der kehrer der Praparanden "jeden vorkommenden Irrthum in der kehre, und jede Unschiestlichkeit "im Ausdruck, sorgfältig anzumerken, und wenn die Kinder dimittirt sind, "die Fehler zu rügen und zu verbessern haben wird."

#### §. 8.

Nach diesen allgemeinen Regeln des Unterrichts in der Methode, wird nun folz gendes naber bestimmt und festgesest.

"Der Lehrer der Praparanden muß die zur Catechisation sich einfindenden Kinder "jedesmal, ehe er die Lection anfängt, in die genaueste Ordnung bringen."

1) Durch eine forgfaltige Musterung : denn auf die Reinlichkeit der jufammen sigene den Kinder tommt ungemein viel gn.

.5

### 276 24. Reglement für bas Schulmeifterfeminarinm

Sie ist auch in Dorfschulen durch die tägliche genaue Aufsicht des Lehrers sehr leicht zu erhalten, und Schulmeister muffen angewiesen und gewöhnt werben, Reinlichkeit, Ordnung und Sittsamkeit zum herrschenden Con ihrer Schulen zu machen.

2) Durch ernsthafte und gefeste Unweisung der Kinder gur ehrerbietig fenerlichen Stille und Aufmerksamkeit.

Denn, kein Lehrer soll und barf ben Unterricht anfangen, bis alle Lernenden fich auf diese Urt bazu angeschickt haben.

#### §. 9.

Nach gehöriger Vorbereitung der Kinder, fangt der Lehrer den Unterricht mit Absingung einiger Liederverse an: Hieben ift nothig:

- Daß eine gute Auswahl kurzer wirklich belehrender und erbaulicher Lieder gemacht werde. Da denn von einem Liede täglich einige Verse gesungen, und also ein Lied, nachdem es lang oder kurz ift, auf eine oder mehr Wochen vertheilt werden kann, bis es die Kinder durch solches Singen nach und nach ohne Mühe auswendig gelernt haben.
- 2) Daß die jedesmal zu singenden Berse in einzelnen Abtheilungen, wie es der Bersstand mit sich bringet, den Kindern vorgesprochen werden, "das vorgesprochene "wird sodann gleich gestungen." In der Folge kann eins von den Kindern solch Borsprechen übernehmen.
- 3) Daß die Kinder sammtlich mit ganz leiser Stimme singen, theils damit die Stimme des Lehrers vorschalle, und also die Kinder die Melodie sernen und halten; theils damit sie nicht, wie sonst unvermeidlich ist, an ein wildes und wustes Geschren gewöhnt werden.

#### §. 10.

Mach bem Singen folgt ein furzes Gebet.

Bennt Beten muffen die Kinder mit großem Ernst und burch genaue Aufmerks samkeit zur Stille und Audacht angehalten werden. Gine Schule, in welcher das Gebet ohne Stille, Andacht und Aufmerksamkeit gehalten wird, ist dem menschlichen Geschlecht unglaublich schädlich.

Sben das gilt vom Bibellesen. Welches anfänglich vom Lehrer selbst, hernach von einigen Pravaranden, und endlich von einigen Kindern geschehen muß, und zwar auf die Art, daß

- 1) eine Muswahl ber zu lesenden Capitel gemacht werde, wozu die Pfalmen, die Spruche Salomons, und hernach das Neue Testament, vorzüglich genommen werden konnten.
- 2) Daß der Lehrer in seinem Vorlesen den Praparanden ein Benspiel eines solchen Lesens gebe, welches rein und articulirt ist, und den Verstand und jedesmaligen Nachdruck der vorhabenden Stelle genau exprimirt,

Die

Die Erfahrung lehrt, daß es fehr schwer ift, unfludirte Leute jum gehörigen Borlefen zu gewöhnen.

6. IT.

Hierauf muß mit dem Buchstabiren, als der ersten Urt des Unterrichts angefangen werden, damit die kunftigen Schullehrer lernen, wie sie die ihnen anzuvertrauenden Kinder auf die kurzeste, leichteste und beste Urt, ben dieser ersten Unterweisung behandeln sollen. Folgendes ist hier das Wesentliche, und also genau zu beobachten.

1) Die Kenntniß der Buchstaben den Kindern benzubringen, muß eine Tafel da senn, auf welche ein jeder Buchstabe angeschrieben ist, und zwar, nicht nur so, wie er gedruckt, sondern auch, wie er geschrieben, aussieht.

Auf diese Art lernen die Kinder sehr bald bende kennen; fie lernen fie in einem Buch und in einer Handschrift finden, und gedruckte und geschriebene Schrift lefen; haben auch hernach, wenn sie schreiben lernen, viel weniger Dube.

Die angeschriebenen Buchstaben muffen durch vieles Befragen bald einzelner Kinder, bald aller zusammen, den Lernenden geläufig gemacht werden.

Eine Tafel, in welche man kleine Tafelchen einschieben kann, auf denen mit Delfarbe die Buchstaben und auch die Zahlen gemalt sind, ist sehr nublich, indem der Lehrer auf die Urt augenblicklich nach Belieben einen Buchstaben mit dem andern verwechseln, und also die Kinder sehr geschwinde üben kann.

- 2) Die Kenntuiß det Sylben muß der Lehrer den Kindern nicht bloß durch die gewöhnlichen Regeln der Sylbenabtheilung benbringen, und in vielen Erempeln zeigen, sondern, er muß auch einige Kinder ansiellen, die diese Abtheilung der Worte in Sylben vornehmen, und wenn das geschehen, mussen andere die einzelnen Buchstaben jeder auszusprechenden Sylbe anzeigen, und wieder andere mussen die Sylbe aussprechen. Mit den zu dieser drensachen Uebung angestellten Kindern, muß er oft, und mannigsaltig wechseln, damit er sie immer in der Aussertsamkeit und Beschäftigung erhalte.
- 3) Die eigentliche Urt ber Uebung im Buchstabiren ift brenfach.
  - a. Das einzelne und zusammen Buchstabiren (nach der Do. 2. dieses S. angezeigten Art).
  - b. Das Buchstabiren, ohne Vorübung folder Sylbenabtheilungen u. s. w.
    Und dieses muß zur allermöglichsten Geschwindigkeit und Fertigkeit gebracht werden.
  - e. Das Buchstabiren aus dem Kopf. Da der Lehrer denen Kindern leichte, und nach und nach schwere Worte vorsagt, und sich die dazu gehörigen Buch: staben (auch zuweilen um sie an die Tafel zu schreiben) von ihnen sagen laßt.

§. 12.

Mun folgt bie Uebung im Lefen.

## 278 24. Reglement für bas Schulmeisterseminarium

Dazu muß anfänglich dasjenige genommen werden, was man schon zum Buch: stabiren nahm, nicht so wohl, weil es den Kindern leichter ift, als vielmehr, weil sie schon daben zur Genauigkeit im Aussprechen einzelner Sylben gewöhnt find.

hernach (und allemal mit den Profectioribus) muß ein Lesebuch dazu genommen

werden, welches auf dem Lande ber Catechismus felbst fenn fann.

Bon den vielen Bortheilen, welche die Uebung einem wachsamen Lehrer benm Unterricht im Lesen an die Hand giebt, lassen sich folgende anzeigen, die der Lehrer ber Praparanden genau beobachten und benußen muß.

1) Der lehrer ning einen Periodum vorlesen, den Inhalt desselben anzeigen und fragen, "auf welchem Wort? (ob auf diesem oder jenem) der Nachbruck ruhen "musse?"

So muß er das lesen nach und nach in Declamation verwandeln, welche Uebung hernach, wenn die Kinder in ihrer Eltern Hause an Sonn: und Festitagen etwas lesen sollen, unglaubliche Wirkung thut.

- 2) Einzelne Kinder muffen immer laut, damit sie verständlich und dreift werden; mehrere zusammen, immer ganz leise lesen, damit der Lehrer den Fehlenden gleich personlich bemerken, und ihn zurecht weisen konne.
- 3) Einige Kinder (bald diese, bald andere, oft gewechselt) muffen immer in der Stille, ohne etwas auszusprechen, mit lesen, und der Lehrer muß oft nachsehen, ob fie mit den Lautlesenden fortkommen.
- 4) Der Lehrer muß die Kinder so gewöhnen, daß sie auf ein gegebenes Zeichen, fogleich mit dem Lesen inne halten, damit er sie über besondere so eben vortome mende Falle (z. E. gewisse Sylbenabtheilungen) befragen, und die darüber benm Buchstabiren gegebenen Regeln wiederholen, oder auch, wenn etwas versehn worden, es sogleich durch diejenigen, die es wissen, verbessern lassen, oder selbst verbessern konne.
- Mit der Zeit muß auf die allermöglichste Geschwindigkeit im Lesen gesehen werden, weil diese unumgänglich nothig ist, wenn der Lesende den Inhalt und Verstand der vor ihm liegenden Schrift gehörig fassen will. Denn, ganz gewiß bleiben die meisten gemeinen Leute darum so unwissend, weil ihnen das Lesen noch immer eine saure Schularbeit ist, die alle Unstrengung ihrer Gedanten erfort dert, welche alsdenn auf den Inhalt dessen, was sie lesen, nicht gerichtet werden können.
- 6) Endlich mussen auch königl. Sticte gelesen, und die darinn vorkommende Termis nologie erklart werden. Sine Uebung, die dem kunstigen Landschulmeister hochst nothig ist, und die er sehr gut nußen kann, wie ihm dann auch das Lesen der Zeitungsblatter nutlich senn konnte.

### §. 13.

Das Schreiben ist schon durch Beobachtung dessen, was §. 11. N. 1. angeordnet worden, sehr erleichtert. Folgende Urt zu verfahren, wird hieben ferner als sehr nußbar vorgeschrieben.

1) Det



- 1) Der lehrer schreibt einzelne Buchstaben an die Tafel, ben welchen er die Kinder alles genau bemerken laßt (z. E. den Unterschied des a von o, des ff von si, des f von f, w.)
- 2) Die angeschriebenen Buchstaben mussen die Kinder ohne Linienblatt auf dem Papier nachmalen. Das muß so oft geschehen, bis die Buchstaben kenntlich, sich selbst abnlich und in gerader Linie fortgebend sind.
- 3) Alledenn werden den Kindern gute Worschriften vorgelegt, und muß mit Ernft barauf gesehen werden, daß fie felbige mit gehorigem Fleiß nachschreiben.
- 4) Wenn die Kinder auf diese Urt gehörig geubt find, so muß ihnen der Lehrer einzelne Worte, hernach kurze Sage, in der Folge Perioden und endlich Briefe in die Feder dictiren.
- 5) Und hieben muß er sie, durch das Buchstabiren schwererer Worte, und durch eigentlich ausgesuchte Worte, die in der Aussprache abnlich, aber im Schreiben verschieden sind (z E. Fluch, Pflug, liegen, lugen, u. s. w.) zur orthographischen Genauigkeit, und zur richtigen Interpunction gewöhnen.
- 6) Ferner muffen die Rinder etwas fchreiben, was fie auswendig gelernt haben.

Ben dieser Uebung findet sich viel Gelegenheit, das Geschriebene ihrer eigenen Beurtheilung zu übergeben, und sie darüber zu befragen; sonderlich, wenn daben (wie gewöhnlich) manche Nachläßigkeit bemerkt wird, auch ihnen das Buch vorzulegen, aus welchem das geschriebene Stück genommen ift, und sie mussen alsdenn ihre Fehler selbst aufsuchen und verbessern.

7) Endlich muß bas geschwinde Schreiben genbt werben.

#### §. 14.

Das Rechnen wird mit ben Rindern nach folgender Borfchrift getrieben.

- 1) Der lebrer Schreibt das I mal I. an die Tafel, und fragt es fleifig durch.
- 2) Die Species muffen an der Tafel in kleinen Erempeln gezeigt werden: und muffen die Kinder ein solch vorgeschriebenes Erempel (nachdem der kehrer die Summe, oder das Facit, oder den Rest, oder den Divisor weggeloscht hat) gleich nachmachen.
- 3) Bon den Speciebus in unbenannten Bablen, muß fogleich zu den andern in benannten Bablen fortgegangen werden.
- 4) Die genbtern Kinder muffen kleine von z bis 3 Bogen zusammengelegte Bucher haben, in welchen sie fingirte, aber ihrem mahrscheinlichen kunftigen Zustande gemäße Ausgabe und Einnahme zu bemerken, und zu berechnen, angewiesen werden. Auf diese Art lernen sie die Species anwenden, sich in Rubriten sinden, und also für den Gebrauch in ihrem kunftigen Leben rechnen.

Was f. 9. No. 1. vom Auswendiglernen der Lieder gesagt worden, das gilt von allem Auswendiglernen. So lange ein Kind noch nicht recht fertig lesen kann, muß ibm

### 280 24. Reglement für bas Schulmeifterseminarium

ihm nichts zum Auswendiglernen aufgegeben werden, sondern es muß alles durch das Vor: und Nachsprechen lernen. Was daben dunkel ift, muß möglichst erklart und nichts ohne Verstand gelernt werden. Und nicht nur die Hauptstucke des Catechismi, sondern auch die vernehmsten Beweisstellen für die Wahrheiten der christlichen tehre, auch ausgessuchte Psalmen, mussen auswendig gelernt werden. Das ist ein großer Vortheil auf das ganze Leben.

§. 16.

Mun folgt ber wichtige und wesentliche Unterricht in ber Religion.

Diese den Kindern von Jugend auf, heilig, faslich, annehmlich und unvergeslich zu machen, das ist die große Sache, der wichtige Zweck, den der Lehrer nie aus den Augen lassen muß. Also muß

1) Icde Unterredung über eine Religionswahrheit fenerlich senn.
Iemehr die Kinder merken, daß sie dem kehrer wichtig und heilig ist, und daß er von derselben gern mit ihnen von Herzen, und als in der Wegenwart Gottes sprechen will, desto mehr Seegen wird Gott zu solcher Unterredung geben.

- 2) Jede Unterredung muß so eingerichtet werden, daß man den Verstand der Kinder nur leite, vermittelst der ihnen vorgelegten Angaben (Winke, Fingerzeige) und durch das Nachdenken über diese Angaben (data) die Wahrheit selbst zu finden.
- 3) Benspiele, die die Schrift und die Natur so haufig liefert, mussen überall anges bracht werden, damit die, sonst nur fur den Berstand gehörige Wahrheit, auch den untern Seelenkraften naber gebracht werde.
- 4) Beweise mussen nicht zusammengeraft werden; sie erfordern eine sorgfaltige Wahl. Deutlichkeit und Scharfe der Beweiskraft, machen die Hauptsache aus. Ein mit der heiligen Schrift hinlanglich bekannter Lehrer, wird überall Stellen sinden, die für ein gut unterrichtetes und geübtes Kind, keinen Zweisel übrig lassen, und auffallend genug sind, ihm die erwiesene Wahrheit unvergestlich zu machen. Nur muß der Lehrer nicht weiter gehen, bis er merkt, daß dieser Zweck erreicht worden, wozu ihm die Wendung der Sache durch allerlen Fragen hinz längliche Dienste thun wird.

Und ob es gleich sehr schwer ift, einen Menschen, der nicht fludirt bat, so weit zu bringen, daß er lerne,

- a. eine Wahrheit in richtige Gage gu faffen,
- b. fie an die vorausgesetten Wahrheiten geborig anzureiben,
- c. mit ber nachftfolgenden richtig ju verbinden,
- d. hinlanglich zu erweisen und
- e. praftisch zu machen:

fo ist doch zu hoffen, daß Praeparandis die eigentliche Urt mit Wahrheiten umzugehen, nach und nach geläusiger werden wird, und sie sich also zum abnlichen Unterricht vorbereiten konnen, wenn der Lehrer sie immer genau bemerken läßt,

Wie

to de la ferral de la constantia de la c

- a. Wie er die Mabrheit aus der beiligen Schrift schopft, bestimmt und faßt.
- b. Wie er fie durch diese oder jene mannigfaltig veranderte Frage aus der Duntele beit hervorzieht, in welcher fie vor den Scelen der Kinder schwebte.
- c. Die er fie beweifet, und burch oft febr wichtige Falle (Benfpiele) bestätigt.
- d. Wie er endlich die von den Kindern schon gefaßte Wahrheit in andere Gesichts= punkte stellet, wo sie zu verschwinden scheint, aber von den Kindern aufs neue gesucht, gefunden, erklart, erwiesen, und um so viel fester gehalten wird.

Und wird also diese wichtige Sache dem Lehrer der Seminaristen hiemit aufs ernstlichste empsohlen, indem in Wahrheit Talente und Fertigkeit, über Religionswahrheiten zu reden, hier nicht hinreichen; sondern gründliche Kenntniß der Religionslehren, vertraute Bekanntschaft mit der ganzen heiligen Schrift (auch in ihrer Grundsprache) und große mit vieler Sorgsalt angestellte Uebung nothig ist. Woben man denn das Vertrauen zu einem solchen Lehrer hat, daß er sich auf den in Gegenwart der Praparanden, den Kindern zu gebenden Unterricht gehörig vorbereiten wird, um an seiner Treue nichts sehlen zu lassen, auch unter Unrusung Gottes sein Gemüth in die Fassung zu sehen, die es ben einer so wichtigen Arbeit haben nunß, auch endlich die oft klein schein nenden Vortheile zu sinden, die ihm ben mancher Gelegenheit nühlich werden können.

§. 17.

Aber diese Unftalt, in welcher bem Lande offenbar so viel Gutes angeboten wird, mußte nothwendig ihren Zweck verfehlen, wenn

- 1) Untuchtige und unfabige Subjecte zu Praparanden aufgenommen wurden, ober wenn
- 2) Praeparandi, die ihnen angefehten Lehrstunden unordentlich besuchten, und ben Unterricht vernachläßigten, oder wenn fie
- 3) die ihnen fo nothige Zeit des Unterrichts willeuhrlich abfurgen, und also alles vereiteln wollten.

Alfo werden hiermit Unordnungen festgescht, die

- 1) theils die erforderliche Beschaffenheit eines in das Seminarium aufzunehmenden
- 2) theils die Zeit betreffen, die er in Breslau jubringen muß, um dem Unterricht gehorig abzuwarten,
- 3) theile auch dahin geben, daß mit der Zeit jeder Præparandus den Unterricht gang und vollständig genieße, und immer ein numerus Præparatorum vorhanden sein könne, damit ben der großeren Concurrenz eine Auswahl der geschicktesten Leute zu den wichtigern Schulstellen möglich werde.

9. 18.

Und also darf überhaupt niemand zum Seminario für Schulmeister abmittirt und unter die Praparanden aufgenommen werden, der als ein unordentlicher, oder gar laster: Beckmanns Gesetze VIII. Theil. Rn

## 282 24. Reglement für das Schulmeistersemingrium

hafter Mensch bekannt ist: und mussen diesenigen, welche in dieser Anstalt unterrichtet senn wollen, beglaubte Zeugnisse ihres bisherigen Wohlverhaltens und ordentlichen kebens beybringen. Auch kann ein Mensch, den ein Leibesgebrechen zum kunstigen Schuldienst untauglich machen wurde, (oder der eine Schulmeisterstelle als eine Zuslucht für das außerste Elend ansieht) nicht angenommen werden, weil der Zweck dahin geht, eine wahre Pflanzschule brauchbarer tehrer zu haben. Auch kann es ohnmöglich gestattet werden, daß Praeparandi, welche entweder hierher geschickt werden, oder sich von selbst einsinden, die Zeit ihres Unterrichts willkührlich bestimmen, oder die Stunden, die ihnen angesetzt sind, versaumen, indem durch solche Unordnung der Zweck dieser ganzen Anstalt offenbar versehlt werden mußte.

Und also werden denn hiemit einem kunftigen Schulmeister laut der §. 2. anger sührten Verordnung des königl. Oberconsistorii d. d. Vreslau, den 27. Septemb. 1786 aufs wenigste zwen Monate angesetzt, die er hier in Vreslau zubringen und in denselben die Lectionen unausgesetzt besuchen, auch daß solches geschehen, durch das bengebrachte Zeugniß des Lehrers der Seminaristen beweisen muß, widrigenfalls er zu gewärtigen hat, daß er ben dem mit ihm anzustellenden Eramine, entweder ganz abgewiesen, oder das Versaumte nachzuholen, angehalten werden wird, indem auch selbst Krankheit ihn nicht entschuldigen kann, sondern er nach erfolgter Genesung die Lehrstunden besuchen muß, um wenigstens die sestgesetzen zwen Monate zu seiner Zubereitung zu verwenden.

Da nun im Jahr nur 6 Examina Praeparatorum, nemlich zu Ende des Monats Februar, April, Junius, August, October und December gehalten werden sollen, so inuß ein Praeparandus sich spätestens entweder den t. Januar oder Marz, oder Man, oder Julii, oder September, oder November, zu dem für ihn veranstalteten Unterticht einfinden.

5. 19.

Da, laut vorangezogener Verordnung des königl. Obereonsstorie, Dominis nicht zugemuthet werden soll, schwache, einmal im Amt besindliche Schulmeister zu verstoßen: so mussen die seine welchen das Recht zusteht, Schulmeister zu voeiren, um so mehr darauf sehen, daß sie keine Subjecte zur Praparauz schicken, denen die §. 18. angezeigten Requisita sehlen, und die also ben ihrer Prusung nicht bestehn wurden; oder sie hatten es sich selbst benzumessen, wenn ihnen solche untaugliche Leute wieder zurück geschickt, und eventualiter ex jure devolutionis, andere tüchtigere eingeseht wurden, indem kein Præparandus eine Schulmeisterstelle erhalten kann, wenn er nicht in einem von den sestgesetzen examinibus tüchtig besunden, und mit einem über diese seine Tüchtigkeit ihm ausgesertigten gehörigen Zengniß entlassen worden.

In Absicht des Unterhalts der Praparanden, in der Zeit, die sie hier in Breslau zubringen mussen, bezieht man sich gleichsalls auf mehr bemeldete Berordnung, die jährlich nach der zu haltenden Schulpredigt, von den Canzeln verlesen werden soll, und in welcher diejenigen, denen das Recht zusleht, Schulhalter zu vociren, angewiesen werden, die von ihnen hieher geschickten Subjecta, allenfalls mit Zuziehung der Kirchendrarien hier zu erhalten.

#### §. 20.

Aber nur selten werden Dominia ober Gemeinen ein Subject auffinden, und prasentiren konnen, welches schon so viele Tuchtigkeit erlangt hatte, daß ihm der kurze zwenmonatliche Unterricht hinlanglich ware.

Offenbar wird der heilsame Zweck besser erreicht, und die Jugend mit tuchtigern kehrern versorgt werden, "wenn Praparandi in hinlanglicher Anzahl vorhanden sind, welche sich der Schule gewidmet, und den Unterricht im Seminario so lauge angenome men und genußt haben, bis sie die erforderlichen Kenntnisse und nothige Geschicklichkeit "jum Schuldienst erlangen konnen."

Also geht denn nun auch die eigentliche und Hauptabsicht dahin, eine mahre Pflanzschule zu haben, in welcher hinlanglich zubereitete ubjecte immer vorrathig waren, damit Dominia oder wer sonft berechtiget ist. Schulmeister zu votiren (ohne Beeintrachetigung ihres Wahlrechts, sondern vielmehr zu möglichst bestem Gebrauch desselben) wohls geübte Schullehrer sinden konnten, mit welchen die Jugend gewiß verforgt ware, und deren Zubereitung ihnen keine Kosten machte. Und wurde die Aussuhrung dieser guten Albsicht gewiß einem jeden, der die Sache recht bedeuft, hochst erwunscht und annehmlich senn.

Ju dem Ende hat Ein königl. Oberconsistorium allhier zur Erleichterung des Unterhalts und Vermehrung der Zahl der Seminaristen die erforderliche von Zeit zu Zeit zu erweiternde Veranstaltung getroffen, "daß Chorales aus den Gymnasis, welche ihre Studien nicht bis zur Academie fortsehen können oder wollen, auch andere junge Leute dieser Art aus anderen Schulen ( die deswegen in den Schulcatalogis und Schulberichten, auch allenfalls von den Creisinspectoren, ben Kirchenvisitationen anzumerken sind) den Unterricht im Schulmeisterseminario annehmen können, und wenn sie jemals in einer Schule angestellt zu werden wünschten, gehörig benußen sollen."

Je nachdem sich alstenn die Zahl solcher ordentlichen bis zur möglichsten Zubereis tung ausdauernden Seminaristen vermehrt, kann und soll auch der Eursus der kectionen, (der für jeht noch auf so kurze Zeit eingeschränkt werden muß) erweitert und in einen vollständigen Vortrag verwandelt werden.

Solche Præparandi ordinarii waren alebenn in Classen zu theilen, und die besten unter ihnen unter bem Namen ber Erspectanten, zu den ersten Bacanzen zu bestimmen, oder, als Abjuvanten auf Hosnung weiterer Beforderung, in größern Dorfern anzustellen.

#### §. 21.

Durch diese Einrichtung waren denn Dominia und andere Vocirende vollig vor derjenigen schlechten Besetzung der Schulmeisterstellen gesichert, welche sonst unvermeidlich ist, "wenn Untüchtige mit dem, was zum Nachdenken und Unterricht gehort, ganz "Unbekannte, oder Verarmte, die ohne alle Fabigkeit, nur aus dringender Noth, "Schullehrer werden wollen, einige Monate, eine Urt des Unterrichts annehmen, der "ihnen doch wenig helfen kann."

Sind aber Præparandi ordinarii und sonderlich schon hinlanglich geubte Erspectanten vorhauden, so konnen diejenigen, welche einen Schullehrer zu vociren haben, solche Dinlang.

### 284 24. Reglement für bas Schulmeifterseminarium

hinlanglich unterrichtete Seminaristen, eine Urt der Probelection halten laffen, und alfo um fo viel mehr zu ihrer volligen Zufriedenheit mablen.

Solche Bocirende wissen denn auch mit Zuverläßigkeit (eben wie die Erenßinspectoz ren und Prediger) was sie nach dem Inhalt dieses Reglements, von den aus diesem Seminario genommenen Schulmeistern zu fodern, und wozu, sie dieselben anzuhalten haben, "indem jeder Schulmeister, die in dieser Anstalt erlernte Lehrart, in seiner Dorff "schule, benm Buchstabiren, Lesen, Religionsunterricht und überhaupt ben allem, was "er in seinem Amt an den Kindern zu thun hat, auss genauste anwenden muß."

#### §. 22.

Unt zu befordern. Und zweiselt man nicht, daß diesenigen, welche diesen Plan ansehen, und die Wichtigkeit der gemachten Anlage bedeuken konnen und wollen; die Ermahnung zum milderen Collectenbentrag in der schon mehrmalen angeführten Verordnung, vom 27. September 1786 hochst billig sinden werden, da nach den hiermit offentlich bekannt gemachten Einrichtungen des Seminarii, keine Art der Zubereitung eines Schullehrers sehlet, und Dominis und Gemeinen die Kosten, welche sie sonst auf diese Zubereitung verwenden mussen, erspart werden konnen.

#### §. 23.

Schließlich erfolgt bier die §. 4. versprochne Rachweisung derjenigen Lectionsstunz den, in welche der den Seminaristen nach vorliegendem Plan dieses Instituts, und dem gesammten Inhalt dieses Reglements desselben zu gebende Unterricht vertheilt worden.

### In ben Bormittageffunben.

Bon 7 bis 8 Uhr Religionsunterricht fur die Praparanden, welcher an jedem folgenden Morgen mit dem Examen über die letztgehaltene Lection angefangen wird, damit die Semmaristen zur Repetition angehalten werden.

Sonnabends wird diese Stunde mit der Uebung im verständlichen tefen zugebracht; dazu wird ein biblisches Buch genommen, ben dessen Durchlesung sich Gelegenheit zu allerlen nuglichen Betrachtungen finden wird.

Von 8. bis 9. Catechisation mit den Kindern, über eben das Stud des Catechismi, welches vorher mit den Seminaristen durchgegangen worden.

Der lette Theil der Stunde wird ju der Hebung der Seminaristen in dieser Catechisation bestimmt.

Sonnabende wird die biblifche Wefchichte auf eben die Art behandelt.

Bon 9. bis 10. wird das Buchstäbiren und Lesen getrieben.

Bon 10. bis 11. haben die Seminaristen in den ersten Tagen den Unterricht im Schreiben und in den folgenden im Rechnen.

Bon 11, bis 12. find 4 Grunden ber Juftrumental' und 2 der Bocalmufif gewidmet.

In

### In ben Machmittageffunden.

Bon 2. bis 3. werden die Kinder in den ersten Wochentagen im Schreiben, und Donnerstags und Frentage im Rechnen unterrichtet.

Won 3. bis 4. haben Praparandi ben geographischen und historischen,

Bon 4. bis 5. den phyfitalifchen Unterricht.



# 25.

# Churbraunschweigisches Verbot der Todtenkassen. Vom 27. Merz 1789.

Insere 2c. Es sind in den neueren Zeiten sowohl in den hiesigen kanden als auch in den benachbarten fremden Provinzen mehrere sogenannte Lodtenkassen, Sterber, Denkthaler: und Trauerpfenninggesellschaften errichtet worden, welche außerdem, daß sie sast inszesamt auf unrichtige den Untergang der Institute über kurz oder lang von selbst nothwendig nach sich ziehende Berechnungen gegründer sind, wegen der beträchtlichen Bortheile, die sich die Unternehmer auf jeden sich ereignenden Sterbefall ausberdungen haben, und der sich darauf beziehenden Nachsicht und Sorglosisseit ben den Beweisen des Gesundheitszustandes der ausgenommenen Mitglieder, und wegen des darin erlaubten in mancher Rücksicht bedenklichen und verderblichen Spieles auf das Leben einer dritten Person, zu gefährlichen Betrügerenen und manchem andern unerlaubten Unstag Veraulassung gegeben haben, und solchergestalt in höchsischädliche Hazartspiele ausges artet sind.

So weit Wir nun entfernt sind den Landeseinwohnern den völlig fregen und wills kührlichen Gebrauch ihres eignen Vermögens auf irgend eine Weise einzuschränken, und so wenig Wir insonderheit gemennet sind irgend jemanden die Gelegenheit zu benehmen, auf seinen Todesfall für seine hinterbliebene Familie auf eine Erleichterung und Untersstügung Vedacht zu nehmen; So können Wir auf der anderen Seite doch auch keinest weges gestatten, daß unter diesem letzteren Vorwande solche Institute geduldet werden, durch deren Vorschub Unwissenheit und Unersahrenheit gemißbraucht und List und Vetrug auf eine ungerechte Weise bereichert werden.

In diesem Betrachte sinden Wir daher nothig alle und jede ohne Unsere ausdruckliche Genchmigung bisher in den hiesigen Landen errichtete, so wie das Colligiren für alle auswartigen Tedtenkassen, Sterbe:, Denkthaler: und Trauerpfenningsgesellschaften und diesen ahnliche Institute, wie sie Mamen haben mogen, ohne Unterschied hiemit ganzlich Nn 3

### 286 25. Churbraunschweig. Werbot ber Tobtenfaffen.

aufzuheben und zu verbieten, und zwar dergestalt und also, daß derjenige, welcher sich wird bengehen lassen, dergleichen Institute, unter welchem Vorwande es auch senn moge, eigenmächtig zu errichten, oder auch sur irgend ein fremdes oder von Uns nicht ausbrücklich genehmigtes einheimisches Institut obiger Art Interessenten zu colligiren, oder auch nur jemand der sich scenwillig anbietet, dazu anzunehmen, ohne Ansehen der Person dem Vesinden nach in eine unabbittliche Geldbuse von funfzig Thalern versallen senn, und selbige jedesmal dem Denuncianten ganz anheim sallen soll, und wenn der Contraveniente des Vermögens nicht ware sothane Geldbuse zu erlegen, so soll derselbe statt solcher mit einer von Uns jedesmat zu bestimmenden empfindlichen keibesstrase augesehen werden, so wie denn auch jeder auswärtige in den hiesigen kanden betroffen werdende Collecteur sie bergleichen Institute sosort arretirt und dem Besinden nach mit nachdrücklicher Strase belegt werden soll.

Damit jedoch zugleich aller Schein einer Beschwerde, als ob durch dieses Berbot der erwähnten Institute den kandeseinwohnern die bisher dadurch gehabte Gelegenheit entzogen würde, auf ihren Todessall für ihre hinterbliebene Familie zu sorgen, entsernt werden moge, so haben Wir bereits die Verfügung getroffen, daß mit Unserer Geneh, migung und unter obrigseitlicher Aussicht vorerst in der Stadt Zelle eine von Sachtung digen nach richtigen Grundsäßen berechnete und entweder auf ein für allemal zu erlegendes Capital oder auf jährliche bestimmte Bentrage reducirte Sterbelasse unter allen sonst zugleich nothigen Vorsichten errichtet werden soll, wovon der Plan fordersamst zu jeders mannes Notiz wird bekannt gemacht werden, wie dann auch in der Folge, salls es die Nothwendigkeit erfordern sollte, in mehreren Städten hiesiger kande dergleichen Institute unter obrigkeitlicher Autorität werden errichtet werden.

Ihr werdet diese Berfügung in eurem obrigkeitlichen Districte fordersamst bekannt machen, auch mit Machdruck darüber halten. Wir 15.

hannover, ben 27. Mer; 1789.

Königlich Großbritannische zur Churfürstlich : Braunschweig : Lunes burglichen Regierung verordnete Geheime Rathe.

D. A. v. Wendffern.

In alle Obrigfeiten im Lande.



# Herzoglich-Brannschweigische Verordnung wegen Verzinnung der Küchengefäße. Vom 9. Junii 1766.

on Gottes Gnaden, Earl, Herzog zu Braunschweig und Lüneburg 2c. 2c. Was für gefährliche Wirkungen auf die menschliche Gesundheit durch den Gebrauch solcher Küchengeschirre entsehen können, welche eine Benmischung von Blen enthalten, indem so bald saure Dinge dazu kommen, eines der stärksen Gifte, der sogenannte Blenzunder erzeuget wird, davon liegen die betrübtesten Ersahrungen am Tage.

Wie aus diesem Grunde auch das Verzinnen der kupfernen, messingern und eisernen Küchengesche, wenn das darzu gebrauchte toth einen Zusaß von Blen hat, für schädlich und gesährlich zu achteu ist; So haben Wir nach dem Trieb Unserer Landesvästertichen Versorge, sowohl von den in Unsern Landen bisher gebrauchlich gewesenen Verzinnungsarten gründlichen Vericht eingezogen, als auch ob und wie eine bessere und der Gesundheit auf keinerlen Weise nachtheilige Verzinnung einzusühren sen, durch eine besonders hierzu angeordnete Commission untersuchen lassen.

und ausser Tentschland, das zu dem Berzinnen der Küchengeschirre gebranchliche loth aus Theil Zinn und i Theil Bley bestehe, auch von den mehresten Aupferschmidten behauptet werden wollen, daß ohne Beymischung eines Theils Bley keine tüchtige Verzinnung zu Stande zu bringen, und von solcher mit Bley versehten Verzinnung nichts übles für die Gesundheit zu besürchten, hingegen ben dem Verzinnen mit bloßem reinen Zinn zu besorgen sen, daß solches nicht vest auf dem Aupfer haften und sodann diesenigen schälichen Wirzenigen erfolgen würden, welche entstehen mussen, wenn saure oder salzige Sachen zu dem Aupfer kommen.

Auf der andern Seite hat sich dagegen auf das zuverläßigste ergeben, daß nicht nur auf den Hitten in Unserm Fürstenthum Blankenburg, das zu der Verzinnungsarbeit gebräuchliche toth ohne alle Venmischung von Blen sen, sondern auch daß überhaupt durch bloses reines Zinn eine weit dauerhastere Verzinnung zu Stande gebracht werden konne, als wenn dem toth Blen zugesetzt wird.

Die in Gegenwart der Commissarien von einem geschickten Aupferschmidt gemachte Proben haben unwidersprechlich bewiesen, daß das reine Zinn auf den darzu herben gebrachten kupfernen Geschirren, aller Orten, wo solches angebracht wurde, willig gehastet und am Ende der Arbeit die verzinnten Flachen glanzend, von einer dem seinen Silber bennahe ahnlichen Weisse, und durchgehends gleichsormig erschienen, auch nicht das allerkleinste Theilgen von Aupfer unbedeckt geblieben, mithin durch diese Berzinnungsart allen von dem entblisseten Aupser zu beforgenden schablichen Folgen auf das vollkommenste vorgebeuget werden konne.

Dage:

Dagegen haben die nach der gewöhnlichen Urt mit einem Zusat von Blen verzinnete Geschirre weit weniger Glanz als jene, und von Farbe sich blaulich gezeiget, die damit angestellete Proben aber klarlich zu erkennen gegebeu, daß durch das darein gegossene mit Esig vermischte Wasser sehr schnell die Spuren einer geschehenen Austosung des Plenes erfolget, wannenhero das einstimmige Urtheil der Commissarien dahin ausgesallen, daß das Verzinnen mit bloßem reinem Zinn, sowohl der Dauer, als der Unschädlichkeit wegen, und weil die Gesäße selbst nicht so bald dadurch ruiniret werden, der sonst gewöhnlichen weit vorzuziehen sen.

Wie solchemnach Wir diese schädliche und untaugliche Verzinnungeart in Unsern tanden langer zu dulden nicht gemennet sind; Also ordnen, sehen und wollen Wir hiemit gnädigst:

- Daß nach Publication dieser Unserer hochsten Berordnung zu Verzimmung der Kuchengeschirre bloß und allein reines englisches Blockzinn gebrauchet und nicht das mindeste von Blen dem Verzinnungsloth bengemischet, auch zur Bevestis gung des Zinnes ganz und gar kein Harz oder einiges Fett, sondern Salmiac angewendet und den alten kupfern, meßingen oder eisern Gefaßen, ben dem Verzinnen niemals eine größere Hiße, als ben dem Gebrauch des Salmiacs ersoderlich, gegeben werden soll.
- 2) Die Aupferschmiede und andere Profesionisten, welche mit Berginnen umgehen, sollen, wenn ihnen schon verzinnt gewesene Geschirre, um solche neu gu vers zinnen gebracht werden, die alte Berginnung zuvor rein abuehmen, auch kein Stuck verzinnte Arbeit aus den Sanden geben, an welchem die Berginnung nicht durchgehends gut haftet und vollkommen glanzend erscheinet.
- 3) Diejenigen Aupferschmidte und andere Profesionisten, welche das Verzinnen mit blosem reinen Zinn noch nicht verstehen, sollen zuvorderst solches lernen, wozu, wenn sie sich darum melden, ihnen das hiesige Policendepartement tuchtige Leute anweisen wird. She sie solches erlernet, sollen sie weder ihre zum Verkauf verfertigte Kuchengefäße verzinnen, noch andere zu verzinnen annehmen.
- 4) Die Obrigkeiten der Orte, wo Rupferschmidte oder andere mit dem Verzinnen der Küchengeschirre sich abgebende Profesionissen sich aufhalten, sollen selbige sofort vorsodern und vernehmen, ob und wie sie eine dauerhafte tüchtige Verzinnung mit bloßem reinen Zinn und Salmiac zu leisten sich getrauen? davon in Gegenwart einer obrigkeitlichen Person, Proben machen lassen und solche mit Bericht an Unsere Fürstl. Geheimerathsstube fordersamst und langstens binnen 4 Wochen nach geschehener Publication dieser Verordnung, einsenden.
- 3) Welcher Aupferschmidt oder anderer Profesionist sich ferner der Verziumungsart mit einigem Blenzusaß bedienen wird, gegen denselben soll inquisitorie versahren werden. Die Obrigkeiten haben deswegen von Zeit zu Zeit unvermuthet in den Werkstatten visitiren und mit den verzimmen Gefäsen die in der Benlige Nr. I. zu dieser höchsten Verordnung beschwiebend Probe anstellen zu lassen, auch was sich daben ergeben, jedesmal ungesaumt zu berichten, die Gesäse, ben deren Verzi

Berginnung fich ein Blengufaß zeiget, wegnehmen und bis zu Unferer weitern Berordnung in gerichtliche Berwahrung liefern zu laffen.

- 6) Ob die Berzinnung mit bloßem reinen Zinn tuchtig und solchergestalt bewerkstelliget sen, daß die Berzinnung nicht nur vest auf dem Aupser haftet, sondern auch daß die ganze Flache und deren allerkleinsten Theile, so nicht mit bloßen Augen wahrgenommen werden konnen, völlig bedecket worden? solches lässet sich durch die in der Ilten Benlage angezeigte Probe aussündig machen. Denjenigen, welche solches noch nicht gehörig verstehen, oder mit Willen schlechte Arbeit machen, soll das Berzinnen überhaupt verboten und niemand schuldig senn, sur derzleichen untangliche Arbeit etwas zu bezahlen, vielniehr sollen dergleichen Arbeiter für Pfuscher erkläret und noch überhin, nach Besinden der Umstände in namhaste Strafe genommen werden.
- 7) Die Gewohnheit der Aupferschmidte, daß sie die alten kupfernen Gefaße ausgluen, und darauf gluend ins Wasser werfen, welche Verrichtung sie Ubplagen nennen, soll, weil hiedurch die Gefaße verdorben und eher abgangig werden, hiemit ganzlich abgeschaffet senn. Und damit um so leichter zu erkennen stehe, ob das Gefaß durchgluet sen oder nicht, so soll die auswendige unverzinnte Seite nicht gereiniget, sondern die Gestige, welche den Verzinnern auswendig mit Ruß überzogen geliefert worden, von denselben in eben dem Zustand wiederum zurückgeliefert werden.
- 8) Wie ein jeder durch die in den Benlagen bemerkte Kennzeichen in den Stand gesetzt wird, selbst zu erfahren, ob sein Küchengeschirr auf eine tüchtige und unschädliche, oder auf eine untaugliche und der Gesundheit geschrliche Weise verzinnet worden; mithin Unsere getreue Unterthanen kunftig sich des Gebrauchs der anders, als mit purem reinem englischen Blockzinn ohne Zusatz verzinnten Küchengeschirre ganzlich zu enthalten von selbst bedacht senn werden; also haben die Obrigkeiten, sobald dieserwegen eine Unzeige geschiehet, alsofort ex officio gründliche Untersuchung anzustellen und davon an Uns mit Einsendung der Protocolle schleunig zu berichten,

Da übrigens und

9) nothig gefunden worden, mit Einführung dieser Verzinnungkart, zugleich eine der Sache Beschaffenheit und der Billigkeit gemakere Tare, als bisher üblich gewesen, entwerfen zu lassen, solches auch in der Benlage Nr. III. geschehen ist: So soll solcher tunstig in Unsern Landen lediglich nachgegangen werden, und die Gewohnheit nach Psundzahl, oder nach der Hand die Tare zu setzen, bep den darin bemeldten Gesäsen gänzlich abgeschaffet, die Verzinner auch nicht besugt senn, wenn ihnen einzelne Stucke gebracht werden, solche wegzuweisen oder mehr als die Tare erlaubet, dasür zu sodern, und soll demjenigen, der hierwider handelt, das Verzinnungsgeschäfte gar nicht weiter gestattet, sondern solche Arbeit alsosort gänzlich geleget werden,

Wir befehlen, daß diese Unsere hochste Berordnung fordersamst durch den Druck publiciret und gewöhnlicher Orten öffentlich angeschlagen auch von allen und jeden Obrig-Beckmanns Gesege VIII. Theil. keiten in Unseren Landen ben Vermeidung Unser hochsten Ungnade auf das strengste darüber gehalten werden solle. Urkundlich Unsere eigenhandigen Unterschrift und bengez druckten Fürstl. Geheimencanzlenstegels. Gegeben in Unserer Stadt Braunschweig, den 3ten Junius 1766.

Carl, Berg. ju Br. u. L.

(L.S.).

J. H. v. Botticher.

# Benlage Nr. I.

Kennzeichen ber schäblichen und untauglichen Verzinnung mit einem Bleyzusaß.

- 1) Der Glang fällt in das Matte, und
- 2) Die Farbe in das Blauliche.
- 3) Wenn man eire gewisse Portion j. E. ein Quartier guten Weinesig und eine gleiche Menge Wasser in ein solches verzinntes Gefaß schüttet, und durch Flammenseuer zum Sieden bringet, so verändert sich der Geruch dieses Gemissches also bald, und wird demjenigen abnlich, welcher gewöhnlich entstehet, wenn man reines Blen durch siedenden Esig auflosen will.
- 4) Nachdem ermeldetes Sieden eine sehr kurze Zeit gedauret und man etwas Kochsalz hinzusehet, wird das stußige Gemisch trube, wenn die Verzimmung Blen enthalt, und damit bewiesen, daß schon wirklich einige Auflosung des Blenes vorgegangen sen.

# Benlage Nr. II.

Kennzeichen einer tuchtigen Berginnung mit bloßem reinem Zinn.

- 1) Der Glanz ift lebhaft, und
- 2) Bon einer bem feinen Gilber bennahe abnlichen Weiffe.
- 3) Wenn man eine gewisse Portion z. E. ein Quartier guten Weinesig und eine gleiche Menge Wasser in das verzinnte Gefaß schüttet, und es durch Flammens feuer zum Sieden bringet, nachdem es eine Weile gesotten, einen beseilten Magel hinein halt, und darauf
  - a) bie Farbe des Gifens unverandert bleibt,
  - b) ber Beschmack nichts Rupferhaftes verrath, und
  - c) wenn das fluffige Gemisch wieder aus bem Gefaß gegossen worden, die Ber: zinnung weder von ihrem Glanze, noch von ihrer Farbe etwas verlohren bat.

4) Wenn

4) Wenn die Verzinnung durch keine außere Gewalt, z. E. durch Abkragen mit einem Messer von dem Kupfer abgesondert werden kann, sondern selbige mit dem Kupfer dergestalt zusammenhangt, als ob es nur ein Stuck und einerlen Metall ware.

# Benlage Nr. III.

## Berginnungstare.

Ule kupferne, eiserne und meßingene gewöhnliche Rochtopfe, Kessel, Castrolls, Stulp, kessel und überhaupt alle metallene Küchengefaße so inwendig glatt, nicht über andere halbmal so hoch als weit, und mit so weiten Defnungen versehen sind, als hinlanglich ist, die Gesäße bequem zu reinigen und zu verzinnen, werden mit Wasser nach dem hiesigen gewöhnlichen Biermaaß bis zum Ueberlaufen gemessen: und deren Verzinnung dem gesundenen Inhalte nach bezahlet, wie folget:

| - 1        | In           | halt i                                  |     | Befaße. |           | Pre  | if ber |         | 1 9    | inhalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ber ( | Gefäßi   |                                                                                                    | Per          | eiß be   | 110  |
|------------|--------------|-----------------------------------------|-----|---------|-----------|------|--------|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------|
| ,          |              | Quart.                                  | 1   | Embd.   |           | Thi. | Mig. P |         | Stille | Quart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | Etitoch. | Quart.                                                                                             | <b>26!</b> . | Nig      | Pr.  |
| über       | die fle      | insten                                  | bis |         | 17        | -    | 3      | - über  | II     | 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | bis   | 12       | 32                                                                                                 | -            | 19       |      |
|            |              | 11                                      | -   | -       | 2         | -    |        | 4   -   | 12     | 11/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -     | 12       | 31                                                                                                 | -            | 19       | 4    |
| -          |              | 2                                       | -   |         | 3         | -    |        | -11-    | 12     | 31/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -     | 13       | 17                                                                                                 | -            | 20       | -    |
| FIFITH     |              | 3                                       | -   | I       | -         |      | 4      | 4   -   | 13     | THE STATE OF THE S | -     | . 13     | 31<br>11<br>31<br>12<br>14<br>14<br>14<br>14<br>14<br>14<br>14<br>14<br>14<br>14<br>14<br>14<br>14 |              | 20       | 4    |
|            | I.           |                                         | -   | I       | I         | -    | 21     | -11 -   | 13     | 3 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -     | 14       | 17                                                                                                 | -            | 21       | -    |
| 2-         | 1            | I                                       |     | I       | 2         | -    | -      | 111 -   | 14     | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | 14       | 35                                                                                                 | -            | 21       | 4    |
| -          | 1            | 2                                       | -   | I       | 31/2      | -    | - 4    | -     - | 14     | 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | 15       | 14                                                                                                 | -            | 22       | -    |
|            | I            | 3½                                      |     | 2       | 1<br>21/2 |      |        | 4   =   | 15     | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | 15       | 32<br>11/2<br>31/2                                                                                 |              | 22       | 4    |
| 7.         | 2            | 21/2                                    |     |         |           |      | 3      | -       | 15     | 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _     | 16       | 17                                                                                                 |              | 23       | -    |
|            |              | 42                                      |     | 2       |           |      |        | 4   -   | 16     | 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _     | 17       | . 2                                                                                                |              | 23       | 4    |
| _          | 2            | 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 | _   | 3 3     | 27        | _    |        | 1 -     | 17     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _     | 18       | -                                                                                                  |              | 24       | 4    |
|            | ्य           | 21                                      | -   | 4       | _         | -    |        | -   -   | 18     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -     | 18       | 21/2                                                                                               | _            | 25       | 7    |
|            | 4            | _                                       | -   | 4       | I         | -    | 9      | 4   -   | 18     | 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -     | 19       | Î                                                                                                  | -            | 25       | 4    |
| -          | 335 44455550 | I                                       | -   | 4       | 22        | -    |        | -   -   | 19     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -     | 19       | 3                                                                                                  | -            | 25<br>26 | 777  |
| 1111111111 | 4            | 21                                      | -   | 5 5 5 6 | -         | -    |        | 411 -   | 19     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -     | 20       | I I                                                                                                | -            | 26       | 4    |
|            | 5            | - 1                                     | -   | 5       | 17        | -    |        | -11 -   | 20     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | 20       | 3½<br>1½                                                                                           | -            | 27       | 300  |
| -          | .5           | 11                                      | -   | 5       | 3.        |      | II     | 4 -     | 20     | 3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -     | 2[       | 11                                                                                                 |              | 27       | 4    |
| -          | 5 .          | 3,                                      | -   | 6       | 1 1       | -    |        |         | 21     | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | 22       |                                                                                                    |              | 28       | -    |
|            | 6            |                                         |     | 6       | 2         |      |        | 4 =     | 22     | 2 <u>T</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _     | 22       | 21/2                                                                                               | -            | 28       | 4    |
| _          | 6            | $\frac{2}{3^{\frac{1}{2}}}$             |     | 7       | 31        |      | -01    | 11      | - 22   | 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | 23       | 34                                                                                                 | -            | 29       | _    |
| _          | 7            | I                                       |     | 7       | 3         |      |        | 4 =     | 23     | 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | 24       | 2                                                                                                  |              | 29       | 4    |
| -          |              | 3                                       | _   | 8       | 1 2       |      | . – –  | 4 ! -   | 24     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _     | 25       | 1                                                                                                  |              | 30       | 4    |
| -          | 8            | 7                                       | _   | 8       | 212       | _    |        | -11-    | 25     | 1/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | _     | 25       | 3                                                                                                  |              | 31       | +    |
|            | 7<br>8<br>8  | 27                                      | _   | 9       | -         | -    | 15     | 4 -     | 25     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _     | 26       | 112                                                                                                | =            | 31       | 4    |
| Stepe      | 9            |                                         | _   | ó       | 2         | -    | 16     | _       | 25     | 112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -     | 27       | -                                                                                                  |              | 32       | -    |
| -          | 9            | 2                                       | -   | 9       | 31777     |      | 16     | 4 1-    | 27     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -     | 27       | 27                                                                                                 | _            | 32       | 4    |
| -          | 9            | 31/2                                    | -   | .10     | 11/2      | -    | 17     | -11 -   | 27     | 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -     | 28       | 1                                                                                                  | -            | 33       | -    |
| -          | 10.          | 1 2                                     | -   | 10      | 34        | -    | 17     | 4       | 28     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1-    | 28       | 37                                                                                                 | -            | 33       | 4    |
|            | .10          | 34                                      | _   | 11      | 37        |      | 18     | -   -   | 28     | 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -     | 29       | 2                                                                                                  | -            | 34       | -    |
| -          | III.         | 1 12                                    | -   | 11      | 1 37      | -    | 18     | 411 —   | 29     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1-    | 30       | 1 3                                                                                                | -            | 34       | 4    |
|            |              |                                         |     |         |           |      |        | DI      | 2      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |          | .*                                                                                                 |              |          | Aber |

|         |          | Inhalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ber ( | Befäße.  |                    | Per | eiß be      | r l |      |          |         |     | Gefäße   |         | Pir  | eiß d  | ee<br>inc. |
|---------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------------|-----|-------------|-----|------|----------|---------|-----|----------|---------|------|--------|------------|
|         | Stübch.  | Quart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1     | Etübc.   | Quart              | 161 | Dig.        | Di. |      | Stubd.   | Duart.  |     | Stübch.  | Quart   | Thi. | M4     | 事.         |
| aber    | 30       | 31/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | bis   | 30       | 31                 | _   | 35          | -   | uber | 58       | 14      | bis | 59       | 1       | 1    | 18     | -          |
|         | 30       | 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _     | 31       | 2                  | -   | 35          | 4   | -    | 59       | 1       | -   | 60       | -       | I    | 18     | 4          |
| _       | 31       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -     | 32       | I                  | 1   | 73          | -   | -    | 60       | =       | -   | 60       | 3-3     | 1    | 19     | -          |
| _       | 32       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -     | 32       | 31                 | 1   | _           | 4   | -    | 60       | 3½      | -   | 61       | 21/2    | 1    | 19     | 4          |
| _       | 32       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -     | 33       | 21                 | 1   | 1           | -   | -    | 61       | 21      | -   | 62       | 2       | 3    | 20     | -          |
|         | 33       | 31<br>21<br>22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -     | 34       | 1                  | I   | ī           | 4   | -    | 62       | 2       | -   | 63       | ı       | 1    | 20     | 4          |
| -       | 34       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -     | 35       | -                  | 1   | 2           | -   | -    | 63       | I       | -   | 64       | 1/2     | I    | 21     | -          |
|         | 35       | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -     | 35       | 2½<br>1½           | 1   | 2           | 4   | -    | 64       | 31/2    | -   | 64       | 31/2    | 1    | 21     | 4          |
| ·       | 35       | 2½<br>1½                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -     | 36       | 112                | 1   | 3           | -   | -    | 64       | 31      | -   | 65       | . 3     | 1    | 22     | -          |
|         | 36       | 112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -     | 37       | _                  | . 1 | 3           | 4   | _    | 65<br>66 | 1.3     | -   | 66       | 21      | . 1  | 22     | 4          |
| 1111111 | 37       | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -     | 37       | 3                  | 1   | 4           | _   | -    |          | 21/2    | 1-  | 67       | 2       | 1    | 23     | -          |
| `-      | 37       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -     | 38       | 1/2 7              | 1   | 4           | 4   | -    | 67       | 2       | -   | 68       | 112     | I    | 23     | 4          |
| -       | 38       | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -     | 39       | 7                  | I   | 5           | -   | -    | 68       | 12      | -   | 69       | 1-      | 3    | 24     | -          |
| -       | 39       | 1 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -     | 39       | 3                  | 1   | 5           | 4   | -    | 69       | 1       | -   | 70       | 7.      | I    | 24     | 4          |
| prigon. | 39       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -     | 40       | 2                  | 1   | 6           | -   | -    | 70       | 1 2     | -   | 71       | -       | 1    | 25     |            |
| -       | 40       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -     | 41       | 1                  | 1   | 6           | 4   | -    | 71       | 1 -     | -   | 71       | 31      | 1    | 25     | 4          |
| _       | 41       | 12 1 3 2 1 3 2 2 1 3 2 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 | -     | AI       | Sarahadadadadadada | 1   | 7           | -   | -    | 71       | 32      | -   | 72       | 3,      | 1    | 26     | 1-         |
| -       | 41       | 3 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -     | 42       | 212                | 1   | 7           | 4   | -    | 72       | 3 2 2 2 | -   | 7.3      | 21      | . 1  | 26     | 1          |
| -       | 42       | 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -     | 43       | 12                 | I   | 7<br>8<br>8 | -   |      | 73       |         | -   | 74       | 2       | 11   | 27/-   | -          |
| -       | 43       | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -     | 44       | 2                  | 1   |             | 4   | -    | 74       | 2       | -   | 75       | 17      | 1 1  | 27   4 |            |
| -       | 44       | 1 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -     | 44       | 3 2                | 1   | 9           | -   |      | 75       | 11/2    | -   | 76       | I T     | I    | 28 -   | 1          |
| -       | 44       | 3 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -     | 45       | 22                 | 1   | 9           | 4   | -    | 76       | I.      | -   | 77       | 1 2     | 1    | 28 4   |            |
| -       | 45       | 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -     | 46       | 12                 | 1   | 10          | -   | -    | 77       | 3       | -   | 78       | 1 = 1   | 2 2  | 9 -    |            |
| -       | 46       | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -     | 47       | \$                 | I   | 10          | 4   |      | 78       | 1 -3    | -   | 78       | 31      |      | 9 4    |            |
| -       | 47       | 1 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -     | 47       | 3 3                | 1   | 11          | -   | =    | 78       | 31      | -   | 79       | 37      |      | - 10   |            |
| -       | 47       | 31.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -     | 48       | 21/2               | I   | 1,1         | 4   |      | 79       | 37      | -   | 86       | 3       | 1    | 30 4   |            |
| -       | 48       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -     | 49       | 2                  | 1   | 12          | _   | 1    | 81       | 3       | -   | 18       | 3       |      | 31 -   |            |
|         | 49       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -     | 50       | 1                  | I   | 12          | 4   |      | 82       | 21/2    | =   | 82       | 27 27 2 |      | 31 4   | 1          |
|         | 50       | I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -     | 51       | 31/2               | 1   | 13          | _   |      | 83       | 21      | =   | 83<br>84 | 2 2     |      | 32 -   |            |
|         | 51<br>51 | 312                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -     | 52       | 32                 | I   | 13          | 4   |      | 84       | 2       |     | 85       | 2       | 1    | 32 4   |            |
| _       |          | 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -     | 53       | 3                  | I   | 14          |     |      | 85       | 2       |     | 86       |         | 1    | 33/ -  | . 1        |
| -       | 52       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -     | 54       |                    | 1   | 14          | 4   | _    | 86       | 11      | -   | 0-7      | 당       | 1    | 33     | , /        |
|         | 53       | 11-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | 55       | 12                 | I   | 15          | 4   | _    | 87       | 112     | _   | 87<br>88 | I       | 1    | 34     | -          |
|         | 54       | 1anda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _     | 55<br>56 | 1 .                | 1   | 15          | 4   |      | 88       | 1       | -   | 89       | ī       | i    | 35     | 4          |
| _       | 56       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | 56       | 3                  |     | 16          | 4   | _    | 89       | i.      |     | 90       | . 5     | i    | 35     | 4          |
| -       | 56       | 1 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | 57       | 21                 | 1   |             | 4   | _    | 90       | 1 1 1   |     | 91       | -       |      | 23     | *          |
| _       | 57       | 3 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | 58       | 11                 | I   | 17          | 4   | 11 1 | 90       | 2       |     | 3,       |         | 2    |        |            |
|         | 1 3/     | 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | 30       | 14                 | 1   | 1 1/1       | 4   | 1    |          | 1       | 1   |          | 1 (     |      |        | - 1        |

Bur Nachricht dienet, daß man ben Bestimmung dieser Tare nicht auf das Gewicht des zu verzinnenden Metalls, nach welchem man bisher sehr unrecht die Verzinnung geschäßet; sondern vielmehr hauptsächlich auf die Größen der Flächen so verzinnet werden sollen, gesehen habe.

Um die Ausmessung der Flachen leicht zu machen, ist diese Tare nur auf die Berzinnung der gewöhnlichsten Gefäße eingeschränkt: nemlich auf solche, welche die obm deutlich beschriebenen Sigenschaften haben; nebst den dazu gehörigen Deckeln, welche besonders bezahlet werden, und wovon die nachstehende Labelle Unterricht giebt. Was

weiter zu verzinnen vorfallt, wird fürs erste nach der Hand bezahlet. Woben jedoch diesenigen, so das Verzinnungsgeschafte treiben, ermahnet werden, daß sie sich der Villigkeit bedienen, und ben der Schähung solcher Arbeit allemal den Werth, welcher in den Tabellen enchalten ist, verhältnismäßig vor Augen haben; weil eine Uebersehung nicht ungestraset bleiben soll. Die oben beschriebenen Gesähe sind betrachtet worden, als ob selbige inogesamt einander ähnlich wären. Da nun dieses eigentlich nicht ist; so kann zwar der angesehte Preis nicht durchgehends verhältnismäßig zutreffen. Der Unterscheid ist aber gleichwohl nur geringe, und gar nicht mit dem Unterscheide zu vergleichen, welcher vorhanden senn würde, wenn man die bisher gewöhnliche Schähung der Verzins nung nach dem Gewicht, beybehalten hätte.

Da die Berginnung der ganz kleinen Gefaße, nach dem Berhaltniß der Große ihrer Flachen, mubsamer ist, als ben den großern Gefaßen; so ist auch der Preis der ersteren hoher bestimmet, als der Preis der lettern. Jedoch gehet dieser Unterscheid nicht weiter, als bis auf diesenige Große, da das Gefaß 27 Pfund oder dren Stubchen ein und ein halb Quartier Wasser halten kann: weil von da an der vorerwehnte Untersscheid in der Arbeit nicht mehr statt sindet.

Ben den gewöhnlichen Deckeln der vorbeschriebenen Gefäße, wird der Durche messer nach Fuß und Zollen gemessen; und die Verzinnung nach der gefundenen lange bezahlet, wie folget.

| Lange bes<br>Durchmeffers. |      | Preif der Berginnung. |      |      | 1   | Lange<br>Durchn | ieffere. | í   | Preif ber Berginnung. |     |  |
|----------------------------|------|-----------------------|------|------|-----|-----------------|----------|-----|-----------------------|-----|--|
| Fuß .                      | 3off |                       | Mgr. | . 30 |     | Buß.            | Boll.    | 1   | Mgr.                  | 30. |  |
| _                          | 4    |                       | - 1  | -    |     | 2               |          | 8 . | 6                     |     |  |
|                            | 5    | 2                     | 1    | 2    |     | 2               | 1        | :   | 6                     | 4   |  |
| -                          | 6    | 8                     | 1.   | 4    | ,   | 2               | 2        | 3   | 7                     | -   |  |
| -                          | 7    | . 8                   | 1    | 6    |     | 1 2             | 3        | \$  | 7                     | 4   |  |
| -                          | 8    | 1                     | . 2  | -    |     | 2               | 4        | 5   | . 8                   | r   |  |
| _                          | 9    | . 3                   | 2    | 2    | **  | 2               | 5        | 8   | 8                     | 6   |  |
| _ '                        | 10   | . 5                   | 2    | 4    |     | 2               | 6        | 3 . | 9                     | 3 . |  |
| -                          | II   | *                     | 2    | 6    |     | 2               | 7        |     | .10                   | -   |  |
| 1                          | -    | 3                     | 3    | -    |     | 2               | 7 8      |     | 10                    | . 5 |  |
| 1                          | 1    |                       | 3 3  | 2    |     | 2               | 9        |     | 11                    | 2   |  |
| . 1                        | 2    | *                     | 3    | 4    |     | 2               | 10       |     | 12                    | -   |  |
| 1                          | 3    |                       | 3    | 6    |     | 2               | II       |     | 12                    | -6  |  |
| 1                          | 4    | 3                     | 4    | -    |     | 3               | -        |     | 13                    | 4   |  |
| 1                          | 5    |                       | 4    | 2    |     | 3               | 1        | 4   | 14                    | 2   |  |
| 1                          | 6    | \$ .                  | 4    | 4    |     | 3               | 2        | 2   | 15                    | -   |  |
| · X                        | 7    | :                     | 4    | 6    | . , | 3               | 3        | 3   | 15                    | 6   |  |
| 1                          | 8    | 3                     | 5    | -    |     | 3               | 4        | \$  | 16                    | 5   |  |
| . 1                        | 9    | 8                     | 5    | 2    | 1   | 3               | 5        | \$  | 17                    | 4   |  |
| 1                          | 10   |                       | _5   | 4    |     | 3               | 6        | ,   | 18                    | 3   |  |
| 1                          | 11   |                       | 5    | 6    |     | 3               | 7        | *   | 19                    | 2   |  |

| Lange bes. Durchmeffere. Buf   30ll |    | Preiß der<br>Berzinnung.<br>Mgr.   S |     |   | Långe bes<br>Durchmessers.<br>Fuß.   300. | Preiß ber<br>Berzinnung,<br>Mgr.   3. |
|-------------------------------------|----|--------------------------------------|-----|---|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| 3                                   | 8  | :                                    | 20  | 1 | 4. 5.                                     | 29 2                                  |
| 3                                   | 9  |                                      | 21  | - | 4 6 :                                     | 30 3                                  |
| 3                                   | 10 | :                                    | ,22 | - | 4 7                                       | 31 4                                  |
| 3                                   | 11 | :                                    | 23  | - | 4 8 4                                     | 32 5                                  |
| 4 .                                 | _  | *                                    | 24  | - | 4 9 :                                     | 33 6                                  |
| 4                                   | 1  | \$ /                                 | 25  | - | 4 10 ;                                    | 35                                    |
| 4                                   | 2  | :                                    | 26  | - | 4. 11                                     | 36 2                                  |
| . 4                                 | 3  | *                                    | 27  | - | 5 - 7                                     | 37 4                                  |
| 4                                   | 4  |                                      | 28  | 1 | 0.00                                      |                                       |

Gehet das Maas nicht in ganzen Zollen auf; fo rechnet der Arbeiter fich jum Portheil den Rest für einen ganzen Zoll.

Diejenige Große, da der Durchmesser ves Deckels 2 Fuß beträgt, ist ben dieser Tabelle zur Richtschnur angenommen. Denn die Preise für alle nachfolgenden stehen im gleichen Verhältniß mit den Großen der Flachen. Die Preise der vorhergehenden überstreffen hingegen dieses Verhältniß; und werden nach und nach immer größer wie die Deckel kleiner werden.

Sind die Deckel langlich rund; so wird sowohl die Lange als Breite derselben gemessen: alsdenn werden bende Großen zusammen gerechnet, und die Halfte der Summa als das Maaß angenommen, nach welchem die Verzinnung zusolge der vorstehenden Tabelle zu bezahlen ist. 3. E. ein langlich runder Deckel, so 18 Zoll lang und 12 Zoll breit ist, wird einem runden gleich geschähet, dessen Durchmesser 15 Zoll halt: und folglich dessen Verzinnung mit 3 Mgr. 6 Pf. bezahlt.

Haben die Deckel einen übergreisenden Rand, so nur auf einer Seiten zu verzinnen nothig ift, gleich den gewöhnlichen Deckeln der Stülpkessel; so wird die Hohe des Randes doppelt genommen, dem Maaß des Durchmessers zugesest. Jahen die Deckel aber einen eingreisenden Rand, welcher auf benden Seiten verzinnet werden nuß; so setzet man die Hohe des Nandes viermal genommen dem Durchmesser zu. In benden Fallen wird alsbaun die vermehrte Größe des Durchmessers zur Richtschnur genommen, um nach der vorster henden Tabelle die Verzinnung zu bezahlen. Z. E. Die Verzinnung eines Dreckels ohne Nand, dessen Durchmesser zußt lang ist, wird mit 6 Mgr. bezahlet. Hat aber ein Deckel von dieser Größe, einen Rand, so 2½ Zoll hoch und nur auf einer Seite zu verzinnen nothig ist; so bezahlet man die Verzinnung mit 7 Mgr. 4 Pf. Und muß endlich gedachter Rand auf benden Seiten verzinnet werden; so wird für die Verzinnung des Deckels 9 Ggr. 3 Pf. erlegt.

Hieben ist zu merken, daß ben der Mestung der Hohe des Randes, dem Arbeiter nicht, wie oben erwehnet, fren stehe, alles Maaß nach ganzen Zollen anzugeben; sons dern es mussen allhier halbe und viertel Zolle mit in Erwegung gezogen werden; wie das angegebene Exempel ausweiset.

Wann das Metall, so verzinnet werden soll, mit Wasserstein oder bergleichen harten Kruste beleget ist; so stehet den Arbeitern fren, sich für die Verzinnung etwas mehr bezahlen zu lassen, als es die Tabellen anzeigen.

Nicht weniger wird die achte Verzinnung folder Gefäße, welche vorbin mit dem bisher gewöhnlichen mit Blen versetzen Zinne verzinnet gewesen sind, zum erstenmale um ein Viertel hoher bezahlet, als es die Tabellen bestimmen; weil die Gegenwart des versfalschten Zinnes die reine Verzinnung mubsamer und kostbarer macht.



# 27.

Herzoglich = Braunschweigische Verordnung, die Bestellung und den Gebrauch der Spann = und Handdienste ben den Domainen = und Fürstl. Kammer = auch Klosterämtern betreffend. Vom 13. Jul. 1786.

Braunschweig-Lineburg 20. 20. Demnach Wir mißfällig vernommen, daß bishero denen wegen der Bestellung und des Gebrauchs der Spanns und Handbienste erlässenen Berordnungen nicht allenthalben ben Unseren Fürstl. Uemtern nachgelebet worden; Wir auch zur Verhütung verschiedener ben der Bestellung der Dienste vorges kommenen Unordnungen hierunter zum Vesten Unserer dienstpflichtigen Unterthanen in den Domainen und Fürstl. Kammer; auch Klosteramtern einige Aenderung zu treffen, sur gut gefunden haben; als sehen, ordnen und wollen Wir solgendes:

I,

In soferne den Pachtern der Landhaushaltungen ben den Domainen und Fürstl. Kammer; auch Alosteramtern, Gütern und Vorwerken Dienste angewiesen sind, oder ferner angewiesen werden, hat es wegen deren Gebrauchs ben dem Inhalt der Vachtconz tracte und der deshalb nach der Umte Kammerordnung vom isten Julii 1688, dem Dienstereglement vom sten Dec. 1722 und den sonst etwa erlassenen Verordnungen gemachten Versügungen, sein Vewenden; jedoch wird zum Uebersluß nochmals ausdrücklich versordnet, daß der 6te Iphus des Dienstreglements vom sten Dec. 1722, welcher solgens dergestalt lautet:

Reinem Pachter ist erlaubet, die verpachtete Dienste anders, als zu Behuf des Umtshaushalts, zu verbrauchen, oder solche einem Tertio, (das ist einem Dritten)

Dritten) ohne Unserer Fürstl. Kammer Borwissen wieder zu überlassen, oder zu verafterpachten. Es soll auch tein Beamter zu seinem Privatnußen exempli gratia, (das ist zum Benspiel) zu Erbauung eines Hauses in der Stadt oder auf dem Lande, oder zur Bestellung seines eigenen Uckers, oder zur Berfahrung erhandelten Korns und dergleichen, die Dienste verbrauchen, oder wenn er solches thun wurde, ernstliche Bestrafung, auch wohl gar, wenn der Mißbrauch zu groß, der Entzehung seines Dienstes gewärtig senn. Wie denn auch keine Bittsuhren denen Beamten gestattet werden sollen,

aufs genaueste und ohne alle Ausnahme, ben Bermeidung der darin bemerkten Bestrafung, beobachtet werden.

2.

Gleichergestalt hat es surerst und bis zu weiterer Verordnung wegen des Gebrauchs der einigen Privatpersonen auf einige Zeit angewiesenen, und der einigen Justizbeamten sur die in ihren Dienstverrichtungen zu nehmende Fuhren assignirten Dienste, ben dem Inhalt der deshalb ertheilten Verwilligungen sein Bewenden, deren genaueste Beobachtung hiemit nochmals ernstlich besohlen wird. Wie es denn den gedachten Privatpersonen zu keiner Entschuldigung gereichen soll, falls sie die angewiesenen Dienste, auch mit gutem Willen der Dienstleute, zu einem andern, als dem verwilligten Behuf gebrauchen sollten; auch wird es denen Justizbeamten zur ernsten Psticht gemacht, die ihnen assignirte Dienste blos für ihre Personen und nur allein zu ihren Dienstverrichtungen zu gebrauchen.

3.

Wegen Unsagung und Bestellung der den Pachtern vorhingedachtermaßen ange wiesenen Dienste, lassen Wir es fürerst ben der in dem §. 5. des Dienstreglements vom sten Decemb. 1722. enthaltenen Vorschrift, bewenden, und haben die Dienstpstichtige sich auf die ordnungsmäßig geschöhene Ausagung des Dienstes jedesmal zu stellen, oder es sich selbst benzumessen, wenn gegen sie nach dem Inhalt des 14ten §. des Dienstreglements versahren wird.

4.

Wegen der Insagung und Bestellung der einigen Justizbeamten vorhingedachtere maßen angewiesenen Dienste hat es fürerst ben dem bisherigen Modo sein Verbleiben.

٢.

Gleichergestalt lassen Wir es in den Aemtern, in welchen der Transport des Wildprets und der Briefe in Forst, und Jagdsachen durch Dienste beschaft wird, und die bazu nothigen Spann, und Handdienste bishero vorden Forstbedienten selbst, ohne Conscurrenz der Beamten und Amtsunterbedienten, aufgesodert sind, ben diesem modo der Aufsfoderung bis zu weiterer Verordnung bewenden.

K.

Da, so viel die den Pachtern oder Privatpersonen nicht überwiesene, sondern ben Dachte und Administrationsamtern reservirten Dienste betrift, bereits in der Were

Verordnung bom 6ten Dan 1667 den Beainten, Gogrefen und Voigten ernfilich unter- faget ift,

baß sie hinführo keine Spann, noch Handdienste, oder auch Bitte; und Nieges fuhren, ohne Specialbesehl so menig für sich, als andere, es mogen gleich dieselben senn, wes Standes oder Wesens sie wollen, nehmen und gebrauchen, noch daß dieselbe, unter was Pratert es auch wolle, genommen und gebrauchet werden, verstatten, die Beamte auch ben denen ihnen untergebenen Voigten und Gogresen diessalls eine genaue und scharfe Aussicht haben sollen:

so wird sothane Berordnung hiedurch nicht allein wiederholt, sondern auch zugleich sestz geschet: daß sowohl derjenige Beamte, welcher ohne Specialbesehl einen der vorhinges dachtermaßen reservirten Spann : oder handdiensie zur Dienstleistung aufsodert, oder aufs sodern läßt, als auch derjenige Umtsunterbediente, welcher ohne Specialbesehl, oder ohne Unweisung des ihm vorgesehten Umts, einen der erwehnten Dienste zur Dienstleistung bestellt oder bestellen läßt, nichtweuiger derjenige Forstbediente, welcher in den §. 5. gedachten Fällen Dienste aufsodern kann, und dieselbe zu einem andern, als dem bestimmten Endzweck verwendet, außer der den Dienstpslichtigen zu leistenden Schadensersehung, dieses Mißbrauchs halber mit dem Verluste seines Dienstes bestrafet werden soll.

7.

Damit nun Unsere Unterthanen um so mehr dagegen gesichert senn mogen, daß sie nicht eigenmachtig aus dem Dienstgelde gesetzt werden; so ordnen Wir in Absicht der reservirten Dienste hiemit, daß

- a) die Beamte, Gogresen und Boigte, desgleichen die Forstbediente, in so ferne lettern nachgelassen ist, Dienste auszusodern, sich aller mundlichen Bestellungen der gedachten Spann: und Handdienste ganzlich enthalten, vielmehr die Bauermeister eines jeden Orts schriftlich, wie viel Spann: oder Handdienste, zu welcher Arbeit, an welchen Ort, und zu welcher Zeit sie bestellen sollen, anweisen;
- b) die Bauermeister sofort nach Empfang dieser Bestellungszettel, die darin beschries benen Dienste, unter der Verwarnung, daß sie sonst zur Ersetzung des durch ihren Verzug veranlasseten Schadens angehalten, und überhin mit willtubts licher Vestrafung angesehen werden sollen, bestellen;
- c) dieselbe hingegen ben Bermeidung ernstlicher und bem Befinden nach Leibesstrase, sich ohne eine schriftliche Unweisung der ihnen vorgesetzen Beamte, Gogresen oder Boigte, desgleichen der Forstbediente, insoferne lettern nachgelassen ift, Dienste aufzusodern, aller Dienstbestellung enthalten;
- d) in deren Ubwesenheit die eingegangene Dienstbestellungszettel an den Geschwornen oder den abgegangenen Bauermeister abgeliesert, von diesen die Bestellung sofort unter der vorhin sub litt. b. bestimmten Verwarnung besorgt, und mit Einhandigung des Bestellungszettels sodann dem Bauermeister von der geschenen Bestellung Nachricht gegeben werden;

- e) die Dienstpflichtige von keinem als dem Bauermeister oder in dessen Ubwesenheit von dem Geschwornen oder dem abgegangenen Bauermeister einige Dienstbestellungen anzunehmen gehalten:
- f) Die Bauermeister aber die eingegangene Dienstbestellungszettel monatlich an das ihnen vorgesetzte Amt abliefern, und
- g) biejenigen, welchen ein Dienst geleistet ift, dem Dienstpflichtigen über die Ableis stung des Dienstes in dem vorzulegenden Dienstquittungsbuche mit Bemerkung, worin die Dienstleistung bestanden hat, und an welchem Tage der Dieust geleistet ist, zu quittiren, schuldig seyn sollen.

8.

Unsere dienstoflichtige Unterthanen dagegen sichern soll, daß keiner der Amtsunterbediente, ohne ausdrücklichen Befehl, oder ohne Anweisung des Amts, desgleichen keiner der Forstbediente zu einem andern als dem vorhin bestimmten Endzweck, einen Spann: oder Handlichtigen zur Dienstleistung auffodern lasse; so werden die Bauermeister erustlich beschligt, es an der zum Besten Unserer dienstpstichtigen Unterthanen augedröneten Jurück: lieserung der Bestellungszettel nicht ermangeln zu lassen, gestalten dieselbe widrigensalls zu erwarten haben, daß sie zum Besten der Armenanstalten eines jeden Orts für jeden ver: lohrnen Bestellungszettel mit einem Mariengroschen, und sür jede unterbliebene Zurücks lieserung der Bestellungszettel mit seinem Mariengroschen unabbittlich bestraset, auch diese Strase ben sortdaurender Unachtsamkeit erhöhet und geschärset werden soll.

9.

Da wir inzwischen nißfällig vernehmen muffen, daß in vielen Aemtern von den Dienstpflichtigen teine Dienstbucher, der deshalb bereits in der Amtscammerordnung, §. 27. enthaltenen Vorschrift ohngeachtet, gehalten werden, diese Bucher aber, wie einem jeden von selbst einleuchtend sehn muß, blos zum Besten der dienstpflichtigen Untersthanen abzwecken, gestalten

- 2) durch die von dem Beamten anzusiellende Bergleichung der darin enthaltenen Quittungen mit der Bewilligung vollig in Sewißheit gesetzt werden muß, daß feiner der Dienstpflichtigen eigenmächtig von den Amto: Unter: oder Forstbes dienten zum Dienst aufgefordert sen, und
- b) diese Quittungen zu einer Bescheinigung über den abgeleisteten Dienst dienen mussen, ohne welche dessen Bergutung ben der Dienstabrechnung nicht erwartet werden kann;

so werden die dienstpflichtigen Unterthanen hiemit befehligt, sich sofort, insoferne es noch nicht geschehen ist, stark gebundene Dienstbicher anzuschaffen, und wie Wir zu denselben das Vertrauen haben, daß sie ihres eigenen Bestens und Bortheils wegen mit Befolgung dieser Borschrift keinen Anstand nehmen werden, so haben dieselbe sich nunmehro wegen Auschaffung der Dienstbücher ben den ihnen vorgesehten Aemtern zu melden, welche hiemit angewiesen werden, ihnen darunter die nothige Anweisung zu ertheilen; diesenigen Dienste

Dienfinflichtige ober melde ber gegebenen Borfdrift nicht binnen 6 Bochen nachtom: men, ju gewartigen, daß ihnen ber abgeleistete Dienft, nach Ablauf Diefer Beit, nicht

welter gut gethan werde. werden mode: To werden alle und jede, welchen ein Dienft geleiftet ift, befehliget, über beffen Ableiftung in der vorbin beschriebenen Maage ohne die mindefte Widerrede in dem Quittungsbuche ju quittiren, gestalten bem biejenigen, welche fich beffen weigern, ben Dienstpflichtigen allen Rachtbeil, Schaben, Berfaundig und Koften, welche ihnen wegen der ben der Dienstabrechnung versagten Bergutung des angeblich geleisteten Dienstes verurfacht wird, zu erffatten, und überbin für jeden gall, da die Ertheilung der vorges fchriebenen Befcheinigung veribeigert ift, zwolf Mariengrofchen Strafe zum Beften ber Urmenanstalten jeden Orte erlegen, ober von ihnen erecutive auf ihre Roften bengetrieben werden follen.

Wie nun den dienstpflichtigen Unterthaffen, wenn ihnen der Dienft in verberge: Dachter Daage angefagt wird, es auf feine Art zugestanden werden tann, vor Ableiftung des Dienstes eine Mathfrage amustellen, ob derfelbe bewilliget fen, vielmehr die Dienste pflichtige, wenn fie auf die ibnen in Bemagbeit diefer Berordnung geschehene Unfagung des Diensies ungehorsamlich juruckbleiben, ju erwarten baben, daß fie auffer der Beftras fung, welche biennt vorbehalten wird, jur Erfegung aller durch ibr ungehorfamliches Buruck. bleiben verursachten Schaden und Roften fculdig erkaunt werden : fo bleibt ihnen bingegen. Ben entflebendem Zweifel, ob ber angesagte Dienst verwilligt, oder vielnicht von Umie: Unter , oder Forstbedienten eigenmachtig bestellt sen, nachgelaffen bone die mindeste Beforgniß nachtheiliger Folgen, jedoch mit aller Bescheidenbeit, deshalb nach abgeleiftetem Dienfte ben ben vorgesetten Beamten Erfundigung einzuziehen, und fich dagegen ber nachdrucklichften Abftellung abnlicher Digbeduche verfichert zu batten.

,0771 2327 21 1112. 47 Com Carlo

Damit es übrigens an gehöriger Bestellung ber verwilligten Dienste nicht ermane geln moge: fo haben alle diejenigen, welchen ein Dienst verwilligt wird, die Bewilligung nicht weiter an einen ber Umtounterbediente, als von welchen oft und in eiligen Kallen wegen ihrer Abwesenheit bie Bestellung nicht beforgt werden tanu, fondern unmittelbar an bas Umt, auf welches die Unweifung ertheilt ift, ju fenden, auch auf bein Umichlag die Worte, Dienstoerwilliaung betreffend, zu bemerken, widrigenfalls dieselbe es fich felbft bengumeffen baben, wenn die Bestellung nicht zu gehöriger Zeit beforgt wird, oder gant unterbleibet.

..... 13.

Da biefe Unordnungen nur bie Abanderungen ber eingeriffenen Unordnungen jum Begenstand haben, fo verfieht es fich von felbft, daß es in allen andern Dunften Bast Herrendienstwesen betreffend ben der Amtscammerordnung vom iften Julii 1688, beit DD 2 Dienft:

Dienstreglement vom sten Dec. 1722. und allen sonstigen Berordnungen fein ferneres Ber: bleiben babe.

Damit nun diese Berordnung ju jedermanns Wiffenschaft gelange, fo haben Wir befohlen, daß folche durch den Druck befannt gemacht und gewöhnlichermaßen publiciret werden folle. Urkundlich Unferer eigenhandigen Unterfchrift und bengedruckten Furfil. Bebeimen Canglensiegels. Gegeben in Unferer Stadt Braunschweig den 13. Jul. 1786.

Carl Wilhelm Ferdinand,

Derz. zu Br. Luneb. (L. S.)

A.E.G. p. Munchhauser.



Patent wegen der mit dem Schiffsvolk ben Seefahrten nach Ost: und Westindien oder andern langen Reisen zu errichtenden Sauercontracte, wie auch der den Schiffern oder Rhedern in Ansehung der zurückbringenden Seeleute obliegenden Berpflichtung, für die Herzogthumer Schleswig und Holftein, Die Herrschaft Pinnes berg, Graffchaft Rangau und Stadt Altona.

Christiansburg, den 12.Marz 1783.

There is not with a draw of the ir Christian der Siebende, von Gottes Gnaben, König zu Dannemark, Morwegen, ber Wenben und Gothen, Bergog zu Schles wig, Bolftein, Stormarn und der Dithmarschen, wie auch zu Dlbenburg zc. zc. Thun fund hiemit: daß Wir gut gefunden haben, zu Vorbeugung der Freungen und Streitigkeiten, die zwischen den Schiffern oder ihren Rhedern an einem, und dem bon felbigen gehauerten Schiffsvolk am anderen Theil, infonderheit ben Seefahrten nach Die und Westindien oder andern langen Reisen, über die bedungene Sauer und andere Bor: theile, oder über die Dauer und Richtung der Reife und Expedition u.f. f. entsteben mochten, aus Unferm Momirglitatscollegio unterm 28ffen Junii 1781 nachstebendermaagen ju versugen: 1.99. 1.199 at 1.14 to 2.117. The t

1. Mile

1. Alle Schiffsmannschaft, die aus Unserer Residenzstadt Kopenhagen mit Partis eulairschiffen nach Oft; und Westindien, oder auf andern weiten Reisen schret, soll auf dem Schiffergelagshause von dem Wasserschout, nach Vorschrift der demselben unterm zosten Junii 1752 ertheilten Instruction; gehäuert werden, auch soll dieser einen Häuercontract oder Schiffsvolle, deren Aussertigung auf ungestempeltem Papier Wir fernerhin gestatten, in triplo absassen, worin klar und deutlich anzusühren ist, was jedem Manne von dem Schiffsvolle an Häuer; Jührung oder Pacotille oder andern Douceur oder Ergöslichkeit zugez standen werden, wohin und von welchem Ort die Reise geschehen solle, wie die Einrichtung derselben beschlossen sen u. s. f.

Bon diesem Sauercontract behalt der Enrollirungschef ben ber Mufterung ber Mannschaft bas eine, der Schiffer bas andere und das Schiffsvolt das britte Eremplar, bamit ein jeder von letterem feine Gerechtigkeiten baraus erseben und den Schiffsleuten in vorkommenden Fallen desto schleuniger von der Obrigkeit des Orts, wo fie fich befinden, zu ihrem Rechte verholfen merden tonne, auch der Enrollirungschef einen rechtsgultigen Beweis in Sanden habe, um barnach zu seiner Zeit die Mannschaft oder auch Richtigkeit wegen berfelben von den Sthiffern ober Rhedern zu fordern. Diese Unordnung foll fich nicht allein auf Ropenhagen überhaupt erftrecken, mithin ohne Ausnahme auf die von Uns octropirte westindische Bandlungsgesellschaft, die affatische Compagnie und die der affatischen Compagnie gleichberechtigte particulairen oft indischen Ervediteurs, fie mogen die mit ihren Schiffen fahrende Mannschaft von dem Wasserschout oder von ihren eigenen Bedienten bauern fassen, da fie denn im lektern Fall verpflichtet find, ihre Bedienten, Die fie bagu gebrauchen, angue balten, fich nach obiger Borfchrift, sowohl was die Abfaffung der Schifferollen, als die drenfache Ausfertigung derfelben betrift, genau zu richten; fondern Wir wollen auch allergnadigft, daß fie gleichfalls für Unfere sammtliche Unterthanen, Die Schiffe besigen oder führen, welche nach vorbemeldeten weit entfernten Wes waffern auslaufen, ein allgemeines Wefeg fenn folle.

In Vergen und Altona, wo Wasserschouten bestellet sind, wird es hiemit eben so, wie es sur Kopenhagen vorgeschrieben ist, verhalten. An den übrizgen Orten hingegen, wo es keine Wasserschouten giebt, sollen die Schiffer oder Rheder mit ihrem gehäuerten Schiffevolk eben einen solchen schriftlichen Hauerz contract, als vorhin erwähnet worden, errichten und hiernächst soll der Magizserat des Orte, oder in Ermangelung desselben, der Stadtvogt sowohl die Rheder oder Schiffer, als die Mannschast vorsordern, ihnen den abgesaßten Hauerconstract deutlich vorlesen und, wenn sie fäntlich darüber einig zu sehn erkläret, die Richtigkeit des Contracts attestiren, worauf denn die Schiffer oder Rheder die Eremplare des Häuercontracts nach obiger Vorschrift austheilen, jedoch, dem Contract zusolge, die Mannschaft ben dem Enrollirungschef, salls er an dem Orte wohnet, oder ben dem Subalternossicier, Kriegseommissair, Musselferster daselbst, oder, wenn auch von diesen keiner zur Stelle wäre, ben dem Zollbedienten mustern lassen.

8

1

2. Damit ein jeder Rheder oder Schiffer destomehr verpflichtet werde, darüber zu wachen, daß Unsere Seeleute auf solchen Reisen nicht aus dem kande gebracht werden, ohne wieder zurück zu kommen; so sollen selbige für jedweden Mann, der mit den ihnen zugehörigen, oder von ihnen gesührten Schiffen ausgehet und nicht mit zurück gebracht wird, eine Muset von hundert Athle, ersegen, es wäre dann, daß sie das Absterben oder die Desertion der mangelnden keute auf eine so zuverläßige und zulängliche Art bewiesen, als es die allergnädigst erlassenen Enrollirungsverordnungen vorschreiben, und zugleich darthäten, daß sie keine wirkliche Ursache zur Desertion gegeben haben, damit der Enrollirungssehes daraus zu seiner Sicherheit zugleich beurtheilen könnte, ob der, welchen ses angeht, wegen der Entwichenen zur Verantwortung zu ziehen wäre, oder nicht.

Wenn nun Unser Wille ift, daß diese Borsch ift aller Orten in Unsern Herz zogthümern Schleswig und Holftein, wie auch in Unserer Herrschaft Pinneberg, Grafichaft Ranzau und Stadt Altona punctlich befolget werde; so wird solches mittelst dieses daselbst zu publicirenden Patents einem jeden, den es angeht, hiedurch anbesohlen und zur unabweichlichen Psticht gemacht. Wornach sich manniglich allerunterthänigst zu achten. Urkundlich unter Auserm Königt. Handzeichen und vorgedrucken Insiegel. Gegeben auf Unserer Königlichen Residenz Christiansburg zu Kopenhagen den 12. Marz 1783.

Christian R.

(L.S.)

Schack Rathlou.

Carltens. Schutz

Krück.



29.

Extension der Taxordnung für die Scharfrichter vom 12ten Merz 1698, auf das ganze Herzogthum Holstein. Slückstadt, den 21. October 1780.

a die Gebühren der Scharfrichter in Ansehung der vormals Großsurstlichen und gemeinschaftlichen Districte noch nicht bestimmet sind, sondern blos auf Willicht beruhen: so haben Gr. Königst Majestat sub dato Friedensburg den Taten October d. I. ju resolviren gut gefunden, daß die im jederzeit Königst. Antheil des Herzogshums Holstein

1111

jur Borfchrift dienende Tarordnung fur bie Scharfrichter fub dato Copenhagen ben 12ten Merz 1698. auf das gange Bergogthum Solftein extendiret werden folle.

Dieser allerhochsten Resolution zufolge wird beregte Taxordnung, welche nach. ftebenden Inhalts ift:

|    | Einen Kopf mit dem Schwerdt abzuhauen-                               | 10  | Rehler. |
|----|----------------------------------------------------------------------|-----|---------|
|    | mit dem Beile : s s s s s                                            | 8   | _       |
|    | Eine Hand oder Finger abzuhauen - : : : :                            | 4   |         |
|    | Einen Ropf und eine Sand an den Pfahl ju ichlagen fur jedes 2 Rthir. |     |         |
| ,  | 1 find 19 ; s : s : s : s : s : s : s : s : s : s                    | .4  | -       |
|    | Einen zu bangen : : : : :                                            | 10  | ,       |
|    | Einen wieder vom Galgen herunter zu nehmen : :                       | 4   | -       |
|    | Ginen gangen Korper auf das Rad zu legen, und ben Pfahl einzugraben  |     | å       |
|    | und zu segen s s s s s s                                             | . 7 |         |
| 0- | Einem Urme und Beine in Studen ju fchlagen, und ihn auf bas Rad gu   | -   |         |
|    | flechten : : : : : : : :                                             | TA. |         |
| -  | Einen todten Korper aus der Stadt ju fahren : :                      | 2   | -       |
|    | Einen Korper in die Erde zu graben : : :                             | 2   | -       |
|    | Einen zu viertheilen und auf das Rad zu legen : : :                  | 12  |         |
|    | Fur einen jeden Grif mit glubenden Zangen :                          | 2   |         |
| 4  | Einen zu brankmarken : s : : : : :                                   | A   |         |
|    | Einen am Pranger zu flaupen                                          | 4   |         |
|    |                                                                      | . 2 | , ,     |
|    | Einen aus der Stadt zu ftdupen                                       | 7   | -       |
|    | Einen zu relegiren oder Stadt und Landes zu verweifen                | 4   |         |
|    | Einen Korper zu verbrennen                                           | 10  | -       |
|    | Pasquillen oder dergleichen etwas zu verbrennen : : :                | 3   |         |
| 0  | Mamen an den Galgen ju schlagen : : : : : :                          | 2   | -       |
|    |                                                                      |     |         |

Grappen oder Kessel, Zangen, Brenneisen, Blocke, Aerte, Pfahle, Rader, Magel, Schleiffen, mit zugehörigen Pferden, Seile, Stricke, und andere dergleichen Instrumente, verschaffen die Scharfrichter sich selbst, gegen den gewöhnlichen jahrlichen tohn, den sie von den Stadteinwohnern und dem Landmanne geniessen;

nunmehro auf das ganze Herzogthum Holstein hiemit ertendiret und den Benkommenden zur Nachachtung vorgeschrieben. Urkundlich unterm vorgedruckten Königl, Regierungse insiegel. Gegeben in Glückstadt, den 21sten October 1780.

(L.S.)

16016.

S. P. Wolters. Schulzen.

N. C. Michelsen.



# Edict wegen des Credits der Studirenden zu Riel. Christiansburg, den 22sten Februar 1776.

Christian der Siebende, von Gottes Gnaden Konig zu Dannemark, Morwegen, 2c. 2c. Thun fund hiemit: Demnach, ben Unferm landesvaterlichen Bestreben die Hufnahme Unferer Universitat zu Riel und die gute Absicht der Eltern und Borgesetten, die ihre Sohne und Pflegbefohlnen Studirens halber dabin fenden, auf alle Weise zu befordern, die Rothwendigkeit einer bas Schuldenmachen der Studirenden einschrankenden bestimmten und umftandlichen Berordnung Unserer Aufmert: famteit nicht entgeben tonnen; daß Wir daber, nachdem Uns von Unferm Gebeimenrath und Oberkammerheren, herrn Detlef Grafen von Reventlou, des Elephantenordens Rittern, ale Curator ber Universitat, fein Gutachten über diefen Wegenstand, mit Benfügung der Gedanken und Vorschlage des gegdemischen Confistorii, eröffnet worden, wie auch nach reifer Erwagung der Sache, den Entschluß gefaffet haben, das willführliche Creditgeben und nehmen auf mehrgedachter Universität, zu der daselbst fludirenden Jugend eigenem Besten und damit von Leuten, Die mit ihnen in Bertehr fieben, der Berluft des Ihrigen abgewendet werde, folgendermaßen zu verhuten und darunter die zwecknichtige enge Grangen ju feben. Wir wollen und verordnen bemnach biemit, bag zwar die Soulben der Studirenden, die von ihren Eltern ober Bormundern und Borgefesten im voraus genehmiget oder in der Folge gutgebeißen find, in der Maage, wie fie darinn gewilliget haben, gultig und verbindlich fenn, dagegen aber zwischen den ohne der Eltern und Borgesetzen Wiffen gemachten Schulden ein Unterschied babin Statt finden solle, daß gewiffe Poste, als privilegiret, foldergestalt, wie im folgenden naber bestimmet wird, gericht lichen Bentritts fabig fenn; andere, als nicht privilegiret, nur in bem Falle, wenn die Schuld mit Borbewuft und Ginwilligung der academischen Obrigkeit gemachet ift, gericht: lich eingefordert werden tonnen; und noch andere, als gang unguläßig, ohne Unter: schied der Falle nichtig und unstatthaft fenn.

#### I.

## Privilegirte Schulden.

Da sich der Fall begeben kann, daß Studirende auf einige Zeit ohne baares Geld senn, und Unsere auf die Beforderung ihrer Wohlsahrt gerichtete Absicht nicht gestattet, sie in Ansehung solcher Sachen, die ihnen zu ihrem nothdurftigen Unterhalt oder zu Fortsehung ihrer Studien nothig sind, creditlos zu machen; so sollen folgende Poste, als nemlich:

Die Zonoraria der Professoren,

Der Verdienst der Sprach, Erercitien: und anderer Meister, Die Miethe sur Wohnung und Meublen, Die Tischgelder, Waschlohn, Barbierlohn, Accommodiren der Perücken, Zaarfristren, Lohn und Rostgeld sur Bediente, Arztlohn, Wundarztlohn, Wartung und Niedicamente, Möthige Bücher und Bedürfnisse zur Kleidung,

ju den privilegirten Schulden geboren, die in der gleich naber ju bestimmenden Maafe erlaubt und gultig und dafür von dem academifchen Berichte ju erkennen find.

#### 1. Sonoraria ber Professoren.

Die eingesührte und nach Billigkeit bestimmte, auf deutschen Universitäten gewöhn: liche Collegiengelder haben die Studirenden langstens binnen vier Wochen nach dem Unsfang der Vorlesungen zu entrichten, oder, im Fall des Unvermögens, den frenen Zutritt zu deuselben binnen eben dieser Zeit zu erbitten; und nach Verlauf solcher Frist muß der Lehrer die Nachstände von den Saumigen einsordern. Und ob Wir gleich es eines jeden Lehrers eigenem Gutsindensüberlassen, ob er, wenn dennoch jemand mit der Bezahlung ausbliebe, sich, nach Ablauf des ersten Quartals, an das Consistorium wenden und die Bentreibung des Geldes bewirken oder damit noch langer warten wolle; so soll ihm doch obliegen, in den ersten vierzehn Tagen oder dren Wochen nach Endigung des Collegii seine Bestriedigung, allenfalls durch obrigseitliche Hülse, ernstlich zu suchen, wenn er sich nicht selbst benzumessen haben will, daß ihm in der Folge kein rechtlicher Bentritt zu Erlangung des rückständigen Honorarii angedenen kann.

#### 2. Werdienft ber Sprache, Exercitien, und anderer Meifter.

1

10

17.2

16

23

3

Da die Bezahlung des Unterrichts der Sprachlehrer, Erercitienmeister, Lehrer in der Musik und Zeichenmeister, dem eingeführten Gebrauche nach, monatlich geschiehet, so ist von ihnen der Verdienst jedesmahl zur Verfallzeit einzusordern und darunter nicht langer als dren Monate nachzusehen, folglich, wenn sie alsdann ihre Befriedigung in der Gute nicht erhalten mogen, die gerichtliche Hilse binnen vierzehn Tagen oder langstens dren Wochen zu suchen, die ihnen sodann unverzüglich zu Statten kommen soll, im Fall sie aber damit, ohne Vorwissen der academischen Obrigkeit langer warten, in der Folge nicht zu gewärtigen ist.

#### 3. Miethzins fur Wohnung und Deublen.

Dieserwegen bestimmen und befehlen Wir hiemit, daß die Hauswirthe sogleich nach Ablauf jeden Quartals die bedungene viertelichrige Miethe von dem Beständer ein: Fordern und, wenn sie nicht binnen vierzehn Tagen oder langstens dren Wochen die Bestählung erhalten, ben dem academischen Gerichte klagbar werden und von demselben die schleunige Bentreibung der Schuld gewärtigen, oder, wenn besondere und ausserdents liche Umstände einen Studirenden wider seinen Willen an dem unausgesetzten Abtrag der Miethe verhindern, gleichwohl den Fall dem academischen Gerichte anzeigen und die Beckmanns Geseze VIII. Theil.

Erlaubniß, dem Studirenden annoch eine bestimmte Frist zur Jahlung einzurdumen (beren Ertheilung dem Besinden des Gerichts überlassen wird) bewirken sollen. Würde ein Hauswirth diese Unmeldung versäumen, oder die Zeit, auf welche die verstattete Nachesicht eingeschränket ist, für sich verlängern oder über dren Wochen aus der Ucht lassen, so soll er seiner Forderung, wie auch des ihm wegen derselben sonst zuständigen Retentions; und stillschweigenden Pfandrechts verlustig seyn, und sich dessen weder gegen andere recht; mäßige Gläubiger, noch auch gegen den Miethemann selbst, ben Veränderung der Woh; nung oder des Ausenthalts auf der Universität, bedienen können.

In Fallen, da der Micthzins monatlich bedungen ift, haben die Hauswirthe ihn allemal zur Verfallzeit einzufordern, und wenn sie sich zu einer drenmonatlichen Nachsicht bewegen lassen und alsbann keine Zahlung erfolget, ihre Forderung, obbestimmtermaßen,

ben Berluft derfelben anzumelden.

#### 4. Tifchgelber.

Eine gleiche Berfügung foll auch in Unsehung der ordentlich bedungenen, für den Mittags : ober Abendtisch ju erlegenden Gelder Statt finden, und den Speisewirthen obliegen, dieselben zu der verabredeten Zeit einzufordern, und dem Studirenden, das Rofigeld moge wochentlich, monatlich oder vierteljahrig bedungen fenn, nicht langer als dren Monate nachzuseben, vielmehr, wenn alsbann die Befriedigung ausbleibt, fich, eben wie der Miethe wegen verordnet ift, binnen vierzehn Tagen oder dren Wochen ben ber academischen Obrigkeit zu melden und rechtliche Zwangsmittel ober, nach Beschaffen beit des Kalls, die Verstattung einer langeren Nachsicht auszuwirken; als welche Umeige und, dafern in besonderem Betrachte eine bestimmte Rachsicht frengelaffen wird, die gebo: rige Beobachtung berfelben fein Speisewirth, ohne Ginbugung seiner Forderung, unter: laffen barf. Uebrigens ift unter ben foldergestalt privilegirten Tijchgeldern barjenige, fo ben den Tifthen an Wein verzehret wird, nicht begriffen. Und wie ben den Convicto: riften ohnediß kein ordentlich bedungener Mittagetisch Statt findet; fo follen auch die Schulden, die jemand unter ihnen, des Albendtisches wegen, ju machen fich anmagen wurde, ju den privilegirten feinesweges gerechnet werden; weswegen die Speisewirthe fich zuverläßig erkundigen muffen, ob ein Studirender, der ben ihnen an ben Abendtifch geben will, die Wohlthat des Frentisches genieße ober nicht.

#### s. Bafchlohn, Barbierlohn, u. f. f.

Wegen des Verdienstes der Wascherin und des Barbiers, wie auch für das Ucconimodiren der Perücken oder Haarfristren, wird nicht minder, unter obiger Verwarnung, festgesetzet, daß er nicht langer als dren Monate stehen bleiben und, nach deren Verlauf, ernstlich eingefordert oder binnen vierzehn Tagen, langstens dren Wochen, ben der Universtatssobrigkeit Hulfe gesuchet werden solle.

## 6. Lohn und Kofigelb für Bediente.

Den Bedienten, die von vermögenden Studenten gehalten werden, wird ebenfalls die vierteljährige Einforderung des verdienten Lohns und des zu solcher Zeit etwa rude fiandigen Koftgeldes, und, wenn alsbann keine Zahlung erfolget, die davon in der bestimmenten Frist zu thuende gerichtliche Unzeige, ben Verluft ihres Rechts, vorgeschrieben.

7. 湖口 首

#### 7. Argtiobn, Bunbargtiofin, Bartung und Medicamente.

Bu den privilegirten Schulden wird billig in Krankheitsfallen die Forderung des Urztes, des Wundarztes, der Warterin, und des Apothekers, der die Arzenenen liefert, gerechnet. Und soll auch diesen Glaubigern obliegen, ihre Bezahlung in dem nachsten Vierteljahre nach geendigter Eur einzufordern und, in Ermangelung derselben, innerhalb der bestimmten dren Wochen einzuklagen, oder zu gewärtigen, daß sie mit der späteren Klage vollig abgewiesen werden.

pd ob

, V

4.0 14.0 18.0

3

5

and with

0°

10

1, 11

100

3 8

1 40

15

25

10 10

記録

hale i

, mili

301.5

in K.

中心地

## 8. Mothige Bucher.

Dem Universitätsbuchhandler wird erlaubet, den Studirenden auf dren Monate bochstens für zehn Reichsthaler Bucher und Schriften, die zu ihren Studien nothig und dienlich sind, abfolgen zu lassen. Würde dann die Bezahlung zur gesehten Zeit nicht erfolgen, so nuß er seine Forderung in den nächsten dren Wochen darauf einklagen oder den Verlust seines rechtlichen Anspruchs gewärtigen.

#### 9. Bedurfniffe jur Rleibung.

Da fich zuweilen der Rall gutragen durfte, daß jemand unter den Studirenden ein jur Kleidung gehöriges Stud nothwendig brauchte, ohne es gleich bezahlen zu konnen; fo wird hiemit ein fechewochiger Credit auf Schufferarbeit bis zu vier Reichsthaler, auf Schneiderarbeit, und was baben an Aleinigkeiten fourniret wird, bis zu funf Reichsthaler, auf Hutgerarbeit bis zu zwen Reichsthaler, auf Peruckenmacherarbeit bis zu bren Reichs: thaler und auf Strumpfe gleichfalls bis zu dren Reichsthaler zugelaffen; nach welcher Frist innerhalb der vorgeschriebenen dren Wochen, ben Berluft der Forderung, obrige keitliche Hulfe gesuchet werden muß. Ueber die foldergestalt bestimmte Summe ift kein rechtlicher Bentritt int academischen Foro oder sonst zu erwarten. Wenn also ein Studis render einige bergleichen Sachen ben mehrerch ausnimmt oder ausfertigen laßt, fo bat der altere Glaubiger den Borgug, und der jungere bufet feine Forderung ein, fa weit fie, mit der alteren, uber die festgesetzte Summe lauft. Und wird hieben benjenigen, die Diese oder jene Urt von Rleidungofinden verfertigen ober feilhaben, überlaffen, folche Bereinbarungen, als fie zu ihrer gemeinschaftlichen Sicherheit dienlich finden, unter fich ju treffen; ju welchem Ende Wir biedurch ausdrucklich verordnen, daß dem Credit auf folche Nothwendigkeiten nur allem, wenn er von zunftigen oder fonst zu ihrem Gewerbe berechtigten Burgern Unferer Stadt Riel gegeben ift, die Gigenschaft einer privilegirten Schuld zukommen folle.

II.

## Michtprivilegirte Schulden.

Die nicht privilegirten Schulden der Studirenden unterscheiden sich, schon gedachter maßen, von den privilegirten darin, daß sie mit Vormissen und ausdrücklicher Einwillisgung der academischen Obrigkeit gemacht senn mussen, wenn der Glaubiger mit seiner Forderung rechtliches Gehor finden will. Unter dieser Classe sollen alle diesenige Schulden begriffen senn, die zu keinem der im vorhergehenden für privilegirt erkannten oder im Qq 2 folgen,

folgenden schlechterbings verworfenen Poste geboren. Wer also in solchen Gallen einem Studirenden Credit geben will, und fich nicht etwa feiner Eltern ober Borgefegten beglaubte Einwilligung verschaffet bat, der muß, in Mangel annehmlicher Burgschaft, sich an die academische Dbrigkeit wenden und es darauf ankommen laffen, ob fie, nach untersuchter Befchaffenheit der Person und Sache, fich bewogen finden mochte, ibm die Ertheilung des Credits auf eine bestimmte Zeit (nach deren Ablauf er langstens binnen dren Wochen Die ausgebliebene Zahlung, ben Berluft feines Rechts, gerichtlich anzuzeigen bat) gut Und ba, ben dem nachgelaffenen Eredit auf die Mothwendigkeiten, die Falle nur felten eintreten tonnen, daß ein Studirender eines baaren Geldvorschuffes wirklich bedurfe, mithin, wenn er dennoch ein Unlebn fuchet, nicht leicht eine nugliche Unwendung bavon zu erwarten ift; fo wollen Wir um besto mehr, daß auch insonderheit diejenige, die einem Studirenden baares Beld, es fen ohne Zinsen oder gegen billige Berginfung, vore auftreden gesonnen find, fich, ben Berluft ibrer Forderung, nach diefer Borfchrift richten. Woben bann die Universitatsobrigfeit angewiesen wird, ihre Ginwilligung anders nicht, als wenn fie von der Rothwendigkeit der Unleihe überzeuget ift, und fur die zwedmäßige Unlegung des Geldes geforget bat, ju ertheilen, auch bendes die Summe und die Bieders bezahlungszeit so enge, als es die Umftande zulaffen, einzuschranken.

#### III.

# Unzuläßige Schulden.

Bu ben gang unftatthaften Schulden, die schlechterdinge ungultig find und nie mit Einwilligung der academischen Obrigkeit gemachet werden, oder eine rechtliche Klage begrunden konnen, rechnen Wir

Geborgte Galanteriemaaren, die Miethe für Pfetde und Lustfuhrwerke, das Billardgeld, und alle Bewirthungen außer dem bedungenen Tische,

Den Credit auf Waaren zum Wiederverkaufe, Die Anlehne auf Pfander oder Combardzettel,

Die von Studirenden übernommene Burgschaften und

Die Spielschulden.

1) Beborgte Galanteriemgaren, Diethe für Pferde, und Luftfuhrwerte, u. f. f.

Muf Balanteriemaaren, die Miethe fur Pferde, Cariolen, Schlitten, Bothe und alles Luftfuhrwert, das Billardgeld, und alle Bewirthungen auffer dem bedungenen Tifche findet gang fein Credit Statt, und, wenn er dennoch ertheilet murde, ift dergleichen Sandel unverbindlich, und der Glaubiger mit feiner Rlage fofort abzuweisen.

# 2. Credit auf Baaren jum Biederverfaufe.

Sollte ein Studirender Waaren auf Credit ausnehmen, um folche wieder gut verlaufen und auf die Art-ju Gelde zu gelangen, und der Glanbiger fein Abfeben miffen oder aus den Umftanden, wenn z. B. die Waaren fo beschaffen find, daß der Studirende

fie für fich nicht nüslich gebrauchen tann, abnehmen tonnen; fo foll der Glaubiger bes Geborgten verluftig fenn, derjenige aber, der die ausgenommenen Maaren mit Borwiffen oder Bermuthung, daß fie nur zu Erhaltung baares Geldes geborget worden, an fich faufet, fie jur Strafe unentgelblich berausgeben, und der daraus ju lofende Werth ad pios usus verwendet werden.

#### 3. Unlehne auf Pfander ober Combardgettel.

Durch die unterm 13ten Febr. 1765 wegen des ju Riel errichteten lombards oder offentlichen Leibhauses ergangene Berordnung ift bereits allen Ginwohnern, ben schwerer Strafe und Confiscation des Pfandes, verboten, an jemanden Geld auf Pfand zu leiben. Dieses Berbot wollen Wir insonderheit in Unsehung der Studirenden aufs genaueste und Scharfeste jur Unwendung gebracht wiffen, und foll bieben der Borwand, bag das Beld ohne Zinsen angeliehen oder die von dem Glaubiger an fich genommene Sache ihm auf einen Wiederkauf überlassen sen, niemanden zu Statten kommen. Mur wird in folchen Fallen dasPfand nicht confifciret, fondern bem Studirenden fren und unentgeldlich gurucke gegeben, auch von der dem anmaaflichen Pfandglaubiger, außer der Ginbugung feines Darlehns, juguerkennenden Don die Salfte dem Angeber der Uebertretung, moferne es nicht der Schuldener felbst ift, mit Berschweigung feines Ramens zugewandt. gleiche Weise und ben derselben Abnotting foll es auch ganzlich verboten senn; auf die Studirenden zugehörige Lombardzettel unter einigem Vorwande Weld auszuleiben.

#### Burgschaften.

Rein Studirender tann fur jemanden Burge werden, der Fall fen beschaffen wie Geschabe es nichtsbestoweniger, so ware eine folche Burgschaft in alle Wege er wolle. nichtig und unfraftig.

#### 5. Spielfdulben.

In Unfehung ber Spielschulden bleibt es ber der Verordnung der gemeinen Rechte, nach welcher ein Studirender so wenig als sonft jemand wegen einer folchen Schuld in Unspruch genommen werden kann. Und wie in den vorhin großsurstlichen Landen so schon alle hazardspiele im 44sten &. der Policenordnung vom 29sten Januar 1768 verboten find; fo wollen Wir auch insonderheit, daß teine Spiele diefer Urt auf Unferer Universität geduldet, oder den Studirenden zu einiger Zeit gestattet, sondern mider ein fo schadliches Uebel die nachdrucklichfte Maagregeln jur Sand genommen, und die Sauss wirthe, die darum gewußt und es dem Prorector nicht gemeldet baben, mit einer Belde bufe bon Behn Reichsthaler, (die ben jedem Uebertretungsfalle ju verdoppeln ift, und von der dem Ungeber die Balfte gufließen foll) beleget werden.

Den obigergestalt bestimmten Unterschied zwischen den Schulden der Studirenden und die ben jedem Posten gegebene nabere Unweisungen baben alle, die mit ihnen handeln oder Contracte schliessen wollen, genau zu beobachten, oder im Unterlassungefalle fich felbst den Schaden und die Ungelegenheit, die für sie daraus entstehen, benzumeffen. Fallen, da nach obiger Vorschrift die Universitatsobrigkeit ober bas academische Gericht anjugeben ift, bat man fich an den Prorector ju wenden, der dann das Geborige, der Bere

Berfassung gemaß, besorget, auch demnachst die Verfügung unterschreibet und von dem Syndico contrasigniren lagt.

Wer für eine privilegirte oder von der academischen Obrigkeit genehmigte Schuld die Bürgschaft übernimmt, und darauf den Gläubiger befriediget, dem wird, wenn er dem Schuldener nicht zu lange nachsiehet, sondern sich in der dem Gläubiger vorgeschriez benen Zeit anmeldet, die rechtliche Hulfe nicht versaget. Ein gleiches sindet ben den mit Theilnehmung der Eltern oder Vorgeselzten gemachten Schulden Statt; und muß sowohl der Vürge, als der Gläubiger selbst, die gerichtliche Anzeige nicht länger als die zu der von den Eltern oder Vorgeselzten bestimmten Zeit, oder sonst ein Vierteljahr, ben Verlust der Forderung, ausschieden.

Sollte ein Studirender sich der ihm aus diesem Edicte zustehenden Erception aus drücklich begeben; so würde auf solchen Verzicht, wenn er auch eidlich bestärket wäre, nicht geachtet, sondern der Kläger dennoch abgewiesen und er sowohl als der Veklagte, wegen der geforderten und geleisteten eidlichen Versicherung, nach Maaßgebung des 14. J. der unterm 11ten Dec. 1758 in Unsern Herzogthümern ze ergangenen und neulich auf den vorhin großsürstl. Untheil am Gerzogthum Polstein ertendirten Verordnung wegen Einsschräufig des überslüßigen Gebrauchs der Eide, willsührlich bestrafet.

Ueberhaupt konnen die Studirende sich nicht anders als durch Handgelobnisse und Schuldscheine verbinden, also keine eidliche Berpflichtungen eingehen, sich zu keinem Wechselarreste oder Ginlager verschreiben und keine Hypotheken auf ihre Saabe und Guter ertheilen.

Auch diejenigen Studirende, die nicht mehr unter elterlicher oder vormundschaftlicher Gewalt fiehen, sind, in Ansehung ihrer nach der Immatriculation gemachten Schulden und so lange sie sich auf Unserer Universität aushalten, unter diesem Soicte begriffen. Doch konnen dieselbe, wenn ihre Umstände es erfordern, daß sie Pfand: und Ginlagers: verschreibungen ausstellen, dazu einen Consensschein der Universitätsobrigkeit erhalten.

Nicht nur alle und jede Einwohner Unserer Stadt Kiel und der umliegenden Gesgenden, ohne Unterschied des Standes, sondern auch die samtliche Eingesessene Unserer Herzogthümer Schleswig, Holstein, nebst Unserer Herrschaft Pinneberg, Stadt Altona und Grafschaft Ranzan, haben sich, in Ansehung der auf Unserer Universität Studirens den, nach obiger Vorschrift zu richten; und muß demnach ein jeder sich wohl vorsehen, wem er Eredit gibt oder Geld vorschießet.

Dicjenige, die in Rucksicht auf dieses Edict sich weigern, den Studirenden das, was sie begehren, auf Eredit zu überlassen, sollen vor aller Beleidigung derselben von dem academischen Gerichte und sonst von jeder Obrigkeit nachdrücklich geschüßet, und die Studirende, die, wider Verhossen, unvorsichtige und leichtgläubige Leute durch betrügs liche Mittel zu einigem Eredit verleiten, oder, ben Verweigerung desselben, sich des wes gen wortlich oder thatlich zu rachen suchen oder Rache drohen wurden, nach Veschaffen: beit des Falls dafür ernstlich angesehen werden.

Sollten sich jeso oder in der Folge, auch wohl unter den Studirenden selbst. schlechtdenkende Leute finden, die ein Bewerbe daraus machten, die Studirenden durch verschaften oder angebotenen Eredit zum heimlichen Schuldenmachen zu reizen, und sie zu

Bers

Bersehung oder Veräußerung ihrer Sachen und überhaupt zu allerlen Auswande und zu einer unordentlichen Wirthschaft und Lebensärtizu verleiten; so sollen sie von dem acades mischen Consistorio oder, wenn es keine Uniderstätsverwandten sind, auf Requisition desselben, von der Stadtobrigkeit darüber ernstlich zur Rede gestellet und, ben ausbleibens der Besserung, durch ein Consilium abeundi von Unserer Universität und aus der Stadt und ihrem Gebiete weggeschaffet, auch, nothigen Falls, den nächsten Amts: und Gutssobrigkeiten hievon Nachricht ertheilet werden, damit auch sie einen solchen Versührer der Jugend in ihrer Jurisdiction nicht dulden.

Dieses Unser Soict soll von dem Tage an, da es an jedem Orte von der Kanzel verkindiget seyn wird, beobachtet werden und ben entstehender Klage zur Richtschnur dienen. Und damit nicht in der Folge neuere Schuldscheine antedatiret und für altere aus gegeben werden konnen, so verordnen Wir zugleich, daß wenn jemand wegen einer alteren Schuld, sechs Wochen nach Verkündigung dieses Soiets, klagbar wird, derselbe, auf Gutfinden und Erfordern des Gerichts, zu bescheinigen habe, daß der Handel wirklich vor Publication des Soiets geschlossen sen.

Wie übrigens Unser ernstlicher Wille ist, daß bendes die Studirende selbst und diesenige, die ihnen Credit zu geben gedenken, obige von Uns in landesvakterlichen und gemeinnüßigen Absichten gemachte Anordnung pünktlich in Acht nehmen, und die Universtats: und Stadtobrigkeit, auch in vorkommenden Fallen alle andere Obrigkeiten und Gerichte, darnach gebührend und genau versahren; so besehlen Wir auch, daß man es ben der gewöhnlichen Verkündigung dieses Edicts und Einrückung desselben in die Schlesswig-Holsteinische Anzeigen nicht bewenden lasse, sondern es, zu der Auswärtigen Nachzricht, in den öffentlichen Zeitungen bekannt gemachet und die gedruckte Eremplarien an die Zünste und Innungen zu Kiel, und wo es sonst zu besserer Wissenschaft nothig und dienlich senn möchte, insbesondere auch an sämtliche Studirende daselbst, und jeden künstig ankommenden ben der Immatriculation, ausgetheilet werden.

Wornach alle, die es angeht, sich zu achten haben. Urfundlich unter Unserm Königl. Handzeichen und vorgedruckten Insiegel. Gegeben auf Unserer Königl. Residenz Christiansburg zu Copenhagen den 22sten Februar 1776.

Christian R.

(L.S.)

A. P.v. Bernstorff.

C. L. Stemann.

C. L. Schütz.



Fischerordnung der Republik Bern, über den Andauer Sec und die Zihl, wie auch über den Fischhandel. Vom 16. Jänner 1777.

ir Schultheiß und Rath der Stadt Bern, thun kund hiemit; Da Wir nicht nur mit Mißfallen vernommen, wie wenig die alten Fischerordnungen befolget werden, sondern auch aus landesväterlicher Vorsorge die Vermehrung und Fortpflaus jung der Fisches in Unserm Nydauer See (so weit solcher in dem Amt Nydau liegt, und es die kandmarchen mitgeben) und der Zihl zu begünstigen, und zu handhaben gesinnet sind, damit dadurch die völlige Erddung dieser Wasser ausgemieden, zugleich dann Unsern lieben Angehörigen ein Mittel des Erwerbs verschaffet, und andere Einwohner, wie anch die benachbarten mit Fischen versehen werden mögen. Als haben Wir Unserm Amtsmann zu Nydau anbesohlen, alle alten und neuen Verordnungen der Fischeren halb in dem Amt Nydau zu sammeln, und zusammen tragen zu lassen; damit eine auf die heutigen Zeiten passende Negel seitgesetzt, und sowol die Policen als die Unterthanen wissen mogen, wornach sie sich richten sollen; mithin niemand weder Misverstand noch Unwissenheit vorwenden könne.

#### §. I.

Won den Fischern, See = und Zihlvögten, das ist von denen, die auf Gewinn und Quest fischen und zu den Garnen eingetheilt sind.

# Bifder aberhaupt.

Niemand soll auf Gewinn und Quest, weder in dem See noch in der Zihl fischen, er sen dann von einem jewesenden Amtmann zu Mydau als Fischer angenommen; er habe zu den Fischerordnungen gelobet; er sen in dem Fischerrodel eingeschrieben, und er bezahle den See, oder Fischerzins, wie auch den Fischgrif. Ben Straf wie im §. 6. vom Verkauf deren zu sehen, die für den Hausbrauch fischen.

## Angahl ber großen Barne an jedem Orte.

Damit die Stadte und die Dorfer am See gelegen, wissen mogen, wie viel Garne jeder Ort haben soll, als werden solche der Ordnung einverleibet, so wie selbige in den Fischerrobeln verzeichnet stehen.

| Apdau soll                  | haben | •   | Ein groß Garn.    |
|-----------------------------|-------|-----|-------------------|
|                             |       | \$  | Dren Troglen.     |
| 5 . 5                       | 5     | =   | Dren Spreitgarne. |
|                             | = .   | 8   | Ein groß Garn.    |
| Ligery :                    | 2 1   | \$  | Ein groß Garn.    |
| Twann                       | \$    | 3   | Ein groß Garn.    |
| Tüscherz<br>und<br>Ullferme | }     | s   | Ein Sommergarn.   |
| Sür und Latringen           | } .   | *   | Ein groß Garn.    |
| Gerlafingen                 | 1     | 1   | 3men große Garne. |
|                             | 3     | *   | Dren Sommergarne. |
| ,                           |       | Umt | Erlach.           |
| Luscher3                    | :     |     | Dren große Garne. |
| \$ \$                       | =\    | :   | Funf Commergarne. |
| Erlach :                    | 2.    | :   | Ein groß Garn.    |
|                             | 1 .   |     |                   |

Jeder Fischer soll nicht mehr als einen Sag von zwanzig Megen auf die Pfarit

#### Biblfifder.

| Orpund fo | a habi | n   | 4 Eroglen, 4 Spreitgarne. |
|-----------|--------|-----|---------------------------|
| Aegerten  | 3      | . 2 | 2 Troglen, 2 Spreitgarne. |
| Brügg     |        |     | Eben so viel.             |

3

#### Gewalt eines Umtmanns, bie Bahl ber Barne zu verminbern.

Diese Ungahl Garne jeden Orts foll nicht vermehret werden. Wohl aber hat em Umtmann zu Mydau Gewalt und Befehl, dieselben zu vermindern, wenn Mangel an Fischen ist, damit die Fischer bewogen werden, darauf zu achten, daß der See und die Zihl nicht durch Migbrauch erddet werden.

## Eintheilung ber Fifcher ju ben großen Garnen.

Da alle Fischere, die auf Gewinn und Quest sischen, von einem sewesenden Umtse mann zu Nydau in einen Rodel eingeschrieben, und in Gelübd aufgenommen werden; als ist seinem Ermessen überlassen, zu einem bestimmten großen Garn einen, oder mehr Meistere oder Gesellen des Orts zu seigen, wie es die Umstände und die Ertragenheit des Sees, und die Zihl erseiden nidgen.

## Sohne und Rnechte ber Sifder.

Wann eines Fischers Sohn oder Knecht, die ihme fischen helfen, wider die Ordenung handeln; so soll der Meister zu antworten haben, nicht anders, als wann er selbsten Beckmanns Gesetze VIII. Theil.

übertreten hatte. Die Bater oder Fischermeister mogen sich also für ein Garn, das ihnen jugeschrieben ift, ihrer Sohne und Knechte bedienen.

6.

#### Ausnahm ber Regel, Frenheit fur ben Sansbrauch gu fifchen.

Obwohl nach dem 1. Artikel niemand, als die gesetzen und beendigten Fischer auf Gewinn und Quest fischen sollen; so bleibt doch einem jeden Unterthan; ben dem See wohnhaft, erlaubt und zugelassen, für seinen Hausbrauch zu fischen. Diese sollen sich aber keiner großen Garne, sondern nur der Negen, und der Angeln oder Schnüren bediesnen; sie sollen mithin nichts desto weniger unter der Disciplin der Ordnung siehen, und insonderheit nicht im Leich sischen, und keine Fische verkausen, noch damit handeln dorfen; ben Straf wie im §. 6. Art. 34. zu sehen, und sonst ben jedem Frevel.

7. Sees und Zihlvögte.

Damit die Ordnung über die Fischeren gehandhabet werde; so soll von einem jewesenden Umtsmann zu Nydan, aus jeder Stadt und Derf, am See und an der Zihl gelegen, wo Fischer sind, ein See: und Zihlvogt gesehet und beendiget werden.

8.

#### Inftruction und Enbegelabb ber Gee: und Biblobgten.

Ein Sees oder Zihlvogt gelobet an Endesstatt: der Stadt Bern Treu und Wahrs beit zu leisten; einem Amtsmann zu Nydan gehorsam zu senn, und in Fischerensachen treuen Rapport abzustatten.

Die Aufnahme der Fischeren zu fordern, und ihren Abgang zu hindern, wie es die Ordnung ausweiset. Selbst nicht wider die Ordnung zu sischen, sondern die Widershandelnden ohne Unsehen der Person, ohne Neid, Haß, Feindschaft zu verleiden; keine Miet noch Gaben zu nehmen, und keinen Frevler zu schonen. Die Garne die ihme anbesohlen werden, in guten Treuen zu besichtigen, und in Summa alles das zu thun, was die Ordnung erheischt, und die Nothdurft ersordert, nach seinem besten Wissen und Verstande. Ohn alle Gesehrd.

9.

#### Gelübbsformel ber Fifcher-

Ein Fischer in dem Nydauersee und der Zihl, der von einem Umtsmann zu Nydau gesetzt ist, gelobet an Endesstatt: der Stadt Bern Treu und Wahrheit zu leisten; einem Umtsmann zu Nydau, als Fischer gehorsam zu senn, und wo er eiwas sehen oder horen würde, das wider die Fischerordnung liese, und Aundschaft darum hatte, dessen alsobald den See; oder Zihlvogt, oder in dessen Ermanglung, den Amtsmann zu Nydau selbst zu versichnigen.

Den Sees oder Zihlvögten, wenn sie ihnen obrigkeitliche oder oberamtliche Befehle ankundigen, gehorsam und gewärtig zu senn; des Nachts ihre Weidling anzusschließen, und die Ruder wegzunehmen. Und in Summa alles das zu thun, was die Aufnahme

Mufnahme ber Fifche befordern , ign unterlaffen, was fie wider den Sinn der Ordnung zerftoren mag: und was die Nothdurft erfordert, nach ihrem beften Wiffen und Verftande. Dbn alle Gefehrd.

2001 ben erlaubten und unerlaubten Garnen und Fischerkunften.

Mit 2 Saden ober Schiffen verboten.

Allen Fischern ohne Ausnahm und zu allen Zeiten wird verbotten, mit dem großen oder fogenannten Groppiergarn mit zwenen Sacken oder Schiffen zu fischen. Ben Straf 10 th. von jedem Bug.

Bergeichnif anderer berbotener Garne ober Sifcherfunften.

Unter die verbottenen Barne und Fischerkunfte foll unter gleicher Strafe gefest werben, mas folget.

- Alle Garne und Rege, die dasjenige Das nicht haben, welches im folgenden Artifel bestimmet ift.
- Alle sogenannten Wildgarne oder Manengarne. Dardurch werden verstanden, die so drenfach find, von welchen das mittlere viel enger, und langer ift, wie bev den Bogelgarnen.
- Dieje, wann beren noch vorhanden, follen alfobald eingeliefert, und einem Umter mann vorgewiesen werden, der dieselben unten und obenzerschneiden laffen wird.
- In Bukunft aber foll der, der dergleichen haben und brauchen murde, mit einer Buf von 50 th. und Confiscation des Garns gestraft werden.
- Da der Fang mit lebendigen Butfchen, eine der schadlichften Fischerkunften ift, die schon in alten Zeiten sehr ftreng (mit Sandabhauen) bestraft worden; als follen die Fischere feinen Gutid uberall vor dem 1. Huguftmonats fangen, noch folche an die Ungel oder Schnure fegen, ben 50. th. Bug, und Confifcation ber Butichnehen, die der Seevogt ben 10 tb. Buß alfobald behan: bigen foll. Rach bem 1. August mogen fie fich berfelben zum Trifchenfang bedienen, bis im Winter.
- Alles Fischen mit Feuer ober Glut, wodurch die Fische geblendet werden, ift ben der im 16. Artikel ausgesetzten boppelten Buß; alles Bergjagen mit Regen: dardurch wird verftanden, das Jagen der Fische in den Robren, wenn fie auf Die Dunne kommen, um bafelbft entweder zu leichen, oder ihre Rahrung zu suchen, wordurch sie aus ihren hernach bestimmten Zufluchtsortern gescheucht werben; alles Fischen mit bem Rugelin (Cueuli la coque) einer Drogue, wordurch die Rifche flurm werden, ift verbotten ben 40 tb. Bug.
- Alle fogenannten Stang , oder Leitergarne der Orpunder und anderer Bibl, und Marenfischern. In Summa alle neuen und ungewohnten Barne und Runfte, Rr 2

die nicht ausbrücklich zu gebrauchen erlaubt find. Ben Straf der Confiscation und 20 16. Buß.

#### 12.

#### Erlaubte Garne und Fifcherfunfte.

Singegen find alle die Garne und Fischerkunfte erlaubt und zngelaffen, welche biernach verzeichnet fleben.

Alle erlaubten Garne, die das hiernach bestimmte Dids haben.

Alle Schnure und Schanben mit Angeln, fie fenen doppelt ober einfach, die im vorigen Artikel nicht verbotten find.

Me Wartolfe ober Reussen, sie fenen von Garn ober Weiden geflochten. Wohl verstanden, daß sie nicht an verbottenen Orten oder Zeiten gebraucht werden.

Alle Wedelen oder fogenannten Colironds, wo bie Trifchen gefangen werben.

Schnellgarne, Burlingbaren, Fifdruthen und Beeren jum flechen.

#### 17.

#### Bestimmung ber Große ber Garnen.

Alle Garne, Nege oder Wartolfe sollen ihr bestimmtes Mas haben, in der Zahl ihrer Mascheln. Durch den Maschel wird verstanden, die lange des gestrickten Barns von einem Knopf zum andern.

Ein Groppierer, oder groß Garn, soll also haben in der Hebne nicht mehr als 1200 \ Maschel.

Ein Sommergarn soll deren nicht mehr haben als 700 } Maschel. und an der Wand nicht mehr als : 300 } Maschel. Ben 10 tb. Buß.

Da die Sacke gar lang' gemacht werden, so wird das Mas gesetzt, lang auf 8 Mannsklaster.

die Wand auf 28 3
an den Sommergarnen 25

Alle Troglen sollen haben, an dem Sack mehr nicht als : 3 Mannsklafter, an der Wandlange

Die Spreitgarne nicht mehr als die Hohe van 15 bis 18 Schuhe, die Breite unten 15 Klafter.

Die Reussen oder Wartolfe mit Begrif ber Abrichte, 100 Maschel.

#### 14.

#### Bestimmung ber Deite und Enge ber Garnen.

Damit auch der kleinen Fische geschonet werde; so sollen alle Maschel an den Troglen, Spreitgarnen und Wartolfen nicht enger senn, als ein Bernzoll; ben 10 tb. Buß.

Defigleis

Defigleichen die Pfaritnegen 1 Zoll. Alle gemeinen Tag : und Nachtnegen gleichfalls.

#### 15.

#### Befichtigung ber Garne.

Rein Fischer soll in den Rodel eingeschrieben, noch in Gelübd aufgenommen werden, er habe dann seine Garne durch den See: oder Zihlvogt, oder andere unparsthenische Manner besichtigen lassen, welche bescheinigen werden, daß solche das geordnete Mas haben. Auch wird dem Ermessen des Amtmanns anheim gestellt, die Garne so oft besichtigen zu lassen, als er es gut sindet.

#### §. :3.

Won ber erlaubten und verbottenen Beit zu fischen.

#### 16.

#### Dachtfichen.

Alles Nachtfischen, das ift, zwischen Sonnen Niedergang und Aufgang, ift verbotten, es mag geschehen, von wem und auf welche Art es will; ben 20 th. Buß.

#### 17.

#### Erlauterung.

Unter dem Nachtsichen ist aber nicht verstanden: Wenn man ben Tageszeit Nebe oder Schnure mit Angeln über Nacht seht, oder die Schauben und Wartolse stehen läßt: sondern der, der sische, soll nur nach Sonnen Niedergang nach Hause kehren, und vor Aufgang derselben nicht auf dem Wasser am Fischen begriffen senn. Das ist: er soll weder Garn, Neh uoch Schnur, im Wasser stehend, mehr anrühren.

#### 18.

#### Rifden im Leich.

Alles Fischen, wann die Fische im Leich find, ift verbotten, wie im folgenden Artitel zu seben ift; ben Straf fur das erstemal ben 20 16.

für bas zwente ben

40 tb. und

für das britte ben

60 tb. Bug,

und Miederlegung bes Fischens.

#### IQ.

#### Bestimmung der Zeiten des Leichs nach jeder Art.

Damit ein jeder Fischer wisse, wann er nicht fischen soll, so werden die Leichzeiten also bestimmt.

Die Pfarit, 14 Tag vor, und 14 Tag nach Martini.

Die Wingeren, ben gangen April burch.

Die Egli, den gangen April burch, bis in die Mitte bes Manens,

Die fornen, von Michaeli bis Ende Decembris.

Die Barben, vom 20. Man bis Ende Brachmonats.

Die Hesch, von Unfang des Merzens, bis in die Mitte des Aprils.

Die Met, besgleichen.

Die Bechten, vom 1. Mergen bis Mitten Man,

Die Balchen, zwischen Mitten Weinmonats bis Ende Wintermonats. Die Brachelen und Blacken, von Mitten Aprils bis Ende Mayens.

Die Rarpfen, von Mitten Mayens, bis Ende Brachmonats.

Die Schleye, im Brachmonat.

Die Safel, von Unfang Merzens bis Mitten Uprils.

Die Blaulinge oder Albelen, im Bradymonat und Heumonat.

20.

#### Einschließung ber großen Barne in ben Leichzeiten.

Damit der Fische in dem Leich geschonet werde; so soll demjenigen, der auf einem Leichstand sischend angetroffen wurde, alsobald das Garn eingeschlossen werden; ben Straf 10 tb., die der See: oder Zihlvogt bezahlen soll, wann er solches nicht anzeigen, und die Einschließung nicht veranstalten wurde, sobald er den Frevel gesehen, oder vernommen hat.

#### §. 4.

Von denjenigen Fischen und Setzlingen, die nicht sollen gefangen, sondern losgelassen werden.

21.

#### Bestimmung bes Mages.

Damit die Fischer ein bestimmtes Mas von einer jeden fangbaren Urt Fische haben, die sie todt oder lebendig zum Kauf antragen; so soll auf jedem Grauß oder Weidling, der Bernschuh mit 22 Zollen eingebrannt werden; dieses Brandzeichen soll in dem Schlos Nydau liegen, und jedem See: und Zihlvogt eines gegeben werden.

Die Jornen, Zechten und Barben sollen haben, mit Kopfund Schwanz 10 3oll. Die Acsch : 83oll. Ben 10 tb. Buß.

Was aber die Nichtsische anbelangt, barüber ist in den folgenden Urtikeln Borgebung gethan, weil dieses nur die Kauffische betrift.

22.

#### Sparlingfang.

Da die Hurling und Tausendmagetli der Saamen von den meisten Fischen sind, und da die Raubsische auch eine Nahrung haben mussen; so sollen von Michaeli bis Wenhnacht deren keine zum Verkauf gefangen werden. Ben Straf 10 th.; ausgenommen für die Herbsthauser am See, während dem Weinlesen.

Auch foll den Fischern erlaubt senn, in den Graben für die Schnüre und Angel n Bescheidenheit mit den Hürlingbaren zu fangen; aber nicht zum Verlauf. Ben Straf 0 16.

23.

#### Blauling oder Albelen.

Der Blaulinge oder Albelen halb, deren man die meisten ben Twann, oder vor Brunnmuhle fangt, ist geordnet: daß dieselben zu der Hechten und anderer Naubsische Speis, im Bann beiben, und selbige niemand fangen solle; nemlich nicht mit Garnen haufenweis. Ben Straf 10 th.

24.

#### Aus nahm.

Doch bleibt denen von Luscherz und andern Fischern, welche Hechten in ihren Werpern (oder Fischtrögen) haben, nachgelassen, deren für die Speisen ihrer Fische zu fangen, aber nicht schaarenweis, und nicht auf ben Verkauf. Ben gesagter Buß.

25.

#### Richififche aberhaupt.

Eben so soll es auch mit den Richtsischen, als da sind: Zasel, Wingeren, Wlacken oder Rotli und Alet, gehalten werden; sie mögen ein Mas haben wie sie wollen, als welche auch den Raubsischen zur Speise gewidmet sind; nicht aber zum Berstauf, was unter 9 Zöllen ist.

§. 5.

Von denenjenigen Ständen und Orten, welche bas ganze Jahr durch, oder im Leich im Bann senn, und den Fischen zur Zuflucht dienen sollen; wie auch von den Fischfachen oder Reussen.

26.

#### Leichstände ber Rifche.

Alle Orte, wo man siehet, daß der Fisch leichet, das ist, wo er seine Rogen fallen lässet, sollen während der Leichzeit ruhig bleiben; und daselbst insonderheit keine Troglen, noch Spreitgarne, oder Zuggarne, die den Boden unwühlen, hingebracht werden.

27.

#### Berzeichnif etlicher Leichständen.

Da man eben nicht alle diese Leichstände voraus beschreiben kann, so werden doch wenigstens diesenigen namhaft gemacht, die den Fischen zur Zuflucht dienen: mithin das ganze Jahr durch im Bann senn sollen. Alls

## Auf dem Gee.

1. Bor der Brunnmuble, eine Distanz von zwen Steinwurfen in die Lunge und Breite.

2. Bor

- 2. Bor bem Twannbach besgleichen.
- 3. Um Ufer des Sees auf der Mittagsseite in den Rohren von Nydau an bis nach Erlach, eine Distanz so weit als die Pfahle gehen zu Nydau, Ipsach und Sut. Bon Gerlafingen, Luscherz und Vinelz hinaus sollen Pfahle geschlagen werden, in die 200 Schuhe weit.
- 4. Der sogenannte Steinberg, und ber Ausfluß bes Sees zu Mybau in die große Bibl. Die Fischruthe und Schnur ausgenommen.

Dennoch foll erlaubt fenn, auf dem Steinberg mit Degen im Brachmonat, Seumonat und Augustmonat Egli ju jagen und zu fangen.

Erlauterung, Unhang und Milberung ber Bannorter im Gee.

5. Hingegen wird erlaubt, in allen diesen beschriebenen Bannortern das gange Jahr durch mit der Ruthe zu fichen; desgleichen außer der Leichzeit Schnure und Wartolfe zu segen.

Diese Erlanterung soll aber ben 31. Artikel hienach nicht ausheben, der die Abzuggraben begreift; hingegen ist laut dem Artikel Lir. F. den Particularen auf eigenem Boden erlaubt, in ihren Graben zu allen Zeiten des Jahrs, doch nur für ihren Hausbrauch, Fach zu haben. Neben dem wird der Bezirt des Sees zwischen der Insul und Ligerz, bis nach Landeren, das ganze Jahr Preis gegeben, den Einheimischen wie den Aussern.

#### In Der Bibl.

6. Bom Einlauf der großen Bihl hinab bis zur Allmatten, ben 20 15. Buß. Doch ist solcher Ort nur der Garnen halb im Bann; und mag ein jeder darinn mit der Ruthen fischen, auch ausser der keichzeit Negen, Schnur und Wartolfe seben, wie hiernach vorgeschrieben ist.

Da sich zur Sommerszeit der Aesch in den Fischtrogen nicht behaltet, so mag ein Amtsmann den Fischern in der Zihl erlauben, in diesem Bezirk fur eine Mahlzeit in Bescheidenheit mit der Troglen ober Spreitgarn, einige Zuge zu thun; doch nicht in der Leichzeit.

7. In dem Bezirk ber Bibl, ba die Fischenzen einem Umtomann von Gottstatt gehort, foll im Bann senn; von der Ziegelmatt dannen, gegenüber dem neuen Kornhaus, bis zum Fahr von Scheuren, welcher Bezirk niemand hingelieben werden soll.

## In bet Scheufi gegen Mabretich.

8. Bon der Sandbrucke an bis in die Zihl, bleibt felbige allen Fischern verbotten, weil folches Unserm Unitsmann zu Nydau gehoret; allein auch in der Leichzeit wird Unser Amtsmann nicht da fischen lassen.

## In ber Mare.

9. Obwohl biese Ordnung nur fur den See und die Zihl hauptsächlich gemacht ist; so soll doch die Maare, welche von Manenried dannen bis nach Worben, meistens

meistene durch die Studen, Schwadernau und Worbengrienen im Umt Rydau. lauft, gleichfalls im Bann senn.

Darum, weil in ben übrigen Standen in der Mar genug gefangen werden

fann, und damit nicht alle Leichstande gefforet werden.

28.

Berzeichnist der Fischenzen 3hr Gnaden Coloffer Indau und Gottstatt; der Gemeinden und Particularen.

Da zwar den Fischern in dem See und der Zihl erlaubt wird, auf Gewinn und Quest, und übrigen Angesessenen für den Hausbrauch zu sischen: so sind doch davon diejenigen Bezirke ausgenommen, die theils dem Schloß Nydau, theils dem Kloster Gottstatt, theils den Gemeinden oder Particularen gehoren. Als

#### A. Siftengen Unfere Schloffes Denbau.

Ein jewesender Umtomann zu Dindau hat den Fischfang an folgenden Orten, laut

1. Die Scheuß von ber Bibl oder dem Kagensteg an, bis gegen ber Burgern Bibl.

2. Der Pantner ju dem Fornenfang, welcher gur Berbfigeit ift.

#### B. Sifchengen bes Rlofters Gottftatt,

Ein jewesender Umtsmann zu Gottstatt hat die Fischenzen zwischen Orpund und Manenried in der Zihl; worinnen derselbe auch in den Leichzeiten, mithin das gange Jahr burch für seinen hausbrauch fischen laffen, und mit den Fischern fich vergleichen mag.

Desgleichen bat er einen Weger oder Moos neben der Schwelle ju Scheuren und

bem Schnurenmoos, jenfeite ber Bibl.

#### C. Fifchengen ber Gemeind Ipfach, im Gee.

Die Gemeind Ipsach verzinset dem Schloß Nydan laut Urbar eine Fischenzen am Spsachmoos.

D. Fischenzen Jac. Antenens, in der Bibl.

Jacob Antenen von Orpund, verzinset dem Kloster Gottstatt laut Urbars, eine Fischenzen in der Zihl, die beschrieben ist: von Schneebergers Haus an, bis an die Schöpfe zu Zihlwyl.

E. Der Pfrund Gieffen, ju Burglen.

Go einem Pfarrer gehort.

#### F. Sifdengen ber Varticularen.

Die Particularen, welche auf eigenem Gut Graben haben, genießen auch bas Recht, in denfelben sur ihren Hausbrauch zu allen Zeiten des Jahrs, Reussen oder Warz tolse zu sehen, ohne jemands Eintrag; aber nicht auf den Verkauf.

Einschräntung ber Fifdengen.

Nichts destoweniger sollen alle diese Fischenzen, wo die gemeinen Fischer kein Recht haben, der Zucht oder Disciplin der Ordnungen unterworfen seyn, mithin gleiche Strafe Beckmanns Gesese VIII. Theil.

erwarten, wenn fie darwider handeln. Doch find die bestimmten Ausnahmen vorbehalten .11 21 1.1 toll. . . Pal Die jeden Orts artikulirt find.

Worfehen ber Megen und Martolfen.

Wenn ein Fischer, er fische fur den Sausbrauch oder anf Bewinn und Queft, ei Reg ober Wartolf feget, fo hat er fur diefen Sat das ausschlieffende Recht, daß ibi niemand Defe oder Wartolfe vor daran fegen foll; nemlich, dem Pantner nirgends di Bibl berab, mit Pantnernegen.

Im See bis gen Binelt, ben Particular Machtnegen, 9 Klafter à 10 Schub. Den Bartolfen auffer den Graben, 9 Rlafter, in den Graben gar nichts. &

Straf von 10 tb.

Es follen auch die von Twann, Ligery und andere, welche Schnure, oder fogi nannte Sechtenfaße fegen, folches alfo thun: daß dadurch felbige ben großen und Gom mergarnen, die den Seezins bezahlen, nicht im Weg und binderlich fenen; mitbin te See mit Schnuren nicht gar ju fast übersetzt werde.

Fischfach oder Reussen, die den Ablauf des Wassers hindern. Da, absonderlich um Rydau herum, und sonft, Graben und Canale gemad worden, und zwar guten Theils auf gemeinem Grund und Boden, um den Ablauf be Buffere zu befordern; ale foll allen und jeden das gange Jahr ohne Musnahm, ben io E. Bug verbotten fenn, barinn Wartolfe ju fegen, vielweniger dann einiges Flecht: de Aleterwerk barinnen anzulegen, noch zu unterhalten. Ja, wann ichon Spruck etc. Concefionen darum vorhanden waren; follen folde null und nichtig fenn, und alle de Radje inner einem Monat nach Unkundigung dieser Ordnung ausgesissen werden. De Straf 10. 46. gegen den Uebertretter, und 3 16. Buß gegen den Gee: und Zihlvogt icht Orts, der foldes nicht anzeigen, und die Musreisfung nicht veranstalten wurde; daru aber foll nicht verbotten fenn, auffer der Leichzeit, in folden Graben mit der Schnur ot Mugel, mit Surlingsbaren, Schnellgarnen, und Geeren, Fifthe zu fangen, wofern r der kleinen Fische geschonet wird, daß felbige nicht schaarenweise, noch zum Berfi weggenommen, und nur ju Richtfischen gebraucht werden.

Rach und Meterwerf in ber Bihl und Scheuf.

Eben fo ift verbotten, im Runs der Bibl und Scheuß einige Rischfach oder Ici werk anzulegen, und zu unterhalten; damit der Ablauf des Waffere nicht zu febr ein schränkt werde. Wohl aber ist erlaubt, die Wartolfe in den Robren und Wasserkräute wie im 27. Artifel hievor gemeldt ift, zu fegen, und darinn mit der Wassersense Sa ju machen, auch neben dieselben Zeichen zu stecken; doch nur ben stillem oder langfam Wasser, in den Gluffen den Ufern nach, und nicht im Runs, wo die Schiffe fact and niemals in der Leichzeit. Die Straf der Uebertreter ift ro th. Bug.

Beidnung ber Fifchfachen.

Da bisher in Uebung gewesen, daß die Fischer ihre Fache in den geme Waffern zeichnen, die nicht verbotten find, daber aber oft Streitigkeiten erwachsen;



follen inskinftige alle die, welche Fische haben wollen, sich im Frühling ben einem Umtermann zu Mydau um einen Tag bewerben, an welchem allein ein jeder eine Auzahl Fache, was es erleiden mag, unter der Aussicht des See: und Zihlvogts, an unverbottnen Orten zeichnen soll. Alle andere Zeichnungen sollen ungültig senn. Was an diesem Tag gezeichnet wird, soll ausgeschrieben werden.

# Nom Verkauf ber Fische.

Wer verfaufen borfe.

Niemand soll Fische verkausen als die Fischer und Fischhandler, die von einem Amtsmann zu Nydau gesetzt, in dem Fischerrodel eingeschrieben, und in Sydespflicht aufz genommen sind; als welche den Fischerzins und den Fischgrif bezahlen. Ben Straf 10 th. Buß und Confiscation der Fische.

Rischbanbler.

Will jemand mit Fischen handelm, so muß er eine Patente haben, und zur Ardnung geloben. Er hat aber kein ausschließendes Necht für sich, und soll erst kaufen, wann die Landeseinwohner gekauft haben. Ben Straf 10 th. Die Fischhandler des Umts nehmen ihre Patenten ben dem Umtsmann zu Nydau.

Uebrige Unfere Unterthanen, ben dem Amtomann des Orts, wo sie wohnen und Handel treiben; und die Aussern ben ihren Obrigkeiten: Sie mussen aber solche alle dem Amtomann von Nydau vorweisen, der sie in den Fischerrodel seines Amto einschreiben Insten wird, damit alle Schleichhandel vormieden werden, ohne werche Worsicht keiner als avonierter Fischhandler soll angesehen werden.

Daben hat es ferner den Berstand: daß die Fischere, welche auf Gewinn und Quest fischen, und im Model eingeschrieben sind, auch ohne Patente zu ihrem eigenen Fange noch mehrere kaufen dorfen, um solche ausser Lands zu führen; wie in folgenden Artikeln des mehrern vorgeschrieben ist.

. . .

Boman nicht wertaufen folle.

Rein gefangener Fisch foll auf dem See noch auf der Zihl, wann das Schiff schwebt, verkauft werden. Ben 10.16. Buß.

Bertragung ber Sifche auf Bern.

Allen Fischern und Fischhandlern ist erlaubt, wie von Alters her, ihre Fische, sie senen todt oder lebendig, nach Bern feil zu tragen; doch mussen sie sich ben Unserer Fischtarz commission anmelden, und bescheinigen, daß sie oder ihre Meistere zur Fischerordnung gelobet haben, Ben der im 34. Artikel gesetzten Buß.

28. Mo man pertaufen foll.

Alle Fischere sollen ihren Fang nach den Stadten und Dorfern am See in Unsern tanden, sonderheitlich jur herbsteit bringen, und daselbst ben angebundenem Schiff offentlich feil bieten.

## Sifdtar.

Obwohlen kein Fischtar für alle und jede Zeiten möglich ist: indem der Preis auf den Ueberfluß oder Mangel der Fische ankommt; als ist einem jewesenden Umtemann zu Nydau anheimgestellt, nach Beschaffenheit der Zeiten und Umstände, den Tar zu ernie drigen, wenn kein Mangel an Fischen senn wird. Für dismal aber wird selbiger wie folget gesetzt. Die Strafe der Widerhandelnden ist 3 16. Buß.

|    | Forner.                                                                                                                                            |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Vom 1. Jenner bis 1. April, das th.  Vom 1. April bis 1. Wintermonat.  Vom 1. Wintermonat bis Wenhnacht, die mageren, das th.  die fetten  Sechte. |
|    | Vom 1. Jenner bis 1. Merz, das ib                                                                                                                  |
|    | Tryschen.                                                                                                                                          |
|    | Die kleinen, das Stuck Die mittelmäßigen 3 à 4 Wie gar großen Valchen und Pfärit.                                                                  |
|    | Balchen, bas gemeine Stud : à 3 bz. : kr. Balch Pfarit, der Bierling (bas ist 25) : à 5 :                                                          |
|    | egli.                                                                                                                                              |
|    | Das Stuck so 4 bis 8 Zoll ist                                                                                                                      |
|    | Die kleinern, das Stück : : : : : : : : : : : : : : : : : : :                                                                                      |
|    | Can gesolinen Gischen : 35 34 2 2                                                                                                                  |
|    | Von gesalznen Fischen.<br>Das Bucklein Pfarit soll halten, ein Vierling (20 à 22 Stud) à 7 bis 8 bi.<br>An gesalzenen Fornen.<br>20: 21 kb.        |
| •  | Jedes Bucklein foll mit bem Brandzeichen des Fischers gezeichnet senn, der es                                                                      |
| 3, | Der .                                                                                                                                              |

Der Fischtar soll gemacht werden von zwen See, und Zihlvogten, und zwen Vorgesehten; die ein Amtsmann zu Mydau hiezu ernennen wird, wenn es die Noth erfordert.

Damit so wenig als moglich, im Leich gefischet werde, so soll ein jeder Fischer gehalten senn, zu hause, oder ben ben Marktplagen, nach und nach sich mit vorrathigen Fischen zu versehen, worzu ihnen alle mogliche Erleichterung verschaffet werden soll.

40.

Recht eines herrn Umtmanns zu Gottftabt.

Die Fischer von Orpund und an der Bibl, welchen ein Umtemann zu Gottstadt feine Fischenzen binleibt, follen demfelben ihre Fische um einen billigen Preis antragen.

41.

Ordentliche Tage eines Fischmarfts.

Da nach denen Sochobrigkeitlichen Erkenntnissen von 1598, 1603 und 1606, die Fischere ihren Fang zu kand bringen, und vor allen Dingen Unsern Angehörigen antragen und seilbieten sollen; so ist daher vieler Müßbrauch entstanden, indem man von dem Fischern zu allen Tagen und Stunden nach Willkühr diese Feilbietung gesordert. Um nun dem allem so viel nichtschaften, und nach der gemeinnüßigen Absicht dieser Ordnung, die Fischer in Stand zu seizen, auch aussere, insonderheit aber benachbarte Fischmarkte besuchen zu konnen; so sollen sie eben nicht, wie bisher, von einem zeden zu allen Zeiten und Stunden, wider ihren Willen um Fische angesprengt werden können, sondern sie haben der Ordnung ein Genügen geleistet, wenn sie an denen Wochenmarktz tagen, die in den Städten am See gesetz sind, ihre lebendigen Fische wenigstens 2 Stund lang, das ist, im Sommer von 2 bis 4 Uhr Nachmittags, im Winter bis 1 Uhr seilbieten.

Mámlich,

Bu Mydau, an der Lenti, am Montag und Donnerstag, da sich der Wochenmarkt zu

3u Brlach, an der Lenti, am Mittwoch und Samstag, da der Wochenmarkt zu Neuens

Die Berkaufer und Kaufere, sowohl einheimische als benachbarte, wissen also den Ort und die Zeit, wo sie miteinander handeln konnen; diejenigen Kaufer, die solche Zeit versaumen, mussen es sich selbst benmessen, wenn sie für ihren Hausbrauch sich nicht versehen haben. Mithin kann der Fischer nach der gesetzen Stunde der 4 Uhr Abends, ausser Lands fahren, oder tragen und verkaufen, wo er will. Dieses versteht sich aber von den tod gesangenen Fischen nicht, als welche nach dem Fang aller Orten und zu allen Zeiten, in und ausser Lands, ohe sie sich verderben, seil getragen werden mogen, wie von Alters her; und sonderheitlich zur Herbstzeit undgen sie alle Lage ihre Fische dem See nach in benden Aemtern seil tragen.

Sben so hat es nicht den Verstand, daß sie alle Wochen seil halten mussen: sonz dern wenn sie zu Hause bleiben, und ihre Fischtroge fullen wollen, so steht es ihnen fren. Erst dennzumal sollen sie den Markt speisen, wenn sie für den Fischhandel kaufen, und

verkaufen, oder an auffere Orte fabren wollen.

S 8 3

#### 42.

#### Bifdverkauf ber Bihlfischer.

Da die Fischer von Orpund, Alegerten und andere, die an der Zihl wohnen, ihre Fische meist ausser Lands führen, nachdem sie solche Unserm Amtsmann zu Gottstadt angertragen; doch aber nicht Ordnung maßig ware, daß die Seefischere allein unter der Discipplin stehen, und die Flußsische nicht eben sowohl seil gebotten werden sollten, als die, so aus dem See kommen; als sollen alle Zihlsischere schuldig senn, den Fischmarkt zu Mydan, wie andere zu speisen, ehe sie weiters sahren.

Colothurn, Biel, Landeren und Neuenstadt mogen fur ihren hausbrauch auf dem Markt kaufen.

Allen Burgern und Einwohnern von Solothurn, Biel, Landeren und Neuensstadt, ist erlaubt, an den oben bestimmten Tagen in der Woche, für ihren Hausbrauch lebendize Fische zu kaufen oder kaufen zu lassen. Deßgleichen allen avouierten Fische handlern ohne Ausnahm.

Sifdirbge.

Bu desto mehrerer Bequemlichkeit und Sammlung eines Vorrathe, wird allen Fischern und Fischhandlern erlaubt, zu Nydan in der Zihl oder Scheuß, Fischtroge zu haben; doch mussen sie dem Ablauf des Wassers unschädlich senn. Daraus konnen sie den Vorrath auch in Leichzeiten seil bieten.

Risch butten.

So wie die Stadt Andau Kornbutten und Masse zum Gebrauch des Kornmarkts liefert; Eben so soll und wird sie auch Fischbutten liefern, wenn es die Fischer und Fischbandlere verlangen.

Dauer des Mattte.

Der Fischmarkt soll nur dauern, im Sommer und Herbst, bis Abends um 4 Uhr, im Winter, nach Martini bis 1 Uhr Nachmittags; haben dann die Fischere ihre Fische wenigstens zwen Stund des Tags seil gehabt, so mögen sie solche auch vor 4 Uhr Abends an die Fischhandlere hingeben, oder selbst, so wie die Fischhandlere, mit ihren Grausen um 4 Uhr die Zihl und Aar herab sahren, und die Fische verkausen ausser Lands, wo sie wollen.

Doch sind hievon ausgenommen, die aussern Fischhandlere, welche ihre Fische in dem Neuenburger See und Murtensee gekauft, als welche darmit ungehindert die Zihl und Aar herab, zu allen Zeiten und Tagen in der Woche fahren mogen. Sie mussen aber ihren Ankauf bescheinigen, und stehet es dann nach ihrem freven Willen, ob

fie davon feil haben wollen, oder nicht.

Befalgene Bifde.

Was von den frisch zefangenen oder lebendigen Fischen und deren Verkauf vorges schrieben ist, soll auch gesten von eingesalznen Fischen, ebe solche weiters ausser Lands verkauft werden.

48.

Schlechte und ungefunde Fifche und Betrug.

Kein todter Fisch soll seil gebotten werden dessen Ohren innwendig bleich aussehen, oder mit Blut gefarbt sind. Eben so soll kein Fischer Nasen sur Alest, noch sur Balchen oder Pfarit verkausen, absonderlich die Seesischer nicht, weil keine Uesch im See gefangen werden. Ben Straf 3 Pfund vom Stuck.

Rischteller und Gehalt.

Den Fischhandlern und Fischern wird erlaubt, zu Nobau und auch zu Erlach, Keller und Gehalt zu haben, um ihre gesalzene Fische in Bucklein aufzubewahren, mitz hin daselbst an den Markttagen solche feil zu halten, ohne der Fischer in der Stadt, noch der Burger Eintrag, und Widerred.

# Von andern Pflichten ber Fischer.

Mustilgung der Raubthiere.

Obwohlen die Fischere sich nach dem 28. Artikel der alten Ordnung, alles Birsens enthalten, und kein Wassergewild, weder fangen, schiessen noch verkausen sollen, ben Confiscation der Gewehren, und 10 16. Buß; so ist ihnen doch nach bisheriger Uebung anbesohlen, Fischraubthiere zu fangen und zu todten; für welche sie aus Unsern Schlössern folgende Belohnungen empfangen.

1. Bon einem Otter, gegen hinterlaffung bes rechten Tagens : : 1 15.

2. Von einem Wenhen # # # # # 10 fl. 3. Von einem Reiger # # # # # # 10 fl.

3. Von einem Reiger , 10 f. Bon den Girifen, Tancheten und Pelgen wird nichts entrichtet, sondern solche Preiß gegeben.

Hoch gewild.

Wenn sie im See oder in der Zihl einiges Hochgewild, insonderheit Reh oder Wildschweine finden, so sollen sie selbige auffangen, und einem Amtomann zu Rydau überliefern, der nach Innhalt des Urbars bavon seine Gebühr nehmen soll; auch sollen sie es anzeigen, wenn Aussere solche wegnehmen, oder sonst Singriffe in die Gerichts: herrlichkeit thun wurden.

Tobtenforper ober Ertruntene.

Wenn sie ertrunkene Menschen, oder Todtenkörper finden; so sollen sie solche alsobald nach dem nachsten Urzt im Unit sihren, um zu sehen: ob ihnen zu helsen sen. Hernach dann sollen sie von dem Vorfall, einem jewesenden Umtomann zu Nydan, oder dessen Statthalter treuen Bericht abstatten, und Ordern erwarten.

Unschlieffen der Beidlinge bes Nachte.

In Feuersnothen und Schiffbruden am See und an ber Zihl, sollen sie schuldig fenn, ihre Grause und Weidlinge, so viel nothig senn mag, und es die Umstande erhei:

erheischen, gebrauchen zu lassen. Soust aber sollen sie des Nachts Niemand über Wasser führen, sondern ihre Fahrzeuge auschliessen. Ben Straf 3 16.

§. 8.

Won den Abgaben, welche die Fischer und Fischhandlere zu bezahlen haben.

See = und Zihlzins.

Ein jedes Garn, das in dem Fischerrodel eingeschrieben ift, und das Jahr durch viel oder wenig gebraucht wird, zahlt zu Unsern Handen den See: und Zihlzins allwegen auf Palmtag, mit

von den Regen

fr.

Doch zahlen die fo groffe Barne fuhren, von den Regen nichts.

Neben dem entrichten die von Luscherz was der Urbar sordert, einem Amtsmann zu Erlach, von jedem Garn 4 bz. oder 2 Hechten. Weilen die Zihlsischere von den Troglen und Spreitgarnen keinen Fischerzins bezahlen, wie die Seestischere; so sind sie nach alter Uebung dargegen schuldig, auf den ersten Wink, für Ihr Guaden Schloß Nodan sur den Hausbrauch sischen zu gehen; wosur ihnen ein Trunk und Mutschen gegeben wird, wie von Alters her.

Fifdgrif.

Ein jeglicher Grans, der mit Fischen unter der Brücke zu Nydan durchfahrt, zahlt einem Amtsmann den Fischgrif, oder für gutes Mahl Fisch, oder dafür 1 tb.

Von einem kleinen Weidling, halb soviel, wogegen sie eine Mutschen empfangen.

Strafen beren, bie die Abgaben verweigern.

Welcher diese Abgaben verweigert, heimlich Garne bat, und auf den Verkauf fischet, oder den Fischgrif verben fahrt, ist verfallen, um die im 34. Artikel gesetzte Buß, und Confiscation der Fische.

Ber biefe Abgaben einziehen folle.

Den Scezins ziehen die Brucknechte ein, oder wen Wir jeweilen hiezu verordnen werden. Der Fischgrif wird abgerichtet einem Wachter auf der Bruck zu Nydair, ober wen ein Umtsmann hiezu bestellen wird; und zwar also gleich ben der Durchfahrt.

Erlänterung.

Die Zihlfischere, wenn sie mit Fischen handeln, und selbige ausser taufen, sollen den Fischgrif zu bezahlen schuldig senn.

# Von der Execution diefer Ordnung.

Dberaufficht eines Umtemanne gu Dybau.

Die Oberaussicht, Bestellung und Beendigung der See: und Zihlvögten, Fischern und Fischhandlern, wie auch die Bestrasung der Fehlbahren ist einem Amtomann zu Ondau übergeben.

60.

60.

## Frenheit ber Stadt Inbau.

In bem 17. Artikel ber Handveste von Mydan ist verordnet: wann ein Kischer verschlagen, und ben Burgern um ihr Geld nicht gu taufen geben, und zufommen laffen wollte, der foll der Stadt 1 16. jur Strafe geben.

## Theilung ber übrigen Bugen.

Alle andern Geldbuffen, follen also getheilt werden:

0 -

p9 on 1.0

1.0

Ein Theil dem Amtomann.
Ein Sheil dem Verleibet.

Deßgleichen die Confiscation. 12 1990 624

# 62. Erfanterung und Straf der Gefangenschaft,

2Begen Armuth der meiften Fischern, follen die Fehlbahren, im Fall: Unvermbe gens, mit Gefangenschaft gestraft, und bafur Uns per Eng. 10 f., für die Mungekoften perrechnet werden. Im Sall mehrerer Hebertrettung, wird ihnen bas Fifchen niedergelegt? Constitution of the contract o

## 

Der Fischmarkt, ale zur niedern Policen geborig, wie die Wochenmarkte, wird Burgermeifter und Rath, unter ber Hufficht des Umtemanns übergeben. In Streite fällen, foll an den Amtoniann appellirt werden.

## Appel-lation.

Bonidem Unitemann geben in wichtigern Fallen und Frevelsachen, die Appellationen an Unfere verordnete Fischtarcommission.

## Befdlug.

Da nicht alle Falle vorhergeschen werben tonnen, fo haben wir diefes Reglement auf feche Jahre jur Prob gut geheiffen. Dach weicher Zeit dann, Uns von dem baber rigen Erfolg der Bericht foll abgestattet werden; und Wir behalten Uns von, Diese Orde nung, nach bewandten Umflanden daningumal, entweders zu mehren, zu mindern, ober fonst abzududern. Much foll diese Ordnung allen Tractaten mit benachbarten Standen unvergreiflich senn. Gegeben den 16. Ichnet 1777. Segeven ven 10. Januar 1777 Striff und eine 10. Januar 1860 Bern, gund in 1860 Ganz 18

... Heckmanne Gesege VIII, Theil

X t

32. Grafs

# Gräflich = Lippische Medicinaltare. Vom 2. Merz 1789.

und Edler Herr zur Lippe, Souwerain von Vianen und Amerden, Erbeburggraf zu Uetrecht, Ritter des Hessischen goldenen Lippenordens, Wormund und Regent. Ob wir gleich die Dankbarkeit und Frengebigkeit der vornehmen ober bemittelten Einwohner dieser Grafschaft ben Belohnung der Acrzte, Geburtshelser Wunddrzte und Hebammen nicht bestimmen noch vielweniger einschränken wollen, und auch von allen Medicinalpersenni bieses Landes erwarten, daß sie, ben ihrer Besergung der Michtbemittelten und Armen, sich blad durch Uneizenmüßsteit und Menschnliche tostene lassen: so haben Wir donnoch zum Besten der Amterthanen, zur Sicherheit der Medicinalpersonen, und zur Nichtschnur bengerichtlichen oder andern zweiselhaften kallen, nachstehende neue und vollständigere Medicinaltare für billig, nothig und nüglich geachter, auch, damit sie zu jedermanns Wissenschaft gelangen möge, besohlen, sie öffentlich duch den Druck bekannt zu machen. Detmold den 2. Merz 1789.

Ludwig Henrich Adolph Graf zur Lippe.

## Erfter, Abfchnitt.

Taxe der Gebühren und Sporteln, welche von den Medicinalpersoner, ben ihrer Anstellung, in die Medicinalcasse entrichtet

Werden.

Tur die Prüfung

Tür Berpstichtung und Aussertigung des Pateuts, ohne die

Topialien

Kare der Physiter.

Typin Copialien

Kape der ausübenden Nerzte.

Für die Prüfung

Massertigung des Concessionssscheins, ohne die

Tie Berpstichtung und Aussertigung des Concessionssscheins, ohne die Copialien.

| Tare der Geburtshelfer.  Für die Prüfung und Aussertigung des Concessionsscheins ohne die Copialien.  S. 4.  Für das Eramen  Für die Verpflichtung und Aussertigung des Patents, ohne die Copialien  S. 5.  Tare der Medicinalchirurgen.  Für das Eramen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Für die Prüsung und Aussertigung des Concessionsscheins ohne die Copialien.  S. 4.  Taxe der Amtschirurgen.  S. 5.  Taxe der Medicinalchirurgen.                                                                                                         |
| Für Berpflichtung und Aussertigung des Concessionsscheins ohne die Copialien.  §. 4.  **Eare der Amtschirurgen.  Für die Verpflichtung und Aussertigung des Patents, ohne die Copialien  §. 5.  **Zare der Medicinalchirurgen.                           |
| Eopialien.  §. 4.  Rare ber Amtschirurgen.  Für das Eramen  Für die Verpflichtung und Aussertigung des Patents, ohne die Copialien  §. 5.  Taxe der Medicinalchirurgen.                                                                                  |
| Für das Eramen Für die Verpflichtung und Aussertigung des Patents, ohne die Copialien  S. 5.  **Zare der Medicinalchirurgen.                                                                                                                             |
| Für das Eranien Für die Verpflichtung und Aussertigung des Patents, ohne die Copialien  S. 5.  Zare der Medicinalchirurgen.                                                                                                                              |
| Für die Verpflichtung und Aussertigung des Patents, ohne die Copialien S. 5.  Zare der Medicinalchirurgen.                                                                                                                                               |
| Copialien S. 5.  Lare ber Medicinalchirurgen.                                                                                                                                                                                                            |
| S. 5.<br>Zare ber Medicinalchirurgen.                                                                                                                                                                                                                    |
| Zare ber Medicinalchirurgen.                                                                                                                                                                                                                             |
| Lare der Medicinalchiturgen.                                                                                                                                                                                                                             |
| Will day Gramen                                                                                                                                                                                                                                          |
| Für die Verpflichtung und Ausfertigung des Concessionsscheins ohne                                                                                                                                                                                       |
| die Copialien 2 & :                                                                                                                                                                                                                                      |
| §. 6.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| S. 6.  Eare der Apothefer.                                                                                                                                                                                                                               |
| Für bas Eramen bes herrn einer Sauptapothele                                                                                                                                                                                                             |
| Für das Eramen eines Provifore oder Borftebers einer Sauptapothete,                                                                                                                                                                                      |
| welches der Herr bezahlt                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wenn die Sauptapotheke keinen Herrn bat, zahlt ein Provisor oder                                                                                                                                                                                         |
| Borficher für das Eramen, welches alsdenn der Eigenthumer der Apothete bezählen muß                                                                                                                                                                      |
| Bur bas Cramen des herrn einer Landapotheke                                                                                                                                                                                                              |
| Fur Das Eramen eines Provifors ober Borftebers in einer Landapotheke,                                                                                                                                                                                    |
| welches der Herribegable ide a des and ben bei beine De get ich ich                                                                                                                                                                                      |
| Wenn die Upothe keinen herrn hat, zahlt der Provisor oder Borfteber                                                                                                                                                                                      |
| für das Eramen, welches der Eigenthumer der Apotheke bezahlt 10 : :                                                                                                                                                                                      |
| Wenn der herr oder der Provisor einer Landapotheke die Praparaten                                                                                                                                                                                        |
| Seinet Apothete selbst verfertigen will, fahlt derfelbe fir das Examente 15.00 .                                                                                                                                                                         |
| 3 wehter Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3 wenter 21 big witte.                                                                                                                                                                                                                                   |
| Taxe, was die Medicinal versonen für ihre Bemühungen und Geschäfte                                                                                                                                                                                       |
| fordern dürfen.                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tare für die Alerzte.                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Fir ein Recept ober Signatur gur Wiederholung eines Recepts ben                                                                                                                                                                                          |
| Tage - rthl. 3 mgr.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Machts nach 10 Uhr                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Et 2 Machts                                                                                                                                                                                                                                              |

| Machte nach 10 Uhr                                                                      | r        | bl.     | 24               | mgr.  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|------------------|-------|
| Für jeden folgenden Besuch am Lage                                                      | -        | :       | 4                | \$    |
| Machts nach 10 Uhr                                                                      | -        | 118 27  | 12               | 3 -   |
| Wenn mehrere Perfonen von einer Familie in einem Sans frant find,                       |          |         |                  |       |
| wird zwar ber Befuch nur einfach, aber jedes fur die andern                             |          |         |                  | . •   |
| Kranken verordnete Recept mit 41 mgr. bezahlt.                                          |          |         |                  |       |
| Bur jeden erften Befuch ben anfteckenden Krankbeiten, 1. B. Fleck:                      |          |         |                  |       |
| fieber, Faulfieber, Rubr ic. am Tag                                                     | -        | -       | 24               | =     |
| fieber, Faulsieber, Ruhr ic. am Tag<br>bes Nachts nach to Uhr                           | 1.       |         | <u> </u>         | . :   |
| Für jeden folgenden Besuch am Tag                                                       | -        | :       | 8                |       |
| ben Macht                                                                               | -        | 5       | 16               | =     |
| Für jeden Befuch über land, ohne Transport: und Zehrungefosten,                         |          |         |                  |       |
| für eine Meile am Tag                                                                   | 2        | 3.      | _                | 6-    |
| ben Nacht                                                                               | 3        | :       | -                | 2     |
| Wenn ber Besuch weiter als eine Meile ift, wird für jede Meile die                      |          |         |                  | ,     |
| Satte berahlt.                                                                          | }        | W       | 5. °             |       |
| Für jeden Tag, welchen er ben dem Kranken verbleiben muß, ohne die Zehrungskosten       |          |         |                  |       |
| die Zehrungskosten                                                                      | 3        | =       | -                | \$    |
| Bur bie Mufficht ben Unwendung ber Rettungsmittef ben Scheinsc                          | 11717    | 1.21    | 4 10             | . 25  |
| todten, & G. Ettrunkenen, Erhangten zc. ohne Reifer, Transporte                         | ) 1; .** |         | 100              | 3.    |
| -und Zehrung'skosten, im Fall die Rettung gelingt, für die erfte                        |          |         |                  |       |
| Grunde                                                                                  | . 2      | :       | -                | \$    |
| Rur jede folgende mann bei De bie bei B | . 1      | *       | -                | *     |
| Melle ofe timpenound ber grettingomittet medt Joundt "the ofe tells                     |          | 1 1     | 170              |       |
| Etunden 1 1900 tid                                                                      | m. An    | 2,      | 7 <del>170</del> | 57.5  |
| Rur jede folgende Ander berdennin ni vale beide von beide in if bei                     | 7        | 5       | 24               |       |
| Bur die erfte mundliche Consultation mit andern Mergten oder mit Bunde                  |          | ÷ .     | 10               |       |
| drzten 200 200 200 200 200 200 200 200 200 20                                           | . 1      | *\$     | 18               | 5     |
| Für jede nachfalgende mundliche oder schriftliche Consultation                          |          |         |                  |       |
| Bur ein ausgearbeitetes Confilium                                                       | : 3      | 2       | 10               | 1.18. |
| Für eine Confultation an einen hierlandischen Imeschirungus                             | 1700     | · 50.   | .8               | *     |
| Für Benwohnung einer chirurgischen Operation                                            | 1        | 5       | _                | =     |
| Für Auffestung einer Krankengeschichte zur Einholung eines confisi                      |          |         |                  |       |
| medici                                                                                  | I        | *       | 18               | 8     |
| Für eine auf Berlangen der hinterlaffenen vorgenommene Leichenoffung                    | ب ذرا    | * * 1   |                  |       |
| nebst Sectionsbericht                                                                   | 2        | *       | -                | 2     |
| Wenn die Krankheit ansteckend war                                                       | . 4      | \$.     | -                | =     |
| Ş. 2.                                                                                   | ,        |         |                  |       |
| Care für die Physifer.                                                                  |          |         |                  |       |
| Für die gerichtliche Besichtigung eines Leichnams, ohne Transport-                      | Acce o   | . "     | 40 ° m           | ω,    |
| und Zehrungskoften der Beiter beiter beiter beiter beiter                               | 2        | . 5     | -                |       |
| Fur den Dbductionsschein oder das visum repertum darüber                                | 1        |         | -                |       |
| Fur bie Besichtigung eines gefährlich Bermundeten ohne Transport                        |          | . (4. 1 |                  | 4     |
| und Zehrungstosten                                                                      | 3        | *       | -                | \$    |
| 1                                                                                       |          |         |                  | Fúr   |
|                                                                                         |          |         |                  |       |

|                               | ben barüber auszustellenden Wundschein jede andere gerichtliche Besichtigung , z. B. ben verstellten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 rthl.  | -     | mgr.    |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|---------|
|                               | Kranfheiten, verheimlichten Schwangerschaften, ben Benerischen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |       |         |
| , /s:                         | Unvermögenden ic.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0        | 18    | 4 .     |
| æs.                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4        | 120   | -6      |
| Qui                           | den Bericht oder das Gutachten darüber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5; A     | -:    | -       |
| Fur                           | die legale Section eines Leichnams, ohne Transport, und Zehe-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1        |       |         |
| :                             | rungskosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | .4       | ==    | 3       |
| Ne                            | un der Leichnam schon in Fäulniß übergangen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6 :      | -     | 3       |
| $\mathfrak{M}_{\mathfrak{c}}$ | un ider J. hysicus eine Macht ausbleiben muß, erhalt er noch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 :      |       | =       |
| Für                           | den Obductionsschein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 :      | -     | *       |
|                               | bie chemische oder kunftliche Untersuchung giftiger oder des Gifts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | . 15  | /       |
|                               | verdachtiger Dulver, Gluffigeeiten ic., obne die von dem Upos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |       |         |
| •                             | thefer zu berechnenden Drufungsmittel oder Meagentien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 3      |       | 2       |
| Pá:                           | den Obductionoschein darüber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7        |       | •       |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |       | -       |
|                               | das Eranjen eines Chirurgen der zwenten Klasse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3        |       | -       |
|                               | den darüber auszustellenden Drafungeschein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1        |       | . * .   |
| Fur                           | die Prufung eines Apotheker: oder Wundarztlehrlings, mit Ein-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 175 K.   |       |         |
|                               | schluß des Prufungsscheins ben dessen Annahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 5      | 18    | -       |
| Für                           | dessen Prufung ben der Lassprechung inch des Prufungsscheins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 3      |       | =       |
| Für                           | die Prufung eines Upothekergesellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2        | -     | 3       |
| Für                           | die jährliche Apothekenvisitation nebst dem Bericht darüber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 5      | -     | 2 10    |
|                               | einen Bericht in Parthensachen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - 1      | .24   | =       |
| We                            | nn derfelbe mehr als einen Bogen enthalt, für jeden Bogen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -        | 18    | 2       |
| Kúr                           | ein Gesundheits ober Krantheitezeugniß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5        | 24    | 2       |
| 0                             | , and Column Strain Str |          | .~~   |         |
|                               | \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1. 1.    |       |         |
|                               | Care fur die Bunbargte, Medicinal= und Amtechirurgen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7 3      | •     |         |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |       |         |
| THE                           | die Besorgung einer einsachen Sieb:, Stich :, Quetschungs : oder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | *     | ,       |
|                               | Brandwunde, ohne Arzenenen, welche bier so wie ben allen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | å .      |       |         |
| 2                             | folgenden Taren nicht mitbegriffen find, sondern einzeln bezahlt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |       |         |
| •                             | werden muffen, wochentlich, nach der Große oder Tiefe der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |       |         |
| 4                             | Bunde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12 bie   | 18    | nigr.   |
| Für                           | die Beforgung einer complicirten Steb :, Stich :, Schnitt:, Quets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | :        |       |         |
|                               | fchungsmunde, oder die bis in die innern Theile gedrungen ift,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |       |         |
| *                             | wodhentlich, nach der Wichtigkeit der Complication ober der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |       | 3       |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24 mgr.  | hia - | nehit   |
| Pin                           | die Beforgung einer Schuffwunde, wo der Schuftanal geoffnet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 24111917 | 10.1  | . LLU14 |
| Sur                           | wind ader die in die innern Skeile andernen ist mis dantist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 46.6     | **    |         |
| Q.5                           | wird oder die in die innern Theile gedrungen ift, wochentlich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 repi.  | -     | mgr.    |
| Qur                           | die Besorgung einer einfachen Schnitt:, Stich: oder Schufwunde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | 000,0 | 16"     |
| •                             | am Kopf, ohne hirnschabel voer Sinnverlehung, wochentlich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - S 11.  | 24    | 3-      |
| Fur                           | die Beforgung einer Kopfverlegung, wo der Schadel verlett oder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2        |       |         |
|                               | emgedenket ist, doch ohne Fissur und Bruch wochentlich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 :      | -     | 1       |
| Fúr                           | die jedesmalige Application des Trepans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 :      | -     | 3 .     |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |       |         |
| . 115                         | <b>21 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1        |       | Füe     |
| 130                           | <b>** 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |       | But     |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |       |         |

| 331                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bur die Behandlung einer außerlichen Entzundung, Gitergeschwurs                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (ableeflus) Reifchaeschwurd (ulcus) Riftelgeschwurd, Geschwulz                                             | 111/2 111 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| God u A of mathentities :                                                                                  | withfar quar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wenn die Cur langer als einen Monat dauert, wochentlich<br>Wenn Beinfaule damit verbunden ist, wochentlich |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wenn Beinfaule damit verbunden ift, wochentlich                                                            | - 24 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kur die Behandlung des kalten Brands ben irgend einer Wunde. Ente                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| innbung ic. so lange der Brand dauert, taglich                                                             | - 8 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Für Behandlung einer einfachen Berftauchung (fubluxario) ubers                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Für die Behandlung einer Verstauchung, welche mit einer starken                                            | 1 / 12 :-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Fir die Behandlung einer Verstauchung, welche mit einer fiarken                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Quetschung verbunden ist, wochentlich                                                                      | - 24 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Quetschung verbunden ist, wochentlich'<br>Für die Sinrichtung einer einfachen Verrenkung des Oberarms      | 20 <b>4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Des Schenreibeins                                                                                          | 8: 4 - :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| des Verberarms                                                                                             | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Des Fußes                                                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Für bie Ginrichtung jeder andern einfachen Verrenkung, 3. B. der Sand, der Finger, bet Zeben               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Die Einrichtung einer jusammengesetzten Verrenkung swo niehrere                                            | The state of the s |
| Geleute fingleich vertente flits) wird nach der Zahl und der Wichzin                                       | Maria Baras Will                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| tigkeit der Verrenkungen bezahlt.                                                                          | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Die Einrichtung einer verwiekelten Berrenkung; wenn Quetschung                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| oder Winden, Zerreisfung der Bander, Knorpelbruche ze. damit                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| merhunden find, mird auffer ber für die Ginrichtung der Ber:                                               | 2 1 1 18 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| tenkung selbst bestimmten Tare noch mochentlich 24 mgt., wenn                                              | and the sittle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| aber Anochenbruche damit verbunden, noch die fur den Anochen:                                              | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| bouch hellinimte Fare beiablt.                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bur die Behandlung eines einfachen Knochenbruchs am Arm oder Juf                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ben jungern Personen                                                                                       | 4 : - :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| San aften Dersoutett                                                                                       | 5 : :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| as die Rehandlung eines (Spalt bet Collibrials, wodenlig)                                                  | 1 12 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Für die Behandlung eines zerschmetterten oder Splitterbruchs auffer                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Nor gemöhnlichen Tare für die Einrichtung des Bruchs, wochentl.                                            | - s 24 s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bur die Behandlung eines jusammengesehten Bruchs ben bungern                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2000                                                                                                       | 15 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Divil milen Actions                                                                                        | 66 3 - 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Für die Behandlung eines complicirten Bruchs, auffer der Tare für                                          | 01 -1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| die Einrichtung des Bruchs selbst, wochentlich                                                             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Für eine Städroperation an einem Ang                                                                       | 12: :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Mu benden Augen Für die Augen durch den Schnitt ober durch                                                 | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Hur die andere Operationen an die kingen durch den Schnick oder durch                                      | s bis 6 rthl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kur vie Operation einer Hornhautstel                                                                       | 6 : 8 =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Hur vie Erstirpation des Augs und nachfolgende Behandlung                                                  | 10 : - :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Für die Operation und Behandlung einer Thranenfistel                                                       | 6 bis 10 rthl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Offe bie Sheannan dua saakmuanud anna akamanldaa                                                           | Rife                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                            | ÷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Für die Operation und Behandlung einer Speichelfistel<br>Für die Beforgung eines Krebsschadens, wochentlich in gentlich in ber Bruffer.   | Gribl. — mgr.                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Sie bie Reforaung eines Krebsichadens, wochentlich in tonge                                                                               | - 1. 24. 7 /                          |
| Für die Operation einen großen Arrbsschadens, &. B. an der Bruffic.                                                                       | En.                                   |
| und Behandlung nach ver Alusrotzunge vod gele Court fen beit                                                                              | 10.2.                                 |
| Eines kleinen-und geringen Krebsschadens zc. 18. 3. an der Lippe,                                                                         |                                       |
| Elles Lieinen-mio Gerinden verenolidineun geriffe So un' den eibhe.                                                                       | a his a relife -                      |
| Mase ma . F nossenmants d ien un manifest                                                                                                 | z oto 4 tipt.                         |
| Sur die Operation und Behandlung eines ffeatoratischen Gewächses                                                                          |                                       |
| oder einer Speck? oder Kapselgeschwulft nach der Große und Be-                                                                            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| führlichkeit des Silzes derselben<br>Für die Operation und nachherige Besorgung eines Oberbeins                                           | 1. 2. 4. bis 8 ripl.                  |
| Ant die Operation und nachherige Beforgung eines Oberbeins                                                                                | 1 : :                                 |
| Für die Operation und Eur einer Gefäßiftele bit in gelin bien                                                                             | 4 bis 10 rthl.                        |
| Fir bie Eptraction und Eur eines Dasenpolyps                                                                                              |                                       |
| Eines Mutterpolypa Schegmung if, eine progenoral ando , and aud.                                                                          |                                       |
| Eines Ohrpolyps                                                                                                                           | 4 5 - 5                               |
| Fur die Musrattung und Cur eines frebsartigen Sodens                                                                                      | 8 : :                                 |
| Gir die Operation und Gin eines Scirrbus nach bellett Große und                                                                           |                                       |
| Sile 1                                                                                                                                    | 1 bis 6 rthl.                         |
| Für das Ausschneiden und Eur einen Gropfgeschwulft                                                                                        | 6 6 5                                 |
| Kur die Operation und Besorgung einer Pulsadengeschwulfter                                                                                | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|                                                                                                                                           |                                       |
| Eines: Blutaderkropfs                                                                                                                     | ं . अने के विकास 😎 व्यक्ति            |
| Fire die Operation und Beganotung eines sustainen Gesuhouts im                                                                            | a his a nehl                          |
| Für die Operation und Behandlung eines schlimmen Geschwürs im Munde oder im Hals<br>Für die Ablosiung des Schenkels und bessen Behandlung | 3 no 4 ribis                          |
| Für die Ablojung des Schenrels und dellen Begandung                                                                                       | 15                                    |
| Für die Ablofung eines Fußes unter dem Anie und deffen Behandlung                                                                         | 10 ; -, ;                             |
| Eines Arms und dessen Behandlung                                                                                                          | 10 : - 3                              |
| Eines: Fingers-oder Zehn 700 12 most al 7 mis 12.                                                                                         | 1 1 12 E                              |
| Kur bas Abnehmen des Zapfchens                                                                                                            | 10 :                                  |
| Für das Abnehmen des Zapfchens Für einen Steinschnitt ben Erwachsenen                                                                     | 15 : :                                |
| Pen Kindern                                                                                                                               | . 8 5                                 |
| Gur Musiducidung eines Steins aus ber Barnrobre                                                                                           | . 2 : - : .                           |
| Für einen Bruchschnitt ben Erwachsenen                                                                                                    | 6 : - :                               |
| Dien Kindern                                                                                                                              | 4: :                                  |
| Fur die Taris-oder Zuruckbringung eines eingeklemmten Bruchs                                                                              | I bis 3 rthl.                         |
| Far bie Eroffnung des Mundes, ber Ohren, des Uftere, ber Schaam                                                                           |                                       |
| ben atretis, imperforatis                                                                                                                 | 2 = :                                 |
| Bar die Beraussiehung einer im Magenschlund steckenden Sache                                                                              | 18mgr. bis 2 rthl.                    |
| Of his Count below how Completeles                                                                                                        | 0 : :                                 |
| The one Surapoperative Succession San Change and Schonding                                                                                | 3 : - :                               |
| Sate of Sellining (barnering)                                                                                                             | ·I : :                                |
| Des Unterleibe- nonflowe is if in der miller                                                                                              |                                       |
| Des Podensacks                                                                                                                            | - 24                                  |
| Für die Beschneidung der Vorhaut                                                                                                          | 74                                    |
| sear die Detruma der Luftröhre ben Lebendigen                                                                                             | 5 :                                   |
| Für die Zimickbeingung eines Schelden voder Gebährmuttervorfalls                                                                          | 1 bis 2 rthi.                         |
| Eines, einfachen Mastdarmvorfalls ben Erwachsenen                                                                                         | - : 10 :                              |
| શાં,ડે                                                                                                                                    | Ben                                   |
|                                                                                                                                           |                                       |

| Ben Kindern ' 1967. 200 195 Trabe der Berecht. 9'mge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Eines complicirten Mastdarmvorfalls . 37 , 4192adhjeden zo von p. 1 bis 2 rthl. ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| Wenn ben einer Berwindung ober andern Berlegung aus Furcht einer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| Berbhitung ober anderer Gefahr der Chirurgus ober beffeniGer fenice der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| felle fast bestandig stigegen fenn mit ; taglich house in gering diminus 18: 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| Für die Unwendung der Rettungsnittel ben Scheintodten, z. B. ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| Ertrunkenen, Erstickten, Erfrornen ie. ohne Reisel Transports meinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| und Zehrungskoften, wenn die Perfon wieder belebt wird, für                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| Für jede folgende Buitered : anne entre eine beitered :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| Wenn die Person nicht wieder ins Leben guruckgebracht merben no was                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
| tann; für die erste und auch für jede folgende Grunde: and die time : 218 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| Für jeden Besuch über land, ohne Transport und Zehrungskosten der beite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| Ben Racht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| Für jeden Tag, welchen er ben bem Kranten verbleiben muß, ohne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| die Zehrungskosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| Für die erfte mundliche oder schriftliche Confultation mit einem Argt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| ober Wundarzt über einte außerliche Rrantheit in growe in forme -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| Für sebe nachfolgende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| Für eine außergerichtliche Leichenofnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| Für eine außergerichtliche Leichenosnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| Für die Upplication eines Fontanells bis zum Fluß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| Für das Schröpfen mit der Maschine für jede Upplication                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| Får das Schröpfen mit Kopfen für jeden Kopf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| Für unblutiges Schröpfen für jeden Kopf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| Für Scarification vermittelft des Meffers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| Für unblutiges Schröpfen für jeden Kopf Für Gearification vermittelst des Messers Für jede Einbringung einer Kerze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| Rur eine Cauterifation - 18 bis 16 mar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| Kar eine Blase zu ziehen und eine Woche zu behandeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| Wenn beren mehr gelegt werden, für jede                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| Ben ansteckenden Krankheiten 24 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| Fir bas Seibelbastlegen bis zum Fließen auf einen Arm ober Rug : 24 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| 2fuf benden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| Für ein Haarfeil zu legen und in Fluß zu bringen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| Für ein Haarfeil zu legen und in Fluß zu bringen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| Wenn in einem Tag mehrere gefeht werden, für jedes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| Für ein Tobacksrauchklinstir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| Fir eine Application des Katheters ben Mannspersonen - 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| Bei Beibspersonen - 18 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| Wenn es mehrmals geschieht, jedesmal die Halfte, and bele vod guidente benede                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| Fir einen Zahn auszuziehen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| Für einen abgebrochenen Zahn ober eine Zahnwurzel auszuziehen - : 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
| Für ein Aderlaß am Urm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| The State of the Attention of the State of t |   |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 |

|                                                                                                                                             |     | •    |     |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----|------|--|
| Ifm Fuß                                                                                                                                     |     | thi. | 5   | mgr. |  |
| 2lm Hals, Kopf                                                                                                                              | -   | 3    | 16  | 3    |  |
| Für Blutigel anzusegen, wenn der Wundarzt die Igel felbst binguthut                                                                         | t,  |      | •   |      |  |
| für jeden Igel                                                                                                                              |     |      | '2  | -    |  |
| Wenn er sie nicht hinzuthut                                                                                                                 |     | -    | 1   | 2    |  |
| Für ein Recept oder Signatur zur Wiederholung ben innerliche<br>Krantheiten                                                                 | " _ | •    | 2   |      |  |
| Bur Nachtzeit                                                                                                                               | _   |      | 4   |      |  |
| Für ein Recept von Saufe incl. des Krankenverhors                                                                                           | _   |      | 4   |      |  |
| Fur den ersten Besuch eines Kranken am Tag                                                                                                  |     |      | 6   |      |  |
| Ben Nacht                                                                                                                                   | _   | •    | 12  |      |  |
| Für jeden folgenden Besuch am Tage                                                                                                          |     | 3    | 2   |      |  |
| Ben Nacht                                                                                                                                   | _   |      |     |      |  |
| Wenn mehrere Rrauten in einem Saus find, wird zwar der Besud<br>nur einfach, bingegen jedes Recept für die andern doppelt bezahlt           |     |      | 4   | •    |  |
| Für jeden Besuch ben austeckenden Krankheiten                                                                                               |     | 2    | 4   | =    |  |
| Für einen Krankenbericht an einen Arzt zur Ginholung seines Raths<br>Für eine gerichtliche Besichtigung eines Leichnams ohne Transports und | · – | *    | 4   | *    |  |
| Zehrungskosten                                                                                                                              | I   | 2    | _   | 2    |  |
| Für Besichtigung eines Verwundeten, ohne Transports : und Zeh.                                                                              | ī   | :    |     | :    |  |
| Für den Wundschein                                                                                                                          | -   | :    | 18  | 2    |  |
| Für irgend eine andere gerichtl. Besichtigung z. E. ben Benerischen verstellten Krankheiten                                                 | _   | •    | 24  |      |  |
| Für den Bericht oder das Gutachten darüber                                                                                                  |     |      | 18  | .5 . |  |
| Fur die legale Scetion eines Leichnams, ohne Transport, und Beh:                                                                            |     |      | - 0 |      |  |
| rungskosten                                                                                                                                 | 2   | -    | 24  | -    |  |
| Wenn der Leichnam in Faulnis gegangen                                                                                                       | 3   | *    | 24  | 2    |  |
| Wenn der Umtschirungus über Nacht bleibet, erhalt er noch                                                                                   | 1   |      |     | =    |  |
| Für ein Gesundheits : oder Krankheitszeugniß                                                                                                |     | ā    | 12  | ā.   |  |
| J. 4.<br>Tave für die Geburtshelfer.                                                                                                        |     |      |     |      |  |
| Für ein verrichtetes Acconchement ben widernatürlichen oder schwerer Geburten, wenn die Wasser noch nicht über 3 Stunden vorhei             |     |      |     |      |  |
| gesprungen sind, ben wohlhabenden Personen                                                                                                  | 4 - |      | _   | 2    |  |
| Ben Armen                                                                                                                                   | 2   |      | -   | 3    |  |
| Jedoch wie ben allen folgenden Geschaften, ohne die gewöhnliche Reises, Transports und Zehrungskosten.                                      | •   |      |     |      |  |
| Wenn die Wasser schon über 3 Stunden vorher gesprungen find, ber wohlhabenden Personen                                                      | 6   | 3    | _   | =    |  |
| Ben andern                                                                                                                                  | 3   | :    | _   | :    |  |
| Für eine schwere Rachgeburtsoperation ben wohlhabenden Perfonen                                                                             | 3   |      | _   | :    |  |
| Beckmanns Gesege VIII. Theil. un                                                                                                            |     |      |     | Ben  |  |

## 338 - 32. Gräflich = Lippische Medicinaltare.

| Ben andern                                                                                                                                                                                            | It | thi. | 18 | nigr. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|----|-------|
| Für die Operation und nachherige Behandlung bes. Kaiserschnitts,                                                                                                                                      |    |      |    |       |
| wenn die Mutter am Leben bleibt                                                                                                                                                                       | 15 | =    | -  | \$    |
| Wenn die Mutter stirbt                                                                                                                                                                                | 8  | 2    | -  | *     |
| Für die Operation der Schaamknochentrennung, wenn die Mutter                                                                                                                                          |    |      |    |       |
| am leben bleibt                                                                                                                                                                                       | 10 | 7    |    | 2     |
| Wenn fie ftirbt                                                                                                                                                                                       | 6  | =    |    | 2     |
| Für eine widernaturliche und schwere Zwillingsgeburt ben bemittelten                                                                                                                                  |    |      |    |       |
| Personen ·                                                                                                                                                                                            | 6  | =    |    | 3     |
| Ben Armen                                                                                                                                                                                             | 3  | =    | -  | 3     |
| Für die Entbindung einer todten Schwangern, sie geschehe durch bas<br>accouchement force, durch die Operation des Raiserschnitts ober<br>der Schaambeintrennung, wenn das Kind noch lebendig jur Welt |    |      |    |       |
| gebracht wird                                                                                                                                                                                         | 6  | 2    | -  | =     |
| Wenn es todt gebohren wird                                                                                                                                                                            | 2  | 2    | _  | 5     |
| §- 5-                                                                                                                                                                                                 | _  | ٠,   |    |       |
| Taxe fur die Hebammen.                                                                                                                                                                                |    |      |    |       |
| Fur eine naturliche Geburt                                                                                                                                                                            | -  | :    | 18 | *     |
| Für die Wiederbelebung eines todtgebohrnen Kindes                                                                                                                                                     | -  | 2    | 24 | 3     |
| Fur eine langsame Geburt, wo die Bebamme einen Geburtshelfer                                                                                                                                          |    |      |    |       |
| berben rufen laffen muß                                                                                                                                                                               | -  | :    | 30 | ':    |
| Fur eine leichte Zwillingegeburt                                                                                                                                                                      | -  | -    | 24 | :     |
| Fur eine langfame Zwillingsgeburt, wozu ein Geburtshelfer gerufen                                                                                                                                     |    |      | -7 |       |
| wird                                                                                                                                                                                                  | I  | -    | 6  | :     |
| Fur das Windeln der Kinder und Pflege der Wochnerin, jede Woche                                                                                                                                       |    | 2    | 12 | *     |
| Fur ihren Benftand ben einem Diffall oder fruhzeitiger Geburt                                                                                                                                         | -  | :    | 18 | :     |
| Für eine Rachtwache                                                                                                                                                                                   | -  | 5    | 4  | 2     |
| Fur die Application eines Alustiers ben einer Frauensperson am Lag                                                                                                                                    | -  | 3 .  | 3  | *     |
| Ben Racht                                                                                                                                                                                             | -  | 5    | 6  | 2     |
| Fur die Besichtigung einer verdachtigen Weibsperson                                                                                                                                                   | -  | :    | 12 |       |
| Für jede Ginsprugung in die Gebahrmutter                                                                                                                                                              | -  | =    | 4  | =     |
|                                                                                                                                                                                                       |    |      | -8 |       |



A. A.

|     | , a |   |  |
|-----|-----|---|--|
| * ; | ,   |   |  |
|     |     |   |  |
|     |     |   |  |
|     |     |   |  |
|     |     |   |  |
|     | •   |   |  |
|     |     |   |  |
|     |     | * |  |



•

